

Phys. 9. 8 / (166+ Rog.)
1853



# ANNALEN

DER

# P H Y S I K

UND

# CHEM-IE.

DRITTE REIHE.

HERAUSGEGF

l N

J. C. POGGENDORFF.

DREISSIGSTER BAND.

NEBST DREI KUPFERTAFELN

LEIPZIG, 1853.
VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH.

16.p. 18 8/165+ 10

HATE MICHE ME OTHER ME OTHER

lit

# ANNALEN

DER

# PHYSIK



HERAUSGEGEBEN ZU BERLIN

VON

# J. C. POGGENDORFF.

NEUNZIGSTER BAND.

DER GANZEN FOLGE HUNDERT UND SECHSZIGSTER.

NEBST DREI KUPFERTAFELN.

LEIPZIG, 1853.
VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH.

HAYSTHECHE BISHO CHEK BISHO CHEK HEROMEN

# ANNALEN



 $\mathbf{B} \ \mathbf{A} \ \mathbf{N} \ \mathbf{D} \quad \mathbf{X} \ \mathbf{C}.$ 





MANSWICHE PLANSWICHER PLANSWICHER





## Inhalt

des Bandes XC der Annalen der Physik und Chemie.

### Erstes Stück.

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Ueber die Entstehung von Theer aus ölbildendem Gase; von G.      |       |
| Magnus                                                              |       |
| II. Chemisch-krystallographische Untersuchungen; von C. Rammels-    |       |
| berg                                                                | 12    |
| III. Ueber die Stärke der galvanischen Polarisation; von VV. Beetz. | 42    |
| IV. Ueber das specifische Gewicht des Sclens; von F. G. Schaff-     |       |
| gotsch                                                              | 66    |
| V Ueber die Zusammensetzung des Wernerits und seiner Zersetzungs-   |       |
| producte; von Gerhard vom Rath                                      | 82    |
| VI. Beitrag zur Theorie der vulkanischen und plutonischen Gesteins- |       |
| bildung; von Dr. A. Streng                                          | 103   |
| VII. Ueber die Botter; von VV. Heinte                               | 137   |
| VIII. Untersuchung über das VVismuth; von R. Schneider              | 166   |
| IX. Ueber die Fessel'sche Rotationsmaschine; von Plücker            | 174   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| X. Der Tastengyrotrop und seine Anwendung zu physikalischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Zwecken und in der magnetischen Telegraphie; von E. Knorr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177                             |
| XI. Ueber die Berechnung der Axenwinkel der zwei-axigen Krystalle;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| von E. Wilde gegen Hrn. Zammiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 183                             |
| XII. Zwei neue stereoskopiselse Methoden; von VV. Rollmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186                             |
| XIII. Notiz über die Polarisation des Liehts bei Breehung dessel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| ben durch Metall; von Demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188                             |
| XIV. Notiz über das Tönen der Nebenbatterie; von K. VV, Kno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| chenhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189                             |
| XV. Regenmengen in der Präsidentschaft Bengalen; größte auf Erden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190                             |
| XVI. Verlauf der Augustmeteore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192                             |
| (Geschlossen am 19. September 1853.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Zweites Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Zweites Stück.  1. Ueber die Anwendung des Cyankaliums in der analytischen Che-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193                             |
| 1. Ueber die Anwendung des Cyankaliums in der analytischen Che-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193                             |
| Ueber die Anwendung des Cyankaliums in der analytischen Chemie; von H. Rose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193<br>209                      |
| Ueber die Anwendung des Cyankaliums in der analytischen Cle-<br>mie; von H. Rose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Ueber die Anwendung des Cyankaliams in der analytischen Cleemie; von H. Rose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209                             |
| Ueber die Anwendung des Cyankaliums in der analytischen Cluemie; von II. Rose.     Die Anwendung der magnetischen Induetion auf Messung der Inclination mit dem Magnetometer; von VV. Weber.       III. Gesetze der Anzichung der Elektromagnete; von J. Dub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209                             |
| Ueber die Anwendung des Cyankaliums in der analytischen Cliemie; von II. Rose.     11. Die Anwendung der magnetischen Induetion auf Messung der Inclination mit dem Magnetometer; von W. Weber.     111. Gesette der Anzichung der Elektromagnete; von J. Dub.     11V. Die Grundzüge eines thermo-chemischen Systems; von J. Thom-                                                                                                                                                                                                                                                 | 209<br>248                      |
| I. Ueber die Anwendung des Cyankaliums in der analytischen Cliemie; von H. Rote.  II. Die Anwendung der magnetischen Induction auf Messung der Inclination mit dem Magnetometer; von W. Weber.  III. Gesette der Anziehung der Elektromagnete; von J. Dub.  IV. Die Grundatige eines thermo-chemischen Systems; von J. Thomsen (Fortsetzung I.)                                                                                                                                                                                                                                     | 209<br>248                      |
| I. Ueber die Anwendung des Cyankalioms in der analytischen Chemie; von Il. Rose.  II. Die Anwendung der magnetischen Induetion auf Messung der Inclination mit dem Magnetometer; von W. Weber.  III. Gesette der Anziehung der Elektromagnete; von J. Dub.  IV. Die Grandange eines thermo-chemischen Systems; von J. Thomsen (Fortsettung I.)  V. Ueber die Zusammensetuung des Wernerits und seiner Zersetsungs-                                                                                                                                                                  | 209<br>248<br>261               |
| I. Ueber die Anwendung des Cyankalioms in der analytischen Chemie; von II. Nose.  II. Die Anwendung der magnetischen Induetion auf Messung der Indination mit dem Magnetometer; von W. Weber.  III. Gesetter der Anzichung der Elektromagnete; von J. Dub.  IV. Die Grundtäge eines thermo-chemischen Systems; von J. Thomsen (Fortsetzung I.)  V. Ueber die Zusammensetzung des Wernerits und seiner Zersetzungsproduete; von Gerhard vom Rath (Schlafs).                                                                                                                          | 209<br>248<br>261               |
| I. Ueber die Anwendung des Cyankaliams in der analytischen Cliemie; von II. Rose.  II. Die Anwendung der magnetischen Induction auf Measung der Inclination mit dem Magnetometer; von W. VVeber.  III. Gestere der Anziehung der Elektromagnete; von J. Dub.  IV. Die Grundtüge eines thermo-chemischen Systems; von J. Thomsen (Forstettung I.)  V. Ueber die Zusammensetung des Wernerits und seiner Zersetsungsproducte; von Gerhard vom Rath (Schlufs).  VI. Ueber Pseudomorphosen, nebst Beiträgen zur Charakterisit einer der der den der | 209<br>248<br>261<br>288        |
| I. Ueber die Anwendung des Cyankaliums in der analytischen Cliemie; von H. Rose.  II. Die Anwendung der magnetischen Induction auf Messung der Inclination mit dem Magnetometer; von W. Weber.  III. Gesetze der Anzichung der Elektromagnete; von J. Dub.  IV. Die Grundafige eines thermo-chemischen Systems; von J. Thomsen (Fortsetzung I.)  V. Ueber die Zustammensetzung des Wernerits und seiner Zersetzungsproducte; von Gerhard vom Rath (Schlafs).  VI. Ueber Peudomorphosen, nebat Belitägen zur Charakteristik einiger Arten derselben; von Th. Scheerer.               | 209<br>248<br>261<br>268<br>315 |

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| IX. Beobachtungen über das Alpenglühen; von R. Wolf                 | 332   |
|                                                                     | 331   |
| X. Die periodischen Sternschunppen des Augusts; von G. v. Bogus-    |       |
| lawski.                                                             | 339   |
| XI. Ueber die Veränderungen der Rotationsaxe der Erde durch Ver-    |       |
| änderungen auf der Erdoberstäche; von Haedenkamp                    | 342   |
| XII. Noch ein Wort über die Fessel'sche Rotationsmaschine           | 348   |
| XIII. Passiver Zustand des Nickels und Eisens; von J. Nicklés       | 351   |
| (Geschlossen am 14. October 1853.)                                  |       |
|                                                                     |       |
|                                                                     |       |
| Drittes Stück.                                                      |       |
| I. Ueber die wissensehaftliehe Bestimmung der musikalischen Tem-    |       |
| peratur; von M. W. Drobisch                                         | 353   |
| 11. Von den Vibrationsphänomenen beim Ausfließen von Flüssigkei-    |       |
| ten durch kurze Ansatzröhren; von F. Savart                         | 389   |
| III. Ueber die Faraday'sche Theorie der magnetischen Kraftlinien;   |       |
| von R. v. Rees,                                                     | 415   |
| IV. Gesetze der Anziehung der Elektromagnete; von J. Dub (Schlufs). | 436   |
| V. Bemerkungen über die Niobsäure, die Pelopsäure und die Tan-      |       |
| talsaure; von H. Rose                                               | 456   |
| VI. Eine Anwendung der Sehwungkraft; von O. H. Sehellbach.          | 472   |
| VII. Die Farben des Mausits; von VV. Haidinger                      | 474   |
| VIII. Palāo-Krystalie, durch Pseudomorphose verändert; von Dem-     |       |
| selben.                                                             | 479   |
|                                                                     | 415   |
| IX. Ueber die Anwendung der Photographie auf das Studium ge-        |       |
| wisser Polarisationsphänomene; von W. Crookes                       | 483   |
| X. Ueber die Ursache des Vorkommens abnormer Figuren in pluo-       |       |
| tographischen Abbildungen polarisirter Ringe; von G. G. Stokes.     | 488   |
| XI, Untersuchungen über die Alkaloide der Chinarinden; von L.       |       |

| •                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| XII. Verwandlung der Weinsäure in Traubensäure. Entdeckung der     |     |
| unwirksamen Weinsäure. Neue Methode der Zerlegung von Trau-        |     |
| bensäure in Rechts- und Linksweinsäure; von Demselben              | 504 |
| XIII. Notiz über die latente und specifische VVarme des Eises; von |     |
| Ångström                                                           | 509 |
| (Geschlossen am 15. November 1853.)                                |     |
|                                                                    |     |
|                                                                    |     |
| Viertes Stück.                                                     |     |
| Viertes Stuck.                                                     |     |
| 1. Ueber die Anwendung der mechanischen Wärmetheorie auf die       |     |
| thermo-elektrischen Erscheinungen; von R. Clausins                 | 513 |
| II. Resultate aus directen Messungen der Sonnenwärme; von C. L.    |     |
| Althans                                                            | 544 |
| III. Ueber das Verhalten des Schwefelarseniks gegen kohlensaures   |     |
| Alkali; von H. Rose                                                | 565 |
| IV. Experimentell physikalische Mittheilungen; von Otto Seyffer.   | 570 |
| V. Ueber die Bedeutung der Polarisationsebene in der Optik; von    |     |
| A. J. Ångström                                                     | 582 |
| VI. Zur Entdeckung des Phosphors bei Vergistungen; von A. Lipo-    |     |
| witz                                                               | 600 |
| VII. Ueber die Wirkung eomplementar gefärbter Gläser beim bino-    |     |
| cularen Schen; von E. Brücke                                       | 606 |
| VIII. Ueber die fixen Linien im Spectrum des Sonnenliehts; von     |     |
| C. Kuhp.                                                           | 609 |
| IX. Ueber den Cancrinit aus dem Tunkinskischen Gebirge; von N.     |     |
| v. Kokscharow.                                                     | 613 |
| X. Ueber die Darstellung großer, als Turmaline zu optischen Zweck- |     |
| ken brauchbarer Krystalle vom schweselsauren Jod-Chinin (Hera-     |     |
| pathit); von W. B. Herapath                                        | 616 |
| paunt; von vv. D. Herapata                                         | 010 |

|                                                                   | Seile |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| XI. Ueber die Links-Kamphersäure und den Links-Kampher; von       |       |
| J. Chautard                                                       | 622   |
| XII. Reflexion von dunkler Wärme an Glas und Steinsalz; von F.    |       |
| de la Provostaye und E. Desains                                   | 623   |
| XIII. Erscheinungen beim Auftröpfelu gewisser Flüssigkeit auf die |       |
| Oberfläehe eines Aethers; von Sire                                | 626   |
| XIV. Tafel über das specifische Gewieht des Wassers bei verschie- |       |
| denen Temperaturen, nach Versuehen von Hasler                     | 628   |
| (Casablassen am 16 December 1853 )                                |       |

### Nachweis zu den Kupfertafeln.

Tat. 1. — Rammelsberg, Fig. 1, S. 42; Fig. 2, 3, 4, S. 14; Fig. 5, S. 16; Fig. 6, S. 18; Fig. 7, S. 22; Fig. 8, S. 24; Fig. 9a. v. 9b, S. 26; Fig. 9c, S. 27; Fig. 9d, S. 29; Fig. 10. 11. S. 30; Fig. 12, S. 31; Fig. 13, S. 32; Fig. 14, S. 33; Fig. 15, S. 34; Fig. 16, S. 35; Fig. 17 — 19, S. 36; Fig. 20, S. 39; Fig. 12 — 23, S. 32; Fig. 18; S. 34; Fig. 3

Taf. II. — Weber, Fig. 1, S. 242; Fig. 2, S. 243; Fig. 3, S. 244; Fig. 4, S. 245; Fig. 5, S. 246. — Ohm, Fig. 6, S. 330. — Fessel, Fig. 7,

S. 348. - Knorr, Fig. 8 u. 9, S. 179.

Taf. III. — B. v. Recs. Fig. 1, S. 419; Fig. 2, S. 428. — Schellbach, Fig. 3, S. 472; Fig. 4, S. 473. — Grookes, Fig. 5 in 8, S. 487. — Seyffer, Fig. 9, S. 571; Fig. 10 a. 11, S. 572; Fig. 12, S. 573; Fig. 13, S. 574; Fig. 14, S. 573; Fig. 16, D. 17, S. 577. — Althans, Fig. 18, S. 585; Fig. 19, S. 560; Fig. 20, S. 565.

## Berichtigungen.

Zum Aufsatz von Rollmann Bd. 89

S. 351 Z. 12 v. o. l. Finger statt Figur. Zum Aufsatz von Quintus-leilius Bd. 89

S. 392 Z. 7 v. o. l. in Formel (1)

$$-(\gamma-\lambda)(m-A_n) = \cos \pi A_n + \frac{\pi \pi + \lambda \lambda - \lambda \gamma}{\pi \gamma} \sin \pi A_n = 0$$

statt

$$e^{-(\gamma-1)(m-\Delta_n)} \pm \cos \pi \Delta_n \pm \frac{\pi \omega + 1\lambda - 1\gamma}{\omega \gamma} \sin \pi \Delta_n = 0$$

Zum Aufsatz von R. Clausius Bd. 90

S. 533 Z. 13 v. o ist statt »dem Ahkühler" zu lesen: dem Theile, wo die kalte Luft comprimirt wird.

1. Ueber das Entstehen von Theer aus ölbildendem Gase; von G. Magnus.

Mehr als sechszig Jahre sind verflossen, seitdem man angefangen Gas zur Beleuchtung zu benntzen, aber dennoch ist die Eigenschaft, auf welcher seine Leuchtkraft, und somit seine ganze Anwendung beruht, nämlich die Ausscheidung von Kohle in der Glühhitze, nicht vollständig bekannt.

Die Entdecker des olbildenden Gases, die Holländischen Physiker Deiman, van Troostwyk, Lawrenberg und Bondt ') erwähnen schon in ihrer ersten Bekanntnachung 1795 die Abscheidung von Kohle in der Glibhitze ans diesem Gase. Seitdem sind verschiedene Untersuchungen sowohl über dieses Gas, als auch über das aus Steinkohlen veröffentlicht. Außer der Wiederholung der holländischen Versuche, welche Vauquelin und Hecht ') auf Veraulassung der Philomatischen Gesellschaft zu Paris vornahmen, haben später Berthollet'), Th. Thomson '), Th. de Saussure'), Dr. Henry '), Brande '), J. Davy ') sowie G. Bisch off in Bonn') sich theils mit Steinkohlengas, theils mit Grubengas, theils mit den verschiedenen Kohlenwasserstofigasen beschäftigt.

- 1) Journal de Physique XLV, 246 und Gilbert's Annalen II, 201.
- 2) Annales de Chimie XXI. 64 und Gilbert's Annalen 11, 210.
- 3) Mémoires de l'Institut IV, 269.
- 4) Proceedings of the Glasgow Phil. Soc. I. 165.
- Annales de Chim. LXXVIII, 57, auch Gilbert's Annalen XLII.
   349.
- 6) Philosoph. Transact, for 1808, 282 and for 1821, 136.
- 7) Philos. Transact. for 1820, 11.
- 8) Edinb. Journ. of Scienc. IV. 43.
- 9) Jameson's Journal XXIX, 309 u. XXX, 127.

1

Zu diesen sind in neuerer Zeit noch Frankland's ') vortreffliche Beiträge zur Kenntnijs des Processes der Gasbereitung gekommen, die zum Zwecke haben, die Vorzüge des Verfahrens von White darzuthun, der das Steinkohlengas dadurch schneller aus den glühenden Retorten, in denen es erzeugt worden, fortschafft, das er andre Gase, die aus glühenden Holzkohlen oder Coaks und Wasserdimpfen bereitet werden, in diese einleitet. Da indefs Frankland sich nur mit dem Steinkohlengas beschäftigt hat, das ein Gemisch aus verschiedenen Gasen ist, so komite die Zersetzung des reinen öbbildenden Gases von ihm nicht weiter verfolgt werden.

Eine Untersuchung, welche die Zersetzung dieses Gases speciel behandelt, ist von Marchand '). Dieser leitede ölbildendes Gas, das aus Schwefelsäure und Alkohol dargestellt war, durch Kalkmilch und Schwefelsäure, um es zu reinigen, ferner über kaustisches Kali, um es zu trocknen, und sodann durch eine glühende Röhre, die mit Kupferdraht gefüllt war. Das Gas, das aus dieser Röhre kam, analysite er, indem er es durch eine mit Kupferoxyd gefüllte glühende Glasröhre leitete, und die Menge des gebildeten Wassers so wie der Kohlensäure bestimmte. Er fand, daßes anfangs fast reines Sumpfgas war, nachdem aber die Röhre die volle Weifsglühhitze angenommen hatte, bestand es ans fast reinem Wasserstoff. Aller Kohlenstoff latte sich ausgeschieden.

Das aus Schwefelsäure und Alkohol erzeugte ülbildende Gas hat, nachdem es so weit als möglich von schweflichter Säure, Aether und Weinöldämpfen befreit ist, einen eigentliimlichen Geruch. Als ich aber solches Gas durch eine glühende Glasröhre leitete, bemerkte ich, daß jeuer Geruch versehwunden war, und daß das Gas den Geruch von Steinkohlentheer angenommen hatte. Diese Beobachtung veraulafste die folgenden Versuche.

Bei Gelegenheit einer früheren Bekanntmachung über

1) Liebig und Wöhler Annalen der Chemie und Pharmacie LXXXII. I.

2) Journal für praktische Chemie XXVI, 478.

das Carbylsulphat habe ich erwähnt, dass sich das ölbildende Gas ganz gut darstellen lasse, indem man in einem geräumigen Kolben Schwefelsäure mit etwa de ihres Gewichts Alkohol mischt und erhitzt, bis die Masse anfängt sich zu färben, und dann durch einen Welter'schen Trichter, der durch den im Halse des Kolbens befindlichen Kork geht, von Zeit zu Zeit kleine Mengen Alkohol nachgießt. Hr. Mitscherlich hat seitdem vorgeschlagen, den Alkohol dampfförmig zuzufügen, indem man ihn in einem besonderen Kolben kocht, und die Dämpfe in die zuvor mit 30 Proc. Wasser verdfinnte und his 165° C. erhitzte Schwefelsäure leitet. Zwar sagt Hr. Mitscherlich, dass man gut thue, um das Gas schnell und bequem darzustellen, sich der ursprünglichen Methode zu bedienen, und zu 4 Theilen Schwefelsäure auf einmal einen Theil Alkohol hinzuzufügen und vorsichtig zu erwärmen; indess habe ich gefunden, dass die Methode, bei welcher der Alkohol als Dampf in die Schwefelsäure geleitet wird, sowohl in Bezug auf Schnelligkeit der Darstellung als auf Reinheit des Gases allen andern vorzuziehen ist, und habe mich deshalb dieser stets hedieut.

Um das Gas von allem Weinöl und Aether so wie von etwa vorhandener schwessichter Säure zu bestreien, die übrigens niemals zu bemerken war, wurde es zunächst durch mehrere Gesäse mit concentrirter Schwessisser und sodann durch kaustisches Kali geleitet. Um serner auch sicher zu seyn, das keine fremde Gasarten beigemischt waren, wurde eine kleine Quantität des Gases über Quecksilber ausgesangen und rauchende Schwessisser hitzugebracht. Bisweilen wurde etwas davon über Wasser mit Chlorgas genischt, von dem eine Probe durch kaustisches Kali vollständig absorbirt wurde. Nachdem dann das hol-läudische Oel sich gebildet hatte, wurde kaustisches Kali bizuzugssigt, um das überssissige Chlorgas fortzuschasssen. Selbst wenn das aus diese Weise als rein erkannte ölbil-Selbst wenn das aus diese Weise als rein erkannte ölbil-

<sup>1)</sup> Poggendorff's Annalen XLVII, 524.

<sup>1)</sup> Mitscherlich, Lehrbuch der Chemie 4te Aufl. 1. 196.

dende Gas bis zum Glühen in einer Glasröhre erhitzt wurde, so entstand Theer.

Man konnte glauben, dass das Gas vielleicht noch geringe Spuren von Sauerstoff enthielt, da nach den Untersuchungen von Schrötter über das Leuchten des Phosphors sich noch Spuren desselben in Gasarten finden, die auf mannigfaltige Weise gereiuigt sind. Von diesen konnte zwar die ziemlich beträchtliche Menge des Theers nicht herrühren, um aber sicher zu sevn, dass der Theer sich bilde, selbst wenn das Gas vollkommen frei von Sauerstoff ist, wurde ölbildendes Gas durch eine lange Glasröhre geleitet, die an ihrem einen Ende ein Stück Phosphor enthielt, mit dem andern aber unter Ouecksilber tauchte. Nachdem das Gas eine längere Zeit durch die Röhre geströmt hatte, und vorausgesetzt werden konnte, dass alle atmosphärische Luft entfernt sey, wurde der Phosphor geschmolzen, und dadurch das Gas auch von der letzten Spur von Sauerstoff befreit. Als nun in ziemlicher Entfernung vom Phosphor die Röhre bis zum Glühen erhitzt wurde, entstand sogleich Theer.

In ihulicher Weise wurde eine an dem einen Ende zugeschmolzene und gekrümmte Glasröhre mit ölbildendem Gase gefüllt und mit Quecksilber gesperrt; darauf wurde zunächst etwas Phosphor in den gekrümmten Theil gebracht und daselbst geschmolzen. Sodann wurde die Röhre an einer audern Stelle bis zum Glühen erhitzt, woranf der Theer sich nach kurzer Zeit an der innern Wand der Röhre verdichtete. Es ist also außer Zweifel, dast dieser eutsteht, auch wenn vollkommen von Sauerstoff befreites öblidendes Gas der Glübhitze ausgesetzt wird; und daß er daher nichts anderes als die Bestandtheile dieses Gases d. i. Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten kann.

Wurde der obere Theil einer gekrümnten Röhre oder Glocke, die mit dem reinen Gase gefüllt und mit Quecksilber gesperrt war, in einem Bade von leichtflüssigen Metall erhitzt, dessen Temperatur wenig höher als die des kochenden Quecksilbers war, so nahm das Gas nicht den Geruch von Theer an, sondern behielt seinen ursprünglichen Geruch. Die Bildung des Theers aus dem olbildenden Gase beginnt daher bei einer Temperatur, die jedenfalls höher als 360° C. ist, und sie scheint nicht unter der Rothglübhitze einzutreten.

Bei der dunklen Rothgluth entsteht aber der Theer in solcher Menge, daß er sich in Tropfen sammelt. Der selbe ist nur theilweise flüchtig, denn versucht man ihn zu destilliren, so bleibt immer etwas Kohle zurück. Er ist daher auch nicht immer von gleicher Beschaffenheit, denn bald fällt er heller, bald dunkler aus.

Wenn sich der Theer bildet, so vermindert sich das Volumen des Gases, aus dem er entsteht. Diese Verminderung ist verschieden je nach der Zersetzung, welche der Theer selbst erfährt. Bei verschiedenen Bestimmungen betrug das Volumen des zurfückgebliebenen Gases, bei der Temperatur und unter dem Drucke des angewandten:

81.4 Proc.

93.6 "

92,1 ··· 89.4 ···

88,9 "

Im Mittel 89,7 Proc. von diesem.

So wie das Volumen des zurückbleibenden Gases ungleich ausfällt, so ist auch seine Zusammensetzung verschieden. Stets bestand es zum größten Theile aus Sumpfgas, doch enthielt es außer etwas unzersetztem öbildenden Gasnud den Dämpfen von Theer, auch Wasserstoff. Die Mengen aber, in welchen diese Substanzen sich fanden, waren verschieden. Dabei aber brauute das zurückgebliebene Gas stets mit einer ziemlich leuchtenden Flanmer, etwa wie die des gewöhnlichen Leuchtgases aus Steinkohlen.

Wurde das ölbildende Gas der vollen Weifsglühhitze ausgesetzt, so verminderte sich sein Volumen nicht, sondern es vermehrte sich. Eine Porcellanröhre wurde au dem einen Ende verschlossen, und an dem andern durch eine Glasröhre so mit einer durch Quecksilber gesperrten Glocke in Verbindung gebracht, dass das Gas aus der Röhre ungehindert in die Glocke, und aus dieser wieder in die Röhre zurückgelangen konnte. Nachdem Röhre und Glocke ganz mit ölbildendem Gase gefüllt worden, wurde die erstere in einem Windofen in einer Länge von 18 Zoll bis zum Weißsglühen erhitzt. Damit hierbei das Gas sich frei ausdehnen konnte, wurde die Glocke, die ziemlich tief in das Ouecksilber tauchte, aus diesem allmälig berausgezogen, und später während der Abkühlung des Porcellanrohrs wieder eingesenkt. Als nach Beendigung des Versuchs das Gas wieder unter den früheren Druck und auf die frühere Temperatur gebracht war, hatte sich sein Volumen verdoppelt, Die Untersuchung zeigte, dass es jetzt fast aus reinem Wasserstoff bestand, das kaum den Geruch von Theer hatte. Ganz ähnlich verhielt sich das ölbildende Gas. als es sehr langsam durch eine Porcellanröhre geleitet wurde, die vollkommen weifsglübend war. Es bildete sich kein Theer, dagegen schied sich eine große Menge Kohle ab, und das Gas, das aus der Röhre herauskam, war fast reines Wasserstoffgas, frei von dem Theegeruch.

Es geht hieraus hervor, dass der Theer nur in der Rothglühhitze entsteht, durch Weissglühhitze hingegen wieder in Kohle und in Wasserstoff zerlegt wird,

Eine nähere Eiusicht in den Vorgaug bei seiner Bildung war nur möglich durch eine Untersuchung seiner Zusammensetzung. Um eine sitr die Anälyse hinreichende Menge zu gewinnen, wurde das auf die oben angegebene Weise gereinigte ölbildende Gas durch eine Glasrühre geleitet, die einen Durchmesser von etwa 0,4 Zoll hatte und die in einer Länge von 15 Zoll rothglühend war. Der entstandene Theerdampf wurde, um ihn zu verdichten, mit dem zersetzten Gase durch eine lauge dünne Glasrühre geleitet, die nur 0,2 Zoll Durchmesser latte. Auf diese Weise gewann man, innerhalb eines Tages, eine zur Analyse hinreichende Menge Theer, etwa 0,3 Granmes.

Wird eine nicht flüchtige organische Substanz in einer uuveränderlichen Temperatur erhalten, bei welcher sie sich zersetzt, so bilden sich während der ganzen Zeit der Erhitzung dieselben flüchtigen Producte, bis eine bei dieser Temperatur nicht flüchtige Verbindung zurückbleibt. Steigt aber die Temperatur, so wird auch diese Verbindung wieder zersetzt; es bilden sich neue flüchtige Producte, und es bleibt eine andere nicht flüchtige Verbindung zurück. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis schliefslich nur Kohle als Rückstand bleibt. Wenn daher die Temperatur nicht vollkommen constant ist, so entstehen mit der Aenderung derselben verschiedene flüchtige Verbindungen, und ebeuso entstehen solche, wenn die erhitzte Substanz nicht überall derselben Temperatur ausgesetzt wird. Diess ist aber fast immer der Fall, denn an den Wänden der Gefässe ist die Hitze stets größer als in ihrer Mitte. Daher entstehen bei der trocknen Destillation immer gleichzeitig verschiedene Zersetzungsproducte, um so mehr als nicht nur die nicht flüchtigen Reste der Zersetzung mit steigender Temperatur immer wieder zersetzt werden, sondern auch die flüchtigen, wenn sie zersetzbar sind. Daher kommt es, daß auch der Theer aus dem ölbildenden Gasc ein Gemisch von verschiedenen Zersetzungsproducten ist. Denn man ist außer Stande die Temperatur der glühenden Röhre, in welcher er erzeugt wird, constant zu erhalten. Außerdem ist an den Wänden dieser Röhre die Temperatur stets höher als in ihrer Mitte, wo das hindurchgehende Gas eine Abkühlung bewirkt; und endlich ist der beim Eintreten in die Röhre sich bildende Theerdampf der Ilitze länger ausgesetzt, und nimmt daher eine höhere Temperatur an, als der an einer andern Stelle der Röhre z. B. nahe beim Austritt des Gases gehildete

Nicht immer fiel daher der Theer gleich aus, bisweilen war er, wie schon oben benerkt, dunkler, bisweilen hellen bisweilen war er so flichtig, dafs man ihn in einem unbedeckten Gefäfs nicht wägen konnte. Dann aber einige Zeit der Luft ausgesetzt verflüchtigte sich ein Theil, und darnach war es möglich den zurückgebliebenen in einem Porcellauschiffehen zu wägen, ohne diefs zu bedecken.

Wenn sich flüchtige Substanzen zersetzen, so braucheu die Producte der Zersetzung nicht wieder flüchtig zu seyn, und bei der Zersetzung des ölbildenden Gases bilden sich auch nicht flüchtige Producte, da, wie sehon bemerkt, der Theer nicht vollkommen destillirbar ist.

Gewifs wäre es wünschenswerth gewesen, die elemeutare Zusammensetzung jedes einzelnen Zersetzungsproducts zu ermitteln. Allein da man für jetzt nicht im Stande ist, diese Producte zu trennen, so mufste ich mich begnügen, den ganzen Theer zu analysiren. Es ist indes einleuchtend, das es nicht möglich war ihn immer von gleicher Beschafsenheit zur Analyse anzuwenden; und daher rühren die Abweichungen in den Resultaten.

Die Analysen wurden auf die Weise ausgeführt, daß die Substanz in einem Schiffchen ans Porcellan abgewogen und mit diesem in das mit Kupferoxyd gefüllte Rohr gebracht wurde. Während der Verbrennung wurde Sauerstoff über das Kupferoxyd geleitet. Der Theer hat die unangenehme Eigenschaft, daße er sich leicht über den Rand des Schiffchens zieht, wenn er warm wird, und sich dann in dem hinteren Theile der Röhre au den Wänden derselben verbreitet. Um dieß zu hindern, wurde hinter dem Schiffchen noch eine Quantität Kupferoxyd gebracht, die während der Verbrennung der Substanz bis zum Glühen erhitzt ward, so daß der Theer sich sogleich zersetzte, sobald er mit diesem Kupferoxyd in Berührung kan

Die Analyseu ergaben folgende procentische Zusammensetzung für den Theer:

|    |        | Kohlen- | Kohlen- Wasser- V |             | Verlust oder |  |  |
|----|--------|---------|-------------------|-------------|--------------|--|--|
|    |        | stoff.  | stoff             | Sauerstoff. | Summa,       |  |  |
|    | 1.     | 94,106  | 6,066             | _           | 100,172      |  |  |
|    | 11.    | 92,461  | 6,652             | 0,887       | 100,000      |  |  |
|    | 111    | 93,403  | 6,808             |             | 100,211      |  |  |
| Im | Mittel | 93,323  | 6,508             | _           |              |  |  |

Diese Zusammensetzung stimmt ziemlich gut mit der des Naphthalins, das aus

besteht.

Der Geruch des Theers ist auch dem des Naphthalins ganz ähnlich; und bisweilen fanden sich, besonders wenn der flüchtigere Tbeil verdunstet war, kleine weiße Krystalle in demselben, die offenbar nichts auderes als Naphthalin waren. Man könnte daher den Theer als eine Mischung von verschiedenen Koblenwasserstoffen betrachten, welche mit dem Naphthalin isomer sind, oder als eine Auflösung von Naphthalin in solben isomeren Verbindungen.

Nimmt man an, dass das ölbildende Gas nur in Naphthelin und in Sumpfgas zerfällt, so sind acht Volumina ölbildendes Gas ersorderlich, um sechs Volumina Sumpfgas und ein Aequivalent Naphthalin zu bilden.

Es müsten folglich seehs Achtel oder 75 Proc. von den Volumen des augewandten ölblidenden Gases als Sungfgas zurückbleiben. Bei den oben erwähnten Versuchen ist immer etwas mehr als 75 Proc. zurückgeblieben. Aber es war auch, wie schon oben bemerkt, nicht alles ölblidende Gas zersetzt; auch batte sich ein, wenn auch uur geringer, Theil des Theers wieder in Kohle und Wasserstoff zersetzt.

Nur das ölbildende Gas liefert einen Theer. Das Sumpfgas bleibt hingegen selbst bei der Temperatur unverändert, bei welcher das aller schwerschnelzbarste böhmische Glas weich wird. In der Weißglühhitze zerfällt es jedoch in Kohlenstoff und Wasserstoff.

Es ergiebt sich hieraus, daß die Zersetzung des ölbildenden Gases in der Weise stattfindet, daß dasselbe in der Rothglübhitze sich in Theer und in Sumpfgas zerlegtnud daß diese beide, sowohl der Theer als das Sumpfgas, in der Weifsglübhitze sich wieder in Kohleustoff und Wasserstoff zerlegen. Man kann deshalb das Sumpfgas gleichsam als ein Zersetzungsproduct des ölbildenden Gases betrachten. Aber das ölbildende Gas wird selbst immer durch eine Zersetzung erhalten, und ist daber auch als ein Zersetzungsproduct auzuschen. Dafs aber dieser Körper, der in seinen chemischen Zusammensetzung wie in seinen physikalischen Eigenschaften soweit von den organischen theergebenden Substanzen entfernt ist, einen Theer lieferte, war für mich sehr überraschend.

Es mag auffallend erscheinen, dass die Entstebung des Theers aus dem ölbildenden Gase nicht schon früher beobachtet worden ist, um so mehr als unter den vielen Personen, welche dasselbe einer hohen Temperatur ausgesetzt haben, mehrere einen empyreumatischen Geruch bemerkten. Schon die Holländischen Physiker ') erwähnen denselben, und Berthollet bestätigte diese Angabe 2). Auch G. Bischoff 3) bemerkte, als er das Gas aus einer Steinkohlengrube durch eine glühende Porcellanröhre leitete, einen empyreumatischen Geruch, von dem er sagt, dass er ähnlich dem von Terpentin gewesen. Ebenso beobachtete er weisse Dämpfe, welche concentrirte Schwefelsäure braun färhten, auch fand er sogar einzelne Tropfen von einem grünlichen zähen Oele. Aber er hat den Gegenstand nicht weiter verfolgt. Marchand dagegen konnte, da er die Producte der Zersetzung sogleich über Kupferoxyd leitete, und als Kohlensäure und Wasser bestimmte, die Bildung von Theer nicht wahrnehmen.

Zwar sollte mau voraussetzen, daß bei der ausgedebnten Anwendung dieses Gases die Erzeugung von Theer aus demselhen hätte öfter beobachtet werden unissen. Indefs liegt der Grund, weßhalb dieß nicht geschehen, theils darin, daß der Theer nur in der Rothglübhitze entsteht, in höherer Temperatur aber das Gas nur Kohle und Wasserstoff liefert; theils darin, daß das Steinkobleugns selbst

<sup>1)</sup> Journal de Physique Tome XLV, p. 251.
2) Mémoires de l'Institut Tome IV, p 299.

<sup>3)</sup> Edinburgh New. Philos. Journal by Jameson XXIX, 325.

immer Theerdämpfe beigemischt enthält, so dass man, wenn neuer Theer sich in der Rothglühhitze aus demselben bildet, ihn nicht beobachten kann.

Das Eutstehen von Theer aus ölbildendem Gase zeigt, dass dies sich viel mehr als das Sumpfgas den organischus Kohleustoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehenden Verbindungen, namentlich denen, welche in höherer Temperatur empyreumatische Oele oder Theere bilden, aureiht. Die leichtere Zersetbzhreit dieses Gases ist auch der Grund, weshalb es leichter Verbindungen mit anderen Körpern, wie Chlor und wasserfreie Schweselsäure, eingeht, als das Sumpfgas.

In Bezug auf die Fabrikation des Steinkohlengases führen die Versuche zu dem Schlusse, dass der Theer, welcher stets als Begleiter dieses Gases auftritt, sich auf zwei verschiedene Weisen bildet. Theils nämlich durch Zersetzung des bereits erzeugten ölbildenden Gases, theils gleichzeitig mit diesem unmittelbar aus der Substanz der Kohle. Denn, auch wenn die Kohle nicht geeignet wäre ölbildendes Gas zu bilden, so würde sie doch, ebenso wie die meisten vegetabilischen Stoffe, wie Holz, Cellulose, Torf, Zucker, Weinsäure und viele andere, einen Theer oder empyreumatische Oele bilden. Dieser letztere Antheil ist, da die Steinkohlen Stickstoff enthalten, auch Stickstoff haltend, und liefert die in neuster Zeit so wichtig gewordenen Verbindungen, Anilin, Leucolin etc. Der aus der Zersetzung des ölbildenden Gases entstandene ist frei von Stickstoff, und liefert vorzugsweise Naphthalin.

II. Chemisch-krystallographische Untersuchungen; con C. Rammelsberg.

#### Jodsaure.

Die Jodsäure soll uach Serullas in sechsseitigen Tafeln, anscheinend Octaödersegmenten, krystallisiren.

Zersetzt man jodsauren Baryt durch Kochen mit verdünter Schwefelsäure, und dampft das Filtrat ein, so erhält man unter günstigen Umständen ziemlich großes Krystalle von Jodsäurehydrat. Dieselben gehören dem zueeigliedrigen System an, und lasseu sieh aus einem Rhombeoctaëder als Grundform ableiten, desseu Seitenkauten durch
das verticale rhombische Prisma p (erstes zugehöriges Paar),
und dessen schärfere Endkanten auch das horizontale rhombische Prisma q (zweites Paar) abgestumpft werden. An
diesem Hauptoctaëder 0 = a:b:e, welches jedoch au den
Krystallen nicht beobachtet wurde, beträgt die Neigung
der Flächen

in den schärferen Endkanten = 75° 10'

stumpferen = 124 20

" Seitenkanten = 133 48

Das Axenverhältniss ist

a:b:c = 0.58905:1:1.1903

Die Krystalle sind Combinationen des ersten und zweiten Paares, des zweifach stumpferen und zweifach schärferen von letzterem, und der Endfläche (s. Taf. I. Fig. 1).

$$p = a:b:\infty c q2 = b:2c:\infty a q = b:c:\infty a c = c:\infty a:\infty b q2 = b:½c:x a.$$

Die wichtigsten Kantenwinkel sind:

Die mit einem Stern bezeichneten VVerthe sind hier, wie immer, als Basis der Berechnung benutat.

| Berechnet.                                        | Beobachtet.  |
|---------------------------------------------------|--------------|
| $q:q \text{ an } c = 80^{\circ} 4'$               |              |
| " b == 99 56                                      | 99° 53'      |
| q:c =                                             | *130 2       |
| $\frac{q}{2}: \frac{q}{2} \text{ an } c = 118 28$ |              |
| $b = 61 \ 32$                                     |              |
| $\frac{q}{2}:c = 149 14$                          | 149 16       |
| $q: \frac{q}{2} = 160 48$                         |              |
| $q^2: q^2 \text{ an } c = 45 34$                  |              |
| b = 134 26                                        |              |
| q':c = 112 47                                     | 112 approxim |
| $q:q^2$ . = 162 45                                |              |
| $\frac{q}{2}$ : $q^2 = 143 \ 33$                  |              |
| q:p = 112 52                                      |              |
|                                                   |              |

p:c == 90 0 90

Fast immer sind die Krystalle tafelartig durch Ausdehnung von c, und in der Richtung der Axe a verlängert. Die Flächen  $\frac{q}{2}$  und q bilden schmale Abstumpfungen der Kanten des aus c und q bestehenden sechsseitigen Prisma's, an welchem p eine Zuschärfung bildet. Die Endfläche ist gestreift parallel den Combinationskanten mit  $\frac{q}{2}$ ; die übrigen Flächen sind glatt. Die Krystalle sind durchsichtig und glasglänzend. Sie sind deutlich spaltbar nach c, wenig nach p.

### Jodsaures Natron Na J + 10 H.

Ich habe schon vor längerer Zeit bewiesen '), dass das jodsaure Natron zwei Hydrate bildet, mit zwei und mit zehn At. Wasser, von denen das erstere bei mittlerer Lusttemperatur, das letztere bei 5° und darunter entsteht. Die Krystalle von jenem sind sehr kleine seidengläuzende 1) Dieze Aum. Bet. 44. 5. 54. Prismen, zur Messung nicht geeignet; das Salz mit 10 At. Wasser bildet größere durchsichtige Krystalle, in welche sich erstere verwandeln, wenn man dieselben sammt der Mutterlauge einer hinreichend niedrigen Temperatur aussetzt.

Die nähere Untersuchung und Messung wird dadurch sehr schwierig, daß diese Krystalle bei gewöhnlicher Temperatur sehr schnell weiß werden und zerfallen, weshalb die nachfolgenden Zahlen nicht ganz genau sind.

Sie gehören zum zweigliedrigen System, und erscheinen als rhombische (fast quadratische) Prismen p, deren beiderlei Seitenkanten durch die Hexaidflächen a und b gerade abgestumpft sind. In der Endigung herrseht ein Khombenoetaëder a, eine vierflächige Zuspitzung bildend, dessen schärfere Endkanten durch die Flächen q, gleichwie die Seitenkanten durch p abgestumpft werden. Taf. I. Fig. 2, 3, 4.

Wird das Octaëder o = a : b : c gesetzt, so ist  $p = a : b : \infty c$   $a = a : \infty b : \infty c$   $q = b : c : \alpha a$   $b = b : \infty a : \infty c$ An o ist die Neigung der Flächen in den schärferen Endkanten (o : c über  $q) = 119^{\circ}$  56' stumpferen p = 123 0 Seitenkanten p = 123 0 Seitenkanten

| und das Axenverhältnis               |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| a:b:c=0.95                           | 34 : 1 : 0,6607. |
| Berechnet.                           | Beobachtet.      |
| $p:p \text{ an } a = 92^{\circ} 45'$ | * 000 101        |
| * b ==                               | * 87° 15′        |
| p:a = 136 22                         | 136 40           |
| p:b = 133 38                         | 133 28           |
| q:q  an  c = 113 - 6                 | 113 25           |
| b = 66 54                            |                  |
| q:b = 123 27                         |                  |
| o:p =                                | * 133 45         |
| o:q = 149 58                         |                  |
| o:a = 120 2                          |                  |
| o:b = 118 30                         |                  |
| p:q = 112 21                         |                  |

Die Krystalle sind stets prismatisch in der Richtung der Axe e, durch Vorherrschen von p. Die Flächen a und b dehnen sich zuweilen stärker aus (Fig. 3, Taf. I). Die Octaöderflächen sind aber fast immer von sehr ungleicher Ausdehnung, indem die beiden vorderen kleiner oder großes sind als die beiden hinteren, oder zwei jenseits der Axe e gegenüherliegende fast bis zum Verschwinden der beiden anderen wachsen (Fig. 4, Taf. I.). Zuweilen ist selbst nur eine Octaöderfläche herrschend.

#### Chlorsaures Natron

#### Ńa ĈĨ

Die Krystalle dieses Salzes gehören bekanntlich der hemiëdrischen Abtheilung des regulüren Systems an. Mitscherlich beobachtete die Flächen des Tetraëders, des Gegentetraëders, des Würfels und Granatoëders ').

- Ich habe das Salz in folgenden Formen erhalten:
- 1) Würfel, ohne alle anderen Flächen.
- 2) Combinationen des Würfels mit dem Tetraëder und einer schiefen Abstumpfung der Würfelkauten von abwechselnder Neigung gegen die Würfelflächen. Die Messung ergab die Neigung dieser neuen Fläche gegen jene = 116°20' und 153°20', woraus hervorgeht, daß es das gewöhnliche Pentagoudodecaëder (Pyritoëder) 2a:a: 

  a ist, dessen Flächen gegen die Würfelflächen unter 116°34' und 153°26' geneigt sind.
- Die vorige Combination, die Würfelkauten jedoch ungleich zugeschäft, so dass die eine Zuschärfungssläche mit der Würfelßäche einen Winkel von 135° bildet, und daber dem Granatoëder angehört.

Die Beobachtung des Pentagondodecaëders an einer künstlichen Verbindung ist zwar an sich nicht neu, aber deswegen besonders interessant, weil diese Form hier in Combination mit dem Tetraëder vorkommt, während man bisher noch niemals eine geneigtslächige (tetraëdrische) und

1) Diese Ann. Bd. 14, S. 388.

eine parallelflächige (pyritoëdrische) Form zusammen gefunden hat 1).

# Chlorsaurer Saryt

Wächter <sup>2</sup>) heschrieb zuerst die Krystalle dieses Salzes als zweigliedrig. Nach Kopp dagegen sind sie zweiund eingliedrig <sup>3</sup>), und meine Untersuchungen haben dieß bestätiet.

Es sind ziemlich lange rhombische Prismen p, mit einer auf die stumpfe Seitenkante aufgesetzten Zuschärfung q. deren Kante deutlich schief läuft, und zuweilen durch eine schiefe Endfläche e abgestumpft wird. An der Seite des stumpfen Winkels erscheint dann noch eine schiefe Endfläche r, welche die Form eines Rhombus oder Rhomboïds hat. Fig. 5, Taf. I.

Die Flächen p, q und r sind offenbar Dodecaïdflächen für ein zwei- und eingliedriges Octaëder und c ist eine Hexaïdfläche desselben. Die Zeichen seyen:

$$p = a : b : \infty c$$

$$q = b : c : \infty a$$

$$r = a : c : \infty b$$

$$c = c : x a : x b$$

An dem als Grundform angenommenen und in zwei Augitpaare a:b:c und a':b:c zerfallenden Octaëder ist die Neigung der Flächen in den Kanten

$$ac = 103^{\circ} 10'$$
  $bc = 112^{\circ} 5'$   
 $ac = 98 16$   $ab = 115 54$ 

Das Axenverhältnifs ist

$$a:b:c=1,1446:1:1,2048,$$

und der Winkel, welchen die Axen a und c bilden, = 85° 0'.

p:p

<sup>1)</sup> Vgl. G. Rose Elemente der Krystallographie S. 49.

<sup>2)</sup> Journ. für prakt. Chem. 30, 323.

<sup>3)</sup> Einleitung in die Krystallographie S. 304.

|                                      | ••        |          |          |
|--------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Berechnet.                           | Beo       | bachtet. |          |
|                                      | R.        | Kopp.    | Wächter. |
| $p:p \text{ an } a = 82^{\circ} 30'$ |           | •        |          |
| → b ==                               | * 97° 30' | 97° 0'   | 97° 39'  |
| q:q an $c=$                          | *79 36    | 79 10    | 79 36    |
| b = 100 24                           |           |          |          |
| q:c = 129 48                         |           |          |          |
| r:c = 136 9                          | 136 15    |          |          |
| $r: \frac{p}{p} = 138 \ 51$          |           |          |          |
| $c: \frac{p}{p} = 95  0$             |           |          |          |
| c:p =                                | *93 18    |          |          |
| p:r = 119 46                         | 119 33    |          |          |
| q:r = 117 30                         | 117 54.   |          |          |

Kopp giebt auch die Fläche a: x b: x c als zuweilen vorkommend an

Die Krystalle werden bei freiwilligem Verdampfen ihrer Auflösung ziemlich groß. Sie sind farblos, durchsichtig und haben lebhaften Glasglanz. Die Flächen p sind nicht selten etwas gekrümmt, von q ist die eine oft herrschend, c immer nur schmal.

## Bromsaurer Barvt.

Vollkommen isomorph mit dem vorhergehenden, auch von derselben Flächenausbildung.

Ich fand an den sehr kleinen Krystallen annähernd

$$p: p = 97^{\circ} 40'$$
  
 $q: q = 78 30.$ 

Auch die Fläche a = a : x b : x c war immer deutlich, so wie auch ein vorderes Augitpaar, vielleicht a: +b:c als schmale Abstumpfung der Kanten von p und q vorkommt.

## Bromsaurer Strontian

Sr Br + H.

Ich habe diefs Salz schon früher beschrieben '), und auch einige Bemerkungen über seine Form gemacht. Eine mähere Untersuchung hat gezeigt, dass es gleichfalls mit dem chlorsauren Barvt isomorph ist.

Die Krystalle sind Combinationen des rhombischen Prisuns p, den Abstumpfungen der beiderlei Seitenkanten a und b, einer auf die stumpfen aufgesetzten Zuschäfung q, der Endfläche c, welche nur wenig von einer geraden abweicht, und der vorderen schiefen Endfläche r (Fig. 6).

$$p = a : b : \infty c$$
  $q = b : c : \infty a$   $p = a : \infty b : \infty c$   $q = b : c : \infty a$   $p = a : c : \infty b$   $q = a : \infty c$   $q = a : c : \infty c$   $q = a : \infty c$   $q = a : \infty c$ 

Beobachtet.

Das Axenverhältniss ist:

a:b:c=1,1642:1:1,2292,

Berechnel.

nnd der Winkel der Axen a und c = 89°.

Die hauptsächlichsten Kantenwinkel sind:

n:n an a = 81° 20' » b= \*98° 40' =130 40130 30 p:b=139 20q:q an c=\*78 15 b = 101 45q:c= 129 8 q:b=140 52\*91 0 = = 137r:c=133 58p:c= 90 39.

Die Krystalle sind prismatisch durch Vorherrschen von p; die Flächen q und r treten zurück; a und q haben den stärksten Glanz. Bei der geringen Neigung der Endfläche c lassen sie sich leicht für zweigliedrig halten.

<sup>1)</sup> Diese Ann. Bd. 52, S. 87.

### Jodzink - Ammoniak ZnJ + 2 NH<sup>3</sup>

Die Darstellung und das Verhalten dieser Verbindung habe ich früher beschrieben 1).

Die Krystalle gehören dem axeigliedrigen System an, und sind platte rechtwinklich vierseitige Prismen, mit einer auf die breiten Flächen b gerade aufgesetzten Zuschärfung q, von der eine Fläche die andere an Ausdehnung sehr übertrifft. Andere Krystalle zeigen aufserdem noch, wie wohl sehr untergeordnet, die Flächen eines Rhombenoctaëders o, dessen schärfere Endkanten durch q abgestumpft werden. Setzt man

o = a : b : c a = a : x b : x c b = b : x a : x ca = b : c : x a.

so ist das Avenverhältnifs

a:b:c=0.7922:1:0.5754

und es beträgt an o die Neigung in den

schärferen Endkanten 115° 44' stumpferen " 130 2 Seitenkanten 85 36.

Die wichtigsten Kantenwinkel sind:

|         | Berechnet.   | Beobachtei |
|---------|--------------|------------|
| a:b     | = 90° 0'     | 90°        |
| a:q     | = 90 0       | 90         |
| b : q   | ==           | *119 55    |
| g: q ar | c = 120 - 10 |            |
|         | b = 59 50    |            |
| o:q     | =            | *147 52    |
| 0:a     | =122 8       |            |
| 0:b     | = 115 0      |            |

Die rechtwinkligen Prismen sind meist sehr in die Länge gezogen, die Octsederllächen sind nicht inamer vollzählig vorhanden, und gewöhnlich ist eine derselben vorherrschend. Die Flächen b zeigen Perlmutterglauz, die übrigen Glas-

<sup>1)</sup> Diese Ann, Bd. 48, S. 152.

glanz; auf a bemerkt man stets Höhlungen, welche oft tief in den Krystall eindringen.

#### Borsaures Ammoniak.

Ueber die Verbindungen der Borsäure mit Ammoniak besitzen wir Angaben von Berzelius, Arfvedson, L. Gmelin, Soubeiran und Laurent, und dennôch steht weder die Zusammensetzung noch die Krystallform der einzelnen Sättigungsstufen fest.

Die am meisten basische Verbindung würde das Salz seyn, welches Berzelius') dargestellt und worin er gefunden hat:

Ammoniak 30,31 Wasser 31,73 99.97.

Die Atg. der Bestandtheile stehen hier in dem Verhältnisten und 1: 1,61: 3,25 oder von 12: 20: 39. Wollte man
dafür 10: 20: 40 = 1: 2: 4 als das nächste einfache Verhältnifs setzen, so wäre das Salz ein zweifach basisches,
oder Am' B-H, welches aus 33,27 Borsäure, 32,41 Ammoniak und 34,32 Wasser bestehen müfste '). Allein Berzelius selbst hat diefs Salz nur ein Mal erhalten, kein
Anderer hat es später beobachtet, und Berzelius ist geneigt, einen bei der Analyse begangenen Irrthum vorauszusetzen.

Einfach borsaures Ammoniak, NH<sup>3</sup> + B oder Am B, ist gleichfalls eine unbekannte Verbindung.

Vierdrittel borsaures Ammoniak. Eine solche Verbindung hat Arfvedson untersucht. Berzelius führt nur an, dass sie durch Auslüsen des solgenden Solzes in concentrirtem Ammoniak in der Wärme sich bilde und krystallisire, allein eine Beschreibung der Eigenschaften sehlt ganz. Arfvedson sand darin:

Afhandlinger i Fysik V. 444. Diese Ann. Bd. 2, S. 126.
 Bei den Rechnungen habe ich stets NH<sup>3</sup> = 212,5, Borsäure = 436,2,

Wasser = 112,5 genommen.

| Borsäure | 55,95 | 4 | At. | =57,07  |
|----------|-------|---|-----|---------|
| Amnoniak | 21,55 | 3 | 10  | =20,85  |
| Wasser   | 22,50 | 6 | *   | = 22,09 |
|          | 100   |   |     | 100     |

Demnach wäre es (3 NH³ + 4 B) + 6 B oder Am³ B² + 3 B. Auf 100 Th. krystallisirter Borsäure, H³ B̄, kommen hier 20,6 Anmoniak, und da Artvædson gefunden hat, dafs jene 21 Th. trocknes Ammoniakglas absorbiren, so scheint auch auf diesem Wege eine solche Verbindung zu entstehen, wiewohl Berzelius bemerkt, dafs auch dieses Salz von Arfvedson nur einmal dargestellt wurde, und später nicht wieder erhalten werden konnte. Auch hat es Niemand weiter beschrieben.

Zueifach borsures Ammoniah. Diefs ist das erste Salz, dessen Existenz unbestritten ist. Man erhält es, wenn man Borsure in warmen und concentrirtem Ammoniak auflöst, und die Lösung in einem verschlossenen Gefäße erkalten läfst. Die Krystalle sind selten klar und durchsichtig, gewöhnlich trübe; sie riechen stark nach Ammoniak, und werden an der Luft sehr schnell weiß, matt und undurchsichtig, indem sie durch Verlust von Ammoniak in ein saures Salz übergehen.

Arfvedson hat dieß Salz nicht, wenigstens nicht im reinen Zustande, untersucht. L. Gmel in '), Sou beiran ') und Laurent ') haben es analysirt. Ich füge diesen Analysen eine von d'Heureuse hinzu, welche vor mehreren Jahren in meinem Laboratorio angestellt iet, uud eine neuere, welche ich mit den sogleich zu beschreibenden Krystallen angestellt habe. Dabei wurde die Borsäure durch Glüben des Salzes, das Ammoniak durch Eindampfen seiner mit Chlorwasserstoffsäure versetzten Auflösung mit Platinchlorid und Glüben des Ammoniumplatinchlorids bestimmt.

ht

Ð-

kП

r

3,

<sup>1 )</sup> Handbuch, IV. Aufl. 1, 847.

<sup>2)</sup> Journ. d. Pharm. XI, 34.

Compt. rend. par Laurent et Gerhardt. 1850. 33. — Ann. d. Chem. u. Pharm. 76, 257.

|          | c r     | Soubeiran. | Laurent. | d'Heureuse. | B.    |  |
|----------|---------|------------|----------|-------------|-------|--|
|          | Gmelia, |            |          |             | 51.96 |  |
| Borsäure | 51,0    | 50,00      | 52,0     | 49,20       | 31,90 |  |
| Ammoniak | 12,5    | 13,54      | 12,6     | 12,65       | 12,72 |  |
| Wasser   | 36,5    | 36,46      | 35,4     |             |       |  |
| _        | 100.    | 100.       | 100.     |             |       |  |

Danach hestelnt die Verbindung aus 1 At. Ammoniak, 2 At. Borsäure und 5 At. Wasser, indem eine solche enthalten würde: '

Borsäure 52,96 Ammoniak 12,90 Wasser 34,14

Man kann sie bezeichnen als  $\dot{A}$ m  $\ddot{B}^2 + 4\dot{H}$  oder als  $(\dot{A}$ m  $\ddot{B} + \dot{H}\ddot{B}) + 3\dot{H}$ , oder als  $(\dot{A}$ m  $\ddot{B} + \dot{H}\ddot{B}) + \dot{H}$ .

L. Gmelin sagt, diefs Salz krystallisire in Rhombenctaëdern, mit Abstumpfung der Endecken und oft auch der Kanten. Nach Laurent krystallisirt es im quadratischen (viergliedrigen) System. Diefs letztere ist richtig, wie meine Beobachtungen gezeigt haben, mit welchen auch die von Miller') übereinstimmen, obgleich eben nur die Krystallform beweist, dafs Miller's Salz das in Rede stehende seyn mufs.

Die Krystalle gestatten wegen ihrer leichten Veränderlichkeit keine genaue Messungen. Sie bilden Combinationen eines Quadratoetaders o (Hauptoctader), des ersten quadratischen Prismas p, des zweiten q, des ersteren stumpferen Octaëders d und der Endfläche c. (Fig. 7. Taf. I) Es ist folglich

$$o = a : a : c$$
  $q = a : x a : x c$   
 $d = a : x a : c$   $e = c : x a : x a$   
 $p = a : a : x c$ .

Das Axenverhältnifs ist

a:c=1:0.8283=1.2073:1, und an dem Hanptoctaëder o beträgt die Neigung der Flä-

chen in den

1) Transact. of the phil. soc. of Cumbridge, 111. 365. Diese Ann.
23, 557.

| Endkanten  | *114" 55'  | (115° 13' Mi | Her   |
|------------|------------|--------------|-------|
| Seitenkant | en 99 2    |              |       |
| 0 : C      | = 130° 29' | d: c = 140   | )° 22 |
| 0: p       | =139 31    | d: o = 14    | 7 28  |
| o : q      | = 122 32   | d:q = 129    | 38    |
| d: d über  | c = 100 44 |              |       |

Außerdem habe ich noch ein vier- und vierkantiges Prisma  $a: \frac{1}{a}: x \cdot x \cdot c$  als Abstumpfung zwischen p und q

beobachtet, ohne jedoch es genauer bestimmen zu können.

Da die Krystalle gewöhnlich mit q aufgewachsen sind, so kann man sie leicht für Rhombenoctaöder halten, wie diess oft geschehen ist.

Arfvedsou untersuchte ein borsaures Ammoniak, in welchem er fand:

| Borsäure | 63,34 | Ammoniak | 12,88 | Wasser | 23,78 | 100.

L. Gmelin stellt es zum vorigen, obgleich es 10 Proc. mehr Borsäure enthält. Von seinen Eigenschaften ist nichts bekannt. Die Analyse liefert das Atomenverhältnifs von 2,4:1:3,5. Wäre es = 5:2:7, so würde es der Formel (N H 'B'+NH 'B'+)+7H oder (Åm B'+Am B'+)+5H entsprechen, und müste dann enthalten: Borsäure 64,27, Ammoniak 12,53, Wasser 23,20. Laurent hat angeblich einmal ein borsaures Ammoniak in regulären Octaödern krystallisirt erhalten, welches 62,3 Proc. Borsäure enthielt, und das vielleicht mit dem von Arfved son identisch ist ').

Vierfach borsaures Ammoniak. Diese Sättigungsstufe bildet sich immer, wenn man eine Auflösung von zweifach borsauren Ammoniak in der Wärne abdampft, oder Borsäure in Ammoniak auflöst, und das Ganze kocht, bis es nicht mehr nach Ammoniak riecht.

 In dem Bericht über Laurents Versuche (Annalen der Chem. und Pharm. 75, 261) wird gesegt, Arfredson's Salz bei NII<sup>3</sup>B<sup>2</sup> + 5H, was indessen nach dem oben Angegebenen durchaus unrichtig ist. Die Resultate der vorhandenen Analysen dieses beständigsten aller Ammoniakborate sind:

| Borsäure | L. Gmelin.<br>63,4 | Arfvedson.<br>61,0 | Laurent. | d'Heureuse.<br>61.00 | R<br>62 |
|----------|--------------------|--------------------|----------|----------------------|---------|
| Ammoniak | 5,9                | 7,9                | 6        | 5,57                 |         |
| Wasser   | 30,7               | 28,1               | 31       | 33,43                |         |
|          | 100.               | 100.               | 100.     | 100                  |         |

Das Salz besteht aus 1 At. Ammoniak, 4 At. Borsäure und 8 At. Wasser, und muss demgemäs enthalten:

| Borsäure | 61,07 |
|----------|-------|
| Ammoniak | 7,43  |
| Wasser   | 31,50 |
|          | 100.  |

Es kann durch NH<sup>3</sup>B<sup>3</sup>+8H oder AmB<sup>3</sup>+7H oder (AmB+3HB)+4H bezeichnet werden.

Die Krystalle gehören nach meinen Beobachtungen dem zweigliedrigen Systeme an. Es sind Combinationen eines rhombischen Prisma p, der Abstumpfung der scharfen Seitenkanten b, eines Rhombenoctaëders  ${}^{\circ}o$  und eines dritten Paars r, welches auf die stumpfen Seitenkanten von p gerade aufgesetzt sist. Figs.  $\theta$ , Taf. I. Geht man hei der Berechung von einem Hauptoctaëder o aus, dessen Seitenkanten durch p, und dessen stumpfere Endkanten durch r abgestumpft werden, so ist:

$$p = a : b : \infty c$$
  $b = b : \infty a : \infty c$   
 $r = a : c : \infty b$   $b = b : \infty a : \infty c$   
 $c = 2a : b : c$ 

Das Axenverhältnifs ist

$$a:b:c = 0,6289:1:0,7522.$$

20

Die Neigung der Flächen ist dann:

in den Endkanten bc 92° 36′ 128° 54′ 2 128° 54′ 3 114 18 (114" 15′ Lau
" Seitenkanten 109 26 87 42 rent)



|        |    | Be     | Berechnet. |      | Beob | achtet.  |
|--------|----|--------|------------|------|------|----------|
|        |    |        |            |      |      | Laurent. |
| p:p    | an | a = 11 | 5° 40'     | 115° | 44'  | 115° 15' |
|        | 20 | b =    |            | *64  | 20   |          |
| p:b    |    | = 12   | 2 10       | 122  | 24   |          |
| r: r   | an | c = 7  | 9 48       |      |      |          |
|        | 33 | a = 10 | 0 12       |      |      |          |
| p:r    |    | =      |            | *130 | 30   |          |
| , o: p |    | = 12   | 2 51       | 122  | 48   |          |
|        |    |        |            |      | -    |          |

Die Flächen p und r sind glänzend, b weniger, die Octaëderslächen fast immer etwas convex. Die Krystalle sind farblos und durchsichtig, lustbeständig, und riechen nicht nach Ammoniak.

Laurent beschreibt die Krystalle swei- und eingliedrig, indem er p=a:b:c und  ${}^{a}o=a':b:c$  zu einem zwei- und eingliedrigen Octaëder combinirt; er giebt auserdem die Flächen  $a:\varpi b:\varpi c$  und  $b:\varpi a:\varpi c$  an.

Es ist sehr schwer, bei der oben bemerkten Beschaffenheit der Flächen \*o, deren Neigung unter sich und
gegen p genau zu messen. Der Habitus der Krystalle ist
entschieden zweigliedrig, und das aus p und b bestehende
Prisma immer vorherrschend. Auch sind sie immer mit
den unteren Flächen \*o aufgewachsen.

Einer Analyse Soubeiran's zufolge scheint das vierfach saure Salz auch mit 10 At. Wasser vorzukommen:

|          |       |    | В  | erechnet. |
|----------|-------|----|----|-----------|
| Borsäure | 55,80 | 4  | Αt | = 56,61   |
| Ammouiak | 7,24  | 1  | 13 | = 6,90    |
| Wasser   | 36,96 | 10 | 33 | =36,49    |
|          | 100.  |    |    | 100.      |

# Essigsaurer Baryt

Aus einer nicht zu concentrirten Auflösung erhält man bei niederer Temperatur große durchsichtige Krystalle dieses Hydrats, welche au der Luft schnell verwittern.

Es sind rhombische Prismen, gebildet aus den Flächen

a und c, deren scharse Seitenkanten durch die sehmalen Flächen r' schief abgestumpst werden. In der Endigung herrscht eine auf a gerade aufgesetzte stumpse Zuschäffung p, und eine zweite auf r' aufgesetzte o'. Fig. 9 u. 9 Tas. I.

Dennach sind die Krystalle zwei- und eingliedrig, und nach Art des Epidots und vieler anderer in der Richtung der Axe b verläugert, so dafs die Flächen der Verticalzone sich zu Prismenllächen ausgedehnt haben. Wir bezeichnen:

$$o' = a' : b : c$$
  $p = a : b : x : c$   $a = a : x : b : x : c$   $r' = a' : c : x : b$   $c = c : x : a : x : b$ .

An kleinen Krystallen sehlt o', und von den beiden p des einen Endes tritt oft das eine sast bis zum Verschwinden zurück

Bernhardi') und Brooke') haben schon früher diese Krystalle gemessen, ich habe besonders mit Rücksicht auf den Bleizucker die Messungen an sehr guten Exemplaren wiederholt.

Aus den weiterhin folgenden Daten ergiebt sich das Axenverhältnifs

$$a:b:c=2,1362:1:1,2222,$$

und der Neigungswinkel der Axen a und c = 66° 33'.

Demnach ist an dem aus o' und einem entsprechenden

vorderen Augitpaar o = a:b:c bestehenden zwei- und eingliedrigen Hauptoctaëder die Neigung der Flächen in den Kanten

$$a c = 99^{\circ} 58'$$
  $b c = 139^{\circ} 21'$   
 $a' c = 79 34$   $a b = 103 18.$ 

Die wichtigsten Kantenwinkel sinde

|      |     |     | Berec | hnet. |        |     | Beoba | htet. |            |
|------|-----|-----|-------|-------|--------|-----|-------|-------|------------|
|      |     |     |       |       | R.     |     | Broo  | ke.   | Bernhardi. |
| p:p  | an  | a = | 540   | 4'    |        |     |       |       |            |
|      | Jo. | b = |       |       | * 125° | 56' | 1260  | 8'    | 126° 52'   |
| p:a  |     | =   | 117   | 2     | 117    | 0   |       |       |            |
| a: c |     | ==  |       |       | *113   | 27  |       |       |            |
| a:r' |     | =   |       |       | * 100  | 45  | 100   | 30.   |            |
|      |     |     |       |       |        |     |       |       |            |

<sup>1)</sup> Schweigg. Journ. 4, 35.

<sup>2)</sup> Ann. of Philos XXIII 365

|        | Berechnet. | Beobachtet. |         |  |  |
|--------|------------|-------------|---------|--|--|
|        |            | R.          | Brooke. |  |  |
| c:r'   | = 145 48   | *145 52     | 146 18  |  |  |
| p:c    | =100 25    | 100 22      |         |  |  |
| p : r' | = 91 52    |             |         |  |  |
| o': r' | =129 	47   |             |         |  |  |
| o': a  | = 96 51    | 97 0        |         |  |  |
| o': c  | =121 57    | 122 1       |         |  |  |
| o': p  | =137 38    | 137 37      |         |  |  |

Aus einer Angabe bei Bernhardi ergiebt sich, daßs zuweilen auch  $\frac{p}{3} = a:3b:\infty c$  als Abstumpfung der Kante an vorkommt.

|     |                              | Berechne   |            |
|-----|------------------------------|------------|------------|
|     | $\frac{p}{3}:\frac{p}{3}$ at | a = 113° 4 | 6'         |
|     |                              | b = 66 1   | 4          |
| ir_ | $\frac{p}{3}:a$              | =146 5     | 3 146° 18′ |
| i i | $p:\frac{p}{3}$              | = 150      | 9.         |

Die Flächen p und r' haben starken Glanz, weniger c, am wenigstens a und o'. Die Krystalle sind spaltbar nach c, weniger nach a.

Essignaures Zinkoxyd. 
$$\dot{Z}_{D} \ddot{A} + 3 \dot{H}$$
.

Die Krystalle dieses Salzes gehören gleichfalls zum zwei- und eingliedrigen System, und sind den vorhergehenden darin gleich, daß die Flächen der Verticalzone a, c, 2 r' sich zu einem Prisma ausgedehnt haben. Fig. 9 Taf. I.

Wir bezeichnen:

$$o' = a' : b : c$$
  $p = a : b : x c$   $a = a : x b : x c$   
 $\frac{1}{2}o' = \frac{1}{2}a' : b : c$   $r' = \frac{1}{2}a' : c : x b$   $c = c : x a : x b$ .

Mit den Messungen von Brooke, welcher dieselben Flächen, mit Ausnahme von  $\frac{1}{\pi}o'$ , schon früher beobachtet hat, stimmen die meinigen nahe überein. Legt man jene zum Grunde, so erhält man

#### a:b:c=2.0683:1:1.8136.

und die Neigung der Axen a und  $c = 46^{\circ} 28'$ .

An dem zwei- und eingliedrigen Hauptoctaeder ist dann die Neigung der Flächen in den Kanten

| • | a c = | 1040 | 54' | $b c = 126^{\circ}$ | 18' |
|---|-------|------|-----|---------------------|-----|
|   | a'c = | 58   | 46  | ab = 118            | 2.  |
|   |       |      |     |                     |     |

|                 | Berechnet.  | Beobachtet. |          |  |  |  |
|-----------------|-------------|-------------|----------|--|--|--|
|                 |             | Brooke.     | B.       |  |  |  |
| p:p an a        | =           | * 67° 24'   |          |  |  |  |
| » b             | == 112° 36' |             |          |  |  |  |
| p : a           | = 123 42    |             |          |  |  |  |
| a : c           | =133 32     |             | 133° 33' |  |  |  |
| p:c             | =           | *112 28     | 112 27   |  |  |  |
| C: "r"          | =           | *80 0       | 80 15    |  |  |  |
| a:2r'           | = 146 28    |             |          |  |  |  |
| p : 2r'         | =117 33     |             |          |  |  |  |
| o': c           | =104 34     |             | 101 20   |  |  |  |
| o': p           | =142 58     |             | 142 54   |  |  |  |
| 10': 10' in a'c | =115 22     |             |          |  |  |  |
| über o' u.      | p = 61 38   |             |          |  |  |  |
| 10': C          | =109 38     |             |          |  |  |  |

Schr häufig sind Zwillinge. Zwillings- und Aneinanderwachsungsehene ist c. Der einspringende Winkel, den die Flächen 'z' bilden, ist = 160° (gelunden = 159° 40'). Der ausspringende, in welchem je zwei Flächen o'au einander stofsen, ist = 150° 52' (gef. = 150° 41'). Fig. 9' Taf. 1.

Sehr gut ausgebildete Krystalle von Bleizucker setzten mich in den Stand, die älteren Messungen von Brooke ') zu wiederholen, und so zu vervollständigen, dals eine Berechnung der Formen möglich ist, was bisher aus Maugel an Flächen nicht geschehen konnte.

Der Bleizucker erscheint gewöhnlich in ziemlich langen rhombischen Prismen, gebildet von den Flächen a und e.

1) Ann. of Phil. XXII. 374.

Zuweilen beobachtet man eine Abstumpfung der scharfen Seitenkanten durch die Flächen r. Außerdem findet sich eine Zuschärfung p., gerade aufgesetzt auf die Flächen a. Die Fläche r' ist aber ungleich geneigt gegen a und c, so dafs man, um die Krystalle auf das zwei- und eingliedrige System zu beziehen, die Flächen a, c und r' als der Verticalzone gehörig betrachten muſs (Fig. 9). Setzt man:

$$p = a : b : \infty c$$

$$a = a : \infty b : \infty c$$

$$c = c : \infty a : \infty b$$

$$r' = a' : c : \infty b$$

so ist das Axenverhältniss

$$a:b:c=2,1791:1:2,4790$$
,

und der Winkel, unter welchem sich die Axen a und c schneiden, = 70° 12'.

|        |    | Berechnet. |     |    | Beob   | achtet. | htet. |      |  |
|--------|----|------------|-----|----|--------|---------|-------|------|--|
|        |    |            |     |    | R.     |         | Bro   | oke. |  |
| p:p    | an | a =        | 52° | O' |        |         |       |      |  |
|        | an | b =        |     |    | * 128° | 0'      | 128°  | 0'   |  |
| p:a    |    | =          | 116 | 0  | 116    | 25      | 116   | 0    |  |
| a : c  |    | ==         |     |    | * 109  | 48      | 109   | 32   |  |
| a:r'   |    | =          |     |    | *130   | 20      |       |      |  |
| c:r'   |    | =          | 119 | 52 |        |         |       |      |  |
| c:p    |    | =          | 98  | 33 | 98     | 15      | 98    | 30   |  |
| n' . n |    | _          | 106 | 95 |        |         |       |      |  |

Der Bleizucker ist isomorph mit dem essigsauren Baryt,  $Ba\bar{\Lambda} + 3H$ ; doch ist die Axe c bei diesem  $= \frac{a}{4}c$  des Bleissalzes, so dafs die Fläche r' des letzteren  $= a': \frac{a}{3}c: \infty b$  beim Barytsalze seyn würde.

Die von mir beobachteten Krystalle waren mit dem einen Ende der Axe b aufgewachsen. Sie sind spaltbar nach a und c.

#### Essignaures Nickeloxyd Ni A ++ 4 H.

Diefs Salz gehört zu den schwerlöslichsten essigsauren Salzen, und bildet immer nur kleine Krystalle. Es erfor-

dert etwa 6 Th. Wasser von mittlerer Temperatur zur Auflösung. Um die Menge des Krystallwassers zu ermitteln, welche bisher noch unbekannt war, wurden 2,69 Grm. geglüht, die Kohle bei Luftzutritt verbrannt, und die Masse mit einigen Tropfen Salpetersäure behandelt. Es blieben 0,803 Nickeloxyd = 29,11 Proc. Die Berechnung nach der Formel ÑiÅ + 4 H giebt:

Essigsäure 40,94 Nickeloxyd 30,16 Wasser 28,90

Die durchsichtigen grünen ziemlich harten Krystalle ge hören zum szee+ und eingliedrigen System. Es sind rhombische Prismen p mit einer vorherrschenden auf die scharfen Seitenkanten aufgesetzten Zuschärfung o' mit schieflaufender Kante, so daſs die Kanten  $\frac{o'}{p}$  horizontal lauſen; einer auf die stumpſen Kanten auſgesetzten Abstumpſung c, und einem Flächenpaar q aus der Diagonalzone von c, Taſ. I. Fig. 10. 11.

Betrachtet man o' als ein augitartiges Paar der hinteren Seite, und zwar als die Hälfte des zwei- und eingliedrigen Hauptoctaëders, o als die basische Endfläche, so ist: o'=o'.b'.c

p = a : b : x c q = b : c : x a

 $c = c : \infty a : \infty b$ .

Das Axenverhältnis ist:

a:b:c=0.7216:1:0.4143,

und an dem vollständigen Hauptoctaeder würde die Neigung der Flächen in den Kanten

> $a c = 141^{\circ} 30'$   $b c = 124^{\circ} 9'$  $a' c = 139 36^{*}$  a b = 70 31.

Der Neigungswinkel der Axen a und c ist = 86° 35'.

p:p an a = Berechnet. Beobachtet. \*108" 28'

" b = 71° 32′

|       | 01                          |                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Berechnet.                  | Beobachter                                                                                                                         |
| q:q   | an $c = 135^{\circ} 4'$     |                                                                                                                                    |
|       | * b = 44 56                 |                                                                                                                                    |
| q:c   | = 157 32                    |                                                                                                                                    |
| p : c | = 92 56                     |                                                                                                                                    |
| 0':0' | -                           | * 139° 36                                                                                                                          |
| o': c | =                           | *143 50                                                                                                                            |
| o':p  | = 123 25                    |                                                                                                                                    |
| o': q | =112 38                     |                                                                                                                                    |
|       | q:c<br>p:c<br>o':o'<br>o':c | $q:q$ an $c = 135^{\circ}$ 4' $"b = 44 	ext{ 56}$ $q:c = 157 	ext{ 32}$ $p:c = 92 	ext{ 56}$ $o':o' = 0':c = 0':c = 123 	ext{ 25}$ |

Die Flächen p sind meist vertical gestreift, oft gewölbt; o' und c sind stark glasglänzend; die Flächen q immer sehr klein.

#### Essigsaures Kobaltoxyd ČoĀ + 4 H.

Das essigsaure Kobaltoxyd krystallisirt schwieriger als das Nickelsalz, wiewohl es luftbeständig ist. Die Krystalle sind intensiv roth gefärbt, und geben eine eben solche Lösung.

2,027 Grm verloren bei 140° 0,609 = 30,04 Proc. Wasser nebst etwas Essigsäure; das Pulver des entwässerten
Salzes ist violetblau. Mit Schwefelsäure rehtzt und in
bedeckten Tiegel schwach geglüht, gaben sie 1,287 schwefelsaures Kobaltoxyd = 0,622136 Kobaltoxyd = 30,69 Proc.

Die Berechnung nach der Formel Co A + 4 H liefert:

Die Krystalle sind denen des Nickelsalzes isomorph, wie wohl etwas anders ausgebildet. Sie bestehen aus den rhombischen Prisma p, der Abstumpfung der stumpfen Seitenkanten a, der schwach geneigten basischen Endlläche c, und dem hinteren Augitpaar o'. Taf. I. Fig. 12.

$$o' = a' : b : c$$
  $a = a : \infty b : \infty c$   
 $p = a : b : \infty c$   $c = c : \infty a : \infty c$ .



An der Grundform würde die Neigung der Fläcben in den Kanten

$$a c = 142^{\circ} 34'$$
  $b c = 125^{\circ} 10'$   
 $a' c = 140$   $a b = 69$  5,

das Axenverhältnifs

a:b:c = 0.7196:1:0.4030, and der Winkel der schiefen Axen = 85° 19'.

|       | Berechnet.    | Deonacmet. |
|-------|---------------|------------|
| p:p   | an a =        | *108° 42'  |
|       | » b = 71° 18' | 71 20      |
| p:a   | = 144° 21     | 144 50     |
| a : c | = 94° 41'     |            |
| p : c | =             | *93 48     |
| 0':0  | · =           | *140 4     |
| o': c | = 144 14      |            |
| o': a | =114 0        |            |
| 0':1  | = 121 58      | 122 14     |

o': p = 121 58 122 14
Nicht selten sind Zwillinge: Zwillingsebene und Ebene
der Aueinanderwachsung ist a; die schiefen Eudlächen ab
bilden einen einspringenden (oder am anderen Ende ausspringenden) Winkel von 170° 38, und die beiden Augitpaare o' combiniren sieb zu einer vierflächigen rbombenoctagerischen Zuspitzung. Taf. I. Fig. 13.

# Essigsaures Manganoxydul Mn A + 4 H.

Eine Auflösung von kohlensauren Manganoxydul in Essigsäure giebt beim Verdunsten blassrothe Krystalle, welche luftbeständig und leichtlöslich sind.

1,49 Grm., bei Luftzutritt geglüht, hinterliefsen 0,469 Mauganoxydoxydul = 0,43637 = 29,29 Proc. Manganoxydul. Nach der Formel MnÄ+4 H rechnend, erhält man:

Essigsäure 40,58 Mauganoxydul 28,31 Wasser 31,11

Die Krystalle, welche nach älteren Angaben von John

und Klauer rhombische Tafeln seyn sollen, scheinen in der That sweigliedrig zu seyn. Die Tafelfläche ist b; die Räuder sind zugeschäft durch die Flächen eines Rhombenoctaëders o, und die scharfen Ecken gerade abgestumpft durch c. Taf. I. Fig. 14.

Bei der aufserordentlichen Dünne der Tafeln und der nicht sehr glatten Beschaffenheit der Flächen o können die Messungen nicht als sehr genau gelten.

Giebt man den Flächen die Zeichen:

$$o = a : b : c 
b = b : x a : x c c 
c = c : x a : x c.$$

so ist

$$a:b:c=0,511:1:1,3095,$$

und am Hauptoctaëder o die Neigung der Flächen in den Kanten

 $a c = *141^{\circ} 40'$ ;  $b c = 65^{\circ} 28'$ ;  $a b = 129^{\circ} 6'$ ; so wie

| Berechnet.       | Beobachtet. |
|------------------|-------------|
| o: b == 109° 10' |             |
| 0:c=             | *115° 27'   |
| b:c- 90 0        | 90 0        |

Es wäre möglich, daß das Salz zwei- und eingliedrig und isomorph den beiden vorhergehenden wäre. Daßich spricht die Neigung o: o= 141° 40', welche beim Nickelsalze = 141° 30', und beim Kobaltsalze = 140° 4' ist. Es ließ sich indessen nicht entscheiden, oh c oder b gegen o der vorderen und hinteren Seite verschieden geneigt sind.

Die Krystalle sind vollkommen spaltbar nach b.

## Kaliumquecksilberchlorid

(K Cl + Hg Cl) + H.

Unter den Doppelsalzen aus Quecksilberchlorid und Chlorkalium, welche v. Bonsdorff beschrieben hat '), bildet diese Verbindung die besten Krystalle. Wenn man, um sie darzustellen, die Auflösung von gleichen Atomge-J) Diese Ann. Bd. 17, S. 119 wichten beider Salze verdunstet, so erhält man stets eine aus feinen seidenglänzenden Nadeln bestehende Masse, wahrscheinlich (KCl+4HgCl)+4H. Fügt man aber noch 1 At. Chlorkalium hinzu, so bilden sich schöne durchsichtige Prismen des Salzes (KCl+HgCl)+H.

v. Bonsdorff hat die Form derselben, wie es scheint, nur annähernd bestimmt. Es sind rhombische Prismen y mit der Endläche e und den Abstumpfungsflächen o, welche einem Rhombenoctaëder angehören, von denen aber die vier in einer Zone liegenden oberen und unteren stets viel gröfser waren als die vier anderen. Taf. I. Fig. 15.

Es ist

$$o = a : b : c$$
  
 $p = a : b : \infty c$   
 $c = c : \infty a : \infty b$ ;

das Axenverhältnifs

a:b:c=0.7142:1:0.7750.

An dem Hauptoctaëder o beträgt die Neigung der Flächen in den Kanten

$$a c = 124^{\circ} 36'$$
  
 $b c = 98 46$   
 $ab = 106 16$ 

Berechnel. Beobachiet.

Ein Flächenpaar p ist oft größer als das andere. Die Endfläche erscheint zuweilen ganz schmal.

## Ammoniumquecksilberchlorid (Am Cl + Hg Cl) + H.

Dieses Salz (Alembrothsalz), von dessen Bereitung das oben Bemerkte gleichfalls gilt, ist dem Kaliumsalze isomoroli.

Ich habe die Neigung von  $p:p=108^{\circ}45'$ , und die von  $o:p=143^{\circ}0'$  gefunden.

#### Kaliumnickelcyanid

(KCy + NiCy) + 1i.

Ich habe früher zwei Hydrate dieses Doppelcyanürs beschrieben '), welche in der Färbung einauder sehr nahe
kommen. Das Material zu der weiterhin augeführen krystallographischen Untersuchung war neuerlich bereitet worden, und stellte orangerothe durchscheinende Krystalle, zum
Theil von ziemlicher Größe, dar. Die Analyse, bei welcher das Nickel und Kalium direct bestimmt wurden, zeigte,
daß das Salz (KCy+NiCy)+ H war, welches enthält:

|        |       | Gelu  | Gelunden. |  |
|--------|-------|-------|-----------|--|
| Kalium | 30,13 | 30,07 | 30,63     |  |
| Nickel | 22,77 | 23,65 | 23,19     |  |
| Cyan   | 40,16 |       |           |  |
| Wasser | 6,94  |       | 6,61      |  |
|        | 100   |       |           |  |

Die Krystalle gehören dem zwei- und eingliedrigen System an. Es sind rhombische Prismen p unt einer geraden Abstumpfung der scharfen Seitenkanten a, einer auf diese aufgesetzten schiefen Endfläche c, mit gleicher Neigung gegen beide p, und einer Zuschärfung q auf den stumpfen Seitenkanten von p, und in die Diagonalzone von c fallend. Taf. I. Fig. 16.

$$p = a : b : \infty c$$
  $a = a : \infty b : \infty c$   $q = p : c : \infty a$   $c = c : \infty a : \infty b$ .

Das Axenverhältnis ist

$$a:b:c=1,9465:1:2,3453,$$

und der Winkel der Axen a und c = 72° 50'.

Berechnet.

Beobachtet.

| p:p an | a ==                  | *56° | 32' |
|--------|-----------------------|------|-----|
| n      | $b = 123^{\circ} 28'$ |      |     |
| p:a    | =118 16               | 118  | 18  |
| a : c  | =107 10               | 107  | 25  |
| a' : c | =                     | *72  | 50` |
| n:c    | = 98 2                |      |     |

1) Diese Ann. Bd. 38, S. 373, und Bd. 42, S. 114.

p': c = 81° 58' 82° 2' q: q an c = 48 6 48 32 " b = 131 54

a:c = \*114 3

Gewöhnlich ist das Prisma p niedrig, die Flächen q sind sehr klein, die Endfläche herrscht vor. Selten heobachtet man p herrschend.

Die Flächen p sind vertical, c ist parallel den Combinationskanten mit q gestreift. Die Flächen q fehlen mitunter.

Zuweilen beobachtet man Zwillings. Zwillings- und Ancinanderwachsungsebene ist a; beide Individuen sind gleichsam nur zur Hälfte vorhanden, so daß die Flächen p ein rhombisches Prisma wie an einfachen Krystallen bilden. Die Endfächen c machen einen einspringenden Winkel von 145° 40' (gefunden 145 — 146°).

#### Kaliumkupfercyanür.

Nach meinen früheren Untersuchungen ') existiren drei Verbindungen, nämlich:

I. KCy + €uCy.

Es ist sehr schwer zu Messungen taugliche Krystalle dieses Salzes zu erhalten, da sie zwar oft mehrere Zoll lang, aber dabei nicht nur ungemein dünn, sondern auch setten an den Enden ausgebildet sind.

Es sind rhombische Prismen p mit gerader Abstumpfung der scharfen Seitenkanten b, begränzt von einer vier- oder sechsslächigen Zuspitzung. Taf. I. Fig. 17, 18, 19. Im letzteren Fall besteht dieselbe aus einem Rhombenoctaëder o und der Abstumpfung seiner stumpferen Endkanten r, allein sehr gewöhnlich tritt nur die Hälste der Octaëderslächen in die Combination ein. Das System scheint demnach das zweigliedrige zu seyn, und wenn man

1) Diese Ann. Bd. 42, S. 124; und Bd. 73, S. 117.

$$o = a : b : c$$
  
 $p = a : b : \infty c$   
 $r = a : c : \infty b$   
 $b = b : \infty a : \infty c$ 

setzt, so ist

$$a:b:c=0.7522:1:0.6293.$$

An dem Hauptoctaëder o beträgt die Neigung der Flächen in den Kanten

 $ac = 128^{\circ} 28'$ ;  $bc = 109^{\circ} 24'$ ;  $ab = 92^{\circ} 28'$ .

|        | -0,00-100   | ,         |
|--------|-------------|-----------|
|        | Berechnet.  | Gefunden. |
| p:p a  | n a =       | *106° 6'  |
|        | b = 73° 54' |           |
| p:b    | = 126 57    | 126 50    |
| r:r al | c = 100 10  |           |
| 20     | a = 79 50   |           |
| p:r    | =120 51     |           |
| 0:r    | = 154 14    |           |
| o:p    | =           | *136 14   |
| 0 : b  | =115 46     |           |

Alle Flächen sind glänzend, allein nur die der horizontalen Zone lassen genauere Messungen zu, während die Flächen o und r entweder aufserordentlich schunal oder, bei ctwas dickeren Krystallen, von Höhlungen unterbrochen sind, so daß der Werth o:p und die daraus abgeleiteten Winkel keinen Anspruch auf Genaufickeit machen

Diese Verbiudung krystallisirt oft in Zoll großen Rhomboëdern, welche farblos und durchsichtig sind. Wiederholte Messungen gaben den Beweis, daß die drei Kantenwinkel gleich sind. Allein durch Verlängerung oder Verkürzung in der Richtung einer dieser Kauten entstehen unsymmetrische Formen, welche man für zwei und eingliedrig halten könnte. Selten tritt zu einem Rhomboëder r=a:a:x:a:ca: onch die Endfläche c=c:xa: xa: xa: xa. Das Axenverhaltnifs ist

a:c=1,1177:1=1:0,8947.

|                            | Berechnet. | Beobachtet. |
|----------------------------|------------|-------------|
| r:r in den Endkanten       | =          | *103° 2     |
| » » Seitenkanten           | = 76° 58'  | 76 58       |
| Neigung der Flächen: Axe c | = 44 4     |             |
| » » Endkanten: »           | = 62 41    |             |
| r: c                       | = 134 	 4  |             |
|                            |            |             |

Die Flächen r sind glänzend, c ist rauh.

#### Zweifach äpfelsaures Ammoniak (NĤ<sup>4</sup> + 2C<sup>4</sup>H<sup>2</sup>O<sup>4</sup>) + Ĥ.

Nickles 1), v. Kobell 2) und zuletzt Pasteur 3) haben die schönen Krystalle dieses Salzes beschrieben, welche dem zweigliedrigen System angehören.

Die von mir untersuchten aus rohem äpfelsaurem Kalk dargestellten Krystalle sind rhombische Prismen p, mit der Abstumpfung der scharfen Seitenkanten b, den auf diese aufgesetzten Zuschärfungflächen q und  $\frac{q}{2}$  und der Endfläche c. Taf. I. Fig. 20. Die Zeichen sind:

$$p = a : b : \infty c \qquad b = b : \infty a : \infty c$$

$$q = b : c : \infty a \qquad c = c : \infty a : \infty b$$

$$\frac{q}{a} = b : \frac{1}{a} c : \infty a$$

Das Axenverhältnifs ist:

$$a:b:c = 0,7230:1:0,7766$$

(nach Pasteur's Messungen = 0,7212:1:0,7729).

An dem zum Grunde liegenden Hauptoctaëder a:b:c würde die Neigung der Flächen in den Kanten

betragen, doch habe ich Flächen von Rhombenoctaëdern nicht beobachtet.

- 1) L. Gmelin's Handbuch, 5, 342.
- 2) Buchner's Repertorium, 71, 320.
- 3) Ann. Chim. Phys. III. Sér., XXXIV, 30.

|                                        | Berechnet. |      | Beobs | chtet. |    |
|----------------------------------------|------------|------|-------|--------|----|
|                                        |            |      |       | Pas    |    |
| p:p an $a:$                            | =          | *108 | 16'   | 1089   | 24 |
| " b =                                  | = 71° 44'  |      |       | 71     | 36 |
| p:b                                    | = 125 52   | 125  | 51    |        |    |
| q:q an $c:$                            | =          | *104 | 20    | 104    | 36 |
| » b=                                   | = 75 40    |      |       |        |    |
| q:c =                                  | =142 10    | 142  | 12    |        |    |
| q:b =                                  | = 127 50   | 127  | 32    |        |    |
| $\frac{q}{2}$ : $\frac{q}{2}$ an $c$ = | = 137 34   |      |       | 137    | 35 |
| * b=                                   | = 42 26    |      |       |        |    |
| $\frac{q}{2}$ : c =                    | =158 47    |      |       |        |    |
| $\frac{q}{2}$ : b =                    | =111 13    |      |       |        |    |
| $q:\frac{q}{2}$ =                      | = 163 23   | 163  | 8     |        |    |
| n · a -                                | -111 4     |      |       |        |    |

Alle Krystalle waren in der Art hemimorph, daß sie an dem oberen freien Ende sämutliche Flächen, an dem unteren, mit welchem sie aufgewachsen waren, nur e zeigten. Durch Ausdehnung von b werden sie tafelartig. Pasteur hat das Hauptoctaëder als Tetraëder zuweilen beobachtet.

#### Aldehyd-Ammoniak N H<sup>4</sup>+C<sup>4</sup>H<sup>3</sup>O.

Frisch bereitet, sind die Krystalle vollkommen glänzend, farblos und durchsichtig. Sie gehören zur rhomboëdrischen Abtheilung des sechsgliedrigen Systems, und erscheinen als Rhomboëder r mit der Abstumpfung der Endkanten durch die Flächen des ersteren stumpferen  $\frac{r'}{2}$ .

$$r = a : a : \infty a : c; \quad \frac{r'}{2} = a' : a' : \infty a : \frac{1}{2} c.$$

Das Axenverhältnifs ist:

$$a:c=0,7169:1=1:1,3949.$$

Es ist ferner:



 $r: \frac{r'}{2} = 132^{\circ} 38'$ Nicht immer ist das erste stumpfere Rhomboëder vor-

handen. Die Krystalle zeigen Glasglanz und sind spaltbar nach r.

132° 38'

### Natriumsulfarseniat , , ,,, Na³ As + 15 H.

Einige vorläufige Angaben über die Krystallform dieses schönen Schwefelsalzes habe ich schon früher gemacht ').

Die Krystalle erhält man bald farblos, bald gelblich. Sie gehören zum zwei- und eingliedrigen System, und bilden rhombische Prismen p, bald für sich, bald mit einer Abstumpfung der scharfen Seitenkanten b, oder mit dieser und der der stumpfen a. In der Endigung bemerkt man oft nur eine auf die ersteren aufgesetzte Zuschärfung q2, oft aber auch die schiefe Endsläche c, in deren Diagonalzone q2 fällt, so wie eine hintere schiefe Endfläche r'. Ein Augitpaar der vorderen Seite o und eins der hinteren o', letzteres aus der Diagonalzone von r', kommen gleichfalls vor; beide fallen zugleich in die erste Kantenzone. Fig. 21. 22. 23.

Wir geben den Flächen folgende Zeichen:

$$p = a : b : \infty c$$
  $r' = a' : c : \infty b$   
 $a = a : \infty b : \infty c$   $q' = b : 2c : \infty a$   
 $b = b : \infty a : \infty c$   $o = a : b : c$   
 $c = c : \infty a : \infty b$   $o' = a' : b : c$ 

Das Axenverhältnis ist:

a:b:c=0,7620:1:0,5931,

und der Neigungswinkel a: c = 59° 22'.

1) Diese Annalen Bd. 52, S. 239,

Dann ergiebt sich an der aus den beiden Augitpaaren o und o' hervorgehenden Grundform die Neigung der Flächen in den Kanten

=146 18Die gelblichen Krystalle haben die Form von Fig. 21 und 22, die farblosen, die von Fig. 23; letztere sind kürzer und dicker, aber oft an Masse viel bedeutender als iene.

=142 10

o : a

0 : p

III. Ueber die Stärke der galvanischen Polarisation; von VV. Beetz.

(Der physikalischen Gesellschaft zu Berlin mitgetheilt am 15. Juli 1853.)

Bei Gelegenheit meiner Untersuchungen 1) über die Wirkung des Erwärmens und Erschütterns der Elektroden auf die Stromstärke habe ich (p. 106) darauf hingewiesen, wie auffallend es sey, dass die HH. Lenz und Saveljev 2) die Polarisation einer Platinplatte durch Chlor nahezu = 0 fanden, während ich die elektromotorische Kraft dieses Elementes in der Gasbatterie mehr als halb so groß als die Kraft Platin-Wasserstoff gefunden hatte 3), und auch das Erschüttern und Erwärmen einer mit Chlor bedeckten Elektrode durch die dabei stattfindende Stromverstärkung auf eine vorhandene Polarisation schliefsen liefs. Ich versuchte. als Grund dieser mangelnden Uebereinstimmung die Angreifbarkeit des Platins durch Chlor hinzustellen, welche möglicher Weise bei Mitwirkung stärkerer galvanischer Kräfte ähnliche Folgen haben könnte, wie die Oxydirbarkeit einer Kupferplatte, an welcher Sauerstoff entwickelt werden soll, eine Ansicht, welche schon früher Hr. Poggendorff 4) mit dem Bemerken ausgesprochen hatte, dass die Polarisation des Platins durch Chlor keineswegs =0 sey. Um unnütze Hypothesen zu sparen, hielt ich es zuerst für nothwendig, durch directe Versuche zu bestimmen, in wie weit sich die Angabe der Petersburger Physiker in der That bewährte.

Die Bestimmung der Polarisation einer Platinplatte durch Chlor ist in der in Rede stehenden Arbeit auf etwas auderem Wege erhalten als die übrigen Ladungen. In der Regel wurde eine Säule durch zwei Elektroden so geschlos-

<sup>1)</sup> Diese Annalen LXXIX, 98. \*

<sup>2)</sup> Ebend. LXVII, 497. \*

<sup>3)</sup> Ebend, LXXVII, 503.\*

<sup>4)</sup> Ebend, LX1, 619. \*

sen, dass aus den Flüssigkeiten, in welche dieselben tauchten, entweder beiderseits eine Gasentwickelung stattfand, oder nur einerseits. Im letzteren Falle brauchte vom gefundenen Werthe nur die elektromotorische Kraft der Säule für sich, und die der angewandten Elektrodeu für sich in ihren bezüglichen Flüssigkeiten (mit Rücksicht auf das Vorzeichen dieser Kraft) subtrahirt zu werden, um den gewünschten Polarisationswerth zu finden. Im ersteren wurde die ebenso erhalteue Gesammtladung benutzt, um daraus durch Subtraction der anderweit bestimmten Polarisation der einen Elektrode die der anderen zu finden. Die auf beiden Wegen erhaltenen Werthe wurden aber nur als erste Anuäherungen benutzt, um aus ihuen (und weun für dieselbe Ladung mehre Beobachtungen da waren, aus deren Mitteln) und aus den Mittelwerthen der Originalbeobachtungen selbst, welche aus den Werthen der elektromotorischen Kraft der Elektroden und aus den Polarisatiousgrößen zusammengesetzt sind, die erstgenannte Kraft zu fiuden. Diese Kräfte wurden wieder als erste Annäherung angesehen; mit ihnen wurden mit der Voraussetzung, dass die Combinationen aus Metallen und Flüssigkeiten dem Gesetze der elektromotorischen Spannungsreihe unterworfen seyen, die zweiten Annäherungen für die Polarisationen, und mittelst dieser die zweiten Annäherungen für die elektromotorischen Kräfte gefunden. Ich habe schon a. a. O. gezeigt, dafs bei diesem Eingehen mit deu gefundenen Werthen der elektromotorischen Kräfte in die ursprünglichen Beobachtungen zuwei-Ien ganz auffallende Größenveränderungen für die Polarisation entstehen. Während z. B. unmittelbar gefuudeu war  $p_{(H+0)} = 5,46$ , und  $p_{(0)} = 2,48$ , wird durch Subtraction (mit einer eigeuthümlichen Decimalstellenveränderung) gefunden  $p_{(II)} = 5.46 - 2.47$  ungefähr = 3.00, also  $p_{(III+0)}$ = 5,48, während die corrigirten Werthe von p(0)=2,49 von  $p_{(II)} = 3,67$  gegeben werden, so dass  $p_{(II+0)} = 6,16$  werden würde. Diese Veränderungen siud aber gewifs nicht einem falschen Princip zuzuschreiben, sondern theils einer zu weit gehenden Anwendung dieses Principes, theils den

Versuchen selbst. Das gewiss richtige Princip, nach wellchem die Correctionen vorgenommen wurden, ist das von Hrn. Poggendorff') und von den HH. Lenz und Saveljev selbst aufgestellte, dass sich zur Hervorbringung der Kraft eines Volta'schen Kreises alle elektromotorischen Kräfte und Polarisationen in demselben algebraisch summiren; um dasselbe aber anzuwenden, muss man sich zuvor überzeugen, dass die in Rechnung zu bringenden Polarisationen auch gewifs immer durch dieselben Substanzen und deshalb immer in gleicher Stärke hervorgebracht sind. Wenn aber die Polarisation p(H), welche durch Subtraction von p(11+0) - p(0) in verdünnter Schwefelsäure erhalten war, nachher benutzt wird als diejenige, welche eine negative Platinelektrode in concentrirter Salzsäure erfährt, und die eben erwähnte p(0) auch als die einer positiven Platinelektrode in concentrirter Salpetersäure, so ist das gewiss nicht gerechtfertigt, denn bei der Elektrolyse der verdünnten Schwefelsäure scheidet sich an der positiven Platte noch Schwefelsäure, an der negativen Wasser ab, das weiter zersetzt wird 2), die Salpetersäure scheidet am negativen Pole salpetrige Säure ab. so dass die in ihr enthaltene Gesammtladung nicht als pin angenommen werden darf, und nur in der concentrirten Salzsäure findet ein vollständiges Aufgehen des ganzen Elektrolyten statt. Man darf also das obige für die Elektricitätslehre so wichtige Gesetz erst dann anwenden, wenn man sich von der vollkommenen Identität der Polarisationen in allen angezogenen Fällen, besonders aber von der Unveränderlichkeit des Elektrolyten selbst in der Nähe der Elektroden überzeugt hat. Dass diess nicht geschehen ist, muss um so mehr auffallen, als p. 524 ausdrücklich erwähnt wird, dass pan in Salzsäure viel geringer war, als in verdünnter Schwefelsäure.

Der andere störende Umstand liegt in den Versuchen selbst und ist von mir (Bd. LXXVIII, p. 38) schon hervor-

<sup>1)</sup> Diese Annalen LXVII, 528.\*

Die Verfasser deuten auf eine derartige Absonderung, welche von Einfluß auf die Resultate seyn könute, sogar p. 525 hin.

gehoben worden. Die angewandten Flüssigkeiten waren nicht chemisch rein, und gaben deshalb ganz unrichtige Polarisationen und unrichtige elektromotorische Kräfte, (z. B. bleihaltige Schwefelsäure, salzsäurehaltige Salpetersäure). Gerade diesem Unstande wird weiter unten ein wesentlicher Einflufs auf die Resultate beigemessen werden.

Was nun im Besondern die Bestimmung p<sub>(CI)</sub> betraf, so ist dieselbe nicht mit den obigen Correctiouen gewonnen. Es liegen für dieselbe vielmehr nur drei Beobachtungen vor, nämlich:

$$PtHCl + PtNO_{\delta}, Pt_{(Cl)} = 0.24$$
  
" = 0.26  
 $PtNO_{\delta} + PtHCl, Pt_{(OdP)} = 5.30$ 

Hieraus könnte man weiter rechnen, (wenn man das obige Princip wirklich anwenden wollte)

$$p_{(\Pi+0)} = 5,46$$
, also  
Pt N O<sub>5</sub> + Pt ClH = 5,30 - 5,46 = -0,16  
und  $p_{(Cl)} = 0,25$  ') - 0,16 = 0,09.

Die Petersburger Physiker haben aber  $p_{cC} = 0$  gesetzt, und dieser Werth tritt nun in der Tabelle der corrigirten Polarisationen mit auf, während in der der uncorrigirten  $p_{CC}$  gar nicht vorkommt; ebenso wird weiter abgeleitet PtHCl+PtNO<sub>2</sub> = 0.26 - 0 = 0.26, und dieser Werth steht unter den corrigirten Werthen der elektromotorischen Kräfte. Aus der vorliegenden Arbeit geht also von selbst herror, daß, wenn man die zu Hülfe genommenen Angaben als richtig betrachtet,  $p_{CC}$  nicht = 0 ist, es würde vielmehr der 46te Theil von der Kräft einer Grove'schen Kette (=4.17) seyn.

Um nun selbstständig eine Bestimmung für per, zu finden, schien mir bei der Zersetzung der Salzsäure immer eine zweiseitige Beobachtung nöthig, sowohl für per, als für pen, welche beide dann in der Beobachtung per, mit bestätigung finden mufsten. Die Abwesenheit einer solchen Controle ist immer sehr wenig beruhigeud. Um eine jede Ladung einzeln zu erhalten, wurde einmal als negative, 1) Mittel aus 0.24 und 0.26.

das andere Mal als positive Elektrode ein Metall in einer Flüssigkeit angewandt, in welcher man seine Polarisation =0 setzen kann. Als positive Elektrode wählte ich, wie Hr. Poggendorff 1), Zink in verdünnter Schwefelsäure oder, wie Hr. Svanberg 2), in concentrirter Zinkvitriollösung. Als negative Elektrode halte ich, besonders nach den Versuchen des Hrn. Kohlrausch 3), nur Kupfer in Kupfervitriollösung für constant genug; Platin in Salpetersäure verändert seine Kraft, so dass die Kette nach und nach an Kraft gewinnt, und nach meinen Versuchen 4) das Erschüttern einer in Salpetersäure tauchenden Platinkathode die Stromstärke sogar vergrößert, statt sie, wie in anderen Fällen, zu schwächen. Die durch die Verschiedenheit der Elektroden in den Kreis gebrachten elektromotorischen Kräfte wurden nicht aus den Messungen, welche die Polarisation liefern sollen, selbst berechnet, sondern nach der Compensationsmethode gemessen. Um nicht auf die einzelne Messungen später jedesmal zurückkommen zu müssen, stelle ich dieselben in der folgenden Tabelle I. zusammen. Gewöhnlich sind die Messungen direct mit Einschaltung einer Sinusbussole gemacht. In diesen Fällen bezeichnen die Zahlen in der Spalte a die Winkel, deren Sinus den partiellen Stromstärken der messenden Ketten entsprechen. In einigen anderen Fällen ist die Gesammtkraft der constanten Kette als k' angegeben, so dass im ersten Falle k =  $r.\sin\alpha$  im zweiten  $k = \frac{r}{r+r}k'$  ist, wenn die von Hrn. Poggendorff 5) eingeführten Bezeichnungen beibehalten werden. Die angewandten Flüssigkeiten waren bei den Versuchen so rein, als ich sie irgend zu erhalten wußte. Keine

Platin | - in Salpetersäure + in verdünnter Schwefelsäure

5) Ebend. LIV, 180."

<sup>1)</sup> Diese Ann. LXVII. 530.

<sup>2)</sup> Ebend. LXXIII, 290, 298,\*

<sup>3)</sup> Ebend. LXXV, 225. 228.\*

<sup>4)</sup> Ebend, LXXIX, 101. Daselbst muß stehen:

derselben gab die geringste Reaction auf eine der Subetanzen, welche als Verunreinigung derselben vermuthet werden konnte. Chlornatrium komnte ich auf keine andere Weise ganz rein erhalten, als durch Sättigung von reiner Salzsäure mit kohlensaurem Natron und Eindampfen der Lösung. Das Zink war amalgamirt. V bedeutet concentrirte Kupfervitriollösung, Zn V eine concentrirte angesäuerte Zinkvitriollösung.

Tafel I.

|     |           |                       |              |      |                |       | •            |                 |
|-----|-----------|-----------------------|--------------|------|----------------|-------|--------------|-----------------|
| No. | negativ.  | positiv.              | r            | 4    | а              | k'    | k            | k im<br>Mittel. |
| 1   | Pt SO,    | Pt NO <sup>3</sup>    | 8.3          |      | 28° 49'        |       | 4.00         | 4.00            |
| 2   | Pt SO3    | Pt SO3 Aq             | 18,8         |      | 24 53          |       | 7,91         | 7,91            |
| 3   | Pt SO, Ag | Zn SO3 Aq             | 35,3         |      | 67 43          |       | 32,66        | 32.66           |
| 4   | (Pt NO.   | Pt CLII)              | 15.70        | 68,0 |                | 37,34 | 7.04         | (7,04)          |
| 5   | Pt NOs    | Cu V                  | 16,8<br>32,9 | 1    | 69 26<br>26 53 |       | 15,15        | 15,01           |
| 6   | PLCIH     | Cu V                  | 16.0         |      | 26 20          |       | 7,09         | K               |
| -   |           |                       | 6,9          | 69,2 | 26 28          | 75,94 | 6,89         | 7,10            |
|     |           |                       | 15.6         |      | 73 0           |       |              | 1               |
| 7   | Cu V      | Za SO, Aq             | 7,8          |      | 45 40          |       | 7,46 $21,17$ | K               |
| ,   | Cav       | Za SU3 Aq             | 26,5         | 1    | 53 27          |       | 21,28        | 21,22           |
| 8   | PLCIH     | Zn SO, Aq             | 34,10        |      | 58 4           |       | 28,98        | 1               |
| 0   | redin     | 20 303 Aq             | 34.08        | 1    | 58 12          |       | 28,96        | 29,10           |
| - 1 | C         |                       | 32,01        |      | 66 24          |       | 29,36        | ( 23,10         |
| 9   | Pt SO, Aq | Zn Zn V               | 31,2         |      | 65 25          |       | 31,10        | 31,10           |
| 10  | Pt Cl H   | Zn Zu V               | 31.3         |      | 63 36          |       | 28,03        | 1               |
|     |           | 200 200 1             | 28,6         |      | 79 14          |       | 28,10        | 28,06           |
| 11  | Pt NO.    | Pt SO3 Aq             | 72           |      | 29 21          |       | 3,53         | 3,53            |
| 12  | Pt NO.    | ZnSO, Aq              | 36.4         |      | 84 47          |       | 36,24        | 36,24           |
| 13. | Pt KBr    | Zn SO <sub>3</sub> Aq | 33,6         | 1    | 62 15          |       | 29,73        | ,               |
|     |           |                       | 33,8         |      | 62 20          |       | 29,27        | 29,50           |
| 14  | Pt KBr    | Pt CHI                | 1,6          |      | 36 35          |       | 0,95         | 0,95            |
| 15  | Pt K Cl   | Zn SO <sub>3</sub> Aq | 35.4         |      | 61 37          |       | 31,97        | 31,97           |
|     | The party |                       | 35,4         |      | 64 38          |       | 31,98        | (31,37          |
| 16  | Pt K Cl   | Pt Cl H               | 6,6          |      | 33 26          |       | 3,67         | 3,67            |
| 17  | Pt Na Cl  | Zn SO3 Aq             | 35,2         |      | 64 31          |       | 31,77        | 31,80           |
|     |           |                       | 35,3         |      | 64 25          |       | 31,83        | )               |
| 18  | Pt Na Cl  | Cn V                  | 9,96         | 60,8 |                | 72,00 | 10,13        | 10,13           |
| 19  | Pt Na Br  | Zn SO, Aq.            | 34,8         |      | 63 19          |       | 31,08        | )               |
| 1   |           |                       | 34,8         |      | 61 19          |       | 30,53        | 30,79           |
|     |           | 1                     | 34,2         | 1    | 64 4           |       | 30,76        | )               |
| 20  | Pt Na Br  | Zn Zn V               | 34,32        |      | 57 36          |       | 28,97        | 29,32           |
|     |           |                       | 33,16        |      | 63 30          |       | 29,67        | 1) -0,02        |
| 21  | PtKJ      | Zn Zn V               | 25,0         |      | 84 58          |       | 20,47        | 20.73           |
| 92  |           |                       | 27,62        |      | 19 29          |       | 21,00        | )               |
|     | D. K. T   | 7. SO A.              | 987          |      |                |       | 21.67        | 91.67           |

In diesen Messungen sind die Widerstände in Decimetern meines, schon früher angewandten, Rheochorddrahtes angegeben. Als Messinstrument diente eine aus Hrn. Oertling's Werkstatt hervorgegangene Sinusbussole. Von der Bedeutung der Maasszahlen mag man sich am besten eine Vorstellung dadurch machen, dass die Kraft einer Grove'schen Kette, deren Platinzelle mit einer Mischung aus gemeiner und rauchender Salpetersäure gefüllt war, im Mittel aus 12 Beobachtungen = 37,26 gefunden wurde. Zu der Einheit, welche ich in früheren Arbeiten (welche ich nachher benutzen werde) angewandt habe, steht die jetzige im Verhältnis 0,889:1. Die Messung 4 ist in Klammern geschlossen, weil sie nicht als zuverlässig zu betrachten ist. Mehre andere mit derselben Combination angestellte gaben kleinere Werthe, wahrscheinlich weil Salpetersäure und Salzsäure an ihrer Berührungsstelle Chlor entbinden. Die eine hier mitgetheilte Messung wurde gemacht, indem der ganze Messapparat zusammengestellt, der poröse Thoncylinder aber, der die Salzsäure und die eine Platinplatte enthielt, erst dann in die Salpetersäure getaucht wurde, um die Schliefsung der Nebenleitung zu bewirken. Das Resultat ist in diesem Falle ziemlich so ausgefallen, wie es nach den controlirenden Messungen zu erwarten war, ich möchte aber doch das Verfahren noch nicht allgemein empfehlen, weil leicht das Eintanchen eine ähnliche Wirkung auf die Stromerregung haben konnte, wie das der Metallplatten selbst. Im Uebrigen sind die Versuche mit einander in hinreichender Uebereinstimmung, um das Gesetz der elektromotorischen Spaunungsreihe auch für Combinationen aus Metall und Flüssigkeit zu bestätigen.

Hier einige Beispiele:

Pt NO , Zn SO , Aq aus No . 5 u . 7 = 15.01 + 21.22 = 36.23aus » 12 36.24 PtClH, ZnSO, Aq aus » 6 u.7 = 7,10+21,22=28,32 aus » 8 29,10 PtNO<sub>3</sub>, ZnSO<sub>4</sub> Aq ans \* 3 u.11 = 32,66 + 3,53 = 36,19 aus » 12 36.24

Wiewohl hiernach die einzelnen Werthe recht wohl zu einander stimmen, werde ich der Gleichmässigkeit wegen immer die Messung als massgebend betrachten, in welcher die Combinationen mit Zn SO, Aq zusammengestellt sind, Wo eine solche Zusammenstellung fehlt, (für Pt SO, und für Zn ZnV) ist ihr Werth nach dem Gesetz der Spannungsreibe ermittelt. Alle übrigen Messungen sind nur als Controle benutzt. Die Reihenfolge wird dann folgende, wenn man Zn SO, Aq als Ausgangspunkt betrachtet.

Aus dieser Reihe werden alle Angaben entnommen, z. B. Pt NO<sub>5</sub>, Cn V = 36,24 - 21,22 = 15,02.

Für die Bestimmung der Polarisation des Platins durch Chlor ist die Stellung des Pt Cl H von Wichtigkeit. Dieselbe weicht bei meinen Resultaten merkwürdig ab von den Angaben der HH. Lenz und Saveljev. Ich finde Platin in Salzsäure mit der Kraft 7,14 positiv gegen Platin in Salpetersaure, die genannten Herren etwa um 2,54 negativ (wenn ich zur Uehertragung der Zahl 0,26 auf meine Einheit die Kraft Cn V, Zn SO, Aq aus unseren beiderseitigen Poggendorff's Annal. Bd. XC.

Messungen benutze, also mit  $\frac{21,27}{2,17} = 9,78$  multiplicire ¹). Der Grund dieser Abweichung ist ein dreifacher. Die Salpetersäure der Petersburger Physiker war salzsäurehaltig; die Salzsäure die gewöhnliche käufliche; die Berührung beider Säuren entwickelte Chlor. Bei der bloßen Zusammenstellung dieser Combination war also schon ohne weitere Einwirkung eines Stromes Chlor genug vorhanden, um neben der elektromotorischen Kraft, welche die Flüssigkeiten bedingen, noch die durch das Chlor erregte mitzumessen. Ich gehe deshalb, ohne jene Versuche weiter benutzen zu können, zu meinen eigenen Messungen über.

Bei der Zersetzung der Salzsäure zwischen Platinelektroden ist die große Constanz des Stromes, vom Anfange der Schließung an, welche auch von Lenz und Saveljev hervorgehoben worden ist, merkwürdig. Die Bussolennadel nimmt fast augenblicklich eine Stellung an, die sie bei lange dauernder Stromwirkung nicht verlässt, während es mir bei der Zersetzung eines sauren Wassers nie hat gelingen wollen, ein wirkliches Minimum für den Strom zu erhalten, wenn auch die Nadelstellung ruhig genug wird um eine Ablesung zu machen. Ebenso constant sind die Ströme bei Einschaltung der Combinationen, welche nur die Abscheidung des Chlors allein, oder des Wasserstoffs allein erlauben. Da unmittelbar nach Verschiebung der Rheochordklemmen die Nadel wieder ihre ruhige Stellung einnahm, so schien es zwar wahrscheinlich, dass innerhalb der Intensitäten, mit denen ich arbeitete, die Polarisation schon unabhängig von der Stromstärke sey; um mich aber

<sup>1)</sup> Ich habe beliebig diese Kraft gewählt, da ich nicht weiß, welde ich als zuverlässig annehmen darf. Die Kraft Zn SO<sub>A</sub>q, Pi NO<sub>3</sub> würde ein anderes Verhältniß gegeben haben, denn sie steht zu der vorhergenannten in einem anderen Verhältniß, als sowohl Hr. Poggendorff (Bd. LXX, 179°) als ich es gefunden haben. Nach ersterens verhalten sich beide Kräfte = 32: 18; nach meinen obigem Versuchen, wobsi ich ich Kräft der Grovetschen Keite zu Grunde lege, wie 37.26: 21.32, d. h. = 32: 18,2; nach Lenz und Saveljev = 4,17: 2,00 d. h. = 32: 15.3.

sicherer zu stellen, bestimmte ich nie aus zwei Beobachtungen die Ladung, sondern immer aus mehren. Combination Cu V. Pt Cl H änderte zuerst immer ihre elektromotorische Kraft und ihren Widerstand. Dann war iedesmal die Kupferplatte mit dem von Jonas 1) beschriebenen wasserfreien Kupferchlorür bedeckt. Die Salzsäure mußte also durch Diffusion der Kupfervitriollösung beigemischt Um diess zu vermeiden, wurde der die Salzsäure enthaltende poröse Cylinder jedesmal in einen anderen der Art gestellt, welcher mit Kupfervitriollösung angefüllt und dann in den größeren Trog mit derselben Lösung gesetzt Jetzt ist wohl noch eine kleine Widerstandsveränderung (in der mittleren Zelle) möglich, aber die Kraft bleibt unverändert, das Kupfer schlägt sich rein metallisch auf der Kupferplatte nieder. In Bezug auf die Bedeutung der mitgetheilten Zahlen wird es kaum nöthig seyn zu erwähnen, dass sie immer aus der Verbindung zweier Gleichungen von der Form

$$\sin \alpha' = \frac{E \pm k - p}{R + r}$$

und

$$\sin \alpha' = \frac{E \pm k - p}{R + r'}$$

entstanden sind, wo  $\alpha$  den Drehungswinkel der Sinusbussole, E die elektromotorische Kraft der Säule, K die der eingeschalteten Combination, p die Polarisation, R den wesentlichen Gesammtwiderstand und r und r' die eingeschalteten Rheochorddrähte bedeutet: Daraus folgt

$$R = \frac{r' \sin \alpha' - r \sin \alpha}{\sin \alpha - \sin \alpha'}$$

welcher Werth in der Spalte R steht, ferner

$$E \pm k - p = \sin \alpha (R + r)$$
.

Von den Werthen dieser Spalte ist für jede Beobachtungsreihe das Mittel genommen, um daraus  $p \neq k$  und dann p zu finden.

1) Diese Annalen LVIII, 210.\*

Tabelle II.

Zwei Platinplatten in concentrirter Salasanre.

p = Polarisation Platin - Chlor + Platin - VVasserstoff.

| Reihe | r                                                        | sin a                                                                          | R                                                                    | E-p                                                                           | E     | P     |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| i.    | 12<br>14<br>16<br>18<br>20<br>30<br>35<br>40<br>45<br>50 | 0,9563<br>9180<br>8927<br>8487<br>8183<br>6940<br>6450<br>6041<br>5662<br>5343 | 35,8<br>33,2<br>33,9<br>35,8<br>35,8<br>35,8<br>36,9<br>34,5<br>38,7 | 45,70<br>45,71<br>45,71<br>45,64<br>45,66<br>45,66<br>45,79<br>45,75<br>45,83 | 75,01 | 29,30 |
|       |                                                          |                                                                                | 35,8                                                                 | 45,71                                                                         |       |       |
| 11.   | 50<br>40<br>30<br>20<br>10<br>5                          | 0,0990<br>1106<br>1253<br>1449<br>1719<br>1899<br>0822                         | 44,8<br>45,6<br>43,9<br>43,6<br>42,3<br>44,6                         | 9,31<br>9,30<br>9,28<br>9,28<br>9,29<br>9,32<br>9,38                          | 37,22 | 27,91 |
| 1     |                                                          |                                                                                | 44,1                                                                 | 9,31                                                                          |       |       |
| ш     | 70<br>50<br>40<br>30<br>20<br>15                         | 0,4059<br>4914<br>5502<br>6304<br>7359<br>8025<br>8776                         | 44,9<br>43,5<br>38,6<br>39,7<br>40,3<br>43,7                         | 45,39<br>45,12<br>45,01<br>45,26<br>45,48<br>45,58<br>45,46                   | 75,59 | 30,29 |
|       |                                                          |                                                                                | 41,8                                                                 | 45,33                                                                         |       |       |
| IV.   | 70<br>60<br>50<br>40<br>35<br>30                         | 0,4916<br>5539<br>6338<br>7437<br>8117<br>8979                                 | 18,9<br>19,3<br>17,7<br>20,9<br>17,1                                 | 43,65<br>43,63<br>43,56<br>43,73<br>43,66<br>43,82                            | 73,99 | 30,32 |
| Í     |                                                          |                                                                                | 18,8                                                                 | 43,67                                                                         |       |       |
| v.    | 70<br>60<br>50<br>40<br>35<br>32<br>29                   | 9,5158<br>5795<br>6657<br>7788<br>8593<br>8976<br>9554                         | 20,9<br>17,2<br>18,9<br>19,3<br>21,8<br>17,6                         | 46,06<br>45,95<br>46,12<br>46,17<br>46,15<br>46,05<br>46,14                   | 73,54 | 27,45 |
| -     |                                                          |                                                                                | 19,3                                                                 | 46,09                                                                         |       |       |

| Reibe | *                          | sin a                                          | R                                    | E-p                                                | E     | P     |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|
| VI    | 70<br>50<br>40<br>30<br>20 | 6,4200<br>5188<br>5882<br>6792<br>8025<br>9887 | 35,0<br>34,7<br>34,6<br>35,1<br>33,1 | 43,89<br>43,82<br>43,81<br>43,80<br>43,83<br>43,99 | 71,61 | 27,75 |
| 0.00  |                            |                                                | 34,5                                 | 43,86                                              |       |       |

 $p_{(Cl+H)}$  im Mittel = 28,83.

Aus allen diesen Reihen geht hervor, dass die Stromstärke in den angewandten Gränzen sehr wenig auf die Gesammtstärke der Polarisation durch Chlor und Wasserstoff einfliefst, da Intensitäten von 0.0822 (Reihe II.) bis 0,9887 (Reihe VI.) fast gleiche Resultate lieferten. Um indess von der Voraussetzung unabhängig zu sevn, dass auch bei diesen kleinen Intensitäten die Ladung eine Function der Stromstärke sey, prüfte ich zuerst mittelst einer Wippe, nach der schon von Hrn. Poggendorff benutzten Methode 2), ob die Stärke des Stromes einen Einfluss auf die Ladung habe, indem ich durch ein in Salzsäure tauchendes Platinplattenpaar den ganzen Strom einer dreipaarigen Grove'schen Säule, durch ein zweites nur einen schwachen Zweigstrom gehen liefs, und dann durch Umschlageu der Wippe die beiden polarisirten Paare einander gegenübersetzte. Das durch den stärkeren Strom geladene überwog immer, aber nur auffallend wenig. Ich stellte hierauf einen messeuden Versuch an, der sich an Reihe VI. anschlofs. Es wurde eine Kette aus der zweipaarigen Säule genommen, und deren Widerstand bestimmt. Dieser = 0,8 von dem Gesammtwiderstande = 34,5 abgezogen gab den noch bleibenden Widerstand des jetzt geschlossenen Stromes = 33,7, da alle übrigen Theile unverändert blieben. Mit diesem wurde aus den folgenden Beobachtungen berechnet:

27,91

<sup>1)</sup> Diese Annalen LXI, 615.\*

| Reihe | r                    | sin a                          | R    | E-p                           | E     | P                                |
|-------|----------------------|--------------------------------|------|-------------------------------|-------|----------------------------------|
| VII   | 70<br>50<br>30<br>10 | 0,0869<br>1051<br>1354<br>1914 | 33,7 | 29,01<br>8,79<br>8,61<br>8,36 | 35,60 | 26,59<br>26,81<br>26,99<br>27,24 |

Es ist also in der That ein ungemein schwaches Steigen der Polarisation mit der Stromstärke vorbanden. Die Reihe VII. ist der Zeit nach unmittelbar vor VI. angestellt, damit nicht die zurückbleibenden Mengen der durch den stärkeren Strom abgelagerten Gase schädlich einwirken konnten.

Tabelle III. Negative Platinelektrode in concentrirter Salzasure, positive Zinkelektrode in verdûmnter Schweselssure.

#### p = Polarisation Platin - VVasserstoff.

| Reibe | r                                | sin a                                                  | R                                            | E+k-p                                                       | E     | k     | p     |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| VIII. | 70<br>60<br>50<br>45<br>40       | 0,4407<br>4856<br>5390<br>5726<br>6094                 | 38,1<br>38,2<br>37,9<br>38,1                 | 47,63<br>47,63<br>47,48<br>47,59<br>47,59                   | 37,56 | 29,10 | 19,08 |
|       |                                  |                                                        | 38,1                                         | 47,58                                                       |       |       |       |
| IX.   | 60<br>50<br>40<br>30<br>25<br>20 | 0,4833<br>5400<br>6122<br>7069<br>7662<br>8376<br>9235 | 35,2<br>34,8<br>34,6<br>34,6<br>33,7<br>33,8 | 45,62<br>45,58<br>45,54<br>45,51<br>45,50<br>45,56<br>45,62 | 35,69 |       | 19,23 |
| -1    |                                  | 0200                                                   | 34,4                                         | 45,56                                                       |       | 1     |       |
| х.    | 70<br>60<br>50<br>40<br>35<br>30 | 0,5299<br>6000<br>6909<br>8144<br>8954<br>9956         | 15,6<br>16,0<br>15,9<br>15,2<br>14,7         | 45,39<br>45,30<br>45,20<br>45,20<br>45,22<br>45,30          | 36,43 |       | 20,26 |
|       | 50                               | 3000                                                   | 15,5                                         | 45,27                                                       |       |       |       |

| Reibe | r                                             | sin a                                                          | R                                                    | E+k-p                                                                | E     | k     | p     |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| XI.   | .70<br>66<br>60<br>58<br>56<br>54<br>52<br>50 | 0,8040<br>8344<br>8848<br>9033<br>9236<br>9442<br>9658<br>9882 | 39,8<br>39,3<br>37,6<br>33,0<br>36,9<br>34,1<br>36,2 | 85,80<br>85,69<br>85,95<br>85,84<br>85,62<br>85,63<br>85,65<br>85,65 | 73,99 | 29,10 | 17,36 |
|       |                                               |                                                                | 36,7                                                 | 85,73                                                                |       |       |       |
| XII.  | 40<br>35<br>30                                | 0,8012<br>8789<br>9745                                         | 15,9<br>16,5                                         | 45,03<br>44,99<br>45,01                                              | 35,39 |       | 19,48 |
|       |                                               |                                                                | 16.5                                                 | 45.01                                                                |       |       |       |

 $p_{(H)}$  im Mittel = 19,08.

Tabelle IV.

Negative Kupferelektrode in Kupfereitriollösung, positive Platinelektrode in concentrirter Salassure.

p = Polarisation Platiu-Chlor.

| Reibe | r                                | sin a                                          | R                                    | E-k-p                                              | E     | k    | p     |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------|-------|
| XIIL  | 70<br>60<br>50<br>40<br>30       | 0,5113<br>6280<br>7081<br>8794<br>9563         | 37,6<br>38,4<br>37,0<br>37,2         | 55,06<br>54,95<br>54,88<br>54,95<br>54,97          | 73,30 | 7,88 | 10,46 |
|       |                                  |                                                | 37,5                                 | 51,96                                              |       |      |       |
| XIV.  | 70<br>40<br>30<br>20<br>10<br>5  | 0,1581<br>2093<br>2360<br>2689<br>3120<br>3404 | 52,6<br>48,4<br>52,3<br>52,4<br>49,9 | 19,15<br>19,06<br>19,13<br>19,09<br>19,06<br>19,09 | 36,76 |      | 9,79  |
|       |                                  |                                                | 51,1                                 | 19,09                                              |       |      |       |
| xv.   | 70<br>60<br>50<br>40<br>35<br>30 | 60 6225<br>50 7030<br>40 8095<br>35 8783       | 26,8<br>27,4<br>26,0<br>23,8<br>27,2 | 53,66<br>53,65<br>53,57<br>53,59<br>53,75<br>53,07 | 71,77 |      | 10,34 |
|       |                                  | 0.00                                           | 26,2                                 | 53,55                                              |       |      |       |

| Reihe  | r                                      | sin a                                                  | R                                            | E-k-p                                                       | E     | k    | P     |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| XVI.   | 70<br>60<br>50<br>40<br>30<br>25<br>20 | 0,5088<br>5623<br>6282<br>7112<br>8188<br>8857<br>9639 | 35,1<br>35,3<br>35,7<br>37,0<br>36,0<br>36,6 | 53,93<br>53,98<br>54,03<br>54,05<br>54,04<br>54,02<br>53,97 | 71,91 | 7,88 | 10,03 |
|        |                                        | 1 [                                                    | 36,0                                         | 54,00                                                       |       |      |       |
| XVII.  | 70<br>60<br>50<br>40<br>30<br>20       | 0,4579<br>4997<br>5502<br>6122<br>6902<br>7905<br>9296 | 49,5<br>48,9<br>48,7<br>48,4<br>48,8<br>47,7 | 54,34<br>54,30<br>54,30<br>54,31<br>54,32<br>54,31<br>54,56 | 72,41 |      | 10,20 |
|        |                                        |                                                        | 48,7                                         | 54,33                                                       |       |      |       |
| XVIII. | 70<br>60<br>50<br>40<br>30<br>20       | 0,4431<br>4825<br>5297<br>5861<br>6567<br>7453         | 52,4<br>52,2<br>53,9<br>53,0<br>54,1         | 54,54<br>54,57<br>54,61<br>54,57<br>54,57<br>54,47          | 73,2  |      | 10,78 |
|        |                                        |                                                        | 53,1                                         | 54,54                                                       |       |      |       |

 $p_{(Cl)}$  im Mittel = 1027.

Auch für diese Polarisationkräfte ist wie oben die Einwirkung der Stromstärke:

| Rei | he | , ,                        | sin a                                  | R    | E-k-p                                     | E     | k    | P                                    |
|-----|----|----------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|
| λI  | Х. | 70<br>50<br>30<br>20<br>10 | 0,1570<br>1845<br>2278<br>2636<br>3060 | 4,80 | 18,53<br>18,07<br>17,77<br>17,92<br>17,75 | 35,46 | 7,88 | 9,05<br>9,51<br>9,81<br>9,66<br>9,83 |

Die Zunahme ist also, wenn auch sehr gering, doch ebeufalls merklich, und hätte danach der Mittelwerth von  $p_{(\tau)}$  ein wenig höher ausfallen müssen, wenn Reihe XIV nicht mit in Rechnung gezogen wäre, welche mit sehr geringen Stromstärken augestellt ist.

Die Resultate der Tabellen II., III. und IV. sind durchaus unzweideutig. Die Polarisation des Platins ist im Mittel durch Chlor = 10,27 " Wasserstoff = 19,08 29,35

beide Gase = 28.83.

Es haben sich also auch hier die Ladungen summirt. Die absoluten Größen dieser Ladungen aber sind dieselben. welche ich für die elektromotorischen Kräfte des Chlors und Wasserstoffes in der Gasbatterie gefunden habe '), denn diese würden, auf die hier angewandte Einheit übertragen, bezüglich = 10,10 und 17,89 seyn. Die Unterschiede liegen, wie die vorigen Tabellen zeigen, innerhalb der Gränzen zufälliger Einslüsse. Dass diels gerade bei der Zersetzung der Salzsäure eintritt, glaubte ich daher erklären zu müssen, dass dieser Elektrolyt rein in die beiden Substanzen aufgeht. Wenn also die Größe der Polarisation nicht mit der elektromotorischen Kraft des betreffenden Gases übereinstimmt, so müssen secundäre Processe oder anderweitige Ablagerungen daran Schuld seyn. Es kam mir nun darauf an, auch andere Substanzen in Bezug auf diese Erscheinung zu prüfen, bei denen ebenfalls eine so einfache Elektrolyse stattfindet. Destillirtes Wasser ist seines grofsen Leitungswiderstandes wegen dazu nicht zu brauchen; am nächsten hätten dann die Wasserstoffsäuren der übrigen Halogene gelegen. Da es mir aber nicht wohl möglich schien, dieselben ganz frei von Brom und Jod zu erhalten, so nahm ich zu einem anderen Mittel meine Zuflucht. Nach Hrn, Faraday's ') Angaben werden die alkalischen Haloīdsalze in ihrer concentrirten Lösung so zerlegt, daß sich an der positiven Elektrode nur der Salzbilder, kein Sauerstoff, an der negativen Wasserstoff und das Oxyd des Metalles abscheidet. Hr. Faraday und auch Hr. Dani ell a) betrachten die Entwickelung des Salzbilders als primär, den übrigen Process als secundär; man würde demnach nicht erst eine Abscheidung der Säure am positiven Pole

<sup>1)</sup> Diese Annalen LXXVII, 503.

<sup>2)</sup> Exp. Res. 766 u. ff.

<sup>3)</sup> Diese Annalen Ergänzungsbd. I, 576.

anzunehmen haben. Gewiss ist diese Ansicht richtig. Sollte aber auch ein wenig Säure in der Nähe der Platinplatte abgeschieden werden, so kann man aus Tabelle I. sehen, dass diess die elektromotorische Kraft der Combination nur unmerklich ändern würde. Lässt man nun in eine solche Haloïdsalzlösung die positive Platinelektrode und in eine Kupfervitriollösung die negative Kupferelektrode tauchen, so mufs sich auf dieser statt des Wasserstoffes wieder Kupfer abscheiden. Die Basis muß sich mit der Säure der Kupfervitriollösung verbinden, und kann dabei einen geringen Einfluss auf die Leitungsfähigkeit in der mittelsten Zelle ausüben, der sich durch die Rechnung als Veränderung der elektromotorischen Kraft deuten ließe. Um zu prüsen, wie weit ein solcher Einfluss stattfindet, untersuchte ich die Polarisation des Platins in Chlornatrium und in Chlorkalinm

Tabelle V.

Negative Kupferelektrode in Kupfervitriollösung, Positive Platinelektrode in Chlorastriamlösung,

p = Polarisation Platin-Chlor.

| Reibe | r                                | sin a                                                  | R                                            | E-k-p                                                                | E     | k     | p     |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| xx.   | 70<br>50<br>40<br>30<br>20       | 0,3891<br>4579<br>5040<br>5577<br>6266<br>7165         | 63,1<br>59,3<br>63,8<br>60,9<br>59,9         | 51,08<br>50,96<br>51,05<br>50,93<br>50,95<br>51,09                   | 72,13 | 10,58 | 10,54 |
| XXI.  | 70<br>60<br>50<br>40<br>30<br>20 | 0,4094<br>4414<br>4871<br>5383<br>6030<br>6837         | 61,3<br>56,4<br>54,1<br>55,1<br>53,2<br>54,7 | 51,01<br>51,05<br>50,97<br>51,00<br>50,97<br>51,07                   | 72,50 |       | 10,90 |
| XXII. | 70<br>60<br>50<br>40<br>30<br>20 | 0,4720<br>5198<br>5776<br>6510<br>7466<br>8739<br>9728 | 38,7<br>39,9<br>38,6<br>38,1<br>38,7<br>39,0 | 51,02<br>51,36<br>51,33<br>51,29<br>51,30<br>51,37<br>51,37<br>51,26 | 72,86 |       | 10,95 |

Tabelle VI.

Negative Kupferelektrode in Kupfervitriollösung, Positive Platinelektrode in Chlorkaliumlösung.

p = Polarisation Platin-Chlor.

| Reihe | r                                | sin α                                          | R                                    | E-k-p                                                       | E     | k     | P     |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ххш.  | 70<br>50<br>40<br>30<br>20<br>10 | 0,4237<br>5085<br>5664<br>6381<br>7305<br>8549 | 49,9<br>47,8<br>48,9<br>49,0<br>48,7 | 50,43<br>50,23<br>50,30<br>50,28<br>50,26<br>50,14<br>50,27 | 72,38 | 10,75 | 11,36 |
| XXIV. | 70<br>40<br>30<br>20             | 0,4326<br>5819<br>6582<br>7568                 | 46,9<br>46,3<br>46,6<br>46,6         | 50,44<br>-50,39<br>50,41<br>50,40<br>50,41                  | 72,30 |       | 11,28 |

p(CI) im Mittel aus Tabelle V und VI = 11,01 aus IV, V und VI = 10.58.

Das Mittel liegt also bei diesen Messungen ein wenig höher, als bei den mit Salzsäure angestellten, aber so unbedeutend, dass der Unterschied wohl zu vernachlässigen ist. Ich ging deshalb zu den Beobachtungen mit Bromkalium, Bromnatrium und Jodkalium über.

Tabelle VII.

Negative Kupferelektrode in Kupfervitriollösung, Positive Platinelektrode in Bromkaliumlösung.

p = Polarisation Platin - Brom. 1 ... 1... 1 ... 1 ...

| Reihe | r                          | sin a                                          | R                                            | E-k-p                                                       | E     | k    | P    |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| XXV.  | 60<br>40<br>30<br>20<br>10 | 0,4641<br>5544<br>6150<br>6871<br>7826         | 62,8<br>61,3<br>64,3<br>61,9                 | 56,89<br>56,88<br>56,95<br>56,75<br>56,61                   | 72,20 | 8,28 | 7,10 |
| XXVI. | 60<br>50<br>40<br>30<br>20 | 0,4911<br>5358<br>5911<br>6574<br>7426<br>8543 | 62,6<br>59,9<br>56,9<br>59,0<br>51,2<br>57,4 | 56,82<br>58,00<br>57,89<br>58,53<br>57,91<br>57,99<br>58,17 | 72,81 |      | 6,46 |
| 1     |                            | 1                                              | 58,1                                         | 58,07                                                       |       |      |      |

| Reibe  | •                                | sin a                                          | R                                    | E-k-p                                                       | E     | k    | P    |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| XXVII. | 70<br>50<br>40<br>30<br>20<br>10 | 0,4827<br>5797<br>6448<br>7268<br>8332<br>9753 | 49,5<br>49,0<br>48,6<br>47,8<br>48,6 | 57,30<br>57,20<br>57,19<br>57,19<br>57,43<br>57,24<br>57,26 | 72,30 | 8,28 | 6,86 |

Tabelle VIII.

Negative Kupferelektrode in Kupfervitriollösung, Positive Platinelektrode in Bromoatriumlösung.

p = Polarisation Platin-Brom.

| Reihe   | r                          | sin a                                          | R                                    | E-k-p                                                       | E     | k    | p    |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| XXVIII. | 70<br>50<br>40<br>30<br>20 | 0,4208<br>4957<br>5458<br>6076<br>6843         | 61,0<br>60,9<br>58,3<br>59,1         | 54,62<br>54,41<br>54,46<br>54,52<br>54,59<br>54,59          | 71,20 | 9,57 | 7,11 |
| XXIX.   | 70<br>50<br>40<br>30<br>20 | 0,4529<br>5385<br>5951<br>6644<br>7495<br>8632 | 55,8<br>55,1<br>55,9<br>56,3<br>55,9 | 56,97<br>56,96<br>57,01<br>57,00<br>56,79<br>56,62<br>56,89 | 73,39 |      | 6,93 |

 $p_{(Br)}$  im Mittel aus Tabelle VII und VIII = 6,89.

Tabelle IX.

Negative Kupferelektrode in Kupfervitriollösung, Positive Platinelektrode in Jodkaliumlösung.

p = Polarisation Platin-Jod.

| Reihe | r                          | sin a                                  | R                            | E-k-p                                              | E     | k    | P    |
|-------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------|------|
| xxx.  | 70<br>60<br>50<br>40<br>30 | 0,6051<br>6654<br>7365<br>8236<br>9353 | 40,3<br>43,3<br>44,5<br>43,7 | 68,31<br>68,46<br>68,41<br>68,29<br>68,18<br>68,33 | 72,00 | 0,45 | 3,22 |

| Reihe  | F. F7.                     | sin a                                  | R                            | E-k-p                                              | E     | k    | p.   |
|--------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------|------|
| XXXI.  | 70<br>60<br>50<br>40<br>30 | 0,5854<br>6428<br>7143<br>8012<br>6126 | 41,9<br>39,9<br>42,2<br>41,9 | 65,26<br>65,24<br>65,35<br>65,30<br>65,24<br>65,28 | 69,64 | 0,45 | 8,91 |
| XXXII. | 70<br>60<br>50<br>40<br>30 | 0,5981<br>6563<br>7274<br>8158<br>9272 | 42,7<br>42,2<br>42,3<br>43,2 | 67,34<br>67,33<br>67,35<br>67,38<br>67,30<br>67,34 | 71,44 |      | 3,65 |

 $p_{(J)}$  im Mittel = 3,59.

Nach meinen früheren Versuchen ist die elektromotorische Kraft des Broms = 6,96. Die des Jods hatte ich früher nicht bestimmt. Nach Hrn. Grove's ') Angabe steht dasselbe in der Reihe zwischen Brom und Sauerstoff; ich habe es in fünf Versuchen nur (innerhalb der Fehlergränzen) dem Sauerstoff gleichwirkend gefunden. Der letztere würde die Kraft 3,42 haben, für das Jod fand ich:

| Reihe |         | r    | sin a  | k    |  |
|-------|---------|------|--------|------|--|
|       | XXXIII. | 6,8  | 0,4825 | 3,31 |  |
|       |         | 6,6  | 4871   | 3,21 |  |
|       | - 1     | 7,26 | 4597   | 3,33 |  |
|       | - 1     | 7,4  | 4871   | 3,60 |  |
|       |         | 6,7  | 5012   | 3,36 |  |

also ist die Kraft Platin-Jod im Mittel = 3,36.

Die überhaupt erlangten Resultate sind folgende:

Elektromotorische
Polarisation. Kraft.

| in | Jod                 | 3,59  | 3,36  |
|----|---------------------|-------|-------|
| 29 | Brom                | 6,89  | 6,96  |
| 29 | Chlor               | 10,58 | 10,10 |
| 39 | Wasserstoff         | 19,08 | 17,89 |
| 39 | Chlor + Wasserstoff | 28.83 | 27.99 |

So das das oben ausgesprochene Gesets für alle diese Substanzen richtig ist. Dass auch hier die gesundenen 1) Phil. Trans. 1845 p. 359. \*

Werthe nur Maxima, und nicht für alle noch so schwache Ströme gültig sind, ist klar, denn sonst müste der Strom einer Daniell'schen Kette, deren Platinelektroden in concentrirte Salzsäure tauchen, eine verkehrte Richtung haben; die Maxima treten aber in den betrachteten Fällen schon sehr früh ein. Man muss wohl annehmen, dass die Polarisation dann wirklich der elektromotorischen Kraft des betreffenden Gases gleich ist, wenn die Platten vollständig mit dem eutwickelten Gase umgeben sind. Ströme, welche durch einen großen Widerstand schwach sind, erreichen das, wenn man sie lange genug wirken lässt und dabei das Entweichen der Gase verhindert; Ströme, welche durch eine geringe elektromotorische Kraft gering sind, werden es nie erreichen. Z. B. könnte der Strom einer Daniell'schen Kette (von der Kraft 21,22) nur so lange Wasserstoff und Chlor aus Salzsäure zwischen Platinelektroden entwickeln, bis deren Ladung ebenfalls = 21,22 ist, während das Maximum der Polarisation 27.99 sevn müßte, denn wenn die beider Kräfte einander gleich sind, hört iede weitere Wirkung auf. Ich will hiermit nicht etwa aussprechen. daß die Polarisation von der elektromotorischen Kraft der Kette, und nicht von der Intensität des Stromes abhängig sey, vielmehr sinken eben Ströme, welche durch ihre geringe Kraft schwach sind, noch viel weiter durch die Polarisation, solche, welche durch großen Widerstand schwach sind, nur wenig.

Dafs bei der Zersetzung der verdünnten Schwefelsäure die Polarisation durch Wasserstoff höher ausfällt, liefas eich wohl noch begreifen; der Unterschied ist nicht zu bedeutend, und könnte wohl einer Verdünnung der Schwefelsäure, welche am negativen Pol entsteht, zugeschrieben werden 1). Nach den Erscheinungen, welche ich über die Stärke dieser Polarisation bekannt gemacht habe 1), mufs

Hr. Daniell hat sieh nicht bestimmt entscheiden können, ob nur ein Abscheiden der Schweselsäure am positiven Pole, oder anch ein Abscheiden des Wassers am negativen Pole stattsindet. Diese Ann. Ergänzungsbol. 1, 574.\*

<sup>2)</sup> Diese Ann. LXXVIII, 35.

dieselbe im Verhältnis 21:32 zur Kraft der Grove'schen Kette stehend angenommen werden, also in meiner Einheit = 24,4 seyn.

Ich fand sie bei zwei Messungen:

Negative Platinelektrode Positive Zinkelektrode | in verdünnter Schweselsäure.

p = Polarisation Platin-VVasserstoff.

| Reibe  | r              | sin a                  | R                     | E+k-p                   | E     | k     | p     |
|--------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| xxxiv. | 55<br>50<br>42 | 0,8434<br>8919<br>9818 | 37,0<br>37,3<br>37,15 | 77,68<br>77,67<br>77,66 | 71,23 | 32,66 | 26,22 |

Negative Platinelektrode in verdünnter Schwefelsäure, Positive Zinkelektrode in concentrirter Zinkvitriollösung.

| xxxv. | 56<br>52<br>48<br>44 | 0,8326<br>8692<br>9096<br>9542 | 37,8<br>38,0<br>37,6 | 78,05<br>78,05<br>78,03<br>77,95<br>78,02 | 71,09 | 31,32 | 24,39 |
|-------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
|-------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|

 $p_{(11)}$  im Mittel = 25,30.

Oh der Unterschied der Polarisation durch Wasserstoff in Salzsäure und in verdünnter Schwefelsäure sich aus einem solchen Abscheiden von Wasser völlig erklären lässt, wage ich nicht zu entscheiden, eine Messung dürfte nicht wohl ausführbar seyn. Was aber die Polarisation der positiven Elektrode in verdünnter Schwefelsäure betrifft, so ist dieselbe ungemein viel größer, als nach der elektromotorischen Kraft des Sauerstoffs zu erwarten wäre. Diese ist =3.42; die Polarisation, wie die durch Wasserstoff, =24.4. Nach Tabelle I. ist Platin in concentrirter Schwefelsäure gegen Platin in verdünnter Schweselsäure negativ mit der Kraft 7.60. Die Säure, welche sich an der Elektrode abscheidet, mag, in einer unendlich dünnen Schicht, weit concentrirter sevn, als die zum Versuch angewandte; es wäre also nicht unmöglich, dass die positive Elektrode ihre starke Polarisation der Säureabscheidung verdankt. Ein anderer Gedanke schien mir aber noch näher zu liegen. Schon

Hr. Schönbein ') hat bei seinen ersten Mittheilungen über die riechende Substanz, welche sich bei der Elektrolyse des Wassers entwickelt, gezeigt, dass eine Platinplatte in derselben, ähnlich wie in Chlor und Brom, negativ polarisirt wird. Wenn nun das Jod vom Brom, das Brom vom Chlor, und das Chlor vom Ozon aus seinen Verbindungen getrieben wird, so dass Hr. Baumert?) darauf sogar eine Analyse dieser schwer zu behandelnden Substanz gründete: und wenn ferner das Platin im Brom negativer als im Jod. im Chlor negativer als im Brom wird, so wäre es nicht unwahrscheinlich, dass die Polarisation im Ozon die im Chlor ebeufalls überträfe. Nimmt man die im Vorhergehenden geprüfte Säure als die, die positive Elektrode zunächst umgebende Flüssigkeit an, so würde die Polarisation durch Ozon (da man die durch Sauerstoff nun nicht noch außer derselben rechnen kann) = 24.4 - 7.6 = 16.8 sevn müssen. Ich füllte Gasketten einerseits mit verdünnter Schwefelsäure, andererseits mit dieser Säure und elektrolytisch (aber nicht an der Platinplatte der Gaskette selbst) entwickeltem Sauerstoffgase; in einer anderen Versuchsreihe wandte ich statt dieses Sauerstoffes Luft an, durch welche ich lange Zeit hindurch hatte elektrische Funken schlagen lassen; aber in beiden Fällen fand ich die Kraft nur unbedeutend größer, als sie ohne Hinzufügung des Ozons gewesen wäre; sie war aber zu ungleichmässig, um gemessen zu werden. Ich gebe indess den Gedanken noch nicht auf, in dieser Substanz die Stärke der Polarisation zu suchen: nach Hrn. Baumert's Versuchen dürfte nämlich nicht das Ozon, d. h. das Wasserstoffsuperoxyd, die polarisirende Kraft haben, sondern der allotrope Sauerstoff, der sich ja auch aus trockenem Sauerstoff durch die elektrischen Entladungen bildet. Von diesem gelangt aber nur eine äußerst geringe Spur zur Gaskette, denn er wird theils gleich bei der Entwickelung verbraucht, um Ozon

<sup>1)</sup> Diese Ann. L, 619. \*

<sup>2)</sup> Diese Ann. LXXXIX. 38. \*

Ozon zu bilden, theils geht er in die gewöhnliche Modification über, da er ja sonst fortfahren müßte Ozon zu bilden. Der allotrope Sauerstoff wirkt also nur im Enststehningsmoment als soleher polarisirend, und darum kann die Polarisation der positiven Elektrode sich in so steiler Curve bis zur Kraft Platin-Sauerstoff verlieren '), während die der negativen Elektrode nur den geringen Abfall bis Platin-Wasserstoff, vielleicht nur durch Wiederherstellung des alten Flüssigkeitszustandes, durchzumachen hat.

Dass ein Strom bei Einschaltung einer Zelle mit verdünnter Schweselsäure und mit Platinelektroden so sehr schlecht constant wird, hat gewiss ebenfalls in der Ablagerung der concentrirten Schwefelsäure am positiven, und des Wassers am negativen Pole seinen Grund. diese Flüssigkeiten das Maximum ihrer Concentration (um auch vom Wasser diesen etwas unpassenden Ausdruck zu brauchen) erreicht haben, so wird sich die elektromotorische Kraft der Flüssigkeiten zu den Platten nicht mehr andern, und deshalb erreicht man bei den Messungen in der That bald das Polarisationsmaximum. Wenn aber der Strom noch weiter wirkt, so verdicken sich die Schichten der Schwefelsäure und des Wassers, und führen einen großen Leitungswiderstand ein, der bei der so sehr geringen Leitungsfähigkeit dieser Flüssigkeiten auch dann noch merklich werden kann, wenn noch außerdem ein großer Widerstand vorhanden ist. In diesem Sinne darf man wohl außer von der Polarisation noch von einem Uebergangswiderstande reden, der von der Stromstärke gewissermaßen abhängig ist, aber nicht unbedingt, da er durch schwache Ströme langsam, durch starke schnell herbeigeführt wird.

<sup>1)</sup> Diese Ann. LXXIX, 105.

### IV. Ueber das specifische Gewicht des Selens; con F. G. Schaffgotsch.

Wie ich gefunden, wird Selen von einer wäßrigen Lösung des schweflichtsauren Natrous in beträchtlicher Menge anfgenommen, durch Säuren aber, und zwar schwefelfrei, wieder daraus abgeschieden.

Bei Gelegenheit derartiger Versuche hatte ich das specifische Gewicht des Selens wiederholeutlich geprüft und dafür böchst abweichende, von 3,9 bis 4,7 gehende Zahlen erhalten. Der Entdecker des Selens giebt bekanntlich seine Dichtigkeit zu 4,30 bis 4,32 an, welche Zahlen zwischen den beiden obigen liegen. Ich durfte hoffen den Grund so auffallender Abweichungen durch eine genaue Untersuchung ermitteln zu können, und stellte deshalb eine Reihe von mehr als dreißig Versuchen an, durch welche ich den in Rede stehenden Gegenstand aufgeklärt zu haben glaube.

Zwei Punkte waren hiebei von Anfang an in Erwägung zu ziehen; einmal, in zunächst technischer Hinsicht, die unverkennbare Gefahr statt reinen Selens lufthaltiges zu untersuchen, ein Uebelstand, der für das in Stücken angewandte Material ans seiner Zähflüssigkeit, für das gepulverte aus seiner Schwernetzbarkeit erwächst; sodann, in physikalischer Hinsicht, die schon bekannte Erscheinung, dass das Selen ein sehr verschiedenes Ansehen darbietet, jenachdem man es durch schnelle oder langsame Abkühlung aus dem flüssigen Zustande in den festen übergeführt hat, d. h., um das Wesentliche hervorzuheben, je nachdem man es kurze oder lange Zeit in der Nähe des Erstarrungspunktes hat verweilen lassen, daß es nämlich im ersten Falle glasig, mit glänzendem Muschelbruche, im zweiten körnig, mit völlig mattem, nnebenen Bruche und, wie ich nach eigener Erfahrung hinznfüge, mit entschiedenen Anzeichen von Krystallisation auftritt. Eine Beziehung dieser beiden Zustände, welche man nicht selten an benachbarten Stellen eines und desselben Stückes beobachtet, zur Dichtigkeit, in der Weise, daß glasiges Selen leichter als körniges, konnte nach Analogie anderer Substanzen, z. B. des Anderthalb-Schwesslantimons erwartet werden und meine Versuche haben diese Erwartung durchaus bestätigt.

Nach dem Gesagten zerfällt die ganze Arbeit in zwei Haupttheile: 1) in die Untersuchung des glasigen und 2) in die des körnigen Sclens. Daran sehliefst sich 3) eine Auzahl hydrostatischer Wägungen von gemischtem, d. h. theilweise glasigen und theilweise körnigem Selen und 4) noch eine Untersuchung des hlutrothen, flockigen Selens, wie es aus der Eingangs erwähnten Lösung durch Chlorwasserstoffsäure in der Kälte gefällt wird. Es ist kein Grund vorbanden, dies letztere für verschieden von dem aus selenichter Säure durch schweflichte reducirten zu halten. Der Kürze wegen, nicht um die Vulgär-Nomenclatur der Chemie zu bereichern, Soll es Selenblut heißen.

I. Glasiges Selen. Siehe die Versuche 7, 8, 9, 13; ferner 2, 5, 6, und 10, 16, 17, 26.

Wenn geschmolzenes Selen in der Menge weniger Gramme unter gewöhnlichen Umständen der freiwilligen Erkaltung überlassen wird, so pflegt es durchweg glasig zu erstarren. Beschleunigte Abkühlung durch Eintauchen in Quecksilber von gewöhnlicher Temperatur ist ein sicheres Mittel, den glasigen Zustand hervorzurufen. Zehn Gramm Selen, bei anfangender Glühhitze in einem Glasrohr geschmolzen und in diesem noch flüssig in einem 14° R. war. men Bade von 14 Kilo, Quecksilber herumbewegt, erkalten in zwei bis drei Minuten. Die von mir für das spec. Gewicht des glasigen Selens erhaltenen Zahlen können in drei Gruppen gebracht werden, jenachdem sie sich auf erwiesen Infthaltiges, oder auf eines Luftgehaltes verdächtiges, oder endlich auf unverdächtiges Selen beziehen. Die erste Gruppe umfasst Versuche mit Seleustücken, die sich nachträglich als blasig auswiesen, sowie mit einem Selenpulver, welches selbst durch anhaltendes Kochen mit Wasser nicht luftfrei erhalten werden konnte. Die gefundenen Zahlen, 5 \*

E -- Tang

alle nothwendig falsch, weil viel zu niedrig, sehwanken in ziemlich engen Gränzen um 3,9. Dafs ich sie überhaupt mittheile, findet hoffentlich seine Rechtfertigung in dem Bestreben, eine recht vollständige Darstellung zu geben und Jenen, die meine Versuche wiederholen oder gleichartige anstellen werden, die Arbeit zu erleichtern.

In die zweite Gruppe gehören die Versuche mit Selenstücken, in denen ihrer Behandlung nach nur wenig Luft zu vermuthen war, die aber allerdings hinterher auf ihren Luftgehalt nicht untersucht wurden. Die Zahlen gehen von 4,259 bis 4,269 (bei 16° R.) und haben einigen relativen Werth, in sofern sie eine untere Gränze für das spec. Gewicht darstellen.

Die Versuche der dritten Gruppe endlich betreffen theils eine blasenfreie Selenstange, theils luftfreies Pulver, zu dessen Gewinnung mich zwei Wege führten, einmal die behartliche Bearbeitung des feingeriebenen, unter Wasser gebrachten Selens mittelst der Luftpumpe, sodann die Anwendung des Alkohols statt des Wassers, welche die Luftpumpe ganz entbebrlich wacht und, sobald Dichtigkeit und Temperatur des Alkohols sorgfältig bestimmt werden, genaue und übereinstimmende Ergebnifse liefert. Die Zahlen dieser Gruppe schwanken von 4,276 bis 4,286. Das Mittel ist 4,282 (bei 166 R.).

 Körniges Selen. S. diese Vers. 11, 12, 18, 19, 22, 28, 30, 31, 32.

Die Aufgabe, flüssiges Selen langsam und gleichmäßig erkalten zu lassen, konnte ich anfangs durch kleine Oelınd Sandbäder nur unvollständig lösen und schwanken die 
so für das spec. Gewicht des körnigen Selens in Stücken 
und in Pulverform gefundenen Zahlen zwischen 4,73 und 
4,77. Später erhielt ich ein noch schwereres, höchst feinkörniges und stellenweise selbst bei sehwacher Vergrößerung die deutlichste Glaskopfstruktur zeigendes Selen durch 
folgendes Verfahren. Acht bis zwölf Gramm Selen, in einem 
Glasrohr befindlich, wurden mit einer Masse von 8 bis 
Kilo. Sand umgeben, darin bis 200° R. erhitzt, bei dieser

Temperatur eine Zeit lang erhalten und dann der freiwiligen Erkaltung überlassen. Letztere betrug zu Anfang, wo sie am raschesten verlief, 0°,4R. in der Minute. Das so behandelte Selen wurde nur als Pulver und stets unter Alkohol zum Versuch genommen. Vier verschiedene Mengen gaben von 4,796 bis 4,805 gehende Zahlen. Das Mittel ist 4,801 und liegt 12,1 Proc. über 4,282. Zur Vergleichung wurde auch Schwefel einem ganz ähnlichen Verfahren unterworfen und sein spec. Gewicht 2,06 gefunden.

III. Gemengtes Selen. S. die Vers. 1, 3, 4, und 23, 24, 25.

Die hicher gehörenden Zahlen ergaben sich theils aus gemeinschaftlichen Wägungen von einzeln erkennbarem glasigen und körnigen Selen, theils aus den viel wichtigeren Wägungen solchen ursprünglich ganz glasigen Selens, das, noch feucht von vorausgegangenen hydrostatischen Seissuchen, behufs des Trocknens einer ziemlich hohen, übrigens nicht gemessenen Temperatur ausgesetzt worden und so zum Theil in den körnigen Zustand übergegangen war. Die Zahlen, von denen man der Natur der Sache nach keine andere Uebereinstimmung erwarten kann, als dass sie sämmtlich zwischen 4,26 und 4,50 liegen müssen, schwanken von 4,39 bis 4,53.

IV. Selenblut. S. die Vers. 14, 15, 20, 21, 27, 29 Es erscheint unter dem Mikroskop in Form schwammi-

Es erschent unter dem Mikroskop in Form schwammiger, ganz unkrystallnischer, undurchsichtiger Lappen und
ist in Folge dieser Gestaltung sehr voluminös, in der Art
etwa, wie ein Haufen gerollter und zerknitterter Stanniolblättchen sehr voluminös seyn müfste im Vergleich zu einem
ehenso schweren soliden Ziunblock. Eine Erwärmung des
mmgebenden Wassers auf 40° R. genügt, das Selenblut grauschwarz zu färben, wobei es rasch auf ungefähr ein Zehutheil seines scheinbaren Umfanges zusammenschrumpft. Um
zu entscheiden, ob sein specifisches Gewicht es dem glasigen oder dem körnigen Selen an die Seite stellt, habe ich
möglichst große Mengen sowohl des rothen, als des geschwärzten Niederschlags von verschiedener Bereitung in

verhältnifsmäfsig geräumigen Gefäßen unter Wasser gewogen uud so, abgesehen von drei mangelhaften Bestimmungen, für das ungeschwärzte Seleublut 4,245 bis 4,275, im Mittel 4,259, für das geschwärzte 4,250 und 4,277, im Mittel 4,269 (bei 16° R.) gefunden, sämmtlich Zahlen, die unter sich und mit der Dichtigkeit des glasigen Selens soweit übereinstimmen, als ich es bei der Schwierigkeit dieser Untersuchung nur erwarten konnte.

Es mag nun hier die umständliche Beschreibung aller Ternittlung des spec. Gewichts des Seleus angestellten Versuche Platz finden und zwar nach ihrer zeitlichen Reihenfolge. Ich bemerke, dafs alle Temperaturen in Réaumur'schen Gradeu angegeben und die Umrechuungen der Wasser- und Alkoholvolume von einer Temperatur auf die audere nach den Angabeu Kopp's (s. d. Aun. LXXII.) gescheben sind. Uuter s ist das specifische Gewicht bei der Temperatur des Versuchs, unter S das für 16° berichtigte zu verstelnen. Alle unbenannten Gewichtszahlen bedeuten Gramme.

- 1. Versuch. Ein Selenstück, auf der Bruchfläche halb glasig, halb körnig, wiegt in der Luft 11,9083 und, auf einem mittelst eines Messingbügels und Frauenhaares aufgehängten Uhrglase, in Wasser von 12° gesenkt 9,2403. Gewichtsverlust: 2,6680; also s=4,4634 und S=4,4673.
- 2. Versuch. Eine Seleustange von durchweg muscheligem Bruch und rothbraunem Strich wiegt in der Luft 6,8563, im Wasser von  $13^{\circ}$  auf dem Uhrglas 5,2490. Gewichtsverlust: 1,6073; also s=4,2657 und S=4,2686
- 3. Versuch. Das Stück des ersteu und die Stauge des zweiten Versuchs, zusammen 18,7646 schwer, wiegen, mit einander auf dem Uhrglas iu Wasser von 13° gesenkt, 14,4905. Gewichtsverlust: 4,2741; also s = 4,3903 und S = 4,3933. Diese Zahl wird durch Rechnuug folgendermafsen bestätigt. Für die Stange ist gefunden s = 4,2657, für das Stück, auf 13° umgerechnet, s = 4,4644; hieraus ergiebt sich, da auch die absoluten Gewichte beider bekannt sind, nach einer bekannten Fornel (s. d. Ann. LXXI,

p. 129.) für Stück und Stange vereint s = 4,3897 und S = 4,3927 in sehr naher Uebereinstimmung mit dem Versuch.

4. Versuch. Das Selenstück des ersten Versuchs wird im Achatmörser gepulvert, durch ein Drahtnetz gesiebt, in einem tarirten Fläschchen mit Wasser angerührt und mittelst der Pumpe soweit von Luft befreit, dass der im Hals der Flasche stehende Wasserspiegel beim plötzlichen Zulassen von atm. Luft unbewegt bleibt (s. d. Ann. LXVIII, p. 153.). Der Inhalt, der bei 13;" geschlossenen Flasche, Selen und Wasser, wiegt 20,4348. Durch einen Glasheber, dessen kurzer Schenkel kapillar ausgezogen ist, vom überstehenden Wasser befreit und im luftleeren Raum neben Schwefelsäure getrocknet, wiegt das Selen nach 24 Stunden unveränderlich 11,2620. Die Flasche fasst nach einem besouderen Versuch bei 151º 11,657, also bei 131º 11,6624 Wasser. Hieraus berechnet sich das spec. Gewicht des Pulvers s = (11.2620 + 11.6624 - 20.4348): 11.2620 = 4.5236and S = 4.5262.

5. Versuch. Das Selenpulver des vorigen Versuchs wird in einem in Luft und Wasser tarirten fingerhutförmigen Platingefäß (s. H. Rose's Handb. d. an. Ch. II, p. 1024) zusammengeschmolzen, durch wiederholtes Klopfen die Entwicklung eingeschlosner Luft befördert und die Oberfläche abgeschäumt. Freiwillig erkaltet wiegt das Selen in der Luft 9.2550 und 6 Stunden später in Wasser von 1410 7.0737. Gewichtsverlust 2.1813; also s = 4.2429 und S = 4,2114. Vierundzwanzig Stunden nach dem Erkalten wiegt dasselbe Selen in Wasser von 15; o 7,0760. Siebenundvierzig Stunden nach dem Erkalten ist das Gewicht in Wasser von 15" 7,0793. Anhängende Luftblasen sind nicht vorhanden. Nach 70 Stunden wiegt das Selen in Wasser von 14; ° 7,0810. Gewichtsverlust: 2,1740; s = 4,2571; S = 4.2586. Nun findet im Wasser keine weitere Gewichtszunahme statt.

 Versuch. Das Selen des letzten Versuchs wird in seinem Behälter geschmolzen und in Wasser von 14½° gegossen. Die erstarrte zusammenhangende Masse zeigt beim Zerschlagen überall muscheligen Bruch und wiegt, in einem offenen 15 Cem. haltenden Platintiegel auf das Übrgtas des ersten Versuchs gesetzt, unter Wasser von 14½° dreifsig Minuten nach dem Erkalten 7,0565. Erst im Luftbade, dann in einer Trockenflasche und über Nacht im Inftleeren Raum neben Schwefelsäure getrocknet, wiegt es in der Luft unveränderlich 9,2207. Gewichtsverlust: 2,1642; also s= 4,2606 und S= 4,2618.

- 7. Versuch. Das Material des letzten Versuchs wird in Platintiegel geschmolzen und in Wasser von 14½° getropft, wo es zu 42 gestielten Kugeln erstarrt. Die Stiele werden abgebrochen und die Kugeln auf dem Uhrglas in Luft 4,0200, in Wasser von 14° 2,9880 schwer gefunden. Gewichtsverlust: 1,0320; mithin s=3,3954 und S=3,8972.
- 8. Versuch. Von den Kugeln des vorigen Versuchs mögen 21 mit A, die übrigra 21 mit B bezeichnet werden, von den Kugeln B aber wiederum 11 mit B, a und die übrigen 10 mit B, b. Die Kugeln A wiegen auf dem Uhrglas in Luft 1,8890, in Wasser von 14° 1,4060. Gewichtsverlust: 0,4820; folglich s=3,9170 und S=3,9188. Für B findet man durch Rechnung nach einer bekannten Formel S=3,8782.
- 9. Versuch. Die Kugeln B. a. ebenso wie früher A gewogen, sind in der Luft 1,1095, in Wasser von 14° 0,8238 sehwer. Gewichtsverlust: 0,2857; s = 3,8834; S = 3,8852. Hieraus berechnet sich endlich für die Kugeln B, b S=3,8705, so daß diese letzteren von allen die leichtesten sind und zumeist den Verdacht innerer Hohlrätume erwecken. Zerschlagen erscheinen in der That alle zehn bei 40facher Linearvergrößerung voll von Blasen, acht davon schon für das bloße Auge. Die übrigen 32 Kugeln sind gleichfalls von Blasenräumen durchzogen, in denen übrigens nur Luft und durchans kein Wasser zu finden ist. Man bemerkt, daß der Luftgehalt unter den verschiedenen erstarrten Tropfen sich zienlich gleichmäßig vertheilt. Er beträgt in Volumen Procenten s; 1001(e-3,897), wnn \u03c4 das spec. Gew.

des glasigen Seleus bei 16° bedeutet oder 9 Proc., wenu  $\sigma = 4,282$ .

10. Versuch. Die Selentropfen der drei letzten Versuche werden im Achatmörser gepulvert, mit Wasser augerieben und während dreier Tage durch die Pumpe von Luft befreit. Nach Art des sechsten Versuchs unter Wasser von 14° gewogen, hat das Pulver ein Gewicht von 2,3535. Das Gewicht in der Luft ist nach vollständiger Austrocknung durch Wasserbad und Trockenflasche 3,0750. Gewichtsverlust: 0,7195; also s=4,2738 und S=4,2758.

11. Versuch. Ungefähr 9 Gramm Selen in Pulver und Bruchstücken, sämmtlich von dem Stück des ersten Versuchs herrührend, werden in ein Glasrohr und mit diesem in eine 300 Gramm schwere, durch eine Weingeistlampe erhitzte Oelmasse gebracht. Bei einer Temperatur von 130° bis 150° findet noch kein Zusammenschmelzen statt, wohl aber sogleich in der Flamme der Lampe. Das flüssige Selen wird nun in und mit dem 150° warmen Oelbade erkalten gelassen. Der erstarrte blasige Klumpen wiegt in Luft 9.0118, in Wasser von 145° nach Art des sechsten Versuchs gewogen 6,9505, woraus sich wegen entschiedenen Luftgehalts ein zu niedriges spec. Gewicht ergeben muss. Es ist s = 4.3719. Nach Entsernung der Luft durch die Pumpe wiegt der Klumpen in Wasser von 14° zunächst 7.0495, sieben Minuten später 7,0675, zwei Stunden nach diesem 7,0920, zwei Tage später 7,1168 bei 14°,3, worauf keine weitere Zunahme stattfindet. Der Gewichtsverlust beträgt hienach 1,9050, so dass s = 4.7306 und S =4,7325. Aus dem Wasser genommen und oberflächlich abgetrocknet wiegt der Klumpen jetzt 9,1515, enthält also 0,1397 Wasser in seinen Höhlungen. Diesem Wasser entsprechen au Volumen 0,6608 Selen, woraus sich das spec. Gewicht des von Wasser nicht durchzogenen Klumpens bei 14°.3 zu 4.408 berechnet. d. h. etwa ! Proc. höher, als es bei 14°,5 gefunden worden. Die Uebereinstimmung muss in Ambetracht der Unmöglichkeit, die Aussenseite ohne Wasserverlust aus dem Innern abzutrocknen, genügend erscheinen.

12. Versuch. Der Klumpen des vorigen Versuchs wird zerschlagen und zeigt sich voll Höhlungen bei mattem erdigen Bruch; er hat grauschwarzen Strich, ist nicht spröde und lässt sich schwer pulvern. Mit Wasser angerieben. von Luft durch die Pumpe gereinigt, wiegt das Pulver in der Vorrichtung des sechsten Versuchs unter Wasser von 142 0 6,6508; im Wasserbade, dann durch Schwefelsäure getrocknet wiegt es in der Luft unveränderlich 8,4330. Gewichtsverlust: 1,7822; also s = 4,7318 und S = 4,7337. Von diesem Selen werden, um seine Reinheit zu prüfen. 0.5038 einer bis zur starken Rothgluth ansteigenden Temperaturerhöhung ausgesetzt. Der rothgelbe Rückstand wiegt 0,0005, d. i. Ta Proc. Ferner werden 0,5025 desselben Selens mittelst Salpetersäure im Wasserbade oxydirt, wozu ungefähr 8! Stunden erforderlich sind, und in der etwas verdünnten Lösung durch salpetersauren Baryt keine Schwefelsäure entdeckt.

13. Versuch. Die Selenstange des zweiten Versuchs wird gepulvert, mit Wasser angerieben, dann drei Vertestunden lang mit Wasser gekocht. Das Pulver wiegt, dem Anschein nach noch lufthaltig, im Apparat des fünften Versuchs unter Wasser von 15° 4.4720, und nach anhaltendem Trocknen in der Luft 6,0005. Gewichtsverlust: 1,5285; also s=3,9257 und S=3,9267. Wenn  $\sigma=4,282$ , so unschlofs dieses ausgekochte Pulver noch 8,3 Volumen-Procente Luft.

14. Versuch. Eine wäßrige Auflösung von krystallisirtem neutralem schweflichtsaurem Natron, das 10,9 Proc.
wasserfreise schwefelsaures Natron und 48,9 Proc. Wasser
enthält, wird 13 Stunden mit ungefähr 6½ Gramm Selen,
welches von der Stange des zweiten Versuchs herrührt,
gekocht und bei 13° mit Chlorwasserstoff-süre ühersättigt.
Das gefällte Selenblut wird auf einem Filter mit kaltem
Wasser vollständig ausgewaschen und über Schwedefelsäure
getrocknet, wobei es eine braunrothe Färbung annimmt.

Die Ausbeute beträgt 4,55 Gramm, welche mit Wasser verreichen unter die Glocke der Lufpumpe gebracht werden. Als das Aufschäumen nachgelassen, wird der größte Theil des nassen Selenhluts in einen Platintiegel gefüllt und nach Art des sechsten Versuchs unter Wasser von 17½° gewogen. Hier wiegt es 3,215 und über Nacht neben Schwelelsäure in den luftleeren Raum gebracht, scheinbar trocken zunächst 5,5500, später aber 4,5500 und zuletzt unveränderlich 4,4340. Gewichtsverlust: 1,2190; s= 3,6374; S= 3,63534.

15. Versuch. Der vierzehnte Versuch, mit demselben selen geuau wiederholt, gieht für das Gewicht in Wasser von 17‡° 3,1095 und für das Gewicht in Luft 4,3325. Gewichtsverlust: 1,2230; s = 3,5105; S = 3,5109. Der Mangel an Uebereinstimmung zwischen den beiden letzten Versuchen zeigt, daß diese Untersuchungsmethode kein richtiges Ergebuiß liefert uud begrüudet die Vermuthung, daß sich Selenblut, wenn es einmal zusammengetrocknet war, nicht mehr gleichmäßig mit Wasser benetzen läßt. Ein Theil der Substanz wird durch Salpetersäure oxydirt und die verdinnte Auflösung mittelst Chlorbaryum frei von Schwefelsäure gefunden; ein anderer Theil, an Gewicht 1,1455, wird vorsichtig geschmolzen und wietz jetzt 1,1450, so daß der Verlust nur 0,044 Proc. ausmacht.

16. Versuch. Das Material des 14ten und 15ten Versuchs wird mit Hintansetzung der Vorsichtsmaßregeln des fünsten in einem Glasrohr zusammengeschmolzen und in Quecksilber gekühlt. Der erstarrte Kuchen wird ohne Verunreinigung durch Glassplitter herausgeschlagen und in elf Stücke zertrümmert, welche in der Luft 3,4580, im Fingerhut unter Wasser von 17½° aber nach Anwendung der Luftpumpe 2,6295 wiegen. Gewichtsverlust: 0,8285; also z=4,1740. Um diese Zahl zu berichtigen, pulvere ich das Selen, reihe es mit Wasser an und entferne die Luft mit der Pumpe. Im Fingerhut uuter Wasser von 17½° wiegt das Pulver 1,6965 und durch Wärme getrocknet in der Luft 2,2125. Gewichtsverlust: 0,5160; folglich z=4,2878 und S=4,28599.

- Williams

 Versuch. Eine durchaus glasige Selenstauge wiegt in der Luft 5,1783, im Fingerhut unter Wasser von 18°,3 aber 3,9698. Gewichtsverlust: 1,2085; also s = 4,2849 und S = 4,2822.

18. Versuch. Dasjenige Selenpulver, dessen größter Theil sehon zum zwolften Versuche gedient hat, wird im Oelbade des elften eine Stunde lang bei 145° erhalten, ohne zu schmelzen. Das weitere Verfahren ist genau das des letztgedachten Versuchs. Die höchste Temperatur des Oelbades ist 147° und sinkt in fünfunddreißig Minuten auf 122°. Vier Stunden zwanzig Minuteu daranf ist sie 67°, 1 St. 35 Min. später 55°, dann nach je 30 Min. 46° und 26°, endlich noch eine Stunde später 21°. Zwolf Stunden nach diesem wird der Klumpen aus dem Glasrohr genommen. In drei Stücke zerschlagen, wiegt er in der Luft 7,5805 und im Fingerhut unter Wasser von 19½° 5,9935. Gewichtsverlust: 1,5870; mithin s=4,7766 und S=4,7718.

19. Versuch. Das Selen des vorigen Versuchs wird gepulveft und ganz wie im zwölften behandelt. Es wiegt im Fingerhut unter Wasser von 19 $\frac{1}{2}$ ° 5,6335 und getrocknet in der Luft 7,1245. Gewichtsverlust: 1,4910; also s=4,7783 und S=4,7735.

20. Versuch. Eine Lösung von 60 Grm. des schon erwährten Natronsulfids wird 11 Stunden lang mit 5,5 Selen
gekocht, — mit dem ungelösten Rest des 14ten Versuchs
und dem Material des 15ten —, aus der filtrirten Flüssigkeit bei 19½° das Selen durch Salzsäure gefällt, dann im
Becherglase durch Dekantiren mit der Vorsicht, dass es
stets unter Wasser bleibt, kalt gewaschen und zuletzt noch
durch die Pumpe von der doch vielleicht beigemengten Luft
zu befreien gesucht. Ein Theil davon wiegt, in die Vorrichtung des sechsten Versuchs gebracht, bei 17° unter
Wasser 1,4955, völlig getrocknet in der Luft 1,9545. Gewichtsverlust: 0,4590: fölligt s = 4,2521 und S = 4,2571.

21. Versuch. Mit dem noch übrigen Selenblut der letzten Darstellung wird ein 27 Ccm. haltender Porcellantiegel gefüllt und nach Art des vorigen Versuchs in Wasser von 174° gesenkt. Das Gewicht des Selens ist im Wasser 2,4725, nach völligem Austrocknen in der Luft 3,2340. Gewichtsverlust: 0,7615; s=4,2469, S=4,2454.

- 22. Versuch. Die Materialien des 19ten und 20steu Versuchs werden in einem kleinen 280 Gramm schweren Sandbade zusammengeschmolzen, welches, von 220° an langsam erkalten gelassen, nach 9 Stunden 100°, nach 21 St. 90°, nach 22 St. 75°, nach 23 St. 60° hat. Der auf der Oberfläche schön röthliche Klumpen wird in 8 Stücke zerschlagen, die auf dem Bruch bei 80facher Vergrößerung krystallinisch-fasrig erscheinen. Sie wiegen in der Luft 7,6715 und nach gehöriger Bearbeitung mit der Pumpe in der Vorrichtung des fünften Versuchs unter Wasser von 1410 6,0620, endlich im Luftbade getrocknet 5,6705. Bei Zugrundelegung der letzten Zahl ist der Gewichtsverlust 1.6085; also s = 4.7687 und S = 4.7704. In diesem Versuch war ich bemült, die langsame Abkühlung mit einer schwimmenden Weingeistlampe zu bewirken, die sich durch allmäliges Abslicsen des sie tragenden Wassers bestäudig senkte.
- 23. Versuch. Das Selenblut des 21sten Versuchs, das beim Trocknen zuerst in einen schwarzgrauen zerreibiehen Kuchen, dann bei andaueruder starker Erhitzung in ein halbgeschmolzenes unregelmäßiges Klümpcheu verwandelt hat, wiegt, nachdem etwas davon abgebrückelt ist, in der Luft 3,2280. Hierauf in Wasser von 14½° gebracht und später durch die Pumpe von Luft befreit, wiegt es im Apparat des gedachten Versuchs anfangs 2,1450, sodann 2,5010, endlich ohne weitere Zunahme 2,5045. Gewichtsverlust: 0,7235; also s = 4,4616 und S = 4,4632.
- 24. Versuch. Das Klümpehen des 23sten Versuchs in unzählige Stücke zerklopft, in Wasser gebracht und ganz wie vorhin behandelt, wiegt jetzt in Wasser von 14° 2,7470, vodann im Luftbade getrocknet 3,1855. Gewichtsverlust: 0,7115; also s = 4,4772 und S = 4,4793.
- 25. Versuch. Die Selenstange des 17ten Versuchs wird zerrieben und ihr Pulver mit Weingeist von 95 Proc. Tr.

übergossen, der es sogleich vollständig benetzt. Durch Hinwegwaschen des Weingeistes eine durchgängige Benetzung des Pulvers mit Wasser ohne Hülfe der Luftpumpe berbeizuführen, ist ganz unmöglich, indem der Luftgehalt des Wassers vom Weingeist ausgetrieben wird und in Gestalt zahlloser Bläschen zwischen den Pulvertheilchen bängen bleibt. Das Selen wird nunmehr, um es von Wasser und Alkobol gänzlich zu befreien, einer anhaltenden starken Etwärmung ausgesetzt, sodann 3,8125 davon in der Maafsflasche des vierten Versuchs abgewogen. Das Gewicht des Gesammtinhaltes der mit Alkohol bei 13;0 aufgefüllten Flasche beträgt 12,4815. Ein besonderer Versuch lehrt, dass dieselbe Flasche von demselben Alkohol bei 1640 9,2790 fasst oder 9,2853 bei 16° oder 9,3170 bei 134°. Außerdem ist, wie beim vierten Versuch erwähnt wurde, ermittelt, dass bei 15% in demselben Gesäs 11,6570 Wasser Platz haben oder 11,6556 bei 16° oder 11,6624 bei 134°. Aus diesen Zahlen läfst sich nun das spec. Gewicht des angewandten Alkohols und das spec. Gewicht des in Rede stehenden Selens finden. Für den angewandten Alkohol ist zunächst S=0.79664 und diese Zahl kommt allerdings nach Meifsner's Tabelle bei 16° nicht dem absoluten Alkohol, soudern dem 98 procentigen Weingeist zu; gleichwohl darf der Ausdehnungscoëssicient des absoluten Alkohols ohne merklichen Fehler auf den Alkohol meiner Versuche übertragen werden. Auf 0° umgerechnet, wird das spec. Gewicht des letzteren 0,8122, während für reinen Alkohol von dieser Temperatur Kopp 0.8095 fand, Pierre 0,8151 und Meifsner nur 0,8066. Für das Gewicht des im gegenwärtigen Versuch durch das Selenpulver verdrängten Alkohols findet man 0,6780 = 3,8425 + 9,3170 - 12,4815 und hieraus s = 0,6780 . 11,6624 : 3,8425 . 9,3170 = 4,5276 und S = 4.5302.

26. Versuch. Die Materialien des 22sten und 24sten Versuchs werden in einem Glasrohr zusammengeschundlzen und in Quecksilber gekühlt, der erstarrte Klumpen gepulvert und mit demselben genau nach Art des vorigen Versuchs verfahren. Das Selen wiegt 9,1225, der zur Auffüllung nöthige Alkohol nach zwei Bestimmungen 7,5526 bei  $14^{\circ}$  und 7,5435 bei  $15^{\circ}$  oder auf  $16^{\circ}$  berechter 7,5328 und 7,5331, im Mittel 7,5328. Aus dem Vorhergehenden ergieht sich: S=(9,2853-7,5328) 11,6556: 9,4225.9,2853 = 4,2832.

27. Versuch. Vier Gramm vom Pulver der im 17ten Versuch erwähnten Stange werden von einer kochenden Losang von 45 Gru. Natronsulfid hinnen zehn Stunden grösten Theils aufgenommen, aus der filtrirten Flüssigkeit bei 13° durch Salzsäure gefällt und durch Dekantiren kalt gewaschen, ohne, wie beim 20sten Versuch, den Gehrauch der Luftpumpe darauf folgen zu lassen. Ein Theil des Selenbluts, in einem nach Art des Platinfingerhuts aufgebängten 42 Ccm. fassenden Porzellantiegel unter Wasser von 15° gewogen, ist im rothen Zustande 0,7623, im durch Wärme geschwärzten aber nach Anwendung der Pumpe 0,7673 schwer, welches Gewicht durch fortgesetztes Pumpen nicht erhöht wird. Sorgfältig getrocknet wiegt der geschwärzte Kuchen in der Luft unveränderlich 1,0015.

Bei dem rothen, nicht von Luft befreiten Selen ist der Gewichtsverlust 0,2392; also s = 4,1869; S = 4,1897; heim schwarzen luftreien dagegen haben wir den Gewichtsverlust 0,2342, also s = 4,2763 und S = 4,2774.

Vorerruch sum 28. Versuch. Die Kapelle eines Windens wird mit 7,6 Kilo. Sand gefüllt und durch Kohlenfeuer erhützt. Sohald die Temperatur 206° erreicht hat, wird ein Glasrohr mit Schwefelblumen eingebracht und das Heizen eingestellt. Nach 17,5 Min. ist der Thermometersand 200°, 38,5 Min. nach diesem 184°, dann nach je 30 Min, 172° — 160°,5 und 150°, endlich nach weiteren 150 Min. 101°. Die nach dem Erkalten aus dem Glase herausgeschlagene Schwefelstange ist hräunlich wie Geigenharz und schillert seidenartig auf der Oherfläche. Sie wird in 15 Stücke zerbrochen, welche in der Luft 5,3235 und in Wässer von 3° 2,7408 wiegen. Gewichtsverlust: 2,5827; s = 2,0612; \$=2,0626. Marchand und Scheerer fanden das spec.

Gewicht des gediegenen Schwefels 2,062 bis 2,070 (bei  $14^{\circ}$  R.?).

28. Versuch. Die Kapelle wird mit 8.5 Kilo. Sand gefüllt und wie im Vorversuch erhitzt. Eine Stunde nach dem Anheizen ist die Wärme des Sandes 60°, zwei Stunden später 201°. Eine Stunde darauf wird zu heizen aufgehört. Im Sande steckt ein Glasrohr mit dem Selenpulver des 26sten Versuchs, das völlig zusammenschmilzt. Drei Stunden nach der letzten Heizung ist die Wärme der Kapelle noch 186°, dann von halber zu halber Stunde 175°.5 - 163° - 151°.4 - 140°.2 - 128,8 - 118°,2 - 108°, endlich nach weiteren 21 Stunden 61° und 11 Stunden darauf 15°.5 oder 2° über der Lufttemperatur. Das Selen wird gepulvert und 7,9810 davon in der Maassflasche abgewogen. Der Inhalt der mit dem Alkohol der früheren Versuche aufgefüllten Flasche ist, zweimal bestimmt, 15,9685 bei 14° und 15,9750 bei 13°, also 15,97175 bei 13; °. Bei dieser Temperatur gehen aber, wie schon erwähnt, in denselben Raum 11,6624 Wasser und 9,3170 Alkohol. Daraus berechnet sich s = (9,3170 + 7,9840 - 15.97175) 11,6624:7,9840.9,3170 = 4,7985 und S = 4,8013. Von dem Selenpulver werden 4.8610 Alkohol klar abgegossen und im Wasserbade erwärmt; es bleiben als Rückstand 0,00075 eines weißlichen zähen Stoffs, d. h. 0,0154 Proc.

29. Versuch. Der Rest des unter Wasser aufbewahrten Selenbluts von der letzten Bereitung wird währendreier Tage mit der Luftpumpe bearbeitet, dann nach Art des 27sten Versuchs in einem 67 Cem. haltenden Porcellantiegel unter Wasser von 12½° gewogen. Hier wiegt es im rothen Zustaud 1,3985, im geschwärzten, nach abermäliger Anwendung der Pumpe, 1,3960, endlich wohl getrockuet, in der Luft 1,5260. Der Gewichtsverlust ist bezüglich 0,4275 und 0,4300, mithin für das rothe Selen s = 4,2713 und S = 4,2746, für das schwarze s = 4,2465 und S = 4,2498.

30. Versuch. Ganz ähnlich wie im 28sten Versuche wird eine Sandmasse von 9,2 Kilo. erhitzt, in welcher sich

sich drei Glasrohre, jedes mit ungefähr 12,6 Grm. einer Mischung von glasigem und körnigem Selen gefüllt, befinden. Eine Stunde nach dem Auheitzen ist die Temperatur der Kapelle von 12° auf 60° gestiegen, je 30 Min. später auf 93° und 139°, dann nach je 15 Min. auf 156° - 169° - 180° - 188° - 194° - 200°, 45 Min. später auf 208°, endlich noch fünf Viertelstunden später auf 212°. Nun wird der Ofen geschlossen und die freiwillige Erkaltung abgewartet. Nach Verlauf von 55 Min. beträgt die Wärme des Sandes noch 211°, 4 Stunden 5 Min. darauf 126°, nach weiteren 5 Stunden 7 Min. 39° und endlich nach ferneren 4 Stunden 23 Min. 21°. Aus den völlig erkalteten Rohren werden die Selenklumpen herausgenommen und zerschlagen. Der erste derselben zeigt hie und da im Innern schon unter einer gewöhnlichen Lupe, besonders deutlich aber bei 40 facher Vergrößerung, eine ausgezeichnete Glaskonfstruktur. Er wird zerrieben und 11,9863 des Pulvers in der Maassflasche abgewogen. Der Inhalt der mit Alkobol aufgefüllten Flasche wiegt 19,2975 bei 14; °, wovon 7.3112 auf den Alkohol kommen. Diese Menge hat gleiches Volumen mit 7.2966 Alkohol von 16°. Wird das letztere Gewicht mit p und das beim 25. Versuch angeführte spec. Gewicht des Alkohols von 16° mit d bezeichnet, so ergiebt sich für das Pulver des ersten Klumpens  $S = (9,2853 - p): 11,9863 \ d = 4,8015.$ 

31. Versuck. Der zweite Seleuklumpen hat dieselbe Struktur als der erste, und das spec. Gewicht seines Pulvers wird auf dieselbe Weise bestimmt. Das in die Flasche gebrachte Selen wiegt 12,4965, der darüber stehende Albohol bei 15° 7,2230 oder auf 16° berechnet 7,2134 = plienach ist S = (9,2853 - p): 12,4965 d= 4,8048. Ein Theil des gebrauchten Alkohols wird auf Glas verdunstet und bei 120 facher Vergrößerung keiue Spur von zurücklichendem Selen gefunden.

32. Versuch. Der dritte Klumpen bietet unter dem Mikroskop keine so deutliche Struktur dar, als die beiden vorbergehenden. Sein Pulver wird auf die bekannte Art untersucht. Der Inhalt der Flasche an Selen wird zu 12,3543, an überstehendem Alkohol bei 16; ° zweimal übereinstimmend zu 7,2282 gefunden. Das entsprechende p ist 7,2330 und S=(9,2853-p):12,3343 d=4,7955.

Das Hauptergebnifs der so eben beschriebenen Versuche läfst sich in Folgendem zusammenfassen.

- a) Das Selen hat zwei verschiedene specifische Gewichte, 4,282 und 4,801 (bei 16° R.). Das kleinere gehört einem amorphen, glasigen, das größere einem krystallinisch-körnigen Zustande an, und beide Zustände lassen sich nach Willkühr in einander unwandeln.
- b) Das blutrothe, flockige, kaltgefällte Selen hat die Dichtigkeit des amorphen, mag es nun durch Wärme sein scheinbares Volumen und seine Farbe geändert haben oder nicht.

# V. Ueber die Zusammensetzung des IVernerits \) und seiner Zersetzungsproducte; con Gerhard com Rath.

Bei den vorliegenden Untersuchungen hatte ich vorzüglich folgende zwei Ziele vor Augen:

Zunächst die noch immer über die wahre chemische Zusammensetzung des Wernerits gehegten Zweifel, so viel an mir lag, zu zerstreuen;

dann aber zu ermitteln, wie sich die Zusammensetzung des Wernerits durch Verwitterung verändert.

Dieses zweisache Ziel verlangte natürlich eine doppelte Wahl der zur Analyse zu verwendenden Mineralien.

Um die ursprüngliche Zusammensetzung zu erforschen, mußste der Analyse möglichst frisches und unversehrtes Material unterworfen werden. Der erste Theil dieser Arbeit

 Ich glaube hier den Namen beibehalten zu müssen, den die IIH. G. Rose und G. Bischof in ihren Werken angenommen haben. führt 10 Analysen auf, welche geeignet scheinen, zur Aufklärung des ersten Punktes Einiges beizutragen.

Entscheidendes über die Wege, welche die Verwitterung des Wernerits zu gehen geneigt ist, konnte ich nur dadurch erfahren, daß ich die chemische Analyse auch auf verwitterte Wernerite ausdehnte. Je weiter die Zersetzung voran geschritten war, desto geeigneter schieneu sie für meinen Zweck. Die Wirkung der Verwitterung trat alsdann klarer hervor, weniger verdeckt durch die Fehler der Analyse oder die Unsicherheit in der Kenntnifs der ursprünglichen chemischen Zusammensetzung. So griff ich denn zu individualisirten Mineralien: Glimmer und Epidot, und zu mineralischen Massen, denen weder eine bestimmte Zusammensetzung noch eine eigene Form zukam. Alle zu diesem Zwecke der Analyse unterworfenen Substanzen trugen ein unwidersprechliches Zeugnifs, dass sie ehemals Wernite gewesen waren: - Die vom Wernerit entlehnte Krystallform. -

Meinen verelurten Lehrern, den HH. Gustav Bisch of und Gustav Rose, die theils mich zu diesen Untersuchungen veranlafsten, theils mir eine wesentliche, ununterbrochene Halfe dabei leisteten, bin ich verpflichtet, hier meinen warnen Dank auszusprechen. Dem Hrn. Prof. Rammelsberg, in dessen Laboratorio ich die folgenden Analysen ausführte, bin ich ebenfalls zu herzlichem Danke verpflichtet.

Das Geschichtliche der Wernerite hier zu erwähnen, gestattet der Raum nicht. Ueber alle hierhin gehörige Analysen hat am ausführlichsten herichtet Wolff: De compositione fossilium Ekebergitis, Skapolithi et Mejonitis. Berol. 1843.

Rammelsberg's 5. Suppl. zum Haudwörterbuch, welches sich unter der Presse befindet, führt in kurzer Uebersicht alle zuverlässigen Analysen der hierhin gebörigen Mineralien auf. Diese ist am besten geeignet, eine Einsicht in die so verschiedenartige Zusammensetzung der Wernenite zu geben.

Ueber die Arbeiten, welche auf Wolff's Untersuchun-

gen gefolgt sind, habe auch ich kurz berichtet in meiner Dissertation: De compositione et destructione Werneritis fossilis. Berol. 1853.

#### Gang der Analyse.

Da nur wenige der von mir untersuchten Mineralien in Chlorwasserstoffsäure löslich waren, und in allen sowohl die Kieselsäure als auch die Alkalien bestimmt werden unufsten, so mufste jede Analyse gewöhnlich eine doppelte seyn; die eine bestimmte Kieselsäure, Thonerde und Eisenoxyd, Kalkerde, Maguesia, die audere Thonerde, Eisenoxyd, Kalkerde, Maguesia, Kali, Natron.

Weil selbst verdünnte Essigssure das Mineral meist etwas angriff, so wurde es zur Befreiung von kohlensaurem Kalke nur in seltenen (unten nisher angegebenen) Fällen, in denen es durchaus nöthig schien, mit Essigssure behandelt. — Durch einen besonderen Versuch bestimmte ich die Kohlenssure. Auf diese Weise fand ich die Menge von Kalkcarbonat, welche die Analysen meist angeben. Es bleibt dabei immer unentschieden, oh der Kalk des Carbonats früher an Kieselssure gebunden, einen Bestandtheil des Minerals ausmeltte, oder ursprünglich als Carbonat vorhanden war. Hiervon indes weiter unten.

Zur ersten Analyse wurde das Pulver mit kohlensaurem Natron aufgeschlossen.

Nachdem die Kieselsäure auf bekannte Weise bestimmt war, wurde Thonerde und Eisenoxyd mit Ammoniak gefällt. Der Niederschlag wurde auf dem Filter siets wieder gelöst und zum zweiten Male gefällt, um ihn von den mitgefallenen Mengen von Kalkerde und Magnesia zu befreien. Um indes die Thonerde von der geringen Menge Kieselsäure, welche sie meist enthält, zu scheiden, genügt es nicht, die weißen Körner, welche sich aus der frisch gefällten Thonerde nicht wieder lösen, abzusondern. Man muß die geglühte Thonerde mit Schwefelsäure aufschließen, indem man letztere über der gepulverten Thonerde zum Sieden erhitzt. Dabei belibt die Kieselskure ungelöst zurfück; sie

wurde filtrirt und gewogen. Der Kalk wurde mit reiner Oxalsaure (sie enthielt nur 0,5 Proc. seuerbeständiges Alkali) gefällt, und als Carbonat gewogen. Immer prüfte ich dieses auf Thonerde, und faud nicht selten geringe Mengen davon. Es ist mir nicht gelungen, die Bedingungen auszumitteln, unter denen die Thonerde vollständig gefällt wurde. Ob ich die Lösuug mit Ammoniaksalzen stark versetzte, ob ich die Thonerde mit großem oder geringem Ueberschusse von Ammoniak fällte, unter all diesen Verhältnissen zeigte sich beim kohlensauren Kalke zuweilen eine geringe Menge von Thonerde, zuweilen nicht. phosphorsanres Natron in der vom oxalsauren Kalke abfiltrirten ammoniakalischen Lösung fällte, wurde als phosphorsaure Magnesia gewogen; meist war ihre Menge so gering, daß eine nähere Untersuchnug derselben nicht wohl möglich war. Die Trennung der Magnesia von der Thonerde, so wie von der Kieselsänre, mit der vielbasische Verhindungen einzugehen, sie große Neigung hat, ist für den Analytiker eine schwere Aufgabe. Die alkalische Lösung, das Filtrat von der phosphorsauren Ammoniak-Magnesia, wurde stark eingedampft und lange stehen gelassen (gewöhnlich gegen 8 Tage), wodnrch sich zuweilen noch ein geringer Niederschlag zeigte. Um die Alkalien zu bestimmen, leitete ich nach der von

Um de Alkalien zu Destummen, leitete ich nach der Von Laurent angegebenen Methode die Dämpfe der Fluorwasserstoffsäure in das Wasser, worin das feine Mineralpulver eingerührt war. Nachdem das Hindurchleiten der Dämpfe 5 bis 6 Stunden fortgesetzt worden, verdampfte ich im Wasserbade zur Trocknifs, nud ranchte dann üher den Fluormetallen verdünnte Schwefelsäure ab. Wenn ich auch zu Ende dieser Operation die Hitze noch keineswegs so steigerte, daß der Boden der Schale dunkelroth glühte, so war es mir dennoch in manchen Fällen nicht möglich, durch Auswaschen den schwefelsauren Kalk von Thonerde und Eisenoxyd zu scheiden. Darum wurde er fast immer, nachdem er gewogen, mit kohlensauren Natrom geschmolzen. Die geschmolzene Masse wurde in verdünnter Salzsäure gelöst, Thonerde und Eisenoxyd durch Ammoniak, die Kalkerde durch Oxalsäure gefällt, und Alles einzeln nochmals gewogen.

Die Hauptlösung, das Filtrat vom schwefelsauren Kalke, versetzte ich mit Ammoniak, trennte Thonerde und Eisenoxyd durch Aetzkali, indem ich das Eisenoxyd vorher durch schwefligsaures Natron zu Oxydul reducirte. Da ich nicht ganz Kohlensäure-freies Kali hatte, so fällte ich im Filtrat vom Eisenoxyd geringe Mengen von Kalkerde und Magnesia, welche durch das Ammoniak mit den schwachen Basen gefällt worden waren. Aus der Kali-reichen Lösung, welche vom Eisenoxydul-Niederschlage abfiltrirte, fällte ich die Thonerde durch Ammoniumsulfhydrat, nachdem ich die Flüssigkeit zuerst durch Chlorwasserstoffsäure übersättigt, dann wieder durch Ammoniak genau neutral gemacht hatte. Dieses Reagens ist gewifs noch besser als kohlensaures Ammoniak: dennoch enthält die Thonerde zuweilen selbst nach 5 bis 6 tägigem Auswaschen noch kleine Mengen von Kali. Das Sicherste ist, den Niederschlag auf dem Filter nach längerem Auswaschen nochmals zu lösen. Aus der Hauptlösung wurde mit Oxalsäure der Kalk gefällt, daun das Filtrat verdampft. Dass meine Analysen meist einen geringen Verlust ergaben, mag wohl darin seinen Grund haben, dass es überaus schwierig ist, ohne Verlust an den nichtflüchtigen Alkalien Salmiak und zumal schwefelsaures Ammoniak zu verjagen. Die zurückbleibenden schwefelsauren Salze von Magnesia. Kali und Natron wurden in wenig Wasser gelöst und mit Barytwasser unter Hinzufügung einiger Tropfen Chlorbaryum gekocht. Im Niederschlage wurde die Magnesia bestimmt. Kali und Natron wurden zusammen als Chlormetalle gewogen, das Kali als Kaliumplatinchlorid, das Natron aus dem Verluste bestimmt. Ich versäumte nicht, mich zu überzeugen, das das Filtrat vom Kaliumplatiuchlorid frei war von Baryt, Thonerde etc.

Der Glüheverlust, bestimmt durch Trocknen kleiner Stückehen des Minerals im Rammelsberg'scheu Apparat und nachheriges Glühen, wird in den folgenden Analysen als "Wasser" aufgeführt, wenn die Prüfung im Kolben Wasser augezeigt hatte.

#### I. Mejonit, Ca3 Si + 2Ai Si.

Wir stellen unsere Analysen diejenigen des Mejonits voran, weil er bei einer Untersuchung über die Wernerite als der geeignetste Ausgangspunkt erscheint. Seine physikalischen Eigenschaften lassen ihn nämlich mit Gewifsbeit als ein noch unverändertes Mineral erkennen.

Die Krystalle sind in Begleitung von grünem Augit und (doch seltener) Anorthit (der sich zum Feldspah zu verhalten scheint wie der Mejouit zum Skapolith) in Drusen von Blöcken körnigen Kalksteins am Monte Somma aufgewachsen. Das Aussuchen der Mejonitrystalle von dem Anorthit erfordert die gröfste Vorsicht. Eine Beimengung von Anorthit Masse bedingte wahrscheinlich das Abweichende der älteren Mejonit-Analysen. Der Bruch der Krystalle ist muschlig, ihre Spaltbarket nicht sehr vollkommen parallel dem zweiten quadratischen Prisma, noch unvollkommer parallel der geraden Endfläche. Das specifische Gewicht fand ich mit verschiedenen Stückeht fand ich mit verschiedenen Stückehen und

# 2,734

# 2,737

also nicht unbedeutend höher, als man es bisher annahm. Aufschäumen zu einem blasigen farblosen Glase. Chlor-wasserstoffsäure zersetzte das feine Pulver vollkommen; doch schied sich dabei den bisherigen Angaben eutsgende K/eselsäure nicht als Gallerte, sondern als Pulver ab. Einige Krystalle waren mit einer mattweifsen Haut von loblensaurem Kalke bedeckt. Die Analyse, mit vollkommen durchsichtigen Krystalleu ausgeführt, lieferte:

|                |         |       |       | Sauerstoffmengen. |      |  |  |
|----------------|---------|-------|-------|-------------------|------|--|--|
| Kieselsäure    | 42,55   | Proc. |       | 22,11             | 3    |  |  |
| Thonerde       | 30,89   | 20    | 14,44 | 14,56             | 1,98 |  |  |
| Eisenoxyd ')   | 0,41    | 29    | 0,12  |                   |      |  |  |
| Kalkerde       | 21,41   |       | 6,09  | 6,90              | 0,94 |  |  |
| Magnesia       | 0,83    | 20    | 0,33  |                   |      |  |  |
| Kali           | 0,93    | 30    | 0,16  | }                 |      |  |  |
| Natron         | 1,25    | 39    | 0,32  | ) .               |      |  |  |
| Flüchtige Thei | le 0,19 | 33    |       |                   |      |  |  |
|                | 98,46   |       |       |                   |      |  |  |

Unsere Analyse liefert das Sauerstoffverhältnis so wenig von dem durch die obige Formel verlangten

1:2:3

verschieden, dass sie zusammen mit den Analysen von Stromeier und Wolff kaum mehr einen Zweisel über die wahre Zusammensetzung des Mejonits ührig lassen möchte. Der Epidot hat bekanntlich ehensalls das Sauerstoffverhältnis = 1:2:3; Epidot und Mejonit sind heteromorphe Substanzen, worauf wir später, wenn wir das Austreten des Epidots in der Form des Mejonits betrachten, zurückkommen werden.

# Skapolith R<sup>3</sup> Si<sup>2</sup> + 2R Si von R, R, Si = 1 : 2 : 4.

 Blauer Skapolith von Malsjö bei Karlstadt in Wermeland. Derb, bläulich-weifs mit einem Stiche ins Violblau, an den Kanten durchscheinend. Härte wenig unter Feldspath. Das specifische Gewicht ist

#### 2,763.

Im Kolhen giebt er Wasser; in einer offnen Röhre auf Fluor geprüft, zeigte sich das Glas nicht angegriffen. Vor dem Löthrohre verliert er hei geringer Hitze seine Farbe und wird weiß, bei stärkerer schmilzt er unter Aufschäumen zu einem blasigen Glase. Chlorwasserstoffsäure greift

Auf den Gehalt an Eisenoxyd ist hier wie in allen folgenden Analysen nur indirecter Weise geschlossen.

ihn wie alle folgenden Skapolithe an, ohne sie vollständig zu zersetzen.

Er findet sich zusammen mit schwärzlich-grünem Glimmer und grünem Salit.

Unter I. findet sich die Aualyse mit kohlensaurem Natron, unter II. die mit Fluorwasserstoffsäure, unter III. das Mittel aus beiden.

|             | 1.    | 11.    | 111.   |
|-------------|-------|--------|--------|
| Kohlensäure | 47,24 |        | 47,24  |
| Thonerde    | 24,19 | 25,19  | 24,69  |
| Eisenoxyd   | Spur  | Spur - | Spur   |
| Kalkerde    | 17,24 | 16,43  | 16,84  |
| Magnesia    | 2,27  | 2,08   | 2,18   |
| Kali        | _     | 0,85   | 0,85   |
| Natron      | -     | 3,55   | 3,55   |
| Wasser      | 1,75  | 1,75   | 1,72   |
|             |       |        | 97,06. |
|             |       |        |        |

Daraus ergeben sich die Sauerstoffmengen:

| Kieselsäure |        | 24,52 | 3,65 | 4    |
|-------------|--------|-------|------|------|
| Thonerde    |        | 11,54 | 1,72 | 1,86 |
| Kalkerde    | 4,79   | 6,71  | 1    | 1,09 |
| Magnesia    | 0,87   |       |      |      |
| Kali        | 0,14 ( |       |      |      |
| Natura      | 0.01   |       |      |      |

2) Der weifse Skapolith von Malziö. Derb, doch deutlich spaltbar nach den Flächen eines quadratischen Prismas, Perlmutterglanz, stark durchscheinend. Härte gleich Feldspath. Das specifische Gewicht ist.

2,658.

Im Kolben giebt er Wasser, verhält sich vor dem Löthrobre wie der vorige. Die Prüfung auf Fluor gab ein negatives Resultat. Findet sich mit Salit und grüner Hornblende in körnigem Kalke eingewachsen.

Der hohe Wassergehalt, so wie der Gehalt an kohlensaurem Kalke, welcher mit bloßem Auge nicht zu erkennen war, deuten vielleicht auf eine begonnene Zersetzung. Die Aualyse ergab:



|                | I.       | 11.   | HI.   |
|----------------|----------|-------|-------|
| Kieselsäure    | 49,36    | _     | 49,36 |
| Thonerde       | 25,19    | 25,47 | 25,33 |
| Kalkerde       | 12,73    | 12,22 | 12,47 |
| Magnesia       | 1,12     | 0,98  | 1,05  |
| Kali           | _        | 1,51  | 1,51  |
| Natron         | _        | 5,81  | 5,81  |
| Wasser         | 2,47     | 2,47  | 2,47  |
| Kohlensaurer K | alk 1,35 | 1,35  | 1,35  |
|                |          |       | 99.35 |

#### Die Sauerstoffmengen sind:

| Kieselsäure |      | 15,62 | 4   |
|-------------|------|-------|-----|
| Thonerde    |      | 11,84 | 1,8 |
| Kalkerde    | 3,55 | 5,72  | 0,8 |
| Magnesia    | 0,42 |       |     |
| Kali        | 0,26 |       |     |
| Natron      | 1.49 |       |     |

3) Glaukolith com Baikalsee. Derb, dunkel bläulichweiß mit einem Stiche ins Rothe, der Strich ist licht, der Bruch uneben. Unvollkommen spaltbar nach 4 Richtungen, welche sich unter Winkeln von 135° und 90° zu schneiden scheinen ¹), also den Flächen des ersten und zweiten quadratischen Prismas parallel gehen würden. Vor dem Löthrohr verliert er seine Farbe, schmilzt dann leicht und unter Aufschäumen. Härte zwischen Feldspath und Apatit. Das specifische Gewicht ist

#### 2,666.

Chlorwasserstoffsäure griff ihn nur wenig an. Es konnte nicht ermittelt werden, ob das Kalkcarbonat ein Product der Zersetzung oder ursprünglich eingesprengt war. Findet sich begleitend von Glimmer. Die Analyse gab:

<sup>1)</sup> S. G. Rose, Mineralsystem S. 89.

|              |           | **    | ***    |
|--------------|-----------|-------|--------|
|              | I.        | II.   | III.   |
| Kieselsäure  | 46,01     | _     | 46,01  |
| Thonerde )   | 27,73     | 27,20 | 26,72  |
| Eisenoxyd \  | 21,13     | 1,49  | 1,49   |
| Kalkerde     | 16,32     | 15,05 | 15,68  |
| Magnesia     | 0,43      | 0,48  | 0,46   |
| Kali         | _         | 0,56  | 0,56   |
| Natron       | _         | 4,57  | 4,57   |
| Wasser       | 0,47      | 0,47  | 0,47   |
| Kohlensaurer | Kalk 1,68 | 1,68  | 1,68   |
|              |           |       | 97.64. |

Es betragen die Sauerstoffmengen:

| Kieselsäure           |        | 23,88 | 4    |
|-----------------------|--------|-------|------|
| Eisenoxyd<br>Thonerde | 0,44   | 12,93 | 2,16 |
| Kalkerde              | 4,46   | 5,90  | 0,98 |
| Magnesia              | 0,18   |       |      |
| Kali                  | 0,09 ( |       |      |
| Natron                | 1,17   |       |      |

Bergemann 1) untersuchte einen Glaukolith, ein Mineral, welches nur an dünnen Kanten und nur sehr sechwierig schmelzbar war. Die Spaltungsrichtungen giebt er abweichend von den oben angegebenen an. Rammelsberg 2) stellte nach dieser Analyse für den Glaukolith die Formel auf:

#### Na Si + 3 Ca Si + 4 Al Si

und bemerkte später \*), daß das von Bergemann untersuchte Mineral wahrscheinlich Labrador sey, womit allerdiugs die Schwerschmelzbarkeit und die blättrige Textur stimmt.

Giwartowsky hat die Analyse eines Minerals von der Sljüdänka, einem Bache im Daurien, veröffentlicht; er nennt ebenfalls diefs Mineral Glaukolith. Wir stellen diese Analyse, so wie die Bergemann's neben einander.

<sup>1)</sup> Bergemann, Pogg. Ann. IX, 267.

Rammelsberg, Handwörterbuch etc. 1, 258.
 Rammelsberg, I. Supplement S. 60.

| a)           | Bergemann. | b) Giwartowsky. |
|--------------|------------|-----------------|
| Kieselsäure  | 50,58      | 50,49           |
| Thouerde     | 27,60      | 28,42           |
| Eisenoxydul  | 0,10       | 0,39            |
| Manganoxydul | 0,86       | 0,59            |
| Talkerde     | 3,73       | 2,67            |
| Kalkerde     | 10,26      | 11,31           |
| Kali         | 1,26       | 1,00            |
| Natron       | 2,96       | 3,10            |
| Glühverlust  | 1,73       | 1,78            |
|              | 99,08      | 99,45.          |

Die Uebereinstimmung ist wirklich überrascheud groß, zumal wenn man betrachtet die Kieselsäure, die Summen vollissen- und Manganoxydul 0,96 B. und 0,98 G.; die Summe von Kalk. und Talkerde 13,99 B. und 13,98 G., die Summe von Kali und Natron 4,22 B. und 4,10 G., die Thonerde hat G. etwas höher, wodurch ein Theil des Verlustes von B. gedeckt wird.

Nehmen wir an Bergemann und Giwartowsky hätten ihre Analysen mit denselben Handstücke unternommen, so werden wir, bei der großen Schwierigkeit der analytischen Untersnehung eines in Säuren unzersetzbaren Silikats, nicht anstehen, die Genauigkeit und die hohe Geschicklichkeit des Russischen Chemikers zu bewundern. Haben sie indes nicht dasselbe Handstück analysirt, so können wir uns von einer so großen, sein verdeckten Uebereinstimmung keine deutliche Rechenschaft geben. — G. Rose hat sich in seinem Mineralsystem dahin erklärt, dass der Glaukolith vom Baikalsee wegen seiner Spaltbarkeit und Leichtschmelzbarkeit zum Wernerit gehöre, was allerdings durch meine Analyse bestätigt wird.

4) Derber Skapolith von Arendal. Derb, licht grünlich mit einem Stiche ins Gelbe; dentlich spaltbar nach den Flächen eines quadratischen Prismas. Auf den Spaltungsflächen starker Perlmutterglanz; in dünnen Lannellen vollkommen durchsichtig. Bei schwacher Hitze vor dem Löthrohre verliert er seine Farbe und wird glashell, schmilat

dann leicht und unter Aufschäumen zu einem blasigen Glase. Im Kolben zeigt er nur Spuren von Wasser, stöfst aber einen bituminös riechenden Rauch aus. In der offinen Röhre erhitth, zeigte er nicht die Reaction der Flußsäure. Die Härte ist kaum unter Feldspath. Das specifische Gewicht

|     |         |         | 2,751 |
|-----|---------|---------|-------|
| Die | Analyse | erosh . |       |

|   | Than you organ.  | I.    | 11.   | 111.  |
|---|------------------|-------|-------|-------|
|   | Kieselsäure      | 45,05 | _     | 45,05 |
|   | Thouerde )       | 27.24 | 25,40 | 25,31 |
|   | Eisenoxyd        | 27,24 | 2,02  | 2,02  |
|   | Kalkerde         | 17,67 | 16,93 | 17,30 |
| 2 | Magnesia         | 0,32  | 0,29  | 0,30  |
|   | Kali             | _     | 1,55  | 1,55  |
|   | Natron           | -     | 6,45  | 6,45  |
|   | Flüchtige Theile | 1,24  | 1,24  | 1,24  |
|   |                  |       |       | 99,22 |

# Die Sauerstoffmengen sind:

| Kieselsäure | -     | 23,38 | 4    |
|-------------|-------|-------|------|
| Thonerde    | 11,83 | 12,44 | 2,12 |
| Eisenoxyd   | 0,61  | 5     |      |
| Kalkerde    | 4,92  | 6,95  | 1,19 |
| Magnesia    | 0,12  | (     |      |
| Kali        | 0,26  | (     |      |
| Natron      | 1,65  | )     |      |
|             |       |       |      |

5) Nuttalit eon Bolton in Mafsachusetts. Gräulichsechwarze Krystalle, welche das erste nud zweite quadratische Prisma und am Eude ein Quadratoetaëder zeigten, waren auf einer derben, ganz gleichartigen Grundmasse anfgewachsen. Härte wie beim vorigen. Vor dem Löthröbre erhitzt, blähen sich die Kanten auf und schmelzen. Im Kolben giebt er Wasser und zeigt eine unsichere Spur von Fluor. Das specifische Gewicht ist

# 2,748.

Zu den Analysen I. und IIa. wurde genau gleiches Material genommen, zu IIb. solches durch ein zweites Aussu-

chen der reinsten Stückchen erhalten worden war. Glanz ist zwischen Perlmutter- und Fettglanz.

Die Analyse, welche mit größter Sorgfalt mein Freund

J. Heidingsfeld ausführte, gab:

|             | I.       | lla.      | 11b.  | 111.   |
|-------------|----------|-----------|-------|--------|
| Kieselsäure | 45,57    |           | _     | 45,57  |
| Thonerde    | 27.47    | 23,91     | 23,38 | 23,65  |
| Eisenoxyd   | \$ 21,41 | 3,59      | 3,17  | 3,38   |
| Kalkerde    | 20,66    | 20,64     | 21,14 | 20,81  |
| Magnesia    | 1,31     | 1,27      | 1,12  | 1,23   |
| Kali        | _        | nicht be- | 0,63  | 0,63   |
| Natron      |          | stimmt    | 2,46  | 2,46   |
| Wasser      | 0,78     | 0,78      | 0,78  | 0,78   |
|             |          |           |       | 98,51. |
|             |          |           |       |        |

Die Sauerstoffmengen sind:

| Kieselsäure |        |       | 23,75 | 4    |
|-------------|--------|-------|-------|------|
| Thonerde    | 11,05  | 12,06 | 12,06 | 2,03 |
| Eisenoxyd   | 1,01   |       |       |      |
| Kalkerde    | 5,92   | 7,15  | 7,15  | 1,20 |
| Magnesia    | 0,49   |       |       |      |
| Kali        | 0,11 ( |       |       |      |
| Natron      | 0.63   |       |       |      |

Dieser Nuttalit von Bolton stimmt in allen physikalischen Eigenschaften ganz genau mit dem von Brooke benannten und von Thompson analysirten Mineral überein Nach der Analyse Thompson's enthält der Nuttalit Eisenoxydul und statt des in den Skapolithen gewöhnlichen Natrons nur Kali.

6) Nuttalit von Bolton. Ebenfalls unter diesen Namen erhielt ich Krystalle von Hrn. Kranz, die zum Theil eine Länge von 1 Zoll bei einem Durchmesser von 2 bis 4 Linien erreichten. Härte, Spaltbarkeit, Farbe wie beim vorigen. Der Glanz weniger Fett-, mehr Perlmutterglanz. Das specifische Gewicht gleich

2.788.

Im Innern umschlossen die Krystalle einen mattweißen nur durchscheinenden Kern. Im Kolben geben sie Wasser und stoßsen denselben bituminösen Rauch aus, welcher beim Skapolith von Arendal (4) erwähnt worden ist. Flußsäure konnte ich nicht finden. Vor dem Löthrohre schmilzt er schwer und nur an den Kanten. Mit Soda geschmolzen, zeigt er die grüne Manganfärbung. Die Aualyse mit den reinsten und durchsichtigsten Stücken gab:

| 3   | Kieselsäure   | 44,40     | -     | 44,40  |
|-----|---------------|-----------|-------|--------|
|     | Thonerde }    | 29,50     | 25,28 | 25,52  |
|     | Eisenoxyd (   |           | 3,79  | 3,79   |
| ]   | Kalkerde      | 19,88     | 20,48 | 20,18  |
|     | Magnesia      | 0,93      | 1,08  | 1,01   |
| 4   | Kali          |           | 0,51  | 0,51   |
|     | Natron        | _         | 2,09  | 2,09   |
|     | Wasser        | 1,24      | 1,24  | 1,24   |
|     |               |           |       | 98,74. |
| Die | Sauerstoffmen | gen sind: |       |        |
|     | Kieselsäure   |           | 23,04 | 4      |
|     | Thonerde      | 11,93 )   | 13.04 | 2,26   |
|     | Eisenoxyd     | 1,11 5    | 10,04 | 20,200 |
|     | Kalkerde      | 5,74      | 6,76  | 1,17   |
|     | Magnesia      | 0,40 (    |       |        |
|     | Kali          | 0,09 (    |       |        |
|     | Natron        | 0.53      |       |        |

Wir lassen die Analyse des Nuttalits von Stadtmüller') hier zur Vergleichung folgen:

| 45.79  |
|--------|
| 30,11  |
| 1,86   |
| 17,40  |
| _      |
| 3,48   |
| Spu    |
| 1,63   |
| 100,27 |
|        |

<sup>1)</sup> Stadtmüller, American Jonrnal II. Ser. VIII, 18.

## Das Sauerstoffverhältnifs von R. R. Si ist = 0.9:2.4:4.

Vergleicht man die Resultate dieser drei Nuttalit-Aualysen, so überraschen zunächst die abweichenden Sauerstoffverhältnisse. Man wird sie nicht Fehlern in der Analyse zuschreiben wollen. Das Merkwürdigste liegt in dem Umstande, dass Stadtmüller bei gleichem Gehalte an Kieselsaure kein Natron, sondern statt dessen Kali fand. Diefs köunte fast vermuthen lassen, dass Kali und Natron in den Skapolithen vikarirende Basen wären. Wir können dieses indels aus später zu erörternden Gründen nicht annehmen.

7) Prismatischer Skapolith von Arendal. Es finden sich auf den Magneteiseusteinlagern von Arcudal, außer dem unter 4. angeführten derben Skapolith von grünlich-gelber Farbe, auch in Kalkspath eingewachsene Skapolith-Krystalle, welche bei einem Durchmesser von 1 bis 1 Zoll mehrere Zoll lang sind. Die Krystalle zeigen ein quadratisches Prisma: an den Enden sind sie meist zerbrochen: oft zeigen sie sich gebogen. Die Obersläche ist rauh und ohne Glanz, im Innern zeigt sich indess auf den Spaltungsflächen ein lebhafter Perlmutterglauz. Das specifische Gewicht ist

3.697.

Härte unter Feldspath, die Farbe gelblich weiß. Im Kolben zeigt er kein Wasser; keine Flussäure, Vor dem Löthrohre schmolz er leicht und unter heftigem Aufschänmen zu einem blasigen Glase. Die Analyse gab:

|                  | ī.    | 11.   | 111.    |
|------------------|-------|-------|---------|
| Kieselsäure      | 46,82 | -     | 46,82   |
| Thonerde )       | 27,33 | 26,29 | 26,12   |
| Eisenoxyd        | 27,33 | 1,39  | 1,39    |
| Kalkerde         | 16,83 | 17,63 | 17,23   |
| Magnesia         | 0,24  | 0,28  | 0,26    |
| Kali .           | _     | 0.97  | 0.97    |
| Natron '         |       | 6,88  | 6.88    |
| Flüchtige Theile | 0,33  | 0,33  | 0,33    |
|                  |       |       | 100 1). |

<sup>1)</sup> Die Summe der Alkalien ist hier aus dem Verluste, ihr Verhältnifs direct hestiment

Die Sauerstoffmengen sind:

| Kieselsäure | _     | 24,32 | 4    |
|-------------|-------|-------|------|
| Thonerde    | 12,21 | 12.63 | 2.07 |
| Eisenoxyd   | 0,42  | 12,00 | 2,07 |
| Kalkerde    | 4,90  |       |      |
| Magnesia    | 0,10  | 6,92  | 1.13 |
| Kali        | 0,16  | 0,32  | 1,10 |
| Natron      | 1.76  |       |      |

Die Zusammensetzung dieses Skapoliths stimmt also am nächsten überein mit derjenigen des derben von demselben Fundorte, dessen Analyse unter 4. mitgetheilt worden.

Die Obersläche dieser Krystalle zeigt sich oft so weich, daß man mit dem Messer ganze Stücke davon abschneiden kann. Diese Verwitterungsrinde sah ich an einzelnen Stücken 4 bis 2 Linien tief ins Innere dringen, Hiermit hängt augenscheinlich ein Eindringen von Epidotmasse in den verwitternden Krystall zusammen. Ich habe diesen Process an mehreren Haudstücken verfolgt und bemerkt. dass die grune Epidotmasse sich entweder auf die verwit. terte Oberstäche des Krystalls in einer dünnen Schicht auflegt, und so allmälig die ursprüngliche Masse verdrängt, oder, durch kleine Spalten und Risse begünstigt, sogleich ins Innere dringt, so dass größere Epidot-Ausammlungen im Innern gewöhnlich dünne Zweige nach der Oberstäche des Krystalls aussenden. Es erinnert diess au einen Infiltrationsprocefs. Die Umwandlung des Wernerits in Epidot werden wir unten ausführlicher betrachten; es genügt hier darauf hingewiesen zu haben, dass es dieser Wernerit, also ein Skapolith, ist, welcher sich in Epidot umändert, wie man dieses fast an allen Handstücken beobachten kann.

Wir suchen fiber die Zusammensetzung der angesührten Skapolithe eine Uebersicht zu gewinnen; indem wir ussammenstellen: das Sauerstoffverhältnis von R, R, Si, die Abweichung desselben von dem durch die Formel verlangten, und das specifische Gewicht.



Wir schen hier eine nicht weniger bedeutende Abweichung von dem durch die Formel der Skapolithe

verlangten Sauerstoffverhältnisse

1:2:4,

wie bei den "Ekebergiten" in der von Rammelsberg aufgestellten Tabelle. Die Differenzen haben meist einen positiven Werth, d. h. die Basen sind meist in etwas größerer Menge vorhanden, wie die Formel sie verlangt. Rammelsberg's Uebersicht liefert für die Basen Ä das gleiche Resultat, während die Basen K dort meist unter den von der Formel verlangten Werth hinabsinken.

Die Abweichungen bald positiv bald negativ sind indefs, sowohl bei meinen Analysen, als auch bei den oben
angeführten, keineswegs so grofs, dafs wir daran zweifeln
könnten, dafs das wahre Sauerstoffverhältnifs der Skapolithe = 1:2:4 sey. Wir werden später sowohl Processe
kennen lernen, welche den procentigen Gehalt an Kieselsäure erhöhen, als auch andere, ganz versehiedene, welche
den procentigen Gehalt an Basen erhöhen.

Der Betrachtung der Skapolithe reihen wir diejenige zweier Analysen von Werneriten an, welche weder nach der Skapolith-Formel, noch nach irgend einer andern der von Rammelsberg aufgestellten Formeln zusammengesetzt zu seyn scheinen.

> ABSON TANK SUNTER BIBLIOTHER

### III. Wernerit von Gouverneur, 3n Si + 2R Si.

Auf Lagern körnigen Kalks zu Gouverneur im Staate New-Vork finden sich, iu Kalkspath eingewachsen, Wernerit-Krystalle, welche die beiden Prismen und mehrere Quadratoktaëder zeigen. Nach dem Mejonit vom Vesuv möchten dieses wohl die schönsten Wernerit-Krystalle seyn, welche bekamnt sind. Sie sind farblos bis milchweifs, durchsichtig bis durchscheinend, deutlich spaltbar parallel den Prismentlächen. Das specifische Gewicht ist

#### 2,633,

also wohl eins der niedrigsten, welches von einem Wernerite bekanut ist. Im Kolben giebt er Spuren von Wasser, Vor dem Löthrohre verliert er seine Durchsichtigkeit und schmilzt unter Schäumen zu einem blasigen Glase. Härte gleich Feldspath. Chlorwasserstoffsäure griff das feine Pulver nur weuig an. Zur Analyse schien es nöthig, mit verdünnter Essigsäure den eingemengten kohlensauren Kalk zu entfernen. Die Analyse ergab:

|             | I.    | 11.   | III.   |
|-------------|-------|-------|--------|
| Kieselsäure | 52,25 | -     | 52,25  |
| Thonerde    | 23,92 | 24,02 | 23,97  |
| Eisenoxyd   | Spur  | Spur  | Spur   |
| Kalkerde    | 9,85  | 9,87  | 9,86   |
| Magnesia    | 0,68  | 0,91  | 0,78   |
| Kali        | _     | 1,73  | 1,73   |
| Natron      | _     | 8,70  | 8,70   |
| Wasser      | 1,20  | 1,20  | 1,20   |
|             |       | -     | 98,49. |
|             |       |       |        |

Die Sauerstoffmengen sind:

| Kieselsäure |        | 27,12 | 5    |
|-------------|--------|-------|------|
| Thonerde    |        | 11,20 | 2,06 |
| Kalkerde    | 2,80 } | 5,62  | 1,03 |
| Magnesia    | 0,31   |       |      |
| Kali        | 0,29   |       |      |
| Natron      | 2,22   |       |      |

Soweit man aus dem äußeren Ansehen und den physikalischen Eigenschaften eines Minerals auf einen unzersetzten Zustand schliefsen kann, war dieser Wernerit völlig unzersetzt. Dafür sprechen ferner von chemischer Seite: der Mangel an Eisenoxyd, welches bei der Verwitterung stets in großer Menge eintritt, und der hohe Gehalt an Natron, welches sich, soweit unsere Analysen reichen, in zersetzten Werneriten niemals findet. Wir werden im Verlaufe dieser Untersuchungen sehen, dass es allerdings Zersetzungs-Processe giebt, deren Endresultat ein hoher Gehalt an Kali ist. Es ist höchst interessant, zu sehen, wie Kali und Natron, in ihren chemischen Eigenschaften so sehr ähnlich, in der Geologie zuweilen ein ganz entgegengesetztes Verhalten zeigen. Diess erinnert an gewisse Vorgänge in der organischen Welt. Wir sind nicht abgeneigt, für den Wernerit von Gouverneur ein ursprüngliches Sauerstoffverhältnifs von R: R: Si =

#### 1:2:5

entsprechend der Formel

# 3 R Si + 2 R Si

anzunehmen. Sie sey zunächst nur der einfache Ausdruck unserer Analyse, bis andere Analysen der Wernerite von jenem Fundorte, deren übrigens bis jetzt zur Vergleichung mit der unserigen noch keine existirt, ein gleiches Resultat ergeben.

Die Species, der alsdann auch ein neuer Name gegeben werden müßte, wird außer durch das einsache Sauerstoffverhältnis charakterisirt durch:

- 1) den hohen Gehalt an Kieselsäure
- 2) den geringen an Thonerde
- durch das Sinken der Kalkerde und die reichliche Menge in der die Alkalien vorhanden sind.

Der Alkaligehalt von 10,5 Proc. ist überhaupt, soviel uns bekannt, der höchste, welcher bisher in einem Wernerite gefunden worden ist.

## IV. Wernerit von Pargas in Finnland.

Die Wernerit-Krystalle finden sich mit schwarzem und grünem Augit und kleinen Körnern von Apatit in Kalkspath eingewachsen. Sie zeigen die beiden Prismen und das Oktaëder. Die Flächen sind matt, die Kanten und Ecken abgerundet. Die Prismen sind meist niedrig, und im Verhältnils zur Höhe ziemlich dick. Die kleinen Werneritmassen stellen sich nur als abgerundete Körner dar. Die Spaltbarkeit ist deutlich; die Farbe grünlich bis grünlichgelb. Im Kolben giebt er Wasser. Vor dem Löthrohr schmilzt er zu einem blasigen Glase. Das specifische Gewicht ist

#### 2,654

Härte etwas unter Feldspath. Chlorwasserstoffsäure zersetzte das feine Pulver vollständig. Auch hier schien es möthig, das Mineral vorher mit verdünnter Essigsäure zu behandeln. Die Analyse ergab:

|             |        |        | Saucrsto | ffmengen. |
|-------------|--------|--------|----------|-----------|
| Kieselsäure | 45,46  |        | 23,59    | 4         |
| Thonerde    | 30,96  |        | 14,94    | 2,48      |
| Eisenox vd  | Spur   |        |          |           |
| Kalkerde    | 17,22  | 4,90   | 5,70     | 0,97      |
| Magnesia    | _      |        |          |           |
| Kali        | 1,31   | 0,22   |          |           |
| Natron      | 2,29   | 0,22 ( |          |           |
| Wasser      | 1,29   |        |          |           |
|             | 98,53. |        |          |           |

Dieser Wernerit ist bereits zwei Mal analysirt worden: zuerst von Nordenskiöld, welcher das Verhältniss des Sauerstoffs von R. R. Si fand

0,95 : 2,9 : 4,

0.9:2.6:4.

Wolff's Angaben sind folgende:

| Kieselsäure | 45,10   | 23,95 |
|-------------|---------|-------|
| Thonerde    | 32,76   | 15,30 |
| Kalkerde    | 17,84 ) | 5,39  |
| Natron      | 0,76    |       |
| Kali        | 0,68    |       |
|             | 98,18.  |       |

Wolff's Analyse und die unserige zeigen also, zumal im Sauerstoffverhältnisse, eine ziemlich nahe Uebereinstimmung. Rammelsberg nimmt in der oben erwähnten Tabelle als eine ursprüngliche Zusammensetzung von Werueriten diejenige nach dem Sauerstoffverhältnisse

an; er nennt sie "Wernerite." Diese Klasse wird indess außer durch die beiden angesührten Analysen nur noch durch eine Analyse des Stroganovits von Hermann, bei welcher Rammelsberg das Sauerstofsverhältniss berechnet hat zu

gestützt.

Da indess der Stroganovit gar nicht hierher gehört; so scheint überhaupt die Existenz von Werneriten mit der Formel R<sup>3</sup> Si + 3RSi nicht erwiesen zu seyn.

Wollte man annehmen, daß zu Pargas Wernerite verschiedener Zusammensetzung vorkämen, so erinnere man sich daran, daß man dieselbe Annahme auch für die Wernerite von Hesselkulla machen könnte. Wolff's Analyse giebt das Sauerstoffverhältniß von R: R: Si =

giebt das Sauerstoffverhältnils von R:R:Si = 0,9:1,95:4.

Nach Hermann ist es

Das außere Ansehen der Wernerite von Hesselkulla ist aber so übereinstimmend, daß es nach G. Rose durchaus nicht gestattet ist, eine verschiedene Zusammensetzung auzunehmen.

Nehmen wir das Ergebnifs von Wolff's Analyse 0.9: 2,6:4 und das der unserigen 0.97:2.48:4=1:2.5:4, so

ergiebt sich für den Wernerit von Pargas als eigene Species die Formel

3 R 2 Si + 5 Al Si

Diese Species wartet der Bestätigung.

(Schlufs im nächsten Heft.)

VI. Beitrag zur Theorie der culkanischen und plutonischen Gesteinsbildung; con August Streng.

Es gehürt gewifs zu den auffallendsten Erscheinungen in der Geologie, daß Lavaergüsse, welche zu verschiedenen Zeiten demselben Vulkan, ja oft derselben Krateröffnung entströmten, die gröfste Verschiedenheit in ihrer petrographischen Beschaffenheit darzubieten pflegen. Diese Thatsache wird noch auffallender, wenn man erwägt, daß vulkanische Eruptionen gewöhnlich in Zeiträumen auf einander folgen, die im Vergleich mit den älteren geologischen Perioden verschwindend klein erscheinen müssen.

Die Verschiedenheit solcher jüngerer und auch älterer, ein und derselben Gesteinsquelle angehörender Eruptivmasen kann von zweifacher Art seyn: sie kann auf einer ehenderung in der chemischen Constitution der auf einauder folgenden Gesteinsergüsse beruhen, oder auch ihren Grund in den Druck- und Temperatur-Verhältnissen haben, unter denen ein chemisch gleich constituirtes Silicat Gemenge zu Aggregaten bald dieser, bald jener Fossilien erstarrte.

Um daher die Beziehungen zu erforschen, welche zwirehen der chemischen Constitution einer ursprüuglich gleichmäßig verschmolzenen Eruptivmasse und den bei dem Erstarren daraus gebildeten Gebirgsarten bestehen, kann nur
die Durchschnittszussmmensetzung maßgebend seyn und
war ganz unabhängig von der Natur und dem Mengen-

verhältnis der ausgesonderten Gemengtheile. Auf solche Durchschnittsanalysen gestützt, hat Buns en in seiner Arbeit über die vulkanischen Erscheinungen Islands!) nachgewiesen, daß es unter den Gesteinen dieser Insel, so wie denen des armenischen Hochlandes zwei extreme Glieder von chemisch stets gleicher, mineralogisch aber oft sehr verschiedener Zusammensetzung giebt, die als Erzeugnisse zweier vulkanischer Heerde gelten können, und daß die sämmtlichen übrigen noch nicht metamorphosirten Gesteine dieser Gegenden eine Durchschnittszusammensetzung zeigen, wie sie sich aus der Verschmelzung jener extremen Glieder durch Rechnung ergeben würde.

Die Untersuchung gab für diese bei der vulkanischen Gesteinsbildung thätigen Silicatzuflüsse die nachstehende Zusammensetzung:

|                            |    | Normal-<br>trachytische | Normal-<br>pyroxenisch |
|----------------------------|----|-------------------------|------------------------|
| Kieselerde<br>Thonerde und | =  | Zusamme<br>76,67        | 48,47                  |
| Eisenoxydul                | -  | 14,23                   | 30,16                  |
| Kalkerde                   | =  | 1,44                    | 11,87                  |
| Magnesia                   |    | 0,28                    | 6,89                   |
| Kali                       | == | 3,20                    | 0,65                   |
| Natron                     | =  | 4,18                    | 1,96                   |
|                            |    | 100,00.                 | 100,00.                |
|                            |    |                         |                        |

Die erstere, die normaltrachytische, repräsentirt die stets gleiche Durchschnittzusammensentzung einer Reihe miereralogisch verschiedener Gebirgsarten vom höchsten Kieselsäuregehalt; die letztere, die normalpyroxenische, entsprieht einer mineralogisch ebenfalls wandelbaren Folge basischer Silicatgemenge von ebenfalls constanter Durchschnittstusammensetzung. Zwischen diesen extremen Gliedern liegt eine Reihe anderer Gesteine, die durch Verschmelzung aus dem selben entstanden sind. Das Verhältnifs, in welchem diese

Poggend. Ann. 3. Reihe; Bd. XXIII, p. 197: Processe der vulkanischen Gesteinshildung Islands von Prof. Bunsen.

Verschmelzungen vor sich gingen, läst sich leicht durch Rechnung finden; denn bezeichnet man mit s den Procentgehalt der Kieselerde in dem normaltrachytischen, mit σ die Procente der Kieselerde in dem normalpyroxenischen Gesteine, ferner mit S die Procente der Kieselerde in einem Mischlingsgestein, endlich mit α die Menge der normalpyroxenischen Masse, die mit Einem Gewichtstheil normaltrachytischer Masse gemischt werden muß, um die Zusaumensetzung des Mischlingsgesteins zu erhalten, so ist:

$$\frac{s + \alpha \sigma}{1 + \alpha} = S$$

$$s = S + \alpha (S - \sigma)$$

$$\frac{s - S}{S - \sigma} = \alpha.$$

Aus diesem Werthe von α läßt sich leicht die Menge der einzelnen in dem gemischten Gesteine enthaltenen Bestandtheile berechnen.

#### I. Vulkanische Gesteine.

Die erwähnten Untersuchungen machten es hüchst wahr scheinlich, daß sich die für Island und das armenische Hochland aufgefundenen Gesetze auch noch auf andere Erzeugnisse der jüngsten Eruptionsperiode würden anwenden lassen, namentlich aber auf diejenigen, welche örtlich zwischen jenen beiden so weit von einander entfernt liegenden Systemen angetroffen werden.

Ich habe daher eine Anzahl solcher Gebirgsarten von den Färöen und Island, die von Hrn. Prof. Bunsen zum Theil selbst dort gesammelt worden sind, auf dessen Veranlassung analysirt und diese Untersuchung auch noch auf einige Trachyte aus Ungarn ausgedehnt, die ich der Güte des Hrn. Prof. Glocker verdanke.

Bei diesen Analysen habe ich dieselbe Methode befolgt, nach welcher die in den »Processen der vulkanischen Gesteinsbildung» mitgetheilte Zusammensetzung der Isländischen Gebirgsarten ermittelt worden ist.

War das zu untersuchende Gestein feinkörnig, so wur-

den ungefähr 30 Gramm pulverisirt, durch Leinwand gebeutelt und innig gemengt. War es dagegen grobkörnig oder porphyritisch, so wurden, um die durch zusälliges Vorwiegen Eines Gemengtheils entstchenden Ungenauigkeiten zu vermeiden, 60 bis 80 Gramm fein zerkleinert und von diesen etwa 15 Gramm auf die eben angegebene Weise behandelt. Von dem erhaltenen Pulver wurde 1.2 bis 1.5 Gramm mit kohlensaurem Natron aufgeschlossen. in verdüngter Salzsäure gelöst und nach Abscheidung der Kieselerde aus der durchgelaufenen Flüssigkeit Eisenoxyd und Thouerde mit Ammoniak gefällt. Durch wiederholtes Decantiren und Aufgiefsen von luftfreiem kochenden Wasser liefs sich die vom Niederschlage mechanisch eingeschlossene Flüssigkeit so weit verdünnen, dass sie nur noch Trong der anfänglich darin befindlichen Salze, also höchstens 0.0008 Gramm enthalten konnte. Der nun aufs Filter gebrachte und noch einmal mit kochendem Wasser ausgewaschene Niederschlag ließ sich vermittelst einer kleinen Feder leicht ohne das Filter zu verletzen in einen Platintiegel bringen, in welchen dann auch noch der in kochender concentrirter Salzsäure gelöste, auf dem Filter zurückgebliebene Rest des Niederschlags, filtrirt wurde. Erst nachdem durch längere Digestion die salzsaure Lösung im Tiegel vollkommen klar geworden war, wurde die Thonerde koehend durch chemisch reines Kali gelöst, das auf diese Art völlig thonerdefreie Eisenoxyd auf das ursprüngliche Filter zurückgebracht und mit kochendem Wasser ausgewaschen. Um bei dem Glüben der Thonerde die durch einen Rückhalt von Salmiak bedingte Bildung von flüchtigem Chloraluminium zu vermeiden, wurde der aus der schwach angesäuerten Thonerde Lösung mit Ammoniak und Schwesclammonium erhaltene Niederschlag nicht auf dem Filter, sondern auf die oben angegebene Weise durch Decantation vollständig ausgewaschen; das von der Thonerde getrennte Eisenoxyd war nun leicht völlig von der noch darin zurückgehaltenen Kieselerde durch Glühen und Wiederauflösen in Salzsäure zu trennen und durch nochmaliges Fällen mit Ammoniak und Abfiltriren konute es fast ganz frei von Kalk und Magnessia erhalten werden, welche in Lösung blieben und mit der von Eisenoxyd und Thonerde abfiltrirten Flüssigkeit vereinigt wurden. Aus dieser sehwach angesäuerten und eingedampften Lösung fielen durch Ammoniak noch geringe Quantiäten von Thonerdenieder, welche nach dem Auskochen des überschüssigen Ammoniaks rasch abfiltrirt und mit dem ersten Thonerdeniedersehlag zemeinschaftlich gewogen wurden.

In dem Filtrat wurden Kalk und Bittererde auf die gewöhnliche Weise durch oxalsaures Ammoniak und phosphorsaures Natron getrennt.

Um die Silicate zur Bestimmung der Alkalien vollständig mit Flussäure aufschließen zu können, wurden gegen 0.5 bis 1 Grm. derselben mit Wasser angefeuchtet und vor dem Einsetzen in den zur Entwicklung der Flussäure dienenden Bleikasten mit 8 bis 10 Tropfen Schwefelsäure ver. setzt. Nur durch diesen Zusatz von Schwefelsäure kann es vermieden werden, dass sich während der Einwirkung der Flussäure auf der Oberfläche der Probe eine feste Rinde bildet, welche die weitere Einwirkung auf die darunter liegende Substanz verhindert. Schon nach 8 Tagen war das Silicat vollständig aufgeschlossen, so dass es sich nach dem Verdampfen der überschüssigen Schwefelsäure in Salzsäure ohne Rückstand löste. Aus dieser Lösung wurde die Schwefelsäure durch Chlorbaryum, Eisenoxyd und Thonerde, Kalkerde und überschüssiger Baryt durch Ammoniak, kohlensaures und oxalsaures Ammoniak zugleich gefällt, die Flüssigkeit eingedampft, geglüht, der Rückstand mit ein Paar Tropfen Wasser übergossen und dieselbe Fällung noch einmal wiederholt. Die von diesem letzten Niederschlage getrennte Flüssigkeit wurde abermals abgedampft, der durch Erhitzen von Salmiak befreite Rückstand zur Abscheidung der Magnesia mit Quecksilberoxyd geglüht, und endlich die von der Magnesia abfiltrirte Chlorkalium- und Chlornatrium-Lösung in einem Platintiegel mit etwas Salzsäure abgedampft, der erhaltene Rückstand gewogen und das darin befindliche Chlorkalium durch Platinchlorid bestimmt.

Zu den Kohlensäurebestimmungen diente ein kleiner vor der Lampe geblasener Apparat, in welchem das Gas durch verdünnte Salzsäure ausgetrieben und durch atmosphärische Luft ersetzt wurde.

Die Wasser-Bestimmung geschah durch Glühen der abgewogenen Substanz, entweder in einem Glasröhrchen mit vorgelegtem Chlorcalciumrohr oder iu einem Platintiegel.

Die Gesteine der Vulkauen-Periode zerfallen nach ihren petrographischen Charakteren in 3 Hauptgruppen: 1) In die trachytischen, 2) in die pyroxenischen und 3) iu die palagonitischen Bildungen. - Zu den pyroxeuischen Gesteinen gehört der Basalt, der Dolerit, der Leucitophyr, der Nephelin-Dolerit, so wie eine Reihe von Gesteiuen, welche in Island, den Färben und den schottischen Inseln unter dem Namen »vulkanischer Trapp« von den eigentlichen Basalten geschieden worden sind, wofür aber v. Leonhard den Namen Anamesit gebraucht hat. Diess letztgenannte Gestein steht in Bezug auf die feinkörnige Meugung seiner Bestandtheile zwischen dem Basalt und Dolerit und unterscheidet sich von ersterem vorzüglich dadurch. dass es älter ist als dieser und am häusigsten entweder in großen Plateaus geschichtet, oder in Gängen und mächtigen Schichten in den Sedimentgesteinen vorkommt. Dabei fehlt der für den Basalt so charakteristische Olivin fast ganz darin. -

Die geologischen Verhältnisse der Färöen bieten die größte Achnlichkeit mit denen Islands dar. Es lassen sich dort nach Forchhammer 1) 4 Hauptglieder unterscheiden: 1) Ein älterer feldspatharmer Trapp. 2) Ein jüngerer feldspathreicher, theils porphyritischer, theils mandelsteinartiger, theils dichter Trapp. 3) Ein beide Felsarten durchbrechendes basaltisches Gesteiu und 4) Ein palagonitischer Tuff,

<sup>1)</sup> Forchhammer in: »Det konegelige Danske Videnshavernes Selskabs naturvidenskubelige og muthematisks Afhandlinger, II. Deel, p. 59.

der sich zwischen diese Gesteine einlagert und je nach den lokalen Verhältnissen eine bald zeolithische, bald pneumatolytische Metamorphose <sup>1</sup>) erlitten hat.

Die Gesteine der Färüen, welche ich untersucht habe, stammen von einer auf der Insel Stromöe westlich von Thosavn gelegenen Anhöhe. Es wechselt daselbst eine mächtige Schicht eines dichten, jüngeren Trapp-Gesteins mit zeolithischen Mandelsteinen und palagonitischem Tuff, welche nicht nur in ihren petrographischen Verhältnissen, soudern auch ihren Uebergängen nach vollkommene Uebereinstimmung mit den von Bun sen bei Silfrastadir in Island beobachteten Trapp- und Palagonit-Schichten zeigen. Der grauc feste Trapp geht hier wie dort ganz allmälig in einen von Zeolithdrusen ganz erfüllten Mandelstein über, der sich nach unten hin durch ein thoniges und zerreibliches Gestein ohne erkennbare scharfe Gränze in palogonitischen Tuff verliert.

Die Handstücke, welche zu den Aualysen verwandt wurden, stellen die Reihenfolge der Veränderungen von dem unzersetzten Trapp bis zu dem Palagonittuff dar. Das erste derselben, der unveränderte Trapp, ist eine körnig krystallinische Felsart mit kleinen Höhlungen, von mittlerer Härte, splittrigem Bruch und grünlichgrauer Farbe. Die Gemengtheile des Gesteins sind nicht deutlich zu erkennen, doch kann man hie und da die Spaltungsflächen des Feldspaths unterscheiden, die diesen jüngeren Trapp charakterisiren. Die Blasenräume sind bald leer, bald mit einem schwachen grünlichen Anfluge bekleidet, und oft theilweise mit einer grünen, leicht zerdrückbaren, thonigen Substanz erfüllt. In letzterem Falle liegt die ausfüllende Substanz stets nach Einer und derselben Richtung. - Das zweite Gestein, ein zeolithischer Mandelstein, hat eine feinkörnige Grundmasse, deren Bestandtheile picht erkennbar sind, ist von einer Menge von Drusenräumen, in welchen sich Chabasit ausgeschieden hat, durchzogen, von grünlichbrauner Farbe, splittrigem Bruch und geringer Härte. -

<sup>1)</sup> Processe der vulkanischen Gesteinsbildung Islands S. 233 u. 239.

Die Analyse dieser beiden Gesteine gab folgendes Resultat.

#### I. Analyse. Unveränderter Trapp.

|                         |                      | Auf 100 u.<br>wasserfreie<br>Substanz<br>berechnet. | Normalpy<br>roxenische<br>Zusammen<br>setzung. |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kieselerde              | 49,40                | 49,95                                               | 48,47                                          |
| Thonerde<br>Eisenoxydul | $\{14,42 \\ 16,27\}$ | 31,03                                               | 30,16                                          |
| Kalkerde                | 10,34                | 10,45                                               | 11,87                                          |
| Magnesia                | 5,86                 | 5,92                                                | 6,89                                           |
| Kali                    | 0,34                 | 0,34                                                | 0,65                                           |
| Natron                  | 2,28                 | 2,31                                                | 1,96                                           |
| Wasser                  | 2,41                 | 100,00.                                             | 100,00.                                        |
|                         | 101,32.              |                                                     |                                                |
|                         |                      |                                                     |                                                |

#### II. Analyse Zeolithischer Mandelstein

| ii. Anaiyse. | Zeommische | r manacis | teta.   |
|--------------|------------|-----------|---------|
| Kieselerde   | 46,65      | 49,27     | 48,47   |
| Thonerde     | 14,66      | 30,92     | 30,16   |
| Eisenoxydul  | 14,61      | 30,92     | 30,10   |
| Kalkerde     | 8,85       | 9,36      | 11,87   |
| Magnesia     | 6,88       | 7,27      | 6,89    |
| Kali         | 1,57       | 1,65      | 0,65    |
| Natron       | 1,44       | 1,53      | 1,96    |
| Wasser       | 6,76       | 100,00.   | 100,00. |
|              | 101 (0     |           |         |

Man sieht daher, dass der unveränderte Trapp ganz mit den rormalpyroxenischen Zusammensetzung übereinstinmt. Auch das zweite Gestein weicht nicht mehr von dieser Zusammensetzung ab, als sich bei der mit einer Pneumatolyse verbundenen Entstehungsweise desselben erwarten läßt. Man kann daraus den Schlufs ziehen, dass diese Gesteinsschicht wie bei Silfrastadir in Island durch eine zeolithische Metamorphose des angränzenden Palagonit-Tuffs entstanden ist. —

Das dritte, einige Zoll weiter nach der Palagonit-Tuffschicht hin, auftretende Gestein, welches durch seine rothbraune Farbe und erdigthonige Beschaffenheit die deutlichste Spur einer schon weiter fortgeschrittenen Pneumatolyse an sich trägt, ist ganz mit Gängen und Drusen von derbem und krystallisirtem Chabasit und Desmin durchzogen. Selbst bei diesem in seiner petrographischen Zusammensetzung von dem nur wenige Zoll darüber liegenden Trapp völlig verschiedenen Gestein zeigen sich nur kleine Abweichungen von der normalpyroxeuischen und palagonitischen Zusammensetzung, die sich leicht aus der ungleichfürmigen Mengung der Gebirgsart und ans der pueumatolytischen Metamorphose erklären lassen, welche die zeolithische begleitete.

111. Analyse. Zeolithischer Mandelstein.

| row<br>Des              |    |                | Auf 100 u.<br>wasserfr. Sub-<br>stanz be-<br>rechnet, | Normalpy-<br>roxenische<br>Zusammen<br>setzung. |
|-------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kieselerde              | =  | 47,46          | 51,66                                                 | 48,47                                           |
| Thonerde<br>Eisenoxydul |    | 12,72<br>11,49 | 29,61                                                 | 30,16                                           |
| Kalkerde                | =  | 8,58           | 9,35                                                  | 11,87                                           |
| Magnesia                | =  | 5,63           | 6,13                                                  | 6,89                                            |
| Kali                    | =  | 1,00           | 1,09                                                  | 0,65                                            |
| Natron                  | == | 1,98           | 2,16                                                  | 1,96                                            |
| Wasser                  | =  | 9,04           | 100,00.                                               | 100,00.                                         |

Das 4te Gestein dieser Reihe ist ein veränderter palagonitischer Tuff, welcher durch die zersetzende Einwirkung des Wässers schon eine etwas thonige Beschaffenheit augenommen hat. Derselbe besteht aus Palagonit-Substanz, in welcher theils derbe zeolithische Massen, theils Körner on zersetztem pyroxenischen Gestein eingestreut sind. Der Bruch des Gesteins ist uneben bis erdig, die Farbe gräußebraun. Es gleicht manchen Isländischen Palagonit-Tuffen auf das täuschendste. — Obgleich das Bindemittel und die Einschlüsse des Palagonit-Tuffs ein und dieselbe mit den normalpyroxenischen oder trachytopyroxenischen') über-

<sup>1)</sup> Siehe: Processe der vulk. Gesteinsbild.

einstimmende Zusammensetzung zeigen, so wird man doch hier eine solehe Uebereinstimmung nicht erwarten dürfen, da die Einschlüsse des untersuchten Gesteins bereits mehr oder weniger zersetzt sind. Seine Zusammensetzung ist folgende:

IV. Analyse. Zersetzter palagonitischer Tuff.

|                         |   |        | Auf 100 u.<br>wasserfreie<br>Subst. be-<br>rechnet. | Normalpyr<br>xenische Z<br>sammen-<br>setzung. |
|-------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kieselerde              | = | 40,69  | 50,56                                               | 48,47                                          |
| Thonerde<br>Eisenoxydul |   | 15,31  | 35,73                                               | 30,16                                          |
| Kalkerde                | = | 3,39   | 4,21                                                | 11,87                                          |
| Magnesia                | = | 6,31   | 7,84                                                | 6,89                                           |
| Kali                    | = | 0.74   | 0,92                                                | 0,65                                           |
| Natron                  | = | 0,60   | 0,74                                                | 1,96                                           |
| Wasser                  | _ | 20,00  | 100,00.                                             | 100,00.                                        |
|                         | 1 | 100.48 |                                                     |                                                |

Vergleicht man beide Zusammensetzungen bei gleichem Abnahme in den am meisten alkalischen Oxyden und in der 
Kieselerde bei dem Tuffgestein, ganz in der Weise, wie 
se eine durch Wassereinwirkung bedingte Metamorphose 
fordert. Dagegen zeigt das Bindemittel des Tuffs für sich 
durch Salzsäure aufgeschlossen schon eine viel größere Annäherung an die normale Zusammensetzung, wie die nachstehende im Laboratorium zu Marburg unter der Leitung 
des Hrm. Prof. Bun sen ausgeführte Untersuchung zeigt:

|                     | -                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------|
|                     |                                                    |
| Gefund.<br>Sauerst. | Aus d. Pala<br>gonitformel<br>berechn.<br>Sauerst. |
| 19.45               | 17.3                                               |
| 6,21                | 8,6                                                |
| 4,63                | 4.3                                                |
|                     |                                                    |
|                     | Sauerst.<br>19,45<br>6,21                          |

Es zeigt sich also in dieser Reihenfolge von Gesteinen eine vollständige Uebereinstimung mit den analogen Felsarten Islands, nicht nur in ihrer petrographischen Beschaffenheit und den übrigen äußeren Verhältnissen, sondern auch in ihrer chemischen Zusammensetzung. Dafs diese Uebereinstimmung keine lokale ist, wird auch noch durch eine Analyse Durocher's ') bestätigt, welcher die nachstehende Durchschnittszusammensetzung für ein Trappgestein fand:

|                                         | VI | . Analys               | e.                                                  |                                                |
|-----------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                         |    |                        | Auf 100 u.<br>wasserfreie<br>Subst. be-<br>rechnet. | Normalpy<br>roxenische<br>Zusammen<br>setzung. |
| Kieselsäure                             | =  | 46,80                  | 48,33                                               | 48,17                                          |
| Thonerde<br>Eisenoxydul<br>Manganoxydul | =  | 14,40<br>11,99<br>2,80 | 30,14                                               | 30,16                                          |
| Kalkerde                                | =  | 10,16                  | 10,49                                               | 11,87                                          |
| Magnesia                                | =  | 9,53                   | 9,84                                                | 6,89                                           |
| Kali<br>Natron                          | =  | 1,16                   | 1,19                                                | 2,61                                           |
| Wasser                                  | =  | 3,00                   | 100,00.                                             | 100,00.                                        |
| TOTAL .                                 |    | 99,84.                 |                                                     |                                                |

Vilel einfacher als auf den Färöen gestalten sich die nördlichen Irland und Schottland. Ein vulkanischen Gesteine weiter nach SO im nördlichen Irland und Schottland. Ein vulkanischer Trapp durchbricht hier auf weite Erstreckungen die älteren Gebirge und breitet sich über die meisten Schottischen Inseln aus, wo er so häufig jene weit und breit berühmte grofsartige Säulenform zeigt, welche lange Zeit Gegenstand weitläufiger wissenschaftlicher Erörterungen gewesen ist. Der Riesendamm auf Irland, die Felsgrotten der Insel Staffabestehen aus den riesenmäßigen Säulen dieses Gesteins.

Von diesen älteren vulkanischen Gebirgsarten habe ich zwei der Analyse unterworfen. Das erste ist von einer

<sup>1)</sup> Annales des Mines T. XIX: Sur les roches et les minéraux des iles Féröe par M. J. Durocher.

Trapp-Säule des Giants Causeway in Irland; das Gestein ist in seiner Masse homogen und feinkörnig und hat ganz das Aussehen von Basalt, enthält aber keinen Olivin. Der Bruch ist flachmuschlig, die Härte sehr bedeutend, die Farbe sehwarzgrün. Das zweite Gestein ist von der Fingalshöhle und Staffa; dasselbe ist ebenfalls ganz homogen und auf dem Bruche feinkörnig, im Kleinen splittrig, im Großen muschlig, von etwas geringerer Härte, grünlichschwarzer Farbe und mattem Ansehen. Die Zusammensetzung ist folgende:

VII. Analyse. Trapp von Giants Causeway.

|                                        | 1 |                        | Auf 100 u.<br>wasserfreie<br>Substanz<br>berechnet. | Nach der<br>Formel be-<br>rechuet. |      |
|----------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| Kieselerde                             | = | 52,13                  | 52,64                                               | 52,64                              |      |
| Thonerde<br>Eisenoxydul<br>Manganoxydu | = | 14,87<br>11,40<br>0,32 | 26,82                                               | 27,79                              |      |
| Kalkerde                               | = | 10,56                  | 10,67                                               | 10,32                              |      |
| Magnesia                               | = | 6,46                   | 6,53                                                | 5,91                               |      |
| Kali                                   | = | 0,69                   | 0,70                                                | 1,05)                              | 224  |
| Natron                                 | = | 2,60                   | 2,64                                                | 2,29                               | 3,34 |
| Wasser                                 | = | 1,19<br>00,22.         | 100,00.                                             | 100,00.                            |      |

VIII. Analyse. Trapp der Fingalshöhle.

|             |       |        |         | Normalpyroxeni<br>Zusammensetzu |  |
|-------------|-------|--------|---------|---------------------------------|--|
| Kieselerde  | =     | 47,80  | 48,37   | 48,47                           |  |
| Thonerde    | =     | 14,80  | )       |                                 |  |
| Eisenoxydul | =     | 13,08  | 28,29   | 30,16                           |  |
| Manganoxy   | lul = | 0,09   | )       | •                               |  |
| Kalkerde    | =     | 12,89  | 13,04   | 11,87                           |  |
| Magnesia    | =     | 6,84   | 6,92    | 6,89                            |  |
| Kali        | =     | 0,86   | 0,87    | 0,65                            |  |
| Natron      | =     | 2,48   | 2,51    | 1,96                            |  |
| Wasser      | =     | 1,41   | 100,00. | 100,00.                         |  |
|             | 1     | 00,25. |         |                                 |  |

Sieht man von den unerheblichen Schwankungen ab, welche in den unvermeidlichen Fehlern der Analyse und den Ungleichheiten der Gesteinsmengung ihren Grund haben, so begegnet man auch hier wieder einer normalpyroxenischen oder trachytopyroxenischen Mischung. In dem Gesteine von Giants Causeway sind 5,76 Theile pyroxenischer mit 1 Theil trachytischer Masse zusammengetreten, während das andere Gestein fast vollständig mit der normalpyroxenischen Masse übereinstimmt. Es geht also hieraus ebenfalls hervor, daß auch dieses System chemisch aus derselben Quelle stammt, aus welcher die vulkanischen Bildungen Islands und der Färöen gellossen sind.

Ganz verschieden von den Erzeugnissen der Vulkanenperiode in den nördlichen Breiten stellen sich die trachytischen und basaltischen Bildungen Ungarns dar. rend dort die pyroxenischen Gebilde vorherrschen, sind in Ungarn mehr die trachytischen vertreten, obwohl auch die basaltischen dort nicht ganz fehlen. Das Trachyt-Gebirge tritt am nördlichen Rande der großen Ungarischen Ebene. am stidlichen Abhange der Karpathen und zwar in 5 von einander isolirten Hauptgruppen auf, in denen Kraterbildungen und Lavaströme gänzlich fehlen. Beudant ') unterscheidet in dem dortigen Trachyt 5 Varietäten: 1) den eigentlichen Trachyt, mit gelblicher und schlackiger Structur, 2) den Trachyt-Porphyr mit dichter Structur, 3) den Perlstein, 4) den Mühlsteinporphyr, 5) Conglomerate verschiedener Felsarten. - In weit geringerer Ausbreitung kommen die basaltischen Bildungen in Ungarn vor; sie fehlen fast ganz im nördlichen Theile des Landes, und treten erst am Plattensee, bei Fünskirchen und an anderen Ponkten auf.

Ich habe nur aus dem Trachyt-Gebirge Ungarns 3 Gebirgarten untersucht: Die erste ist ein trachytisches, von Beud ant "granitischer Trachyt» genanntes Gestein von Srezawnica, welches eine mehr oder weniger grobkörnige, feldspathige Grundmasse besitzt, in welcher sich so viel 1) Mineralogische und geogont. Reise durch Ungarn von E. L. Beudant

Feldspath und Horublende eingestreut befinden, dass die Grundmasse fast ganz davon verdrängt wird. Das Gestein ist weiß und hellgrau gesprenkelt und sehr hart, und zeigt splittrigen bis unebenen Bruch. Die Hornblende darin ist von dunkelgrüner Farbe und hat auf den Spaltflächen Perlmutterglanz, während der Feldspath, von heller Farbe, Glasglanz bis Fettglanz zeigt. Das ganze Gestein ist mit kohlensaurem Kalk durchzogen und braust daher mit Säuren schwach auf. - Das zweite Gestein, vom Berge Hrad bei Banow, hat eine von ganz feinen Poren durchzogene gleichförmige Grundmasse, in welcher sich keine einzelnen Bestandtheile mit blofsem Auge erkennen lassen; nur an einigen Punkten sieht man unter der Lupe Krystallblättchen von Feldspath. Diese Grundmasse hat eine bedeutende Härte, splittrigen Bruch, graue Farbe, eine rauhe Oberfläche und ein mattes Ausseheu. Die kleinen Poren sind mit einem gelben Ucberzuge verschen, dessen Natur sich nicht erkennen lässt. In der Grundmasse liegen hie und da einzelne Krystalle von Hornblende, welche von schwarzer Farbe sind und deutliche Spaltslächen erkennen lassen, auf welchen sie Perlmutterglanz zeigen. Auch dieses Gestein enthält, obgleich es kein zersetztes Aussehen zeigt, etwas koblensauren Kalk durch seine ganze Masse verbreitet, und gleicht in seinem Aeusseren mehreren trachytischen Felsarten Islands. - Das letzte Gestein aus dieser Reihe ist von Wissegrad bei Gran. Dasselbe hat eine röthliche Grundmasse, in welcher eine Menge kleiner Krystalle eingelagert sind. Die Grundmasse selbst ist hart und ranh, von mattem, erdigen Aussehen und hat feinsplittrigen Bruch. Nur hie und da zeigt sie ganz kleine Drusenränme, in welchen etwas kohlensaurer Kalk ausgeschieden ist. der Grundmasse findet sich dunkler Glimmer, welcher einen röthlichen Schimmer zeigt, Feldspath von rother Farbe und hie und da auch Quarzkörner. Das ganze Gestein sieht aus. als ob es der Verwitterung schon etwas ausgesetzt gewesen wäre. Die Analysen dieser 3 Gebirgsarten gaben folgendes Resultat:

IX. Analyse. Trachyt von Srezawnica.

|                         |   |                      | u. kohlensfreie<br>Subst. berechn. | Formel<br>berechnet. |
|-------------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Kieselerde              | = | 58,11                | 57,29                              | 57,29                |
| Thonerde<br>Eisenoxydul | = | 17,26<br>5,72        |                                    | 25,18                |
| Kalkerde                | = | 10,85                | 10,70                              | 8,61                 |
| Magnesia                | = | 1,81                 | 1,78                               | 4,82                 |
| Kali                    | = | 3,66                 | 3,64                               | 1,45                 |
| Natrou                  | = | 4,01                 | 3,95                               | 2,65                 |
| Wasser                  | = | 1,23                 | 100,00.                            | 100,00.              |
| Kohlensäure             | = | $\frac{0,33}{02,98}$ |                                    |                      |

Hier kommen auf 1 Theil trachytische 2,19 Theile pyroxenische Masse.

X. Analyse. Trachyt vom Berge Hrad bei Banow.

|             |   |       | Auf 100, wasser- | Nach der   |
|-------------|---|-------|------------------|------------|
|             |   |       | u, kohlensfreie  | Formel     |
|             |   |       | Subst, berechn.  | berechnet. |
| Kieselerde  | = | 53,85 | 55,63            | 55,63      |
| Thonerde    | = |       | 25.72            | 26.12      |
| Eisenoxydul | = | 6,94  | }                | =0,12      |
| Kalkerde    | = | 8,33  | 8,60             | 9,22       |
| Magnesia    | = | 6,47  | 6,68             | 5,21       |
| Kali        | = | 7,34  | 1,39             | 1,30       |
| Natron      | = | 1,91  | 1,98             | 2,52       |
| Wasser      | _ | 2,55  | 100,00.          | 100,00.    |
| Kohlensäure | = | 0,44  |                  |            |
|             | - | 00 78 |                  |            |

1 Th. trachytische Masse ist mit 2,93 pyroxenischer verschwolzen.

XI. Analyse. Trachyt von Wissegrad.

|                         |                   | Auf 100, wasser - u.<br>kohlens -freie Subst.<br>berechnet. | Nach der<br>Formel<br>berechnet. |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kieselerde              | = 58,49           | 60,27                                                       | 60,27                            |
| Thonerde<br>Eisenoxydul | = 17,86<br>= 6,45 |                                                             | 23,49                            |
| Kalkerde                | = 6,96            | 7,16                                                        | 7,51                             |
| Magnesia                | = 2,60            | 2,68                                                        | 4,12                             |
| Kali                    | = 2,82            | 2,90                                                        | 1,72 )                           |
| Natron                  | = 1,86            | 1,91 4,81                                                   | 2,89 4,61                        |
| Wasser                  | = 2,47            | 100,00.                                                     | 100,00.                          |
| Kohlensäure             | = 0,22            |                                                             |                                  |
|                         | 99,73             | ī.                                                          |                                  |

1 Theil trachytische Masse ist mit 1,38 pyroxenischer verschmolzen.

Sieht man auch hier von den durch die Fehlerquellen der Analyse, die Ungleichheit der Mengung und die etwas zersetzte Beschaffenheit des Gesteins bedingten Schwankungen ab, so stellt sich abermals eine befriedigende Uebereinstimmung der gefundenen Werthe mit der Berechnung heraus. Man sieht daher, dafs die für Island und das armenische Hochland gefundenen Gesetze sich auch auf das Trachyt-Gebirge Ungarus anwenden lassen.

# II. Plutonische Gesteine.

In der schon mehrfach angeführten Abhandlung «tiber die Processe der vulkanischen Gesteinsbildung Islands» hat Bunsen darauf hingewiesen, das bei älteren plutonischen Bildungen ähnliche genetische Beziehungen herrschen können, wie bei den von ihm untersuchten vulkanischen, ja das vielleicht alle plutonische und vulkanische Bildungen aus chemisch gleichen Quellen gellossen seyen. Dieser Gedanke war um so wahrscheinlicher, als nicht nur die mineralogisch so sehr verschiedenen Gebirgsarten Islands und des armenischen Hochlandes, sondern auch die der Färöen, des nördlichen Irlands und Ungarns eine vollkommen gleiche Durchschnittszusammensetzung zeigten.

Hierdurch geleitet, habe ich es unternommen, eine Anzahl älterer plutonischer Gesteine, die ich theils der Güte des Hrn Prof. Bunsen verdanke, theils selbst gesammelt habe, der Analyse zu unterwerfen. —

Es waren besonders zwei Fragen, deren Beantwortung ich mir zur Aufgabe machte:

 Finden sieh bei plutonischen Gesteinen, insbesondere den so sehr verbreiteten granitischen, ähnliche Ueberrieden simmungen in der Durchschuittszusammensetzung, wie bei den vulkanischen? Sind auch hier unveränderliche Gesteinsquellen vorhanden, aus deren Zusammenschmelzen die granitischen Gesteine hervorgingen?

2) In welcher Beziehung stehen diese Gesteinsquellen zu den vulkanischen? Sind sie in ihrer Zusammensetzung verschieden von diesen, oder sind beide identisch?

Um diese Fragen zu beantworten, ist es nöthig die chemische Zusammensetzung der plutonischen Felsarten mit der aus der Theorie der vulkanischen Gesteinsbildung durch Rechnung sich ergebenden Zusammensetzung der trachytopyroxenischen Gesteine zu vergleichen. Es sollen déshalb neben die auf 100 und wasserfreie Substanz berechneten Analysen die Zahlen gesetzt werden, welche sich aus der von Buns en für die vulkanischen Gesteine aufgestellten Formel  $\alpha = \frac{s-s}{8--\epsilon}$  ergeben, worin  $\alpha$  die Menge der normalpyroxenischen Masse bezeichnet, die mit 1 Theil trachytischer Masse gemischt werden mufs, um die Zusammensetzung eines solchen vulkanischen Mischungsgesteins zu erhalten, welches mit dem zu untersuchenden plutonischen Gestein in seinem Kieselerde-Gelalt übereinstimmt.

Wegen der großen Ausdehnung der granitischen Gebirgsmassen schien gerade dieses Gestein besonders geeignet, die chemische Zusammensetzung desselben genau zu ermitteln und sein Verhältniß zu den vulkanischen Bildungen zu studiren, da hier weniger die störenden Einflüsse femder Gesteine zu befürchten waren. Es waren daher vor Allem die Granitmassen des Riesengebirges und der Central-Karpathen, auf welche ich mein Augenmerk richtete; an die Gesteine dieser Gebirgsgruppen reihten sich dann noch einige Granite des Harzes und der Gegend von Heidelberg.

Im Riesengebirge zeigt sich der Granit sehr verbreitet, er erstreckt sich von Ost nach West von Kupferberg und Hirschberg über den ganzen Kamm bis nach Reichenberg an der Neifse, geht nach Norden zu in Granit-Gneifs, nach Süden zu in Glümmerschiefer über, und gränzt östlich an das Uebergangsgebirge. Aufserdem tritt er nöch in vieleu vereinzelten Punkten theils im Glatzer Gebirge, theils in der Ebene auf.

Die von mir in dem chemischen Laboratorium zu Breslau analysirten schlesischen Granite gehören zunu Theil der Ebene, zum Theil dem Kamme an. Die ersteren sind aus der Gegend von Strigau, woselbst sich an mehreren Punkten Granitunassen aus dem angeschwemmten Lande erheben. Nordwestlich von Strigau wird der Granit von Basalt ') durchbrochen, der sich steil und kegelförmig zu mehreren Bergspitzen erhebt, worunter sich besonders der Kreuzberg auszeichnet. Die größere Masse des dortigen Granits ist grobkörnig und wird an mehreren Stellen, besonders in einem Steinbruche zwischen Strigau und den Basaltbergen, von feinkörnigem Granit durchbrochen, der mit jenem grobkörnigen so fest verwachsen ist, dafs man leicht Handstückschlagen kann, welche zur Hälfte aus dem Einen, zur Hälfte aus dem Andern bestehen. Derseblige grobkörnige Granit

1) Dieser Basalt hat folgende Zusammensetzung:

| Kieselerde   | = 44,83 |
|--------------|---------|
| Thonerde     | = 17,56 |
| Eisenoxydul  | = 13,73 |
| Manganoxydul | = 1,39  |
| Kalkerde     | = 12,83 |
| Magnesia     | = 9,74  |
| Kali         | = 0,90  |
| Natron       | = 0,24  |
| Wasser       | = 0,60  |
|              | 101.79  |

wird auch nördlich von Strigau am Streitberge anstehend gefunden, von welcher Lokalität auch der Granit No. XII. stammt. Es ist diess ein grobkörniges, aus deutlich abgeschiedenem Feldspath, Quarz, Oligoklas und Glimmer bestehendes Gestein. Der Feldspath, welcher bedeutend gegen die andern Gemengtheile vorherrscht, ist von weißer ins Graue geneigter Farbe, undurchsichtig, nirgends regelmäßig begränzt, auf den Spaltslächen stark glänzend; der Quarz, nächst dem Feldspath der am stärksten hervortretende Gemengtheil, besitzt eine graulich oder bräunlich weiße Farbe. und ist in Körnern oder kleineren körnigen Partieen in dem Gesteine enthalten; der Magnesiaglimmer fand sich in Meinen durch ihre schwarze Farbe und ihren Glanz deutlich bervortretenden Blättchen meist ohne regelmäßige Begränzung in dem Gestein zerstreut. Während diese drei Gemengtheile in überwiegender Menge vorhanden waren, fand sich der Oligoklas nur in sehr geringer Quantität von grünlichweißer Farbe mit Fettglanz und der eigenthümlichen Streifung auf der deutlichsten Spaltfläche: Kaliglimmer war in den zur Analyse verwandten Stücken gar nicht vorbanden. Im Gauzen war die Mengung der Bestandtheile eine regelmässige; um jedoch jeden Fehler, der durch die Grobkörnigkeit des Gesteins hätte entstehen können, zu vermeiden, wurden 800 Gramm davon fein pulverisirt, sehr innig gemengt und von diesen ein Theil zur Analyse verwandt. Das Gestein No. XIII. stammt von dem den vorigeu Granit durchbrechenden Ganggranit. Es ist sehr feinkörnig und fest, von graulichweißer Farbe und besteht aus einem sehr innigen und gleichförmigen Gemenge von Feldspath, Quarz, Oligoklas und Magnesiaglimmer. Der Feldspath fand sich in kleinen Körnern in dem Gestein und bildete die Hauptmasse desselben, neben ihm trat der Quarz m graulichweißen Körnern hervor, während Magnesiaglimmer von schwarzer Farbe in verhältnismässig großer Menge durch die ganze Masse verbreitet war, und dem Gestein one dunklere Farbe ertheilte. Oligoklas war nur schr selten, Kaliglimmer gar nicht sichtbar.

XII. Analyse. Grobkörniger Granit von Strigau.

|              |         | Auf 100 u. wasser<br>Subst. berechne | fr. Nach d. Formel<br>t. berechnet. |
|--------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Kieselerde   | = 73,13 | 74,49                                | 74,49                               |
| Thonerde     | = 12,49 | 12,72                                |                                     |
| Eisenoxydul  | = 2,58  | 2,63                                 | 15,93 15,46                         |
| Manganoxydul | = 0,57  | 0,58                                 |                                     |
| Kalkerde     | = 2,40  | 2,44                                 | 2,25                                |
| Magnesia     | = 0,27  | 0,28                                 | 0,79                                |
| Kali         | = 4,13  | 4,21 )                               | 3,00 } 7.01                         |
| Natron       | = 2,61  | 2,65                                 | 6,86 4,01 7,01                      |
| Wasser       | = 0,53  | 100,00.                              | 100,00.                             |
|              | 98,71   |                                      | •                                   |
|              |         |                                      |                                     |

XIII. Analyse. Feinkörniger Granit von Strigau.

| Kieselerde   | = 71,2 | 0 71,97   | 71,97       |      |
|--------------|--------|-----------|-------------|------|
| Thonerde     | = 12,8 | 1 12,95   | )           |      |
| Eisenoxydul  | = 4,5  | 4 4,59    | 17,93 16,89 |      |
| Manganoxydul | = 0,3  | 9 0,39    | )           |      |
| Kalkerde     | = 2,0  | 2 2,04    | 3,18        |      |
| Magnesia     | = 0.3  | 5 0,36    | 1,38        |      |
| Kali         | = 4,7  | 6 4,81    | 2,77        | 1000 |
| Natron       | = 2,8  | 6 2,89    | 7,70 3,81   | 6,58 |
| Wasser       | = 0,4  | 3 100,00. | 100,00      |      |
|              | 99.3   | 6         |             |      |

Diese beiden Gesteine, von denen Eines das Andere gangförmig durchsetzt, haben in ihrer Durchschnittzussamensetzung eine große Abnlichkeit mit einander, und unterscheiden sich nur in ihrem Kieselsäure- und Eisenoxydul-Gehalt. Vergleicht man nun die Resultate der Analyse mit den nach der Fornel berechneten Zahlen, so zeigt sich hier eine merkwürdige Uebereinstimmung zwischen diesen granitischen Felsarten und den trachytopyroxenischen Gesteinen, welche wie in No. XII. aus 1 Theil trachytischer auf 0,083 pyroxenischer Substanz, und wie in No. XIII. aus 1 Theil trachytischer und 0,2 pyroxenischer Substanz und wie in No. XIII. aus 1 Theil trachytischer und 0,2 pyroxenischer Substanz und wie in No. XIII. aus 1 Theil trachytischer und 0,2 pyroxenischer Substanz und wie in No. XIII. aus 1 Theil trachytischer und 0,2 pyroxenischer Substanz und wie in No. XIII. aus 1 Theil trachytischer und 0,2 pyroxenischer Substanz und wie in No. XIII. aus 1 Theil trachytischer und 0,2 pyroxenischer Substanz und wie in No. XIII. aus 1 Theil trachytischer und 0,2 pyroxenischer Substanz und wie in No. XIII. aus 1 Theil trachytischer und 0,2 pyroxenischer Substanz und wie in No. XIII. aus 1 Theil trachytischer und 0,2 pyroxenischer Substanz und wie in No. XIII. aus 1 Theil trachytischer und 0,2 pyroxenischer Substanz und wie in No. XIII. aus 1 Theil trachytischer und 0,2 pyroxenischer Substanz und wie zu verwenz und verwenz un

Eine noch größere Uebereinstimmung zeigt sich bei einem von der Nordostseite der kleinen Sturmhaube (auf der Mitte des Kammes) stammenden Gesteine, welches aus einem sehr feinkörnigen, innigen Gemenge von Feldspath, Oligoklas und Quarz besteht, in welchem nur hie und da einzelne schwarze Punkte liegen, die wahrscheinlich Hornblende sind, während der Glimmer ganz zu fehlen scheint. Der Feldspath ist hier von rother Farbe und giebt dadurch, dass er der vorwaltende Bestandtheil ist, dem Gestein eine röthliche Färbung, der Oligoklas, dem Feldspath an Menge nor wenig nachstehend, unterscheidet sich von diesem nicht nur durch die ihm eigenthümliche Streifung auf den Spaltflächen, sondern auch durch seine weiße oder graulichweiße Farbe. Der Quarz findet sich in einzelnen graulich oder bräunlichweißen abgerundeten Körnern in der ganzen Masse verbreitet.

XIV. Analyse. Granit von der kleinen Sturmhaube.

|              |    |        | Auf 100 u. wasse   | r- Na | ch d. Form | el   |
|--------------|----|--------|--------------------|-------|------------|------|
|              |    |        | freie Subst. berec | hn.   | berechnet. |      |
| Kieselerde   | =  | 76,02  | 76,81              |       | 76,67      |      |
| Thonerde     | == | 12,71  | 12,84 )            |       |            |      |
| Eisenoxydul  | -  | 1,25   | 1,27               | 14,52 | 14,23      |      |
| Manganoxydul | =  | 0,31   | 0,31               |       |            |      |
| Kalkerde     | =  | 1,20   | 1,21               |       | 1,44       |      |
| Magnesia     | =  | 0,14   | 0,14               |       | 0,28       |      |
| Kali         | =  | 4,90   | 4,95 }             | 7,42  | 3,20)      | 7,38 |
| Natron       | =  | 2,44   | 2,47               | 1,42  | 4,18       | 1,00 |
| Wasser       | == | 0,48   | 100,00.            |       | 100,00.    |      |
|              |    | 99,45. |                    |       |            |      |

Dieses Gestein stimmt vollkommen mit der normaltradyischen Zusammensetzung überein, und entspricht daher wie die kieselerdereichsten trachytischen Gesteine Islands diem Gemenge aus zweisachsauren Thonerde- und Alkali-Slützten, in denen Kalk, Magnesia und Eisenoxydul fast gwaz zurücktreten.

Es geht aus diesen drei Analysen hervor, dass die Gra-

nite des Riesengebirges wirklich eine Uebereinstimmung in ihrer Zusammensetzung mit gewissen vulkanischen Gesteinen zeigen, derart, dafs sich hier nicht nur die kieselerdereichsten Endglieder, sondern auch Mischlingsgesteine wiederfinden, die entstanden sind aus dem Zusammenschmelzen zweier Gesteinsquellen, welche den bei der vulkanischen Gesteinsbildung thätigen Quellen vollkommen entsprecheu.

Ebenso wie in Schlesien finden sich auch in den Central-Karpathen (des Tatra) ausgedehnte Grauit-Bildungen, welche den ganzen von Ost nach West sich erstreckenden Höhenkamm dieses Gebirges zusammensetzen, uud häufig Uebergänge in Gneifs und Glimmerschiefer zeigen.

Von diesen Graniten standen mir 3 Exemplare, welche Hr. Prof. Bunsen von dort mitgebracht hat, zur Verfügung. Das erste derselben (No. XV) stammt vom Meerauge im Fischseethale am nördlichen Abhange des Tatra-Gebirges; es ist eiu ziemlich grobköruiges aus Feldspath, Oligoklas, Ouarz, Magnesia - und Kali-Glimmer bestehendes Gestein, in welchem der Feldspath, von weißer bis grünlichweißer Farbe und deutlicher Spaltbarkeit, Perlmutterglanz zeigt, der Oligoklas au Farbe, nur wenig vou dem Feldspath verschieden, von diesem sich nur durch die Streifungen auf der deutlichsteu Spaltfläche unterscheidet. Feldspath und Oligoklas sind in ziemlich gleicher Menge vorhanden; untergeordnet tritt der Quarz in graulichweißen und glasglänzenden Körnern auf. Der Magnesia-Glimmer ist stets nur von grüner oder grünlichschwarzer Farbe, und findet sich in ziemlich bedeutender Menge in kleinen Blättchen durch das ganze Gestein verwachseu, während der Kali-Glimmer, von silberweißer und graulichweißer Farbe, in etwas geringerer Menge sich vorfindet.

XV. Analyse. Granit 1) vom Meerange im Fischseethale.

| Kiesclerde   | _ | 69,31  | Auf 100 n. wasse<br>freie Substanz<br>berechnet.<br>69,25 | Nach d. Formel<br>berechnet.<br>69,25 |
|--------------|---|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Thonerde     | = | 16,40  | 16,37                                                     |                                       |
| Eisenox ydul | - | 4,30   | 4,30                                                      | 20,70 18.12                           |
| Manganoxydnl | = | 0,03   | 0,03                                                      |                                       |
| Kalkerde     | _ | 3,06   | 3,06                                                      | 4,19                                  |
| Magnesia     | = | 0.83   | 0.83                                                      | 2,02                                  |
| Kali         | = | 2,87   | 2,57                                                      | 2,53                                  |
| Natrou       | = | 3,29   | 3,29                                                      | 3,59                                  |
| Wasser       | = | 0,84   | 100,00.                                                   | 100,00.                               |
|              | 1 | 00,93. |                                                           |                                       |

Das zweite Handstück ist aus dem kleinen Kohlbachthale (Fünf-Seen) am östlichen Theile des Südabhanges des Tatra-Gebirges, und bildet eine ziemlich grobkörnige aber gleichmäßig gemengte Felsart, worin der in überwiegender Menge vorhandene, weiß gefärbte mit dentlichen Spaltflächen verschene Feldspath in verhältnifsmäßig kleineren oder größeren Absonderungen vertheilt ist, zwischen welchen, mehr untergeordnet, der schwach grünlich gefärbte Oligoklas und der Quarz zu sehen ist, der in einzelnen graulichweißen Körnchen in der Masse hervortretend, oft in die größeren Feldspathindividnen eingelagert zu seyn scheint. Der Magnesia-Glimmer ist nur von dunkelgrüner Farbe und in ziemlich bedeutender Menge vorhanden, wahrend der Kali-Glimmer in vielen kleinen graulich- oder gelblichweißen Blättchen zu sehen ist. Beide Glimmerarten scheinen ungefähr in gleicher Menge in dem Gestein vorhanden zu seyn.

Dieses und die folgenden Gesteine sind im chemischen Laboratorium zu Heidelberg analysist worden.

XVI. Analyse. Granit aus dem kleinen Kohlbachthale.

|              |        | Auf 100 u. wass<br>freie Substanz b<br>rechnet, |             |
|--------------|--------|-------------------------------------------------|-------------|
| Kieselerde   | = 68,3 | 8 68,35                                         | 68,35       |
| Thonerde     | = 17,8 | 7 17,86                                         |             |
| Eisenoxydul  | = 2,4  | 0 2,40                                          | 21,13 18,94 |
| Manganoxydul | = 0,8  | 5 0,85                                          | )           |
| Kalkerde     | = 3,1  | 2 3,12                                          | 4,52        |
| Magnesia     | = 0,8  | 5 0,85                                          | 2,23        |
| Kali         | = 2,9  | 9 2,99                                          | 2,44        |
| Natron       | = 3,5  | 8 3,58                                          | 3,52        |
| Wasser       | = 0.8  |                                                 | 100,00.     |

Das dritte Handstück stammt aus dem Völkerthal, am mittleren Theile des südlichen Abhanges des Tatra. ist ein grobkörniges Gestein, dessen Gemengtheile weniger gleichmäßig vertheilt sind, als bei den vorigen Graniten. weshalb auch hier, um eine innigere Mengung hervorzubringen, eine größere Quantität fein pulverisirt wurde. Der Feldspath in diesem Granit ist von weiser Farbe, durch seinen Glauz vorzüglich in größeren Individuen deutlich hervortretend, bildet den vorwaltenden Gemengtheil und lässt sich leicht von dem ebenfalls in großer Menge vorhandenen Oligoklas dadurch unterscheiden, dass dieser eine grünlichweiße Farbe, und auf den Spaltslächen die eigenthumliche Streifung zeigt. Zuweilen sieht man in den groseren Feldspathindividuen krystallinische Körnchen von Oligoklas liegen. Der Quarz, theils in einzelnen Körnern, theils in größeren körnigen Aussonderungen vorkommend, ist von graulichweißer Farbe und steht an Menge dem Oligoklas nur wenig nach. Magnesia-Glimmer, stets in grün gefärbten Schüppchen und Kaliglimmer in kleinen graulichweißen stark glänzenden Blättchen, sind in geringerer Menge vorhanden.

XVII. Granit vom Völkerthal.

|              |         | Auf 100 u. wasser-<br>freie Subst berechn. | Nach d. Formel<br>berechnet, |
|--------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Kieselerde   | = 71,16 | 71,92                                      | 71,92                        |
| Thonerde     | = 15,57 | 15,67                                      |                              |
| Eisenoxydul  | = 1.81  | 1,82                                       | 7,58 16,92                   |
| Manganoxydul | = 0,09  | 0,09                                       |                              |
| Kalkerde     | = 1,43  | 1,44                                       | 3,18                         |
| Magnesia     | = 0,58  | 0,59                                       | 1,38                         |
| Kali         | = 6,39  | 6,43 )                                     | 2,78 }                       |
| Natron       | = 2,03  |                                            | ,47 3,82 6,60                |
| Wasser       | = 0,76  | 100,00.                                    | 100,00.                      |
|              | 100,12  |                                            |                              |

Auch bei diesen Gesteinen der Central-Karpathen zeigt sich wiederum eine auffallende Uebereinstimmung mit den rulkanischen Gesteinen, die wie in No. XV. auf 1 Theil trachytische 0,337 pyroxenische Substanz, oder wie in No. XVI. auf 1 Theil trachytische 0,419 pyroxenische und wie in No. XVII. auf 1 Theil trachytische 0,202 pyroxenische Substanz enthalten. Die hierdurch vertretene Reihe näbert sich also schon etwas mehr der normalpyroxenischen Zusammensetzung. —

Die Gesteine, aus welchen der Harz zum größeten Theile besteht, sind ältere neptunische Bildungen, deren Schichten durch plutonische Gesteine durchbrochen, gehoben und vielfach verändert worden sind. Zu den letzteren gebört vorzugsweise der Granit, der sich zu den hedeutendsten Höhen erheht, und in zwei Gruppen gesondert erscheint, deren eine das Brockengebirge zusammensetzt, während die andere von der Victorshöbe (Ramberg) bis über die Roßstappe hinaus sich erstreckt. — Die Granite, welche ich der Analyse unterwarf, stammen von dem nördlichen Rande der großen Granitgruppe des Brockenis; der erste derselhen wird im Holzemmenthale oherhalb Wernigerode anstehend gefunden, und stellt ein feinkörniges, sehr inniges Gemenge aus Felspath, Quarz und Glimmer dar, in welchen nur sehr selten einzelne Felsbasthrystalle ausgeschie-

den sind. Der Feldspath ist hier mehr oder weniger bräunlichgrau gefärbt, was auf eine schwache Verwitterung hinweist, wodurch denn auch dem ganzen Gestein eine bräunliche Färbung ertheilt wird; er ist aber im Bruche noch
ganz frisch und zeigt auf den Spaltslächen Glasglanz bis
Perlmutterglanz. Der Quarz findet sich in graulich - oder
röthlichweißen Körnern zwischen den Feldspathindividuen
vertheilt, während der Magnesia Glimmer in Täfelchen von
erin schwarzer Farbe in nicht sehr großer Menge verbreitet ist. — Oligoklas konnte in dem zur Analyse verwandten Handstücke nicht gefunden werden, ist also entweder
gar nicht, oder nur in sehr geringer Menge in dem Gestein vorhanden; ebenso fehlt der Kali-Glimmer gänzlich.

XVIII. Analyse. Granit aus dem Holzemmenthale.

|              | umijeci Oi | ant and ucm                      | HOISCHIMCHIMATO.  |
|--------------|------------|----------------------------------|-------------------|
|              |            | Auf 100 u. w.<br>freie Subst. be |                   |
| Kieselerde   | = 71,93    | 72,29                            | 72,29             |
| Thonerde     | = 12,89    | 12,95                            | )                 |
| Eisenoxydul  | = 5,56     | 5,58                             | 18,63 16,70       |
| Manganoxydul | = 0.10     | 0,10                             | )                 |
| Kalkerde     | = 1,81     | 1,83                             | 3,02              |
| Magnesia     | = 0,47     | 0,48                             | 1,29              |
| Kali         | = 4,88     | 4,90                             | 2,80 )            |
| Natron       | = 1,86     | 1,87                             | { 6,77 3,90 } 6,7 |
| Wasser       | = 0,49     | 100,00.                          | 100,00.           |
|              | 99,99      |                                  |                   |

Der zweite Granit des Harzes ist von der Pleisburg in der Nähe des Ilseusteins und bildet ein ziemlich feinkörniges, graubraun gefärbtes Gestein, worin der vorwaltende Feldspath von graulichweißer Farbe an einigen Stellen einer ganz schwachen Verwitterung ausgesetzt gewesen zu seyn scheint, da er zuweilen mit einem ganz feinen bräunlichen Ueberzuge bedeckt ist, während er auf dem Bruche noch frisch ist, deutliche Spaltflächen und auf diesen Perlmutterghauz zeigt. Der Quarz, nächst dem Feldspath der vorherrschende Gemengtheil, bildet kleine grautich.

lichweise gesärbte Körner. Der Magnesia-Glinmer hat eine sehwarze oder bräunlichsehwarze Farbe, und tritt nur in geringer Menge hervor. In noch kleiuerer Menge findet sich Oligoklas von grünlichweiser Farbe hier und da in ganz vereinzelten Individuen. Kali-Glimmer ist gar nicht vorbanden.

XIX. Analyse. Granit von der Plefsburg.

|               |    |        | Auf 100 u. wa    |        | Nach d. Forn | nel  |
|---------------|----|--------|------------------|--------|--------------|------|
|               |    |        | freie Subst. bei | rethn. | berechnet,   |      |
| Kieselerde    | == | 73,41  | 73,96            |        | 73,96        |      |
| Thouerde      | =  | 14,87  | 14,99            | )      |              |      |
| Eisenoxydul - | =  | 1,73   | 1,74             | 16,93  | 15,75        |      |
| Manganoxydul  | =  | 0,20   | 0,20             | )      |              |      |
| Kalkerde      | =  | 1,79   | 1,80             |        | 2,43         |      |
| Magnesia      | =  | 0,34   | 0,35             |        | 0,91         |      |
| Kali          | =  | 4,33   | 4,36             | 1 000  | 2,97)        | 6.95 |
| Natron        | =  | 2,58   | 2,60             | 6,96   | 3,98         | 0,93 |
| Wasser        | =  | 0,57   | 100,00.          |        | 100,00.      |      |
|               |    | 99,52. |                  |        |              |      |

Abgesehen von den aus der Ungleichförmigkeit der Mengung und den uuverneidlichen Fehlern der Analyse mergenenden Schwankungen, zeigt sich auch hier wiederum das Gesetz, welches für die vulkanischen Gesteine göltig ist, vertreten, so dass No. XVIII. einem vulkanischen Gesteine entsprieht, welches auf 1 Theil trachytische 0,18 Theile pyroxenische Substanz enthält, wahrend das Gestein No. XIX. mit einem vulkanischen Mischlingsgestein übereinstimmt, welches aus dem Zusammenschmelzen von 1 Theil trachytischer mit 0,10 Theilen pyroxenischer Substanz entstanden ist.

Endlich ist es noch ein granitisches Gestein von der Bergstraße, welches der Aualyse unterworfen wurde. — Der Granit tritt hier an dem westlichen Raude des Odenwaldes hervor, erhebt sich zu bedeutender Höhe, wird im Osten von buntem Sandstein bedeekt und tritt dann weiter stüllich im Neckarthale bei Heidelberg wieder hervor. Von hier ist auch das zur Analyse verwandte Handstück und zwar von einem am linken Neckarufer oberhalb Heidelberg gelegenen Steinbruche, in welchem ein porphyritischer Gebirgsgranit sowohl von dem jüngeren feinkörnigen, als auch von dem grobkörnigen jüngsten Ganggranit durchbrochen wird 1). Ich entnahm das zu untersuchende Gestein von jenem feinkörnigen Ganggranit, welcher hier eine gleichmäßig gemengte aus Feldspath, Quarz, Kali-Glimmer und Turmalin bestehende Felsart bildet. Der Feldspath ist von röthlicher und graulichweißer Farbe und bildet den vorwaltenden Gemengtheil; der Quarz findet sich in großer Menge sehr innig mit Feldspath verwachsen in kleinen fettglänzenden hell gefärbten Körnern; der Kali-Glimmer liegt in ganz kleinen Blättchen durch die ganze Masse zerstreut, während Magnesia-Glimmer und Oligoklas in dem Gemenge nicht zu finden waren.

Neben diesen wesentlichen Gemengtheilen war aber noch Turmalin in verhältnifsmässig großer Menge darin vorhanden, besonders deutlich dadurch, dass das hell gefärbte feinkörnige Gestein die schwarzen Turmalin-Nadeln klarer hervortreten liefs. Diese Nadelu waren minder gleichmäßig durch die ganze Masse vertheilt wie die anderen Mineralien, indem sie oft in größeren Gruppen beisammenstanden.

| X            | X. Analyse. ( | Franit von Heidel                          | berg.                        |
|--------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|              |               | Auf 100 u. wasser-<br>reie Subst. berechn. | Nach d. Formel<br>berechnet. |
| Kieselerde   | = 72,11       | 73,30                                      | 73,30                        |
| Thonerde     | = 15,60       | 15,85                                      |                              |
| Eisenoxydul  | <b>= 1,53</b> | 1,56 1                                     | 7,68 16,14                   |
| Manganoxydul | = 0,26        | 0,27                                       |                              |
| Kalkerde     | <b>= 1,26</b> | 1,28                                       | 2,68                         |
| Magnesia     | = 0.34        | 0,35                                       | 1,06                         |
| Kali         | = 5,00        | 5,08 )                                     | 20 2,90 ) 000                |
| Natron       | = 2,27        | 2,31                                       | ,39 3,92 6,82                |
| Wasser       | = 0,83        | 100,00.                                    | 100,00.                      |
|              | 99,20.        |                                            |                              |
|              |               |                                            |                              |

<sup>1)</sup> Beiträge zur Geologie der Gegend von Heidelberg von Gustav Leonhard.

Auch dieses Gestein zeigt in seiner Durchschnittszusammensetzung dieselben Meugenverhältnisse der Bestandheile, wie die entsprechenden vulkanischen Gesteine, so zwar, daße es mit einem ans 1 Theil trachytischer und 0,135 pyroxenischer Substauz bestehenden vulkanischen Mischlingsgestein in seiner Zusammensetzung übereinstimmt.

Bei allen bisher angeführten Analysen mußte, außer anderen unbedeutenden Schwankungen, der durchgängig zu geringe Magnesia-Gehalt auffallen; allein es sind mehrere Gründe vorhanden, aus denen sich eine solche Differenz erklären läfst. Zum Theil liegt diese Differenz innerhalb der Schwankungen, denen jeder Bestandtheil bei der Analyse eines so grobkörnigen und ungleichförmig gemengten Gesteins wie der Granit unterworfen ist; anderntheils kann sie ihren Grund in einer durch Temperatur- und Druckverhältnisse hervorgerusenen ungleichen Ausscheidung der einzelnen Gemengtheile haben '). Ferner sind die Mittelzahlen für die Zusammensetzung der Normaltrachytischen und Normalpyroxenischen Gesteine aus einer Anzahl von Analysen genommen, die selbst mehr oder weniger von der Mittelzahl abweichen und besonders bei den Mengenverhältnissen der Magnesia größeren Schwankungen unterworfen sind, so dass die in der normaltrachytischen Zusammensetzung 0.28 Proc. betragende Menge dieses Bestandtheils aus Zahlen genommen ist, die zwischen 0,03 und 0,76 schwanken, es ist deshalb die Mittelzahl aus diesen so sehr von einander abweichenden Werthen keine ganz genaue, was bei der Vergleichung der obigen Analyseu mit den berechneten Werthen wohl zu berücksichtigen ist. Der Hauptgrund dieser Schwankungen und Differenzen im Gehalte der Magnesia ist aber wohl der, dafs ihre Bestimmung nicht mit der Genauigkeit vorgenommen werden kann, wie die der andern Bestandtheile; besonders aber tritt diess bei den Graniten deshalb hervor, weil hier die Menge der Magnesia eine so sehr geringe ist und dadurch eine genaue Bestimmung noch mehr erschwert wird.

<sup>1)</sup> Processe der vulkan, Gesteinsbildung Islands Seite 203.

Die Schwankungen in den Mengenverhältnissen der beiden Alkalien sind nicht auffallend, da sie sich auch bei den vulkanischen Gesteinen Islands wiederfinden.

Auf den Fluor-Gehalt der Granite konnte keine Rücksicht genommen werden, da derselbe zu unbedeutend war.

Nachdem es auf diese Weise als erwiesen betrachtet werden kann, dals die Granite des Riesengebirges, der Karpathen u. s. w. theils mit den eigentlichen trackytischen Bildungen, theils mit Mischlingsgesteinen übereinstimmen, die sich aber in ihrer Zusammensetzung mehr den trachytischen Gesteinen nähern, indem ihr Kieselerde-Gehalt nieht unter 68 Proc. herabgeht, so mufste es wahrscheinlich erscheinen, dafs in den älteren plutonischen Periodeu Gesteine müssen existirt haben, welche die normalpyroxenischen vertretend, mit den Kieselerde-reichsten Graniten (den Repräsentanten der normaltrachytischen Gesteinsmasse) nach denselben Gesetzen wie die beiden Endglieder der vulkanischen Gesteinsreihe zu Mischlingsgesteinen zusammenschmolzen.

Um nun in der Reihe der plutonischen Gesteine solche zu finden, welche die pyroxenischen Gesteine vertreten konnten und bei der plutonischen Gesteinebildung thätig waren, so mufsten besonders diejenigen Gesteine ins Auge gefalst werden, welche schr wenig oder gar keinen Quart aggegen andere Kalk- und Magnesia-reiche Mineralien enthalten. Dergleiehen Gesteine sind die Diorite, Syenite und und andere Hornblende-Gesteine, und ich habe deshalb eine kleine Zahl solcher Gebirgsarten der Analyse unterworfen und hoffe dieselbe durch spätere Analysen noch vermehren zu können.

Das erste dieser Gesteine stammt von der Bergstrafte, wird in einem Steinbruche zwischen Zwingenberg und dem Meliboeus anstehend gefunden und durebsetzt hier ein ebenfalls analysirtes (No. XXII.) feinkörniges Hornblende-Gestein. Es bildet einen ziemlich grobkörnigen Diorit, bestehend ans Feldspath, Oligoklas, Qnarz und Hornblende. Der Feldspath ist von weißer Farbe, aber nur in geringer

Menge vorhanden; vorherrschend ist der Oligoklas, welcher von weißer, röthlich- und grünlichweißer Farbe, deutliche Spaltflächen und auf diesen die charakteristischen Streifungen zeigt. Auch der Quarz tritt mehr nutergeordnet in hell gefärbten glasglänzenden Körnern hervor. Glimmer ist hier gar nicht vorhanden, dagegen Hornblende in gro-(ser Menge; sie ist von dunkelgrüner Farbe und bildet nicht einzelne Krystalle, sondern ist in kleinen Parthien ziemlich gleichmäßig durch die ganze Gesteinsmasse verbreitet, und zeigt auf den Spaltslächen Perlmutterglanz. -An den Berührungsstellen dieses Gesteins mit dem weiter unten zu beschreibenden feinkörnigen Hornblende-Gestein sind beide scharf begränzt, ohne in einander überzugehen; sie bilden dabei eine so fest zusammenhängende unnnterbrochene Masse, daß man leicht Stücke schlagen kann, die zur Hälfte aus grobkörnigem Diorit, zur Hälfte aus feinkörnigem Hornblende-Gestein bestehen.

XXI. Analyse. Grobkörniger Diorit von Melibocus.

|             | 101,78  |                                     |                                |     |
|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|-----|
| Wasser      | = 1,18  | ,                                   | 100,00.                        |     |
| Natron      | = 1.80  | 1,79                                |                                | yy  |
| Kali        | = 5,54  |                                     | $7,29 = \frac{2,12}{3,13} + 5$ | ,55 |
| Maguesia    | = 3,79  | 3,77                                | *2,36                          |     |
| Kalkerde    | = 3,35  | 3,33                                | 4,71                           |     |
| Eisenoxydul | = 3,50  | 3,48                                | 17,75 15,22                    |     |
| Thouerde    | = 14,35 | 14,27                               | 17.75 19,22                    |     |
| Kieselertle | = 68,27 | 67,86                               | 67,86                          |     |
|             |         | Anf 100 u was<br>freie Subst. beree |                                | ı   |

Das zweite dieser Gesteine ist ein Hornblende-Gestein ind stammt von dem schon oben (bei No. XXL) angeführten Steinbruche zwischen Zwingenberg nud dem Meliborus und wird hier von dem vorhergenannten Diorit durchsetzt. Es bildet ein feinkörniges Gemeuge von Hornblende und einem andern Mineral von weißer Farbe, worin die Hornblende von grünlichsehwarzer bis dunkelschwarzer Farbe

James of Cong

ist und in feinen, kleinen Nadeln sich durch die ganze Gesteinsmasse verbreitet. Unter der Lupe erkennt man deutlich die perlmuttergläuzenden Spaltlächen der Hornblende und die ihnen eigenthümlichen Streifungen. Zwischen diesen Hornblendenadeln erseleint in ganz kleinen Körnern von graulich- und bläulichweifser Farbe ein anderes Mineral, welches auf seiner Oberfläche matt und ohne deutliche Spaltbarkeit ist. Das Gemenge ist zu feinkörnig, als dafs dieses Mineral genauer bestimmt werden könnte. Neben diesen beiden Gemengtheilen findet sich hie und da auch noch fein eingesprengter Eisenkies von gelber Farbe. — Das ganze Gestein hat eine grünlichgraue Farbe, grofssplittrigen bis unebenen Bruch und zeichnet sich durch großes Zähigkeit beim Zerschlagen und Zerreiben aus.

XXII. Analyse. Hornblendegestein von Melibocus.

|              |        | Auf 100 a. w.<br>freie Subst. be |             |
|--------------|--------|----------------------------------|-------------|
| Kieselerde   | = 55,0 | 02 55,48                         | 55,48       |
| Thonerde     | = 19,  | 32 19,48                         | )           |
| Eisenoxydul  | = 7,3  | 51 7,57                          | 27,56 26,21 |
| Manganoxydul | = 0,5  | 51 0,51                          | )           |
| Kalkerde     | = 8,   | 52 8,60                          | 9,27        |
| Magnesia     | = 4,3  | 33 4,37                          | 5,24        |
| Kali         | = 1,5  | 21 1,22                          | 1,28        |
| Natron       | = 2,   | 75 2,77                          | 2,52        |
| Wasser       | = 0,9  | 97 100,00.                       | 100,00.     |
|              | 100,1  | 4.                               |             |

Das dritte dieser Gesteine ist ein Syenit von Blansko im Mähren und bildet ein sehr innig gemengtes, aus Feldspalt, Oligoklas, Quarz, Maguesia-Glimmer und Hornblende hestehendes, Gestein von splittrigem Bruche und sehr zäher Beschaffenheit. Der feldspathige Gemengtheil ist von weiser und grünlichweißer Farbe und deutlicher Spaltblächerkeit; auf den Spaltblächen konnten bei einigen Körnern unter der Lupe Streifungen wahrgenommen werden, bei andern aber war diels nicht möglich, obgleich die Spaltbläche deut-

lich sichtbar war; es ist deshalb wahrscheinlich, daß hier Feldspath und Oligoklas neben einander vorhanden sind. Die Hornblende ist von grünlichschwarzer Farbe, leibaftem Perlmutterglanz auf den Spaltflächen und findet sich in kleinen körnigen Massen in dem Gesteine verbreitet. Der Magnesia-Glimmer ist in bedeutender Menge und zwar in ganz kleinen Täfelchen von schwarzer Farbe in der Gesteinsmasse vorhanden, leicht erkennbar an seiner deutischen Spaltbarkeit. Nur spärlich kommen hie nud da kleine Quarzkörnchen vor, die an ihrem in den Fettglanz geneigten Glasglanz leicht zu erkennen waren. Außerdem fanden nem Granat, die sich durch ihre Härte auszeichneten.

| XXIII. Analyse. Syenit von Blat |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

|              |   |        | Auf 100 u. wa<br>freie Subst. ber |       | sch d. Formel<br>berechnet. |
|--------------|---|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|
| Kieselerde   | = | 61,72  | 62,67                             |       | 62,67                       |
| Thonerde     | = | 13,57  | 13,79                             | )     |                             |
| Eisenoxydul  | = | 7,16   | 7,27                              | 21,39 | 22,13                       |
| Manganoxydul | = | 0,33   | 0,33                              | )     |                             |
| Kalkerde     | = | 5,88   | 5,97                              |       | 6,62                        |
| Magnesia     | = | 3,33   | 3,38                              |       | 3,56                        |
| Kali         | = | 3,37   | 3,42                              | 6,59  | 1,94 } 5,02                 |
| Natron       | = | 3,12   | 3,17                              | 1     | 3,08 )                      |
| Wasser       | = | 0,95   | 100,00.                           |       | 100,00.                     |
|              |   | 99,43. |                                   |       |                             |

Man sieht hier leicht aus der Vergleichung der Analysen mit den Berechnungen, dass diese Gesteine vollständig mit vulkanischen Mischlings-Gesteinen übereinstimmen, und dass sie den normalpyroxenischen Gesteinen viel näher stehen, als die Granite, so zwar, dass No. XXI. einem Gemenge von 1 Theil trachytischer mit 0,45 pyroxenischer, das Gestein No. XXII. einem Gemenge von 1 Theil trachytischer mit 3,02 Theilen pyroxenischer Substanz, das Gestein No. XXIII. endlich einem Gemenge aus nahezu gleichen Theilen (1:0,98) trachytischer und pyroxenischer Substanz

entspricht. Es hat sich nun hierdurch erwiesen, dass die genannten Hornblende-Gesteine die von den Granitischen Gesteinen begonnene Reihe von Mischlings Gesteinen fortsetzen, allein keines dieser Gesteine fiel mit der Normalpyroxenischen Masse selbst zusammen. - Dass es aber Hornblende-Gesteine giebt, welche der normalpyroxenischen Zusammensetzung sehr nahe stehen, ja dieselbe sogar vertreten, geht aus einer Analyse hervor, welche Bischof ') von einem Hornblende - Gestein von Hartmannsgrün in Böhmen geliefert hat:

## Hornblendegestein von Hartmannsgrün

|                         | Bootom .on martinamin           | .6. u                                           |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
|                         | •                               | Normalpyroxenische<br>Zusammensetzung.          |
| Kieselerde              | =48,62                          | 48,47                                           |
| Thonerde<br>Eisenoxydul | $= 20,19 \\ = 10,93$ $\}$ 31,12 | 30,16                                           |
| Kalkerde                | = 11.93                         | 11.87                                           |
| Magnesia                | = 1,90                          | 6,89                                            |
| Kali                    | = 1,27 )                        | 0.65 1                                          |
| Natron                  | = 2,31 $3,58$                   | $\begin{bmatrix} 0,65\\1,96 \end{bmatrix}$ 2,61 |
|                         | 97,15.                          | 100,00.                                         |
| 11 70 . 1               |                                 |                                                 |

Alle Bestandtheile dieses Gesteins stimmen mit der normalpyroxenischen Zusammensetzung vollkommen überein, mit Ausnahme der Magnesia, deren Menge auch hier viel zu gering ist, was vielleicht zum großen Theil von der Schwierigkeit herrührt, diesen Körper genau zu bestimmen; es ist diess um so wahrscheinlicher, da hier bei der Analvse ein bedeutender Verlust muß stattgefunden haben und das Gestein als Hornblende-Gestein einen viel größeren Magnesia-Gehalt erwarten lässt.

Aus dem bisher Angeführten geht somit hervor, dass auch in den älteren Perioden zwei Gesteinsquellen thätig waren, von welchen die eine mit der normaltrachytischen, die andere mit der normalpyroxenischen Zusammensetzung zusammenfällt; dass ferner aus dem Zusammenschmelzen

<sup>1)</sup> Chemische und physik. Geologie, Bd. II, S. 930.

dieser beiden Eudglieder gewisse plutonische Gesteine hervorgingen, welche in ihren mineralogischen Charakteren so sehr von den vulkanischen Gesteinen verschieden, dennoch mit dieseu in ihrer Durchschnittszusammensetzung vollkommen übereinstimmen.

## VII. Ueber die Butter; con VV. Heintz.

Die erste gründliche Untersuchung der Butter rührt bekanntlich von Chevreul 1) her. Dieser fand darin eine ziemlich große Reihe verschiedener. Glycerin enthaltender Fette, von denen einige neben Glycerin bei der Verseifung mit dem Wasserdampfe flüchtige, einige damit nicht flüchtige Säuren liefern. Er fand nämlich in den Verseifungsproducten der Butter drei verschiedene flüchtige Säuren, die er acide butirique, acide caproïque und acide caprique nannte. Erstere nenneu wir jetzt noch Buttersäure, die zweite Capronsäure und die dritte Caprinsäure. Die nicht mit den Wasserdämpfen flüchtigen Säuren, welche er iu ienen Verseifungsproducten entdeckte, waren, bei gewöhnlicher Temperatur, theils flüssig, theils fest. Die flüssige Saure hielt Chevreul für Oelsaure, die feste für ein Gemenge von Margarinsäure und Stearinsäure 2). Aus Chevreul's Untersuchung durfte man schließeu, dass die Butter aus sechs verschiedenen Fetten bestehe, dem Butyrin, Capronin, Caprin, Margarin, Stearin uud Oleïn, welche bei der Verseifung in jene sechs Säuren einerseits und in Glycerin audererseits zerfallen müssen. Aufserdem beobachtete er darin Spureu eines gelben, färbenden und eines aromatischen Princips 3).

on a supplement

(

Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale, Paris 1823, p. 115 – 149, 192 – 194, 215 – 235 und 270 – 282.

<sup>2)</sup> p. 279.\*

<sup>3)</sup> p. 278.\*

Die Arbeiten über die Natur der Butter, welche später ausgeführt worden sind, haben die Ansichten, welche man darüber durch Chevreul erhalten hatte, etwas modificirt. Die Untersuchung von Lerch '), welche sich nur auf die daraus entstehenden flüchtigen Säuren beschränkt, lehrte uns noch eine vierte flüchtige Säure kennen, die Caprylsäure, welche Chevreul's Aufmerksamkeit entgangen war, so dass wir also jetzt die Existenz von vier Glycerinsetten in der Butter annehmen müssen, welche bei ihrer Verseifung zur Bildung flüchtiger Säuren Anlass geben. Zu den von Chevreul schon bekannten kommt noch das Caprylin hinzu. Wichtig ist, und ich mache hier schon vorläufig darauf aufmerksam, mir vorbehaltend, später auf diesen Gegenstand noch wieder zurück zu kommen, dass die Zusammensetzung der Hydrate aller dieser Säuren durch die Formel C4" H4" O4 ausgedrückt werden kann. Wenn man für n in dieser allgemeinen Formel die Zahlen 2, 3, 4, 5 einsetzt, so erhält man nach einander die Formeln der Buttersäure, Capronsäure, Caprylsäure und Caprinsäure.

So wie Lerch die flüchtigen Säuren aus der Butter, so ab Bromeis') schon etwas früher die durch Verseifung derselben erhaltenen nicht flüchtigen Säuren einer erneuten Untersuchung unterworfen, und von den von Chevreul gefundenne etwas abweichende Resultate erhalter Zwar gelang es ihm, wie diesem, sie in eine, bei gewöhnlicher Temperatur, flüssige und in eine feste Säure zu sebeiden, aber letztere hält er für reine Margarinsäure, indem er ausdrücklich sagt, die Butter enthalte keine Stearinsäure'), und die flüssige Säure hält er für eine besondere, von der gewöhnlichen Oelsäure verschiedene Säure, die er Butteröläsure nennt. Letztere Ansicht wird in dem weiteren Verfolg dieser Arbeit ihre Widerlegung finden. Erstere Meinung stützt er namentlich darauf, daße es ihm nicht gelungen ist, trotz des vielfältigsten Umkrystallisirens der

Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 49, S. 212.\*
 Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 42, S. 46.\*

<sup>3)</sup> Ebend, S. 49 unten u. S. 50 oben.

lesten Säure, eine bei 70° C. schmelzende Substanz abzuscheiden.

Wenn man jedoch überlegt, dass nach meinen Unterzubangen 1) die Margarinsäure, deren Existenz in der Butter Bro m eis annimmt, nichts anderes ist, als ein Gemenge von Stearinsäure und Palmitinsäure, so folgt schon eben dama, dass dieser die Gegenwart der Margarinsäure darin animmt, dass dennoch in den Verseisungsproducten der Buter Stearinsäure enthalten seyn müsse, neben dieser aber sicht Margarinsäure, sondern Palmitinsäure.

Diefs wirklich mit Hülfe der Methoden, welche mir jetzt zu Gebote stehen, nachzuweisen, dazu hat mir mein Freund Broueis mit freundlichster Bereitwilligkeit Gelegenheit gegen. Derselbe übersendete mir 36 Grammen der Marginsalure, welche er aus der Kubbutter dargestellt hattei, naw decke nach seiner Ansicht zwar keineswegs ganz zein, amendich von Alkohol und Spuren der flüchtigen Säuren der Buter war, aber welche, wie er glaubte, keine Stearinsäwe enhalten sollte.

Diese vermeiutliche Margarinskure bildete nicht eine gleichäßige zusammengeflossene Masse, sondern bestand aus den blättrigen Krystallen, in welchen nach meinen Beobschungen Stearinskure enthaltende Palmitinskure aus der Alhohoflösung anzuschießen pflegt. Wurde sie geschmelzt, so erstarrte sie beim Erkalten nicht madelig krystallinisch, wie die vermeintliche Margarinskure, sondern gänzlich ohne Krystallisation. Die Masse wurde vollständig opak. Ihr Schmelzpunkt lag bei 54½°C. Sie verhielt sich, wie dasjenige Gemisch von Stearinskure und Palmitinskure, welches möglichst niedrigen Schmelzpunkt besitzt, der, wie ich in meinen früheren Arbeiten über die Fette nachgewiesen babe, etwas über 54°C. liegt. Die fernere Unterschung dieser Sture bestätzte diese Ansicht vollkommen.

Die 36 Grm. der fetten Säure wurden in vielem beisen Mkohol gelöst und mit einer ebenfalls heisen Lösung von 2 Grm. essigsaurer Magnesia in Alkohol gemischt der Er-1) Dies Ann. Bd. 87, S. 573° u. folgende. kaltung überlassen. Es setzte sich nach einiger Zeit ein Niederschlag ab, der abfiltrirt und abgeprefät wurde. Durch Kochen mit sehr verdünter Salzsäure schied sich daraus die fette Säure ans, welche nun bei 56½°C. schmolz. Durch Umkrystallisiren dieser Säure aus der alkoholischen Lösung erhöbte sich ihr Schmelzpunkt zuerst auf 59½°C., dann auf 65½°C., dann auf 65½°C., den und 65½°C., den und 65½°C. schmelzpunkt zuerst auf 59½°C. schwelzpunkt zuerst auf 59½°C. den nich 5½°C. schwelzpunkt zuerst auf 59½°C. schwelzpunkt zuerst schwelzpunkt zuerst zu schwelzpunkt zu schwelzpunkt zuerst zu schwelzpunkt zuerst zu schwelzpunkt zu schw

Die von dem zuerst gefällten Magnesiasalze abfiltrirte Flüssigkeit wurde noch dreimal heifs gemacht und mit 1 Grm. essigsanrer Magnesia, die in heißem Alkohol gelöst worden war, vermischt. Die nach dem Erkalten sich abscheidenden, abgepressten Niederschläge lieserten bei ihrer Zersetzung durch Kochen mit sehr verdünnter Salzsäure Säuren, deren Schmelzpunkt bei 554 ° C., 55° C. und 554 ° C. lag. Diese Säuren mussten noch zu viel Stearinsäure enthalten, als dass ich hoffen durste aus ihnen durch Umkrystallisiren reine Palmitinsaure zu gewinnen. Eine derselben lieferte bei einmaligem Umkrystallisiren aus der Alkohollösung eine bei etwas über 56° C. schmelzende und in der blättrigen Form der vermeintlichen Authropinsänre!) erstarrende Säure, welche, wie ich in meiner Arbeit über das Hammelfett 2) nachgewiesen habe, nichts anderes als ein Gemisch von Palmitinsäure und Stearinsäure ist.

Die alkoholische Lösung endlich, welche von dem letzen dieser Niederschläge abfiltrirt worden war, wurden unchmals mit einem Grm. essigsaurer Magnesia auf dieselbe Weise gefällt. Der erhaltene abgeprefate Niederschlag lieferte, als er durch anhaltendes Kochen mit sehr verdünnter Salzsäure zeresetzt wurde, eine bei 57½°C. schuuelzende Säure, die also schon mehr Palmitinsäure enthalten mufste. Deshalb wurde die von diesem Magnesiasalze abgeprefate alkoholische Flüssigkeit durch einen Ueberschufs

<sup>1)</sup> Diese Annalen Bd. 84, S. 247.

<sup>2)</sup> Diese Annalen Bd 87, S. 569 u. folgende.

von essigsaurer Magnesia gefällt, der Niederschlag ausgeprefst und durch verdünnte Salzsäure wie früher zersetzt. Diese zuletzt erhaltene Säure schmolz bei 58½°C.

Diese beiden Portionen der Sture wurden darauf in Alkohol gelöst und umkrystallisirt. Die stark abgeprefste Sture schmolz bei 60½° C. Als diese Operation wiederholt wurde stieg der Schmelzpunkt zuerst auf 61° C., dann auf 61½° C., endlich auf 62° C., über welchen hinaus er nicht zu erhöhen war. Als die Säure bei 60½° C. schmolz, besafs sie noch alle Eigenschaften der vermeintlichen Margarinsäure. Die nadelförmige Krystallisation machte jedoch endlich bei fortgesetztem Umkrystallisiren der schuppigen Platz. Die bei 62° C. schmelzende Säure konnte nichts anderes als Palmitinsäure seyn.

Durch die Elementaranalyse dieser so gewonnenen Säuren, der Stearinsäure und der Palmitinsäure, hätte ich zwar den Beweis liefern können, daß sie eben nichts anderes seyen, als diese Säuren, daß daher Stearin und Palmitin ebenfalls Restandtheile der Butter sind. Allein da es mir wahrscheinlich schien, dass eine Substanz, welche bei der Verseifung flüchtige Säuren der Fettsäurereihe in Menge liefert, und sich dadurch wesentlich von allen anderen thierischen Fetten unterscheidet, auch noch andere nicht flüchtige fette Sänren enthalten möchte, als die übrigen thierischen Fette, so schien mir eine gründliche Untersuchung der Butter von der größten Wichtigkeit zu seyu. lch unterliefs deshalb vorläufig noch die Analyse der aus der vermeintlichen Margarinsäure erhaltenen Stearinsäure und Palmitinsänre, erwartend eine größere Meuge dieser Säuren aus einer großen Quantität Butter zu erhalten.

Zur Untersuchung wurden vier Pfund ganz vollkommen frischer, ungesalzener Kuhbutter verwendet. Der Gang derselben war der gewöhnliche. Die Butter wurde mit Ilulle von etwa dem vierten Theil ihres Gewichts kaustischen Kalis verseift, die Seife in vielem kochenden Wasser gelöst und in einem Destillationsapparate mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt. Die Mischung wurde so lange

der Destillation unterworfen, bis die in der Blase zurückgebliebene Masse nicht mehr nach flüchtigen Säuren roch.

Die bei dieser Operation gewonnenen flüchtigen Säuren habe ich nicht einer genaueren Untersuchung unterworfen, da seit Lerch's Arbeit die Natur derselben bekannt ist.

Der Rückstand in der Blase bestand nach dem Erkalten aus einer dicklichen, beinahe ganz festen fetten Substanz und aus einer wäfsrigen Flüssigkeit, aus welcher letzteren durch Neutralisation mit kohlensaurem Kali, Eindampfen und Ausziehen des Rückstandes mit starkem Alkohol, ein bräunlich gefärbtes Glycerin erhalten wurde.

Die fette Säure selbst endlich wurde in wenig Alkohol gelöst und nach dem vollkommenen Erkalten der Lösung der in fester Form abgeschiedene Theil ausgeprefst, welche Operation mit diesem Theil mehrfach wiederholt wurde. Die hierbei erhaltenen alkoholischen Flüssigkeiten wurden mit Ammoniak gesättigt und in der Wärme mit essigsaurem Bleioxyd gefällt. Der zusammengeflossene Niederschlag wurde mehrfach mit Wasser ausgekocht, getrocknet und endlich in eine große Masse Aether gebracht. Hierdurch zertheilte sich das Bleisalz in der Weise, dass der in Aether lösliche Bestandtheil von diesem aufgenommen wurde, der unlösliche aber sich in Form eines höchst fein vertheilten Niederschlages absonderte. Die ätherische Lösung wurde absiltrirt und der Niederschlag schnell unter einer kräftigen Presse in Leinwand eingeschlossen ausgepresst.

Die gepresste Masse wurde darauf höchst sein zerrieben, nochwals mit vielem Aether übergossen, und nachden die Mischung sehr lange gestanden hate, endlich wiederum das Feste von dem Flüssigen mit Hülse der Presse getrennt. Diess wurde so oft wiederholt, als der Aether aus dem Bleisalz noch wesentliche Mengen darin löslicher Substanzen auszog. Das so gewonnene setse Bleisalz wurde mit einer großen Menge sehr verdünuter Salzsäure wiederholentlich anhaltend gekocht, bis die abgeschiedene sette Säure von Bleioxyd gänzlich befreit war. Diese Säure, welche möglichst von Oelsäure befreit seyn mufste, wurde der aus der alkoholischen Lösung mehrfach abgeprefsten festen Säure beigegeben.

Die ätherischen Auszüge, welche auf die eben erhaltene Weise erhalten worden waren, wurden mit einer genügenden Menge Salzsäure geschüttelt, um die Bleioxydverbindung der im Aether gelösten fetten Säure zu sersetzen. Letztere blieb im Aether gelöst, aus demselben schied sich aber Chlorblei ab, welches mit dem Wasser der Salzsäure eine dickliche weiße Masse bildete. Von dieser wurde der Aether abgegossen, filtrirt und sofort der Destillation unterworfen. Im Rückstande blieb die noch unreine Oelsäure, welche mit überschüssigem Ammoniak versetzt und darauf mit Chlorbaryum gefällt wurde. Den Niederschlag wusch ich zuerst mit Wasser, dann mit Alkohol vollständig aus, und liefs ihn dann trocken werden. Darauf wurde er in Aether gebracht, um die in diesem Lösungsmittel auflöslichen Substanzen von dem ölsauren Barvt zu trennen. Der Aether zog daraus ein Barytsalz aus, das jedoch nur in so geringer Menge gewonnen wurde, dass ich zusolge der Erfahrungen, welche ich bei Gelegenheit der Untersuchung des analogen Barytsalzes aus anderen Fetten gemacht hatte, seine ausführliche Untersuchung unterlassen konnte.

Die durch Aether hinreichend ausgewaschene ölsaure Baryterde wurde nun mit vielen Alkohol gekocht, und die kochend heiße Flüssigkeit filtrirt. Beim Erkalten derselben schied sich ein blendend weißes Salz ab, welches reine ölsaure Baryterde zu seyn schien. Es wurde noch einmal aus Alkohol umkrystallisirt und der Analyse unterworfen.

0,7052 Grm. dieser Verbindung lieferten 0,2397 Grm. schwefelsaure Baryterde, entsprechend 0,1573 Grm. oder 22,30 Proc. Baryterde.

Die reine ölsaure Baryterde enthält nur 21,86 Proc. Baryterde. Die Differenz von fast 0,5 Proc. glaubte ich dadurch erklären zu dürfen, dass durch Aether doch noch nicht die ganze Menge der in Aether löslichen, mehr Baryterde enthaltenden Verbindung ausgezogen worden sey. Deshalb brachte ich die aus der Alkohollösung abgeschiedene ölsaure Baryterde nochnals in eine große Quantität Aether, filtrirte die ätherische Lösung nach einigen Tagen ab, wusch den Niedersehlag mit Aether aus, preßte den Rest desselben ab, und krystallisite die so gewonnene ölsaure Baryterde nochmals aus der alkoholischen Lösung um. So erhielt ich jedoch ein Barytsalz, dessen Zusammensetzung nicht von der oben gefundenen abwich.

Aus 0,6018 Grm. desselben erhielt ich 0,2042 Grm. schweselsaurer Baryterde. Diess entspricht 0,134 Grm. oder 22,27 Proc. Baryterde.

Ich sehlug daher folgenden Weg ein zur Gewinnung eines reineren ölsauren Baryts aus der Butter. Die ganze Menge des mir zu Gebote stehenden ölsauren Barvts, der schon mit Acther ausgezogen war, wurde im gepulverten Zustande mit Aether und etwas Salzsäure geschüttelt. Die ätherische Lösung, welche die Olsänre enthalten musste, wurde von der wäßrigen Schicht getrennt, mit Ammoniak schwach übersättigt und mit einer wäßrigen Lösung von essigsaurem Bleioxyd sehr anhaltend geschüttelt. Die Mischung trennte sich beim Stehen in zwei Schichten. Die obere ätherische, welche nur noch das selbst in wasserhaltigem Aether lösliche ölsaure Bleioxyd enthalten konnte. wurde abgenommen, filtrirt und mit Salzsäure geschüttelt. Von der nun wieder erhaltenen ätherischen Lösung wurde der Aether abdestillirt, worauf der Rückstand in der Retorte mit Ammoniak übersättigt und mit Chlorbaryum gefällt wurde. Der Niederschlag wurde mit Wasser und endlich mit Alkohol ausgewaschen, worauf er durch wiederholtes Auskochen mit Alkohol und Erkalten der filtrirten alkoholischen Lösung in ein blendend weißes, krystallinisches Pulver umgewandelt wurde. Diese so gewonnene ölsaure Baryterde war rein. Sie lieferte bei der Analyse folgende Zahlen:

- 0,8108 Grm. derselben gaben 0,2713 Grm. schwefelsaure Baryterde, entsprechend 0,178 Grm. oder 21,93 Proc. Baryterde.
- II. Aus 0,8672 Grm. erhielt ich 0,292 Grm. schwefelsaure Baryterde. Diess entspricht 0,1916 Grm. oder 22,09 Proc. Baryterde.
- III. 0,2563 Grm. endlich lieferten 0,562 Grm. Kohlensäure 0,218 Grm. Wasser und 0,0725 Grm. kohlensaure Baryterde.

|             | 1.    | H.    | HT.           | Berechnet.    |    |   |
|-------------|-------|-------|---------------|---------------|----|---|
| Kohlenstoff |       | _     | 61,53         | 61,82         | 36 | C |
| Wasserstoff |       | _     | 9,45          | 9,44          | 33 | H |
| Sauerstoff  | _     | _     | 7,05          | 6,88          | 3  | 0 |
| Baryterde   | 21,93 | 22,09 | 21,97<br>100. | 21,86<br>100. | l  | Ė |
|             |       |       | LUU.          | 100.          |    |   |

Die Verseifungsproducte der Butter euthalten also gewöhnliche Oelsäure, und dem entsprechend ist in der Butter selbst Olein enthalten.

Bei seiner Untersuchung der Butter glaubte Bromeis ') gefunden zu haben, dass die mit den Wasserdämpsen nicht flüchtige, flüssige fette Säure, welche aus derselben durch Einwirkung kaustischer Alkalien entsteht, eine von der Oelsäure verschiedene Säure sev, die er Butterölsäure nannte, Wenn man jedoch die von ihm bei der quantitativen Untersuchung dieser Säure und ihrer Verbindungen gefundenen Zahlen genauer betrachtet, so wird man finden, dass sie der Ansicht nicht entgegen stehen, sie viel mehr stützen, dass die in den von Bromeis analysirten Praparaten enthaltene fette Säure hauptsächlich Oelsäure war, welche aber noch eine kohlenstoffärmere aber sauerstoffreichere Verbigdung von geringerem Atomgewicht beigemischt enthielt und die abzuscheiden ihm nicht gelungen ist. Namentlich muß darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Barytmenge in dem von ihm dargestellten butterölsauren Baryt ganz mit der übereinstimmt, welche ich in dem noch nicht ganz gereinigten ölsauren Baryt aus Butter fand. Da nun durch

<sup>1)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 42, S. 55. \*

Poggendorff's Annal, Bd. XC.

Gottlieb 1) nachgewiesen worden ist, daß alles, was man vor ihm mit dem Namen Oelsäure bezeichnete, noch ein Gemenge verschiedeuer Säuren gewesen ist, und daß namentlich die Bestimmungen des Atomgewichts dieser Säure, welche Varrentrapp 3) ausgeführt hat, zu unrichtigen Schlüssen geleitet haben, so durfte man eigentlich schon durch diese Untersuchung veranlaßt seyn, anzunehmen, daß die flüssige Säure der Butter nichts anderes als gewöhnliche Oelsäure sey. Meine Untersuchung hebt über diesen Punkt die letzten Zweifel.

Die Methode, nach welcher ich den festen nicht slüchigen Theil der aus der Butter dargestellten setten Säuren in seine Bestandtheile zu zerlegen suchte, war genau dieselbe, welche ich bei meinen schleren Untersuchungen über die thierischen Fette<sup>3</sup>) angewendet habe. Im Ganzen standen mir 44 Loth dieses sesten Theils zu Gebote.

Die ganze Masse dieser Säure wurde in Alkohol gelöst und mit einer heißen alkoholischen Lösung von 32 Grunessigsaurer Magnesia gemischt. Das beim Erkalten abgeschiedene Magnesiasalz wurde abgeprest und durch Kochen mit sehr verdünnter Salzsäure zersetzt. Die erhaltene Säure schnolz bei 54½° C. Sie wurde noch einmal in heisem Alkohol gelöst und mit einer heißen alkoholischen Lösung von 16 Grunessigsaurer Magnesia versetzt. Die aus dem nun beim Erkalten entstehenden Niederschlage gewonnene Säure schnolz bei 60½° C. Durch einmaliges Umkrystallisiren stieg zwar der Schmelzpunkt auf 63½° C., aber durch öftere Wiederholung dieser Operation konnte dieser Schmelzpunkt nicht weiter erhölt werden.

Da ich vermuthete, es könnte der Stearinsäure, welche ich in dieser Säure annehmen zu können glaubte, noch etwas eines nicht verseiften Fetts der Butter beigemischt seyn, so verwandelte ich die ganze Masse dieser Säure durch Kochen mit einer alkoholischen Kalilösung in Seife, \*

<sup>1)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 57, S. 38.\*

<sup>2)</sup> Ebend. Bd. 35, S. 196.\*

<sup>3)</sup> Ann. Bd. 84, S. 221.

dampfte den Alkolol ab, indem ich nach und nach immer mehr Wasser hiuzusetzte, und zersetzte endlich, nachdem der Alkohol vollständig verjagt war, die ganz klare Seifenlösung durch Kochen mit verdünnter Salzsäure. Die nun abgeschiedene Säure schmolz bei 62½° C., dir Schmelzpunkt stieg aber bei einmaligem Umkrystallisiren auf 64½° C., der jedoch bei der zweiten Umkrystallisation auf 64° C. sank, bei welcher Temperatur er constant blieb.

Dieses eigenthümliche Verhalten dieser Sänre veranlasste mich zu vermuthen, dass dieselbe ans einem Gemisch von Stearinsänre mit einer in Alkohol noch schwerer löslichen Sänre, die dann wahrscheinlich auch einen höheren Kohlenstoffgehalt als diese besitzen musste, bestehen möchte. In dieser Vermuthung bestärkte mich der Umstand, dass weder die Art, wie dieselbe sich aus der heißen Alkohollösung beim Erkalten ausschied, noch die Art des Erstarrens, wenn die geschinolzene Sänre der Abkühlung überlassen wurde, irgend etwas gemein hatte mit der, welche unter den angegebenen Umständen ein bei 64° C. schmelzendes Gemisch von Stearinsäure und Palmitinsäure zeigt, Dieses krystallisirt aus Alkohol blättrig krystallinisch, und erstarrt sehr schuppig krystallinisch, während die vorliegende Sanre in beiden Fällen sich ganz unkrystallinisch abschied.

Um mich zu fiberzeugen, ob meine Vermuthung der schmolz, nochmals in den alkoholischen Flüssigkeiten, aus welchen sie heranskrystallisirt war, in der Wärme auf, mischte die Lösung noch mit mehr heißen Alkohols, und fällte die Lösung wie früher durch eine Lösung von essigsaurer Magnesia (2; Grm.) partiell. Die Säure, welche aus dem Niederschlage erhalten wurde, als derselbe mit sehr verdünnter Säure gekocht wurde, schmolz bei 63° C, und veränderte ihren Schmelzpunkt durch mehrmaliges Umkrystalliren aus der alkoholischen Lösung gar nicht. Ich hielt sie deshalb für rein, wollte mich aber durch einen Versuch noch besonders davon überzeugen. Darum löste

ich sie nochmals in Alkohol und fällte sie wiederum partiell durch essigsaure Talkerde. Die nun aus dem Niederschlag erhaltene Säure schmolz bei 59°C., während die aus der Lösung abgeschiedene erst bei 65½°C. flüssig wurde.

Dieser Versuch lehrt zwar, dass die in der obigen Weise erhaltene Säure noch nicht rein war, aber dennoch solgt entschieden aus diesem Versuch, dass noch eine andere nicht flüchtige Säure, als die Stearinsäure und Palmitinsäure, sich in den Verseifungsproducten der Butter findet, und zwar eine Säure, die in Alkohol schwerer löslich ist als beide, und die bei der partiellen Fällung mit essigsaurer Talkerde noch mehr Neigung sich abzuscheiden hat, als selbst die Stearinsäure.

Ob der Schmelzpunkt dieser neuen Säure höher oder niedriger sey, als der der Stearinsäure, kann ich nicht entscheiden. Denn obgleich die endlich abgeschiedene Säure einen niedrigeren Schmelzpunkt (59° C.), als selbst die Palmitinsäure besitzt, so war sie doch noch nicht ganz rein. Sie mußte entschieden noch etwas Stearinsäure enthalten. Und da ein Gemisch von Stearinsäure und Palmitinsäure weit leichter schmilzt, als selbst letztere, so könnte die Mischung der Stearinsäure und dieser neuen Säure, ebenfalls einen niedrigeren Schmelzpunkt als die Stearinsäure besitzen, ohne dass deshalb der Schluss gezogen werden dürfte, auch die neue Säure selbst müsse im reinen Zustande leichter schmelzen, als die Stearinsäure. Bei einmaligem Umkrystallisiren der bei 59° C. schmelzenden Säure stieg übrigens der Schmelzpunkt auf 60% C., so dass auch hieraus auf die Gemischtheit dieser Säure geschlossen werden darf.

Nach allen diesen Operationen war die Masse der Sture so gering geworden, daß ich nicht wagen durfte, sie noch ferneren Scheidungsversuchen zu unterwerfen, Ich beschloß daher, diese noch unreine Säure der Elementaranalyse zu unterwerfen, in der Hoffnung, daß ihr Kohlenstoffgehalt höher seyn würde, als der der Stearinsäure.

wodurch denn allerdings jeder Einwurf gegen die Gegenwart einer besonderen Säure in der Butter beseitigt werden müste. Es liess sich diess deshalb erwarten, weil in der Reihe der Fettsäuren immer diejenige, welche einen höheren Kohlenstoffgehalt besitzt, in Alkohol schwerer löslich ist, und größere Neigung hat, bei der partiellen Fällung in den Niederschlag überzugehen. Der Versuch hat diese Voraussetzung vollkommen bestätigt.

I. 0,207 Grm. dieser bei 603 ° C. schmelzenden Säure lieferten 0,5807 Grm. Kohlensäure und 0,239 Grm. Wasser. H. Ans 0,2008 Grm. erhielt ich 0,5638 Grm. Kohlen-

säure und 0,2307 Grin, Wasser, Diese Zahlen führen zu folgender Zusammensetzung der-

selben.

|             | I.    | 11.   | berechnet. |      |
|-------------|-------|-------|------------|------|
| Kohlenstoff | 76,51 | 76,58 | 76,92      | 40 C |
| Wasserstoff | 12,83 | 12,77 | 12,82      | 40 H |
| Sauerstoff  | 10,66 | 10,65 | 10,26      | 4.0  |
|             | 100.  | 100.  | Lint)      |      |

Dass diese Säure eine andere Säure in wesentlicher Menge enthalten muß, als Stearinsäure und Palmitinsäure, geht aus ihrer Zusammensetzung mit Entschiedenheit hervor. Welche Formel ihr aber zukommt, lässt sich nicht mit derselben Zuverlässigkeit feststellen, da es nicht möglich ist, zu entscheiden, wie groß die Menge der beigemischten Stearinsäure ist. Indessen so viel ist gewifs, daß die Zusammensetzung der neuen Säure, welche ich von nun an Butinsäure nennen werde, nicht etwa durch die Formel C38 H38 O4 ausgedrückt werden kann. Denn während ich bei der Elementaranalyse der noch mit der kohlenstoffärmeren Stearinsäure gemischte Butinsäure bis 76,58 Proc. Kohlenstoff fand, entspricht dieser Formel folgende Zusammensetzung:

| Kohlenstoff | 76,51 | 38 C |
|-------------|-------|------|
| Wasserstoff | 12,75 | 38 H |
| Sauerstoff  | 10,74 | 40   |
|             | 100,  |      |

Da man nun aufserdem bei allen Analysen organischer Substanzen, namentlich so kohlenstoffreicher, zu wenig Kohlenstoff erhält, so ist die Formel für die Butinsäure, welche bei dem geringsten Kohlenstoffgehalt die größte Wahrscheinlichkeit für sich hat, C+0 H+0 O+. Hierfür spricht noch, einmal, dass die Hydrate derienigen setten Säuren, welche im thierischen Organismus 'vorkommen, oder viel mehr aus den thierischen Fetten durch Verseifung entstehen, und deren Natur mit Sicherheit ermittelt ist, eine durch 4 theilbare Anzahl Kohlenstoffatome enthalten, dann aber, dass von der Reihe der fetten Säuren, die diesem Zahlengesetz untergeordnet sind, fast die ganze Reihe von der Buttersäure an die 8 Atome Kohlenstoff enthält, bis zu der Butinsäure mit 40 Atomen Kohlenstoff nur mit Ausschluss der 24 Atome Kohlenstoff enthaltenden, in den Verseifungsproducten der Butter enthalten ist, wie diess aus dem weiteren Verfolg dieser Untersuchung hervorgehen wird.

Endlich aber giebt eine Atomgewichtsbestimmung, die einzige, welche ich wegen Mangel an Material auszuführen vermochte, den letzten Beweis dafür. Ich labe n\u00e4m-lich von dem Rest der Butins\u00e4ure, welcher mir noch \u00fcbriggeright
war, die Barytverbindung dargestellt. Zu dem Ende kochte ich die S\u00e4ure mit Alkohol und setzte zu der Flüssigkeit einen Krystall von chemisch reinem kohlensauren Natron linzu. Die Mischung wurde gekocht, mit Wasser verd\u00fcnnt und endlich im Wasserbade zur Trockne gebracht. Der trockene R\u00fcckstand wurde mit absolutem Alkohol ausgekocht, die kochend filtritet L\u00f6sung mit Kochendem Wasser verd\u00fcnnt und mit Chlorbaryum gef\u00e4llt. Der Niederschlag wurde vollkommen zuerst mit Wasser, dann noch mit Alkohol ausgewasehen und getrocknet.

0,3612 Grm. dieses Barytsalzes lieferten 0,1116 Grm. schwefelsaurer Baryterde. Hieraus folgt folgende Zusammensetzung desselben:

Gefunden. Berechnet.

Butinsäure (wasserfrei) 79,73 79,86 1 At. Butins.
Baryterde 20,27 20,14 1 At. Baryt.

Aus dem Vorhergehenden geht mit Gewißbeit hervor, dass in den Verseifungsproducten der Butter eine mehr als 38 Atome Kohlenstoff enthaltende Säure enthalten ist, die ich Butinsäure nenne. Mit großer Wahrscheinlichkeit darf man annehmen, daß ihre Zusammensetzung durch die Formel C+\*W+\*O<sup>3</sup>+HO auszudrücken ist. Dieser Butiusäure muß in der Butter ein glycerinhaltiges Fett entsprechen, welches man Butin nennen kann,

Um nun die Stearinsäure zu gewinnen, deren Reindartellung aus der Butter theils durch das gleichzeitige Vorkommen der in Alkohol schwerer löslichen Butinsäure, theils dadurch erschwert wird, daß die Menge des in der Butter enthaltenen Stearius nicht bedeutend ist, habe ich eine große Zahl vergeblicher Versuche gemacht. Endlich gelang es auf folgende Weise.

Alle die alkoholischen Flüssigkeiten, aus welchen die Butinsäure abge-chieden war, und die neben dieser noch eine große Menge Stearinsäure, vielleicht auch etwas Palmitinsäure enthalten mußten, wurden gemischt und in den Keller gestellt, um sie einer möglichst niedrigen Temperatur auszusetzen und dadurch die möglichst vollkom mene Abscheidung der Butinsäure zu veranlassen. Nach wehreren Tagen wurde die alkoholische Flüssigkeit abgeprefest und fütrirt.

Unterdessen wurde die urspfüngliche alkoholische Löung der aus der Butter erhaltenen fetten Säuren, aus der
durch 32 Grm. essigsaure Magnesia die butinsäurehaltige
Säureportion abgeschieden war, und welche noch die
Hauptmasse jener Säuren enthalten mufste, zweimal hintereinander in der bekannten und oft erwähnten Weise
durch eine alkoholische Lösung von 12 Grm. essigsaurer
Magnesia gefällt. Die aus der ersten Portion des Magnesiasalzes erhaltene Säure schnolz bei 54½°C., die aus der

zweiten gewonnene bei 55°C. Diese Steigerung des Schmelzpunkts schien darauf hinzudenten, daß hier die Menge der Palmitinsäure gegen die der Stearinsäure schon so vorwaltete, daß durch allmälige Vernnehrung des Stearinsäuregehalts der Schmelzpunkt zuerst sinken mußte. In der That, als diese Portion umkrystallisir wurde, wobei mehr Palmitinsäure in der Lösung bleiben mußte, als Stearinsäure, sank ihr Schmelzpunkt auf 541°C.

Diese beiden bei 541 °C. schmelzenden Säureportionen wurden darauf in jener alkoholischen Lösung, aus welcher die Butinsäure möglichst abgeschieden war, aufgelöst und nach Zusatz von noch etwas Alkohol zur Krystallisation hingestellt. Die hier sich abscheidende Säure wurde abgepresst, sie schmolz bei 554 °C. und erstarrte gänzlich uukrystallinisch. Beim zweiten Umkrystallisiren stieg der Schmelzpunkt auf 56, ° C., und beim Erstarren wurde die Oberfläche der Säure wellenförmig erhöht. Das dritte Umkrystallisiren hob den Schmelzpunkt auf 614° C. Die Säure erstarrte nuu in concentrisch gruppirten kleinen Nadeln. Beim vierten Umkrystallisiren stieg der Schmelzpunkt auf 641 ° C, beim fünften auf 651 ° C., beim sechsten auf 66 1 °C. Indem der Schmelzpunkt hierbei stieg, minderte sich die Deutlichkeit der Nädelchen, in denen die Säure erstarrte. Beim siebenten Umkrystallisiren anderte sich der Schmelzpunkt nicht merklich, aber die nadelförmige Krystallisation wurde noch viel undeutlicher. Nochmals umkrystallisirt schmolz die Säure bei 66; ° C., indem die Nädelchen auf der erstarrten Masse fast ganz verschwauden und endlich bei dem neuuten Umkrystallisiren verschwanden die Nädelchen ganz. Gleichzeitig ging der Schmelzpunkt statt höher zu werden, auf 65° C. zurück. Diese Säure mußte nothwendig viel Butinsäure enthalten.

Da auch bei diesen Operationen die Steariusäure nicht rieu erhalten worden war, so mischte ich alle die alkoholischen Lösungen zusammen, welche bei diesem vielfachen Umkrystallisiren erhalten waren und setzte sie in den Keller. Die hierbei nach 48 Stunden abgeschiedene Säure wurde ebenfalls entfernt, und die nun erhaltene alkoholische Lösung mit etwa dem fünften Theil ihres Volums kochenden Wassers gemischt. Es schied sich, als die Mischung im Keller erkaltete, eine ziemliche Menge der fetten Säure aus, deren Schmelzpunkt aber bei 541°C. lag. Beim ersten Umkrystallisireu stieg er jedoch auf 56° C., beim zweiten auf 564 ° C., beim dritten auf 624 ° C., beim vierten auf 663 ° C., beim fünften auf 687 ° C., beim sechsten auf 69° C., beim siebenten auf 69°,1 bis 69°,2. Als die Säure bei 56° C. schmolz, hatte sie nach dem Erstarren das Ausehen des Gemisches von Stearinsäure und Palmitinsäure, welchem ich früher den Namen Anthropinsäure gegeben hatte. Sie erschien großblättrig krystallinisch. Beim ferneren Umkrystallisiren aber verschwand zwar bald diese Form, die Säure wurde unkrystallinisch (beim Schmelzpunkt 564 ° C.), aber nach dem folgenden Umkrystallisiren zeigte die geschmolzene und wieder erstarrte Säure auf der Oberfläche nadelförmige Krystallisation. Diese nahm bei steigendem Schmelzpunkt allmälig ab, so dass die bei 684 ° C. schmelzende Säure nur noch Spuren davon an sich trug. Die bei 69°,1 bis 69°,2 C. schmelzende Säure endlich verhielt sich ganz wie reine Stearinsäure. Jene nadelförmige Krystallisation einer Säure, die einen höheren Schmelzpunkt besitzt als die Palmitinsäure, hatte ich bis dahin noch nicht beobachtet. Es liegt die Vermuthung nahe, dafs sie durch Beimengung einer kleinen Menge Butinsäure, die in den anderen thierischen Fetten nicht hat gefunden werden können, zu der Stearinsäure veranlasst wird.

Dass die, wie eben aussührlich beschrieben, gewonnene bei 69°,1—69°,2 C. schmelzende Säure reine Stearinsäure ist, bestätigt die Elementaranalyse derselben.

I. 0,210 Grm. derselben lieferten 0,5843 Grm. Kohlensäure und 0,2397 Grm. Wasser.

 0,2005 Grm. gaben 0,557 Grm. Kohlensäure und 0.228 Grm. Wasser.

Hieraus folgt folgende Zusammensetzung dieser Säure:

|             | 100.  | 100.  | 100.       |       |
|-------------|-------|-------|------------|-------|
| Sauerstoff  | 11,44 | 11,61 | 11,26      | 40    |
| Wasserstoff | 12,68 | 12,62 | 12,68      | 36 11 |
| Kohlenstoff | 75,88 | 75,77 | 76,06      | 36 C  |
| · ·         | 1.    | 11.   | berechnet. |       |

Die ursprüngliche alkoholische Flüssigkeit, aus welcher durch essigsaure Magnesia die drei Portionen gefällt worden waren, welche wesentlich die Butinsäure und Stearinsäure enthielten, wurde allmälig weiter durch Lösungen von 12Grm. essigsaurer Magnesia in Alkohol in der oft beschriebenen Weise gefällt. Hierbei wurden nach und nach Magnesiaverbindungen erhalten, die bei ihrer Zersetzung durch Kochen mit verdünnter Säure fette Säuren lieferten, die bei 55° C., 54½° C., 53½° C., 53½° C., endlich bei 43° C. ilnssig wurden. Nach Fällung dieser letzten Portion gab essigsaure Magnesia keinen weiteren Niederschlag mehr. Alle diese Säureportionen wurden mit einander vereinigt, und aus der alkoholischen Lösung umkrystallisirt. Dabei stieg ihr Schmelzpunkt allmälig auf 564°C, 604°C., 611 °C., 613 °C., endlich auf 62° C. Zugleich nahm die Säure, die anfänglich unkrystallinisch erstarrte, immer mehr die nadelförmige Krystallisation der vermeintlichen Margarinsäure an, die zuletzt jedoch der schuppig krystallinischen Form der Palmitinsäure Platz machte. Die Butter enthält von den bisher von mir untersuchten thierischen Fetten die größte Menge Palmitin, liefert daher auch am leichtesten Palmitinsäure.

Dafs diese Sänre, die in ihren physikalischen Eigenschaften vollkommen mit der Palmitinsänre übereinstimmte, wirklich nichts anderes war, als diese Säure, dafür sprechen namentlich die Resultate, welche ich bei ihrer Analyse erhielt. Sie sind folgende.

I. 0,2836 Grm. dieser Säure lieferten 0,7767 Grm. Kohlensäure und 0,3186 Grm, Wasser.

II. 0,2004 Grin. gaben 0,5492 Grin. Kohlensäure und 0,2255 Grin. Wasser. Diese Zahlen führen zu folgender Zusammensetzung der Palmitinsäure aus Butter:

|             | 100.  | 100.  | 100.  |    |   |
|-------------|-------|-------|-------|----|---|
| Sauerstoff  | 12,83 | 12,76 | 12,50 | 4  | 0 |
| Wasserstoff | 12,48 | 12,50 | 12,50 | 32 | Н |
| Kohlenstoff | 74,69 | 74,74 | 75,00 | 32 | C |
|             | 1.    | 11.   | 111.  |    |   |

Nachdem durch die bisher beschriebenen Operationen die größste Menge der Butinsäure, Stearinsäure und auch ein großser Theil der Palmitinsäure abgeschieden war, konnten nun noch leichter in Alkohol lösliche, und schwerer durch essigsaure Magnesia aus der alkoholischen Lösung fällbare Säuren mit anderem Schmelzpunkt als die drei gesannten theils in der ursprünglichen Flüssigkeit entbalten seyu, welche nicht mehr durch essigsaure Talkerde gefallt werden konnte, theils in deu alkoholischen Lösungen, aus denen endlich die Palmitinsäure durch Umkrystallisation rein abgeschieden worden war.

Um diess zu untersuchen, wurde letztere Lösung mit etwa dem vierten Theil ihres Volums kochenden Wassers vernischt und im Keller längere Zeit stehen gelassen. Die heraus krystallisirende Säure schmolz erst bei 53° C., konnte daber nur sehr wenig der leichter schmelzenden Säure enthalten. Die davon abgepresse und führtrie Flüssigkeit wurde darauf mit der einen Ueberschuss an Magnesia enthaltenden gemischt, aus der also kein Magnesiasalz mehr niederfallen konnte und nach Zusatz von überschussigem Kalibydrat (um die Bildung von Aetherarten unter dem Einsus der in der Flüssigkeit enthaltenen freien Essigsäure zu vermeiden) der Destlätlation unterworfen.

Da der in der Retorte bleibende Rückstand möglicher Weise auch noch etwas ölsaures Kali enthalten und die Gegenert gerade der Oelsäure die Untersuchung sehr erschweten konnte, so löste ich die von dem überschüssigen Kali abgeschiedene Seife in Alkohol, filtrirte die Lösung und schlug sie mit einer Lüsung von neutralem essigsauren Bleioxyd nieder. Der Niederschlag wurde gewaschen, ge-

trocknet, and in Form eines sehr feinen Pulvers in Aether gebracht, der in der That noch eine geringe Menge eines Bleisalzes aufnahm.

Die aus dem mit Aether ausgewaschenen Bleisalze durch anhaltendes Koehen mit sehr verdünnter Salzsäure abgeschiedene fette Säure schmolz bei 41 1 °C. Dieser niedrige . Schmelzpunkt liefs mich vermuthen, dass nicht bloss Mvristinsäure, sondern vielleicht auch die Säure, deren Magnesiasalz selbst in etwas verdfinntem Alkohol leichtlöslich ist, und welche ich in den Verseifungsproducten des Wallraths gefunden hatte, die Coeinsäure, auch in denen der Butter vorkommen möchte. Um zunächst über letzteres gewifs zu werden, löste ich diese Säure in wenig Alkohol und versetzte die Mischang mit überschüssigem Ammoniak in Wasser. Zu der Mischung setzte ieh nun noch etwas Salmiaklösung und endlich eine Lösung von schwefelsaurer Talkerde. Der entstandene Niederschlag wurde abfiltrirt und mit Wasser gewaschen. Darauf liefs ich das Wasser durch Alkohol verdrängen, fand aber, dass derselbe nur sehr geringe Mengen des Magnesiasalzes gelöst hatte. Darauf kochte ieh dasselbe mit vielem Alkohol, liefs die Lö sung wieder erkalten, und prefste den erhaltenen Niederschlag von dem Alkohol ab. Die filtrirte alkoholische Lösung wurde darauf mit übersehüssiger essigsaurer Baryterde versetzt und der erhaltene Niederschlag durch Salzsäure zersetzt. Die Menge der so erhaltenen fetten Säure war nur gering und ihr Schmelzpunkt lag bei 40° C. Aus ihr durste ich nicht hoffen, reine Cocinsaure zu gewinnen, deren Schmelzpunkt bei einigen und dreißig Graden liegt. Die von dem Barytniederschlag getrennte Flüssigkeit enthielt nur noch Spuren einer flüssigen fetten Säure, wahrscheinlich Orlsäure.

Aus diesen Versnehen folgt, daße Coeinsäure in den Verseifungsproducten der Butter nicht aufgefunden werden kann. Ob nicht Spuren davon dennoch darin enthalten sind, läst sich jedoch nicht entscheiden.

Um nun zu untersuchen, welche Säure neben Palmitin-

säure und vielleicht auch neben Spuren von Steariusäure und Butinsäure in dem in kaltem Alkohol nicht gelöst gebliebenen Theil des Magnesiasalzes enthalten war, kochte ich dasselbe mit einer etwas kleineren Menge Alkohol. Hierbei blieb ein Theil desselben ungelöst, ein auderer schied sich beim Erkalten der davon getrennten Alkohollösung aus, ein dritter blieb anch beim Erkalten in dem Alkohol gelöst. Als jedoch aus diesen drei Portionen des Magnesiasalzes die fetten Säuren wieder abgeschieden wurden, fand sich, daß dieselben nahezu denselben Schnelzpunkt und im übrigen ganz gleiches Anssehen hatten. Die aus dem ersten gewonnene Sänre schnolz nämlich bei 14° C., die aus dem zweiten bei 43°, C., die ans dem dritten bei

Deshalb löste ich diese Sänre wieder in Alkohol und stellte die Lösnng 48 Stunden in den Keller. Die abgeschiedene und abgepreiste Säure schwolz bei 46½ °C. Als sie aber nochmals auf dieselbe Weise umkrystallisirt wurde, stieg ihr Schmelzpunkt auf 57½ °C. Die so abgeschiedene Säure mußte wesentlich Palmitinsäure enthalten. Die beiden hievon abgepreisten Flüssigkeiten verdünnte ich mit einer kleinen Menge heißen Wassers und setzte die Mischung wieder in den Keller.

C

i i

ς.

e 1

. It

140

chel

me:

1920

ore at

Ans s

n. de:

Die

ielt Di

cheni

in #

were

enthale

Palme

Da jedoch der Schnetzpunkt der abgeschiedenen Säure unbedentend höher war (er stieg auf 45° C.) als der, welcher das Gemisch der fetten Säuren vor dieser Operation besafs, so löste ich dieselbe wieder in der abgeprefsten alkoholischen Lösung kochend auf, und versetzte die Lösung mit einer kleinen Menge einer kochenden Lösung von essigsaurer Baryterde '). Der beim Erkalten entstanden Niederschlag wurde abfütrit, ausgeprefst und darch Kochen mit Salzsäure zersetzt. Die erhaltene Sänre schmolz bei 45° C. Sie wurde als wesentlich noch Palmitinsäure enthaltend, nicht weiter untersucht.

Essigsaure Magnesia war nicht mehr zur F\u00e4llung anzuwenden, weit das Magnesiasalz der zu untersuchenden fetten S\u00e4nre in Alkohol nicht unf\u00f6alich war.

Die von diesem Barytsalz getrennte Flüssigkeit wurde noch zweimal durch kleine Portionen essigsaurer Baryterde gefällt. Durch Zersetzung des zuerst erhaltenen Niederschlags wurde eine bei 43½°C. schmelzende Säure gewonnen. Die aus dem letzten abgeschiedene schmolz bei 45½°C. Endlich blieb in der Lösung eine kleine Menge einer fetten Säure, deren Schmelzpunkt noch etwas niedriger war. Er lag bei 36°C.

Jene bei 43 5 ° C. und bei 45 5 ° C. schmelzende Säureportionen mussten im Wesentlichen aus der bei niedrigerer Temperatur als die Palmitinsäure schmelzenden Säure bestehen. Allerdings konnte ihr noch Palmitinsäure und Oelsäure beigemengt seyn. Um diese noch vollständiger zu entfernen, wurden beide Säureportionen in wenig Alkohol aufgelöst und die Lösung im Keller der Erkaltung überlassen. Die bei 431 °C. schmelzende Säure setzte hiebei eine Säure ab, die, nachdem sie abgepresst und vom anhängenden Alkohol befreit war, bei 46 to C. schmolz. Aus der anderen Lösung dagegen schied sich nur eine geringe Menge Substanz aus, und der Schmelzpunkt dieser Portion war höher, er betrug 493°C. In diesen beiden Säureportionen besand sich ohne Zweisel noch viel Palmitinsäure. Die davon abgepressten und filtrirten alkoholischen Lösungen wurden mit wenig Wasser gemischt und nochmals stark erkaltet. Jene schied dabei eine bei 45° C., diese eine bei 48° C. schmelzende Säure ab. In den alkoholischen Lösungen mussten hiebei die geringen Spuren von Oelsäure, die etwa noch vorhanden seyn mochten, gelöst bleiben.

Obgleich diese beiden Säureportionen unmöglich rein seyn konnten, so mufste ich doch von weiterer Reinigung abstehen, da die Menge der noch übrigen Substanz zu gering geworden war. Die Eigenschaften derselben stimmten jedoch sehr gut mit denen überein, welche die aus dem Wallrath abgeschiedene Myristinsäure besessen hatte. Ich glaubte daher die Hauptmasse dieser beiden Säureportionen für Myristinsäure balten zu dürfen und hoffte, dafs die Elementaranalyse darfüber entscheiden würde. Ich habe

daher zwei solcher Analysen sowohl von der bei 45° als von der bei 45°C. schmelzenden Säureportion ausgeführt. Die Resultate derselben bestätigen die Richtigkeit meiner Vermuthung.

- I. 0,2494 Grm. der hei 45° C. schmelzenden Säure lieferten 0,6726 Grm. Kohlensäure und 0,2756 Grm Wasser.
- II. Aus 0,2065 Grm. erhielt ich 0,556 Grm. Kohlensäure und 0,2277 Grm. Wasser.

III. 0,2441 Grm. der bei 48° C. schmelzenden Säure gaben 0,6597 Grm. Kohlensäure und 0,2697 Grm. Wasser.

IV. 0,212 Grm. derselben Säure lieferten 0,5724 Grm. Kohlensäure und 0,2335 Grm. Wasser.

Hieraus folgt folgende Zusammensetzung:

11. III. IV. Berechnel. Kohlenstoff 73,55 73,43 73,71 73,64 73,69 28 C Wasserstoff 12,28 12,25 12,28 12,24 12,28 28 11 Sauerstoff 14.17 14.32 14.01 14.12 14.04 4 0 100. 100. 100. 100. 100

Die gewonnenen Zahlen stimmen genau mit der Zasammensetzung der Myristinsäure überein. Da daher nicht blofs die Eigenschaften, sondern auch die Zusammensetzung dieser Säure mit denen der Myristinsäure übereinkommt, so halte ich mich für berechtigt, den Hauptbestandtheil der analysirten Säure damit für identisch zu erklären, obgleich es mir nicht möglich gewesen ist, diese Säure ganz rein aus der Butter darzustellen, oder den Grad ihrer Verunreinigung zu prüfen.

Wenn nun in den Verseifungsproducten der Butter Myristinsäure enthalten ist, so muß die Butter selbst ein glycerinhaltiges Fett enthalten, welches man Myristin nennen kann.

Die Resultate dieser Untersuchung sind in Kürze folgende:

 Die von Bromeis aus der Butter dargestellte Margarinsäure, welche, wenn auch nicht ganz rein, doch von Stearinsäure frei seyn sollte, ist ein Gemisch von Stearinsäure und Palmitinsäure.

on

-niu-

- 2) Die flüssige, nicht flüchtige S\u00e4ure, welche in den Verseifungsproducten der Butter enthalten ist, besteht hauptschlich aus gew\u00f6bnicher Oels\u00e4ure, und nicht, wie diefs Bromeis glaubte, aus einer von dieser verschiedenen S\u00e4ure. Eine besondere Butter\u00f6bare existirt nicht. Es ist also in der Butter gew\u00f6bnlicher 00efn enthalten.
- 3) In den Verseifungsproducten der Butter ist eine fette Säure enthalten, welche in ihrem Hydrate mehr als 38 Atome Kohlenstoff auf vier Atome Sauerstoff enthält. Diese Säure, die Butinsäure, ist höchst wahrscheinlich der Formel C\*° H\*° O\* gemäß zusammengesetzt. Sie ist sehr sehwer in kaltem Alkoho aufföllich und fällt bei der partiellen Fällung mit essigsaurer Talkerde mit den sich zuerst abscheidenden Säureportionen nieder. Ihr entspricht ein in der Butter enthaltenes Glycerin entlaltendes Fett, das Buttin.
- 4) Neben Butinsäure ist aber in den Verseifungsproducten der Butter auch Stearinsäure enthalten, wenn auch nicht in vorwaltender Menge. Die Butter selbst enthält daher auch Stearin.
- 5) Die größte Masse der festen fetten Säuren aus der Butter besteht aber aus Palmitinsäure. Der größte Theil des festen Fetts der Butter ist also Palmitin.
- 6) Cocinsäure, d. h. eine bei etwas über 30° C. schmelzende, sehr leicht in Alkohol lösliche, mit Magnesia eine in diesem Lösungsmittel ebenfalls leicht lösliche Verbindung bildende Säure, kann in den Verseifungsproducten der Butter nicht aufgefunden werden.
- 7) Der am leichtesten in Alkohol lösliche Theil der festen fetten Säuren, welche durch Verseifung aus der Butter entstehen, ist Myristiusäure. In der Butter ist daher das Vorkommen von Myristin anzunehmen.

Wenn man die Resultate, welche Lerch ') bei seiner Untersuchung der aus der Butter entstehenden, mit den Wasserdämpfen flüchtigen Säuren erhalten hat, mit den obigem

<sup>2)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 49, S. 212.\*

obigen combinirt, so wird man zu dem interessanten Resultate geführt, daß die Butter die Glycerinsette einer ganzen Reihe von Sauren enthält, welche der Fettsäurereihe angehören. Lerch saud in den Verseisungsproducten derselben vier Säuren:

- 1) Buttersäure C6 H8 O4.
- 2) Capronsäure C12 H12 O4.
- 3) Caprylsäure C16 H16 O1.
- 4) Caprinsaure C20 H20 O+.

Die Atomenzahl des Kohlenstoffs und Wasserstoffs ist in diesen Formeln durch 4 theilbar. Von den Säuren, welche derselben Reihe augehören, deren Kohlenstoffatomanzahl aber nicht durch 4, sondern nur durch 2 theilbar ist, kommt keine in der Butter vor. Weder ist darin Waleriansäure, noch Oenanthylsäure, noch Pelargonsäure enthalten. Dasselbe gilt für die festen, fetten Säuren der Butter. Diese sind:

- 1) Myristinsäure C<sup>28</sup> H<sup>28</sup> O<sup>4</sup>.
  2) Palmitinsäure C<sup>32</sup> H<sup>32</sup> O<sup>4</sup>.
- 3) Stearinsaure C36 H36 O3.
- 4) Butinsäure C40 H10 O1.

Die in ihrer Zusammensetzung zwischen diesen stehenden Säuren sind in der Butter nicht zu entdecken. Wenn nicht die Säure von der Formel C'+H\*\*O\* ausfiele, so würden alle in der Zusammensetzung zwischen der Buttersäure (C\* H\*\*O\*) und Butinsäure (C\*O\* H\*O\*O\*). (diese selbst mit eingeschlossen) stehenden Säuren, deren Zusammensetzung durch die Formel C\*+H\*\*O\* ausgedrückt werden kann, in den Verseifungsproducten der Butter enthalten seyn.

Die Butter ist nicht das einzige Fett, in dem dieses Gesetz nachgewiesen ist. Görgey') hat schon gezeigt, das aus dem Cocosnussol, welches wie die Butter ein salbenartiges Fett ist, durch Verseifung nur solche Säuren entstehen, deren Kohlenstoffatomanzahl durch 4 theilbar ist. Er und Fehling fanden darin:

Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. 66, S. 313.\*.
 Poggendorff's Annal, Bd. XC.

- 1) Capronsaure C12 H12 O4.
- 2) Caprylsäure C' H' O'.
- 3) Caprinsäure Coo Hoo O.
- 4) Pichurimtalgsäure C24 H24 O1.

Außerdem hat Görgey das Vorkommen der beiden folgenden Säuren in dieser fetten Substanz wahrscheinlich gemacht. Diese sind:

Myristinsäure C28 H28 O4.
Palmitinsäure C32 H32 O4.

Diese Umstände machen es wahrscheinlich, dass in den Verseifungsproducten der Fette überhaupt nur solche Säuren vorkommen, deren Kohlenstoffatomanzahl durch 4 theilbar ist. Aus meinen Untersuchungen der Fette geht nicht nur hervor, dass die wichtigste der Säuren, der man eine Formel zuschrieb, welche diesem Gesetze nicht unterworfen ist, ich meine die Margarinsäure, ein Gemenge zweier Säuren ist, die nicht von diesem Gesetze abweichen, sondern man darf aus denselben auch schliefsen, dass die Methoden, welche man bis zu meinen Arbeiten über die Fette zur Scheidung der fetten Säuren anwendete, nicht gestatteten, sich von der Reinheit derselben zu überzeugen. Es wird daher höchst wahrscheinlich, dass, wo irgend aus den Fetten scheinbar Zwischenglieder der Säurereihe, deren Kohlenstoffgehalt durch 4 theilbar ist, dargestellt worden sind, von diesen Substanzen dasselbe gilt, was ich bei der Margarinsäure nachgewiesen habe, dass sie nämlich aus einem Gemisch zweier jenem Gesetz entsprechender Säuren bestehen.

Deshalb wage ich auch die Vermuthung schon jetzt auszusprechen, daß die aus dem Wallrath von mir dargestellen Säuren, welche ich Cetinsäure und Cocinsäure genannt habe und von denen die erstere aus C<sup>30</sup> H<sup>30</sup> O<sup>4</sup>, die letztere aus C<sup>30</sup> H<sup>30</sup> O<sup>4</sup> zu bestehen schien, noch Gemenge gewesen sind. Die geringen Quantitäten dieser Säuren, welche ich aus dem Wallrath erhielt, binderten mich alle die Versuche damit anzustellen, welche ihre vollkommene Reinbeit hätten erweisen können. Auch batte ich, als ich

die Untersuchung des Wallraths ansführte, noch nicht den Werth dieser Prüfung kennen gelernt; ich hatte die Gemengtheit der Margarinsäure noch nicht entdeckt.

Diese Umstände haben mich veranlafst, aus einer grosen Menge Wallrath (10 Pfund) die fette Säure darzustellen und soll diese dazu dienen, die Natur der in Alkohol obslichen Bestandtheile derselben genauer auszumitteln, eine Arbeit, welcher ich mich demnächst unterziehen will.

In seinem Lehrbuch der physiologischen Chemie (2te Auflage 1853 S. 71) hat Lehmann einige Zweifel ausgesprochen gegen meine Augabe, doß die Margarinsüure ein Gemenge von Stearinsüure und Palmitinsüure sey, welche zum Theil in dem eben Angeführten ihre Erledigung finden. Lehmann meint nämlich, dafs, obgleich er die von mir für meine Ansieht beigebrachten Gründe als gewichtig anerkennt, es doch auffallend sey, dafs in der Reihe der thierischeu Fette, welche von der Cocinsüure bis zur Stearinsäure vollständig sey, gerade das Fett ausfallen sollte, welches der Margarinsäure entspräche. Dieser Einwurf fällt fort, wenn nicht nur das der Margarinsäure, sondern auch das der Cocinsäure und Cetinsäure entsprechende Fett ausfallen, wie das durch meine letzten Untersuchungen wahrseheinlich wird.

Lehmann's zweiter Einwand aber stützt sich auf die Untersuchungen von Patrick Duffy') über das Stearin, welcher gefunden hat, daß demselben Stearin unter gewissen Umständen verschiedene Schmelzpunkte gegeben werden können. Er meint offenhar, daß, wenn es mir gelang, aus der vermeintlichen Margarinsäure zwei Säuren von verschiedenem Schmelzpunkt und von einem anderen Schmelzpunkt als die Margarinsäure darzustellen, diese drei Säuren dennoch identisch seyn könnten. Er übersicht jedoch gänzlich, daß ich nicht nur durch den Schmelzpunkt, sondern auch durch alle übrigen Eigenschaften und namentlich auch durch die Analyse ihre Verschiedenheit außer Zweifel gesetzt habe.

<sup>1)</sup> Quarterly journ, of the chemic, soc. T. 5, p. 197 a. 303.



Ebenso zweifelt Lehmann ') an der Richtigkeit meimer Angabe, dafs auch die Aethalsäure ein Gemenge mehrerer Säuren, darunter namentlich Stearinsäure und Palmitinsäure, sey, obgleich meine elementar- analytischen Untersuchungen der aus der vermeintlichen Aethalsäure gewonnenen Säuren ihre Verschiedenheit aufs Evidenteste nachweist. Die Behauptung, dafs eine Menge von den gewissenhaftesten Porsebern ermittelte Thatsachen, namentlich die von Fridau aufgefundenen, für die Existenz einer Aethalsäure sprechen, ist so unbestimmt und so wenig motivirt, dafs man nicht weiß worauf sich Lehmann eigentlich stützen.

Wenn ich zwar zugeben mufs, das die Versuche der früheren Forscher vor meinen Arbeiten zur Annahme der Existenz einer Acthalsäure führen mufsten, so darf ich doch behaupten, nicht nur dafs die Resultate meiner Versuche sich in schneidenden Widerspruch mit denen der früheren Untersuchungen stellen, sondern auch dafs sie Aufklärung darüber geben, wie es kommen konnte, dafs die ausgezeichneten Männer, welche sich früher mit der Untersuchung der Fette beschäftigt haben, zu unrichtigen Resultater gelangten. Es liegt diefs allein darin, dafs diesen die Mittel unbekannt waren, mit deren Hülfe ich Scheidungen von Stoffen möglich machte, die man bis dahin nicht zu scheiden vermochte.

Auch der Ansicht, daß die Arbeiten von Fridau den meinen widersprächen, muß ich entschieden entgegen treten. Dieser hat nämlich nur das Aethal und Verbindungen, die er daraus dargestellt, nicht aber die vermeintliche Aethalsäure selbst untersucht. Da nun das Aethal nach meinen Untersuchungen ein Genenge von viel Aethal (C² \* H² \* O²) ist, welche beide Körper als Alkoholarten betrachtet werden müssen, so muß die Zersetzungsweise beider unter analogen Umständen analog seyn. Fridau hat daher bei seinen Versuchen stets Gemenge analoger Producte von Aethal und Stethal untersucht. Da aber die Menge des letzteren im Verhältnifs zu 1) Lehbuch der physiolos. Chem. (1853) Bd. 1, S. 69\*.

der des Aethals nur gering ist, beide Körper aber in ihrer procentischen Zusammensetzung nicht sehr verschieden sind (ersteres enthält 79,34 Proc., letzteres 80,00 Proc. Kohlenstoff), so mufste Frid au bei der Elementaranalyse Zahlen erhalten, welche der Annahme des Radicals C<sup>33</sup> H<sup>33</sup> sin diesen Verbindungen nicht eutgegen standen. Doch ist es auffallend, und das spricht gerade für die Richtigkeit meiner Untersuchungen, daß derselbe oft mehr Kohlenstoff in jenen Körpern fand, als die Formel verlaugt, obgleich man sonst stets eine zu geringe Menge Kohlenstoff zu erhalten pflegt. So fand er beim Cetyljodir 54,58 Proc. statt 54,57 Proc.; beim Cetylsphenylamin 63,47 Proc. statt 74,42 Proc.; beim Cetylophenylamin 63,47 Proc. statt 63,03 Proc. Kohlenstoff proc. statt 61,03 Proc. Kohlenstoff.

Zu dieser Besprechung des von Lehmann über die Resultate meiner Arbeiten ausgesprochenen Urtheils hat mich namentlich die Betrachtung veraulafst, dafs durch nichts der Fortschritt der Wissenschaft und die Verbreitung euere Entdeckungen mehr gehemmt wird, als durch in weit verbreiteten Lehrbüchern ausgesprochene absprechende Urtheile ohne gründliche Würdigung aller bekannten Thatsachen. Sollte aber auch wirklich dadurch der allgemeinen Annahme meiner Entdeckungen ein Hemmschuh augelegt seyn, so bleibt mir doch die Ueberzeugung, dafs die Wahrheit endlich durchdringen muß und wird.

## VIII. Untersuchungen über das Wismuth; von R. Schneider.

Zwelte Abhandlung 1).

Ucber den Kupferwismuthglanz, eine neue Mineralspecies.

Die Varietäten des Wismuthglanzes, deren Zusammensetzung durch zuverlässige Analysen festgestellt worden ist, sind folgende:

1. W. von Riddarhytta in Schweden (Westmanland), nach der Analyse von H. Rose 2) bestehend aus:

> 80,98 Proc. Wismuth und 18,72 " Schwefel; 99,70.

2. W. von Retzbanya im Bannat, nach der Analyse von Wehrle 3) bestehend aus:

80,96 Proc. Wismuth und 18,28 " Schwefel 99,24

also fast genau übereinstimmend mit dem von Riddarhytta:

3. W. von Redruth in Cornwall, von Warrington \*)
zusammengesetzt gefunden aus:

72,49 Proc. Wismuth 20,00 » Schwefel

3,70 • Eisen 3,81 • Kupfer

100.00.

4. W. von Gjellebäck in Norwegen nach Scheerers 5) Analyse zusammengesetzt aus:

- 1) Die erste findet sich in d. Ann. Bd. 88, S. 45.
- 2) Gilbert's Annalen, LXXII, 190.
  - 3) Baumgartners Zeitschrift, X, 385.
- 4) Philos. Magaz. IX, 29.
- 5) Poggend. Annalen, 65, 299.

79,77 Proc. Wismuth

Schwefel 19,12 .

0.14 " Kupfer 0.15 Eisen

99.18.

Das Verhältnis des Kupfer- und Eisengehaltes der beiden letztgenannten Varietäten scheint, worauf schon Rammelsberg') aufmerksam gemacht hat, anzudeuten, dass dieselben etwas Kupferkies beigemengt enthalten.

Das an verschiedenen Orten (Schneeberg, Schwarzenberg, Johanngeorgenstadt) des sächsischen Erzgebirges unter dem Namen "Wismuthglanz" vorkommende Mineral ist bisher noch niemals Gegenstand genauer analytischer Untersuchungen gewesen; nur nach seinem äußeren Ansehen und nach der Art seines Vorkommens scheint man es ohne Weiteres für identisch mit Wismuthglanz genommen zu haben. - Es ist der Zweck der vorliegenden kleinen Arbeit, darzuthun, dass das fragliche Mineral nicht wirklich Wismuthglanz ist, - dass dasselbe vielmehr eine besondere, bisjetzt unbekannte Mineralspecies darstellt, die mit dem Namen » Kupferwismuthglanz» bezeichnet werden mule

Das Mineral, das mir zur Untersuchung gedient hat, war dem hiesigen königlichen Mineralien-Cabinet entnommen und verdanke ich dasselbe der Güte des Hrn. G. Rose. Dasselbe war bezeichnet: . Wismuthglanz vom Tannenbaum in Johanngeorgenstädter, resp. im Schwarzenberger Reviere. a

Dieser vermeintliche Wismuthglanz stellt dünne säulenförmige längsgestreifte Krystalle dar von hellgrauer, in zinnweiss geneigter Farbe und lebhaften Metallglanz, die in ein meist loses (bisweilen auch dichteres) Aggregat von krystallinisch körnigem Quarz maschenartig eingelagert sind.

Eine vollständige Trennung von Erz und Gangart auf mechanischem Wege hat sich wegen der innigen Verwachsung beider nicht ermöglichen lassen und hat auch aus

1) Handwörterbuch, II. Abth. S. 273.

diesem Grunde das specifische Gewicht des fraglichen Minerals leider nicht mit Genauigkeit bestimmt werden können.

In seinem äußseren Anschen vom Wismuthglanze (der oben erwähnten Fundorte) wenig verschièden, zeigt dasselbe in seinem chemischen Verhalten nicht unbedeutende Abweichungen von jenem. In der offenen Glasrühre erhitzt, giebt es leicht etwas Schwefel aus, später entweicht schweflige Säure. Vor dem Löthrohre auf Kohle für sich behandelt, schmilzt es unter Außschäumen und Spritzen ziemlich leicht; mit Soda gieht es usch länger fortgesetztem Blasen, wobei die Kohle dunkelgelb beschlägt, ein im Verhältnifs zur angewandten Erzmenge nicht unbedeutendes Kupferkorn.

Durch kochende Salpetersäure wird es unter Ausscheidung von Schwefel zersetzt; die dabei erhaltene Lösung ist intensiv blangrün gefärbt. Actzammoniak bewirkt darin einen voluminösen weißen Niederschlag von Wisnuthoxydhydrat, während die Flüssigkeit sich schön dunkelblau färbt. Von heißer concentrirter Chlorwasserstoffsäure wird es unter Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas zersetzt mit Hinterlassung eines geringen schwarzen Rückstandes; dieser letztere besteht aus etwas Schwefelkupfer, welches von Salzsäure bekauntlich nur schwierig und langsamer als Dreifach-Schwefelwismuth angegriffen wird. Wird die Zersetzung durch Chlorwasserstoffsäure bei völligem Luftabschlus (etwa unter Kohlensäure) bewirkt, so erhält man neben einem geringen schwärzlichen Rückstande eine ganz farblose Lösung, welche auf Zusatz von überschüssigem Ammoniak (unter Ausfällung des Wismuthoxydes) sich anfangs nur ganz schwach bläulich färbt, beim mehrmaligen Uebergießen aus einem Gefäße in ein anderes aber schuell eine intensiv dunkelblaue Farbe annimmt. Aufserdem wird durch Kali ein voluminöser gelber Niederschlag (von Kupferoxydul und Wismuthoxyd) darin hervorgebracht. folgt hieraus, dass das Kupfer als Halb-Schwefelkupfer in dem Minerale enthalten ist. - Außer dem Kupfer, das sich nach allen vorerwähnten Reactionen als ein wesentlicher Bestandtheil des Minerals anktindigte, konnte bei der qualitativen Analyse ein sehr geringer Gehalt an Eisen nachgewiesen werden; derselbe scheint indefs nicht sowohl dem Erze selbst, als vielmehr dem Quarz (der Gangart) anzugehören, an dem hier und da eine geringe Braunfärbung (durch Eisenoxyd) wahrgenommen werden konnte. Möglich indefs auch, dafs das Erz geringe Mengen von Kupferkies beigemengt enthält und dafs sich hieraus der kleine Eisengehalt desselben erklärt. Nach einem Gehalte des Erzes an Silber, bekanntlich einem nicht seltenen Begleiter des Wismuths, habe ich vergebens gesucht.

Znr quantitativen Analyse wurden die erzreichsten Stückchen des gröblich zerkleinerten Minerals ausgewählt; eine völlige Absonderung des anhängenden Quarzes wurde bei der großen Reinheit des letzteren nicht für nöthig befunden. Ueber den Gang der Analyse habe ich wenig zu sagen: dieselbe ist nach bekannten Methoden ausgeführt worden. Die Zersetzung der Substanz geschah durch rothe rauchende Salpetersäure. Der Quarz blieb dabei ganz farblos zurück; aus der Differenz der Gewichte der angewandten Substanz und des rückständigen Quarzes ergab sich das Gewicht der zur Analyse gekommenen Erzmenge. - Der Schwefel wurde theils als schweselsaurer Baryt zur Wägung gebracht, theils in Substanz abgeschieden und als solcher gewogen. Es wurde im letzteren Falle nicht versäumt, denselben nach der Wägung im tarirten Tiegel bei Luftzutritt zu verbrennen, um ihn auf einen etwaigen fixen Rückstand zu prüfen. Es kommt nämlich bei Mineralaualysen, bei denen während der Zersetzung Bergart im pulverförmigen Zustande und zugleich Schwesel in Substanz abgeschieden wird, leicht vor, dass dieser letztere, indem er zu Kugeln zusammenschmilzt, kleine Mengen der in der kochenden Flüssigkeit anfgeregten Bergart (bisweilen auch etwas unzersetztes Erz) einschliefst, wodurch das Gewicht desselben, wenn man ihn für reinen Schwefel nimmt, zu hoch gefunden werden muss. Da sich dann natürlich auch das Gewicht der rückständigen Gangart zu niedrig ergiebt, der

begangene Fehler sich also gleichsam multiplicirt, so können bei Vernachlässigung jener Vorsichtsmaafsregel Resultate erhalten werden, die sich nicht unbedeutend von der Wahrheit entfernen.

Betreffs der Trennung des Wismuthoxydes vom Kupferoxyde durch kohlensaures Ammoniak ist zu bemerken, dass dieselbe nur unter Beobachtung besonderer Vorsichtsmaafsregeln vollständig bewirkt werden kann. Versetzt man nämlich eine saure Lösung von Wismuthoxyd und Kupferoxyd mit überschüssigem kohlensauren Ammoniak, so geht zwar, unter vollständiger Fällung des Wismuthoxydes, der allergrößte Theil des Kupferoxydes in die ammoniakalische Lösung über; das Wismuthoxydhydrat behält indefs nach dem Filtriren, selbst wenn es anhaltend mit einer Lösung von kohlensaurem Ammoniak gewaschen worden ist, einen deutlichen Stich ins Blaue, herrührend von einer kleinen Menge zurückgehaltenen Kupferoxydes, welches auch durch ferneres Waschen mit kohleusaurem Ammoniak nicht völlig ausgezogen werden kann. Man thut deshalb gut, den Niederschlag von Wismuthoxydhydrat, nachdem man die darüberstehende Kupferlösung vorsichtig abfiltrirt hat und ehe man ihn selbst aufs Filtrum bringt, noch einmal in Salpetersäure aufzulösen, die Lösung mit Wasser zu verdüunen und durch Zusatz von überschüssigem kohlensauren Ammoniak das Wismuthoxyd wieder zur Abscheidung zu bringen. Wenn sich der Niederschlag (nach längerem Stehen an einem warmen Orte) wieder vollständig zu Boden gesenkt hat, wird die darüberstehende kupferhaltige Flüssigkeit wieder vorsichtig abgegossen und, wenn es nöthig erscheinen sollte, die Behandlung des Niederschlages mit Salpetersäure und kohlensaurem Ammoniak noch einmal wiederholt. Man erhält auf diese Weise das Wismuthoxyd vollkommeu (oder bis auf Spuren) frei von Kupfer. Keinenfalls dürfte die so modificirte Methode den übrigen zur Trennung des Wismuthoxydes vom Kupferoxyde vorgeschlagenen (z. B. der durch Cyankalium) an Genauigkeit nachstehen. Vielleicht dass dieselbe mit gleich gunstigem Erfolge auf die Trennung des Bleioxydes zum Kupferoxyde übertragen werden kann.

Es sind zwei Analysen ausgeführt worden, die ein nahe übereinstimmendes Resultat geliefert haben.

#### Analyse I.

Nach Abzug der Gangart und einer kleinen Menge (0,007 Grun.) Eisenoxyd, welche, wie schon bemerkt, als wahrscheinlich der Gangart angehörig zu betrachten ist, ergab sich für das angewandte Erz das Gewicht von 1,141 Grm. Daraus wurden erhalten:

## Analyse II.

Die Menge der angewandten Substanz betrug 2,185 Grm. Daraus wurden abgeschieden:

0,980 Grm. schwefels. Baryterde = 0,135 Grm. Schwefel;
0,2725 Grm. Schwefel in Substanz, also zusammen 0,4075
Grm. . . . = 18,65 Proc. Schwefel;
1,503 Grm. Wismutthoxyd = 1,3475 Grm. . . . = 61,67 Proc. Wismuth;
0,520 Grm. Kupferoxyd = 0,415 Grm. . . . . = 18,99 Proc. Kupfer.

99,31.

Als Mittel aus beiden Analysen ergiebt sich:

62,16 Proc. Wismuth,

18,72 » Kupfer, 18,83 » Schwefel,

99.71.

Bei einer Vergleichung dieser Zahlen findet man, daß der Schweelegehalt der untersuchten Substanz nahezu hiureicht, um mit dem vorhaudenen Kupfer Halb-Schwefelkupfer und mit dem vorhaudenen Wismuth Dreifach-Schwefelwismuth zu bilden. Denn es gebraucheu

18,72 Proc. Kupfer zur Bil-

dung von Halb-Schwefelkupfer . . . . . . . . . . .

4,73 Proc. Schwefel;

62,16 Proc. Wismuth zur Bil-

dung von Dreifach-Schwefelwismuth

zusammen 19,07 Proc. Schwefel;

Die Analyse ergab 18,83 Proc. Schwefel. Zugleich zeigt sich, dass der an das Kupfer gebuudene Schwefel fast genau ein Drittel von dem mit dem Wismuth verbundenen beträgt, denn:

4,73:14,34 = 1:3,03.

Das untersuchte Mineral ist demnach eine Verbindung von einem Aequivalent Halb-Schwefelkupfer mit einem Aequivalent Dreifach-Schwefelwismuth und erhält die Formel:

Cu, S, BiS,.

Diese giebt bei der procentischen Berechnung folgende Zahleu:

Gefunden.

Bi = 2600 = 62,04 Proc. Wismuth 62,16 Proc. Cu<sub>2</sub> = 791,2 = 18,87 Proc. Kupfer 18,72 Proc. S<sub>4</sub> = 800 = 19,09 Proc. Schwefel 18,83 Proc. 4191.2. 100,000.

oder nach den näheren Bestandtheilen zusammengestellt: Cu. S = 991,2 = 23,64 Proc. Halb-Schweselkupser

BiS<sub>a</sub> = 3200 = 76,36 Proc. Dreifach-Schwefelwismuth.

Der sogenannte Wismuthglanz vom Erzgebirge trägt also mit Unrecht diesen Namen, — er stellt eine besondere, bis jetzt unbekannte Mineralspecies dar, die als

## Kupferwismuthglanz

bezeichnet werden muss. Derselbe ist die dem von H. Rose ') untersuchten und nach der Formel:

Cu. S. SbS.

zusammengesetzt gefundenen Kupferantimonglanz (von Wolfsberg am Harz) entsprechende Wismuthsverbindung. Es verdient untersucht zu werden, ob er mit diesem (von G. Rose krystallographisch bestimmten) isomorph ist, was mit einiger Wahrscheinlichkeit vorhergesehen werden kanu.

Es sindet demnach zwischen den Kupferwismuthglanze vom Wolfereige und dem Kupferantimonglanze von Wolfeberg eine ähnliche Beziehung statt, wie zwischen dem Nadelerz von Beresowsk in Sibirien und dem Bournonit; auch diese beiden Mineralien haben eine ganz analoge Zusammensetzung, nur dals in dem einen der elektronegative Bestandtheil von Dreifach-Schwefelwismuth, in dem anderen von Dreifach-Schwefelmimon ausgemacht wird. Die Zusammensetzung des Nadelerzes wird nach den Analysen von Frick <sup>1</sup>) durch die Formel:

2Cu2S, BiS3 + 4PbS, BiS3

ausgedrückt. Der Zusammensetzung des Bournouits hingegen entspricht nach den übereinstimmenden Analysen verschiedener Autoren die Formel:

 $2Cu_2S$ ,  $SbS_3 + 4PbS$ ,  $SbS_3$ .

Berlin, im Juli 1853.

Pogg. Annalen Bd. 35, S. 361.
 Pogg. Annalen Bd. 31, S. 529.

Congle

## 1X. Ueber die Fessel'sche Rotations-Maschine; con Plücker.

Poisson hat bereits in einem besonderen Abschnitte seiner Mechanik die Bewegung bestimmt, die ein der Kraft der Schwere unterworfener Rotations-Körper, welcher um seine Axe rotirt, in dem Falle annimmt, dass diese Axe um einen ihrer Punkte frei beweglich ist. Auch die neueste Arbeit des Hrn. Poinsot, der das große Verdienst hat, dass er die Erscheinungen der Rotationsbewegung so entwickelt, dass man die einzelnen Schritte der Entwickelung gewissermaßen mit dem Auge verfolgen kann, enthält allgemeine Resultate, die sich leicht auf den eben bezeichneten Fall übertragen lassen. Nichts desto weniger liegen die fraglichen Erscheinungen bisher sehr wenig in unserer Anschauung und darum erscheint es mir ein erwünschtes Zusammentreffen, dass Hr. Fessel, früherer Lehrer au der Provinzial-Gewerbschule, jetzt durch die Gunst oder Ungunst der Verhältnisse ganz auf seine Kunst als Mechaniker angewiesen, - seinerseits einen Apparat construirt hat, welcher, indem er diese Erscheinung dem Auge vorführt, jeden überrascht und geeignet ist, auch den Eingeweihten auf einen Augenblick stutzig zu machen.

Der Fessel'sche Apparat (Fig. 7, Taf. II.), in der ursprünglichen Construction, besteht aus einer runden messingenen Scheibe A, deren Hauptmasse auf den Bußseren aufgeworfenen Rand kommt, durch deren Mitte eine stählerne Axe B geht, welche von einem messingenen Ringe C getragen wird. Dieser Ring ist durch ein Scharnier D mit einem umgebogenen Eisenstift E verbunden, der in eine vertical stehende Hülse von Messing G paſst und in dieser sich frei drehen kann. Das Ganze steht auf einem bölternen Fußse F.

Die innere Scheibe kann durch einen Faden, den man auf die stählerne Axe wickelt und dann abzieht, in starke rotirende Bewegung gesetzt werden. Dann scheint diese Scheibe mit ihrem Ringe nicht mehr der Schwere zu gehorchen und dreht sich, anfangs nur kaum merklich berabsinkend, um den verticalen Stift E in einer Richtung, welche der Richtung der Rotation der Scheibe in ihrem Ringe entgegengesetzt ist.

Hr. Fessel machte schon vor längerer Zeit beim Centriren eines Schwungrades eine Beöbachtung, die ihn zur Construction seines Apparates führte '). Den dauals mir schon versprochenen Apparat überbrachte er mir erst vor einigen Wochen. Nachdem ich die oben beschriebene Wirkung geschen, befestigte er, auf meine Veraulassung, den Ring mit der Scheibe vermittelst des Scharniers an dem einen Eude einer messingenen Stange, so dafs diese die feste Verlängerung der Axe bildete. Diese Stange konnte in eine messingene Hilse eingeklemmt und beliebig darin verschoben werden. Diese Hülse war um eine horizontale Axe beweglich, die ihrerseits an einer verticalen

1) Hr. Fessel schreibt mir unterm 26sten dieses Monats Folgendes:

»Den nouen Apparat habe ich, lhem Raihe nufolge, auf eine Spitze gesetts, soifere lassen. Der Versuch gehing ganz herzlich. Soilten Sie in der Notis für Poggend. Ann. etwas von der Entstelungsgeschichte des Apparates augen wollen, so bitis ein, folgende Andeutungen zu benutsen. Vor zwei Jahren ließ ich das 24 Zoll im Durchmesser haltende Rad eines Dampfenaschinen Modells zwischen beiden Hünden erziten, um zu sehen, ob der Gehölft das Rad richtig gearbeitel hätte.

Ich fähle hierbei, daß die Ebene des Rades während der Rotation fest war, und daß mas eine Hand wegenheme konnte, ohne daß das (num Bloß mit einem Zapfen aufliegende) Rad herunterfiel. Die hierbei sieht zeigende Rotation in einer Horinatal-Ebene schrieb ich dem Hersaftsteigen der böhternen Aze an der Handfläche zu. Um das Hersaftsteigen an verhüten, ließ ich bei einem geanner construiten Apparate das Ellipsiod in einem Ringe voitren, und wollte zwei vorstehende Stiffe, welche die Verlängerung der Aze bildeten, also selbat nicht wirten, alwechsteld unterstätisch. Es zeigte sich aber bald, daß die Rotation in einer Horizontal-Ebene keine zusfällige, sondern eine wesentliche war. Versehedene Untellig, die der Apparat bei diesen Versuchen erlitt, verausachten, daß er einstweilen bei Seite gelegt wurde, bis ich ind enneueste Zeit einem momentan nicht beschäftigten Arbeiter die Erneuerung und gleichstetige Abänderung auftrag, welche vollkommen gelben.

Axe besetstigt war (die Vorrichtung gehörte zu einem physikalischen Apparate). Die messingene Stange mit dem Ringe konnte hiernach jede beliebige Neigung annehmen und um die verticale Axe beliebig sich drehen.

Der so improvisite Apparat gab die früheren Erscheinungen, zugleich aber traten andere unmittelbar hervor. Drehte sich die Scheibe in einer Vertical-Ebene, so bewegte sich die Axe nach entgegengesetzter Richtung in der Horizontal-Ebene herum. Wenn die erste Rotations-Bewegung allmälig abnahm, nahm die zweite zu. Wenn die zweite Bewegung durch eine äußere Kraft heschleunigt wurde, so schien der Ring mit der Scheibe leichter zu werden, indem er in die Höhe ging; bei einer Verzögerung der horizontalen Drehung lingegen, schien er schwerer zu werden, indem er sich senkte. Bei derselben Rotations-Geschwindigkeit der Scheibe nimmt die horizontale Notation ihrer Axe zu oder ab, je nachdem die Kraft der Schwere vermehtt delt vermindert wird.

Nimmt man zum Beispiel die rotirende Scheibe von weichem Eisen, so hebt oder senkt sie sich während der brehung, wenn man mit einem Magnetpole ihr voran geht oder ihr folgt und dadurch die horizontale Drehung der Axe beschleunigt oder verzügert. Diese Rotation nimmt ab oder zu, je nachdem man den Magnetpol unterhalb oder oberhalb der Scheibe hält.

Ueberzeugt, daß der ganze in Bewegung gesetzte Apparat durch eine verticale Axe, welche auf einer bloßen Spitze ruht, getragen werden könne, schlug sich Hr. Fes. sel noch eine andere Modification in der Ausführung vor. Als Augenzeuge kann ich zwar über den Erfolg nicht berichten, aber was nicht zu bezweifeln war, ist wirklich eingetroffen ').

Die Beziehung der Fessel'schen Maschine zu der Bohnenberger'schen springt in die Augen. In dieser dreht sich Alles um den Mittelpunkt der Figur, und die Axe muss

<sup>1)</sup> Es bezieht sich hierauf der Eingang des oben mitgetheilten Briefauszugt.

durch ein Uebergewicht auf einer Seite beschwert werden. In jener bildet der Rotations-Körper, der nicht in seiner Mitte unterstützt ist, selbst das Uebergewicht, zu welchem das Gewicht des ihn haltenden Ringes noch hinzukommt. Hiernach bietet sich sogleich eine Verallgemeinerung der Construction der Bohnenberger'schen Maschine dar, wobei man den Rotations-Körper auf seiner Axe aus der Mitte des innern Ringes herausrücken läfst.

Doch es ist meine Absicht nicht, bier alle diese Modificationen des Apparates zu beschreiben, mit deren Ausführung die kunstfertige Hand des Hrn. Fessel gegenwärtig beschäftigt ist.

X. Der Tastengyrotrop und seine Anwendung zu physikalischen Zwecken und in der elektromagnetischen Telegraphie; von E. Knorr.

Es sind jetzt etwas über 18 Monate, dass ich aufing mit der elektrischen Telegraphie mich etwas specieller zu beschäftigen als es bis dahin geschehen konnte, wobei mein nächster Zweck war das Telegraphiren mittelst des Morse'schen Schreibeapparats zu erleichtern, und eine Einrichtung des elektromagnetischen Telegraphen zu finden, die denselben besonders zweckmäßig machen möchte zum Gebrauch in Festungen, zur telegraphischen Verbindung der Außenwerke mit der Citadelle und zum Gebrauch bei Belagerungsarbeiten. Wider Erwarten erweiterte sich dieser Kreis nach mehreren Richtungen; ich bin aber von den Verhältnissen nicht so begunstigt gewesen, um diesen Gegenstand so weit verfolgen zu können, als ich wünschte, und es hat sich mir nicht die Gelegenheit geboten meine Apparate und mein telegraphisches System anderen als nur Kabinetsversuchen Poggendorff's Annal, Bd. XC.

zu unterwersen; auch hat manches von mir Projectirte aus Mangel an Mitteln unausgeführt bleiben müssen. Ausgeführt wurden bis zum August 1852 zwei telegraphische Zeichenapparate für Zwischenstationen größerer telegraphischer Linien, einer für den Gebrauch in Festungen etc und einer der von mir in drei verschiedenen Einrichtungen projectirten Copulatoren. Letztere Apparate, die Copulatoren, sollen für jedes beliebige elektromagnetische Telegraphensystem deuselben Zweck erfüllen wie die Translatoren für das System von Morse. Der Copulator, welchen ich ausführen liefs, war schon versueht, versteht sich im Kabinet, und hatte vollkommen befriedigende Resultate gegehen, als mir durch die Augsburger Allg. Zeitung vom 31sten Juli 1852 No. 213 die erste Kunde von den Translatoren zukam. Weiteres habe ich bis ietzt darüber noch nicht erfahren; nach dem zu urtheilen, was sich in jenem Blatte findet, muss ich jedoch meine Copulatoren in der Einrichtung als wesentlich verschieden von den Translatoren halten. Eine kurze Notiz in russischer Sprache über die Copulatoren und über einige meiner anderen telegraphischen Apparate enthält die Nordische Biene vom 11 ten Septbr. 1852 No. 202. Da hier in Kiew außer für russische Literatur keine bedeutende Buchhandlung existirt, so entgeht mir selbst in wissenschaftlicher Beziehung wohl Vicles; war mir doch sogar das treffliehe Werk von Sehellen »der elektromagnetische Telegraph etc. « bis vor wenigen Wochen gänzlich unbekannt geblieben; es könnte daher wohl seyn, dass sowohl an den größeren Telegraphenapparaten als an den secundären Instrumenten manches wäre. was ich für neu halte, obgleich es vielleicht sehon längst bekannt seyn mag. Zu diesen secundären Instrumenten gehört der Tastengyrotrop, dessen Beschreibung ich mir hier mitzutheilen erlaube, da dieser kleine Apparat auch zu physikalischen Versuchen dienen kann. Der Zweck ist zunächst in einem Theile der Leitung eine schnelle Umkehrung der Richtung des Stroms zu hewirken, aufserdem findet der Apparat mit einigen kleinen Modificationen noch mehrfache andere Anwendung.

1. Fig. 8 u. 9, Taf. II. stellen den Apparat wie ich ihn bis jetzt angewendet in halber Größe dar, Fig. 9 ist die Ansicht des Apparats von oben, a, b, c, d, e sind messingene Ständer, in welche die Leitungsdrähte eingeschraubt werden konnen: fk ist eine Taste von Holz, welche bei fr und bei zm Schuhe von Kupfer hat. Die Schrauben q und h (Fig. 9) bilden die Axen der Taste fk; der Messingständer, durch welchen die Schraube g geht, ist stets mit b, dagegen der, durch welchen h geht, ist stets mit e in leitender Verbindung, beide Ständer müssen aber von einander isolirt seyn und sind deshalb obeu durch ein zwischen gelegtes Stück Holz von einander getrennt. Der Schuh fo (Fig. 8) hat auf der hinteren Seite eine metallische Verlängerung bis zur Schraube q, so dass der Schuh fo durch die Schraube g stets mit b in leitender Verbiudung ist. Ebenso ist der Schuh xm durch die Gegendruckseder mo und durch die rechtwinkliehe Messingplatte, gegen die sich die Feder mo bei o stützt, stets mit d in leitender Verbindung. Ferner ist die kupferne Feder stu stets mit a und die kupferne Feder pgr stets mit c in leitender Verbindung. Die Schraube n dient zupächst um die Größe des Ausschlags der Taste zu reguliren, n ist mit e in leitender Verbindung und wenn die Taste niedergedrückt wird, so kann auch der kupferne Schuh xm durch n mit e in leitende Verbindung kommen; i ist ein Wirbel mit Holzschraube, desseu Kopf parallel mit der Taste steht, wird derselbe um 90° gedreht, so wird die Taste niedergedrückt und in dieser nenen Lage erhalten. Die Taste bewegt sieh übrigens so leicht, dass ein schwaches Anschlagen mit einem Finger genügt um sie niederzudrücken. Ruht die Taste in der Lage wie sie Fig. 8 zeigt, so berührt die Feder stu den Schuh fo bei s. sie hat aber keine Verbiudung mit xm; dagegen berührt die Feder par den Schuh xm bei r und hat keine Verbindung mit fo. Wird die Taste niedergedrückt, so kommt stu außer Verbindung mit fv, tritt aber in Verbiudung mit xm; dagegen tritt pgr aufser Verbindung mit xm und kommt in Verbindung mit fv. An den Federn und Schuhen sind

Conne

an deu Stellen, wo sie mit einander in Berührung kommen können, dunne Platinplättchen aufgelöthet. Setzen wir nun, dass z. B. ein einfaches galvanisches Kupfer-Zink-Element dergestalt mit dem Apparate verbunden wird, dass vom Zink der kupferne Leitungsdraht nach c, vom Kupfer aber der Leitungsdraht nach a gehe, und es sey in b eine Leitung angebracht, durch welche der Strom nach d zurückkehren kann. Ist nun die Taste in der Lage wie sie Fig. 8 zeigt, so ist der Lauf des Stroms folgender: vom Zink durch die Säure zum Kupfer, von dort nach a, von a durch t und s in den Schuh fo, von dort durch die Schraube g nach b, dann durch die Leitung zurück nach d, von hier durch o und m in den Schuh xm, aus diesen hei r in die obere Feder und durch e zurück zum Zink. Wird dagegen die Taste niedergedrückt, so geht der Strom von a durch t nach u, von dort durch x, m, o nach d, hierauf durch die Leitung nach b, dann durch die Schraube g in den Schuh fv, von hier durch p nach q und c. In letzterer Lage der Taste durchläuft also der Strom die Leitung zwischen b und d in entgegengesetzter Richtung.

2. Anwendung des Instruments zur Verbindung zweier unter sich getrennter, jedoch geschlossener Ketten zu einer einzigen geschlossenen kette. Wir setzen der Kürze wegen zwei galvanische Elemente voraus. Es sey das Kupfer des einen Elements mit a in Verbindung und die Leitung gebe von b zum Zink, das Kupfer des anderen sey mit c in Verbindung und die Leitung gehe von dzurück zum Zink, so werden in der Lage der Taste, wie sie Fig. 8 zeigt, beide Ketten getrennt von einander geschlossen seyn; wird aber die Taste niedergedrückt, so geht der Strom des ersten Elements von an anch d., von hier zu dem Zink des zweiten Elements, dann durch die Säure zum Kupfer des zweiten Elements und von hier durch c und b zum Zink des ersten Elements.

3. Anwendung. Dem Vorigen umgekehrt kann man das Instrument benutzen zur Zerlegung einer telegraphischen Hauptlinie mit 2 Batterien in 2 getrennte kurze Zirkel. Es läßt sich jedoch dieße einfacher dadurch erreichen, daß man die Hauptleitung durch a führt und die Erdplatte der Station mit d verbindet. Die Ständer b, c und e, die obere Feder und der vordere Metallschuh fo fallen dann weg. Man hat dann auf der Zwischenstation entweder 2 Telegraphenapparate und die Auslösungstaste in der Mitte, oder 2 Tasten und den Telegraphenapparat zwischen ihnen

4. Anwendung zur Einschaltung einer Verstärkungsbatterie. Setzen wir wieder 2 galvanische Elemente voraus, das Kupfer des ersten sey mit a verbunden, und die Leitung gehe von b zurück zum Zink. Das Kupfer des zweiten Elements sey dagegen mit c, das Zink aber mit erbunden. Ruht die Taste in der Lage Fig. 8, so ist der Strom des ersten Elements geschlossen; zwischen c und e mangelt aber die leitende Verbindung. Wird die Taste niedergedrückt, so geht der Strom des ersten Elements von a nach e, dann zum Zink des zweiten Elements, von hier durch die Säure zum Kupfer, dann nach c, von hier nach b und endlich von dort zum Zink des ersten Elements.

5. Anwendung zum schnellen Oeffnen der einen und Schließen der anderen Kette. Das erste Element hat dieselbe Verbindung wie in No. 4, das Zink des zweiten Elements ist aber mit d, das Kupfer mit e verbunden. Man sieht hiernach leicht, wie man das Instrument zur Boobachtung der Polarisations-Erscheinungen benutzen kann, wenn man nur 2 Platten hat, die im Hanptstrom polarisirt werden. (Eine kleine Abänderung von Poggendorff's Wippe, ohne Quecksilberschlufs, wie sie von mir gebraucht wurde, werde ich später beschreiben).

Drei verschiedene Abänderungen des Instruments haben lediglich einen verschiedenen Gebrauch desselben bei dem Telegraphiren zum Zweck, deshalb begnüge ich mich bier nur anzugeben wozu sie dienen können. Die Abänderung No. 1 dient zum gleichzeitigen Telegraphiren ein und derselben Depesche in zwei verschiedenen von einander getrennt bleibenden Ketten durch Unterbrechung des Stroms.

Die zweite Abänderung hat denselben Zweck, wenn durch Herstellung des vorher unterbrochiene Stroms die Zeichen gegeben werden sollen. Die dritte Abänderung dient zur Verbindung zweier getrennter Ketten zu einer einzigen mit Einschaltung einer Verstärkungsbatterie auf der Verbindungsstation.

Endlich bleibt noch die Verbindung zweier Tasten übrig zum Gebrauch beim Telegraphiren, wie diess z. B. bei dem einfachen Nadelapparat der Fall ist. Bezeichnen hier a', b', c', d' dasselbe für die zweite Taste, was a, b, c, d für die erste Taste (Fig. 8 u. 9), so geht wenn der Stationsapparat in Ruhe ist, d. h. wenn das Telegraphiren von der anderen Station her erwartet wird, die Hauptleitung durch a nach b. von hier durch einen Verbindungsdraht nach a' und folglich nach b', und von hieraus weiter, c und d, c' und d' sind, wenn die Tasten ruhen, wie in Fig. 8, außer leitender Verbindung, weil der Theil qr der beiden oberen Federn fehlt, c ist mit d' und d mit c' leitend verbunden, die Zuleitungsdrähte der Stationsbatterie führen nach e und d. Soll telegraphirt werden, so wird um ein Zeichen zu geben entweder die eine oder die andere Taste niedergedrückt, je nachdem der Strom in der einen oder der anderen Richtung die Kette durchlaufen soll.

Es versteht sich, dass bei der Aussührung des Instruments der Punkt t, wo die Feder stu mit der Leitung von a verbunden ist, weiter nach ez zu liegt als diefs die Zeichnung augiebt, um dem Theil st der Feder mehr Elasticität zu geben. In der Zeichnung ist dieser Theil der gröferen Deutlichkeit wegen etwas verschoben worden, ebenso wie die Schrauben nicht angegeben sind, vermittelst welcher die Leitungsdrähte in den Ständern b, c, d, e sestgeschraubt werden.

Kiew im März 1853.

 Ueber die Berechnung der Axenwinkel der zweiaxigen Krystalle; con E. VV il de gegen Hrn. Zamminer.

In einer in diese Annalen (Bd. 80, S. 225) aufgenommenen Abhandlung habe ich nachgewiesen, dass die von Rudberg berechneten Axenwinkel der zweiaxigen Krystalle einer Berichtigung bedürfen. Rudberg hat nämlich seinen Rechnungen die für die Lichtgeschwindigkeit von Fresnel gefundenen Formeln zum Grunde gelegt, diese Formeln aber nicht im Sinne der Undulationstheorie, wie Fresnel es wollte, sondern in dem der Emanationstheorie genommen, und diess in der Voraussetzung gethan, dass beide Theorieen zu denselben Resultaten führen müßsten, Dass dem nicht so ist, die Ergebnisse, die aus beiden hervorgeben, vielmehr verschieden sind, hierauf habe ich in iener Abhandlung zunächst aufmerksam gemacht. Im Sinne der Undulationstheorie halle ich dann die Richtungen, in denen die Frontebenen der zu beiderlei Strahlen gehörigen Aetherwellen mit gleicher Geschwindigkeit durch die zweiasigen Krystalle sich fortpflanzen, als die wahren Krystall-Axen angesehen, und auf diesem Wege den berechneten Axenwinkel des Arragonits in beinahe vollkommener Uebereinstimmung mit den Messungen erhalten, während sich aus den Rechnungen Rudberg's die bedeutende Differenz von 2º ergiebt. In eben jener Abhandlung babe ich auch noch den Axenwinkel des Topases berechnet, und denselben zwar in besserem Einklange mit den Beobachtungeu, als Rudberg es vermochte, nichtsdestoweniger aber mit einer Differenz von 7º gefunden, wie ich diess auch nicht anders erwartet hatte, weil die Varietäten dieses Krystalles ganz verschiedene Axeuwinkel haben, seiner Bildung also nicht ein allgemeines Gesetz, wie es von der Theorie vorausgesetzt werden muß, zum Grunde liegt. Die Vergleichung der gemessenen Axenwinkel mit den theoretischen Resultaten, fügte ich in jeuer Abhandlung hinzu, sey insofern von folgenreicher Bedeutung, als nur auf diesem Wege über die Wahrlieit der von Fresnel behaupteten Theorie der doppelten Brechung mit Zuverlässigkeit entschieden werden könne.

Diese meine Abhandlung hat bei Hrn. Zamminer (Ann. der Chemie und Pharmacie von Woehler und Liebig. Bd. 76, S. 121) eine nichts weniger als heifällige Aufnahme gefunden, wie ich jetzt erst aus der letzten trefflichen Arbeit des Hrn. Heufser (diese Ann. Bd. 89, S. 532) in Zürich ersehe. »Er könne, sagt Hr. Zamminer, in meinen Rechnungen weder eine Berichtigung der Rudberg'schen erkennen, noch sie überhaupt in Harmonie mit der doppelten Strahlenbrechung bringen. Er wolle nicht darauf eingehen, wie die aus der Fresnel'schen Theorie hervorgehenden Formeln in die Sprache der Emanations-Hypothese zu übersetzen seyen; diess aher sey offenbar, dass Rudberg ganz mit Recht die Fresnel'schen Formeln im Sinne der Emanations-Hypothese genommen habe, da es doch wohl unter allen Umständen Strahlen sind, was man sieht, und nicht Wellebenen. Ich (Wilde) hätte schon daraus, dass ich bei dem Axenwinkel des Topases die Theorie und die Messungen nicht übereinstimmend fand, entnehmen müssen, dass der von mir eingeschlagene Weg nicht der richtige sey. Am wenigsten aber dürfte Rudberg der Vorwurf einer unrichtigen Anwendung der Theorie treffen u. s. w. u. s. w. «

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß die Einwürfe, die Hr. Zamminer hier macht, nur aus einer unklaren Auffassung der vorliegenden Sache entstanden sind.
Denn da er besonders dieß geltend macht, "daß es doch
wohl unter allen Umständen Strahlen sind, was man sicht,
und nicht Wellebenen, "so scheint es ihm unbekannt zu seyn,
daß man in der neueren Optik unter der Verbreitung des
Lichtes durch Strahlen eben nichts anderes, als seine Verbreitung durch die Frontebenen der Actherwellen verstehe.
Daß es übrigens weder Strahlen noch Wellebenen sind,

was man sieht, dafs wir vielnuchr durch die von den Wellbenen im Auge erregte Empfindung nur Gegenstände seben können, darüber will ich mit Hrn. Zamminer nicht weiter rechten, sondern ihn nur noch daran erinnern, dafs se doch wohl seine Plicht gewesen wäre, es nicht nuerwähnt zu lassen, wie mir nach meiner Ansicht von der Sache beim Arragonit gelungen ist, was den Bemühungen Rudberg's nicht gelingen wollte.

Seit der Veröffentlichung jener meiner Arbeit hat unterdessen. He us er (ausser der vorhin erwähnten Abhandlung
auch noch in diesen Ann. Bd. 87, S. 454), gans in lebereinstimmung mit meiner Ansicht, die wahren Azenweinkel des
Schwerspaths in verschiedenem homogenen Lichte sowohl
aus den von ihm selbst mit aller Sorgfalt ermittelten Brechungsooëftieienten, als auch aus den gemessenen scheinberen Azenweinkeln bestimmt, und auch bei diesem Krystalle
die Natur und die Theorie in demselben Einklange gefunden, den ich bereits beim Arragonit nachgewiesen hatte.
Es wird unu also wohl Hrn. Zamminer nichts auderes
übrig bleiben, als entweder auch die Natur des Irrthums
anzuklagen, oder zuzugeben, das meine Behauptungen
wahr sind.

Hr. Heufser hat zwar schon die Güte gehabt, meine Abhandlung gegen das Urtheil des Hrn. Zamminer zu vertheidigen (diese Ann. Bd. 69, S. 535); da dasselbe aber bereits eine weitere Verbreitung gefunden hat, wie ich aus eben dieser Abhandlung des Hrn. Heufser entnehme, so habe ich es um so mehr für meine Pliicht erachten müssen, auch meinerseits diese Sache zur Sprache zu bringen, so groß auch die Abneigung ist, die ich gegen solche öffentlich geführten Discussionen habe.

XII. Zwei neue stereoskopische Methoden; von VV. Rollmann.

Zu der großen Zahl der schon bekannten, durch Wheatstone, Dove, Brewster und Wilde entdeckten, stereoskopischen Methoden habe ich folgende neue gefunden.

 Spiegelstereoskop, bestehend aus zwei Spiegeln und zwei Zeichnungen.

Man lege zwei ganz gleiche stereoskopische Zeichnungen in gleicher Lage horizontal vor sich hin, so dafs ihre Mittelpunkte etwa den Abstand der Augenmittelpunkte von einander haben, und stelle dann zwischen beide einen senkrechten Spiegel, dessen spiegelnde Fläche z. B. nach links gekehrt sey. Dann sehe man mit dem rechten Auge die Figur rechts und mit dem linken das Spiegelbild der Figur links au. Die direct gesehene Zeichnung und die durch den Spiegel umgekehrte erzeugen dann den Körper. — So weit gleicht diese Methode der von Dove in diesen Annalen Bd. 83, S. 187 beschriebenen. Nur sieht man bei meiner Stellung des Spiegels und der dazu gehörigen Zeichnung diese selbst noch links neben dem Relief liegen.

Stellt man nun neben den ersten noch einen zweiten Spiegel, dessen spiegelnde Fläche nach rechts gewendet ist, so das die Rückwünde beider zusammenfallen, dann findet das so eben für die rechte Seite Beschriebene für beide Seiten des Doppelspiegels statt. Man sieht auf jeder Seiten ein Relief, und zwar das eine concav das andere convex.

Bei Vergleichung beider Reliefe tritt die bekannte Erscheinung, dafe sie verschiedene Tiefe zeigen, recht deutlich hervor. Zwei nebeneinander liegende abgestumpfte
Kegel haben z. B. die kleinen Schnittllächen von so auffalleud verschiedener Größe, daß die Differenz Keinem
entgehen kann.

Man kann zu diesem Stereoskop alle Zeichnungen von Hessemer verwenden, wenn man die eine auf der Rückseite durchzeichnet, d. h. ihr Spiegelbild benutzt. Die symmetrischen Zeichuungen werden dadurch natürlich zu gleichen.

 Farbenstereoskop, bestehend aus einer farbigen Doppelzeichnung und zwei gefärbten Gläsern.

Man zeichnet zwei zusammengehörige Körperausichteu um denselben Mittelpunkt, die eine für das rechte, die andere für das linke Auge, Wenn es nun ein Mittel giebt, jede Ansicht nur dem Auge sichtbar zu machen, für welches sie bestimmt ist, die andere demselben aber gleichzeitig auszulöschen, so muß man offenbar beim Ansehen der Doppelzeichnung und Anwendung dieses Mittels das eutsprechende Relief sehen. Es läfst sich diefs Unsichtbarmachen je einer Ansicht für das entgegengesetzte Auge beinahe vollkommen dadurch erreichen, dass man die Zeichnungen in Farben ausführt und sie durch passend gefärbte Gläser besieht. Mir gelang diess ganz gut bei einer blan und gelben Zeichnung. Durch ein rothes Glas gesehen, zeigten sich fast nur die blanen Linien, durch ein blaues dagegen nur die gelben; und zwar beide sehr dunkel. Eine blau und rothe Zeichnung war zwar für das rothe Glas eben so gut, weit weniger geeignet aber für das blaue, da die rothen Linien sich durch dasselbe viel matter zeigten als die gelben. Andererseits waren die gelben Linien durch das rothe Glas eben so wenig sichtbar als rothe. diesen Gründen mussten die genannten Farbeu gewählt werden.

Die, beiden Zeichnungen etwa gemeinschaftlichen, Linien können schwarz seyn.

Durch Umdrehen der Zeichnung nm 180°, oder durch Vertanschen der Gläser erhält man das entgegengesetzte Relief 1).

Stargard im August 1853.

Aus Dingler's polytechn. Journ. Bd. 124 ersche ich so eben zu meinem Bedauern, daß das neultch (Ann. Bd. 89, S. 286) von mir beschriebene Spiegelstereoskop bereits 1851 von Brewster eonstruktwoden ist.

XIII. Notiz über die Polarisation des Lichts bei Brechung desselben durch Metall; con W. Rollmann.

Das einzige Metall, welches dünn genug dargestellt wird um diaphan zu seyn, ist Gold. Bi ot fand, daß zwei Goldblättchen hiureichend seyen das directe Sonnenlicht vollständig zu polarisiren. Ich habe Goldblättchen sowohl als polarisirende, wie auch als analysirende Vorrichtung und endlich als beides angewandt und stets verschiedene Wirkungeu gesehen. Ist das Licht nicht sehr intensiv, so darf man nur ein einziges Blättchen anwenden, weil das Gesichtsfeld sonst zu dunkel erscheint. Als Zerleger gebraucht, zeigt ein Goldblättchen sehr deutlich die Farben der dünnen Gypsplatten, der gekühlten Gläser u. s. w.; aber nattlrich sind dieselben modificirt durch die eigene blaugtüne Farbe des Goldes.

Läßt man geradlinig polarisirtes Licht durch ein geneigtes Goldblättchen gehen und betrachtet in demselben durch den Turnalin einen senkrecht zur Ase geschnittenen Kalkspath, so zeigen sich, wenn das Goldblättchen so wie der Zerleger um 45° gegen die Polarisationsebenen gedreht sind, die Erscheinungen der elliptischen Polarisation. Die Farbenringe sind im ersten und dritten Quadranten enger als im zweiten und vierten, das Kreuz ist in zwei Hyperbeln verwandelt, deren Scheitel sich nicht treffen.

Brewster's Entdeckung der elliptischen Polarisation durch Reflexion an Metallen ist also hierdurch ergänzt.

Wenn man in obigem Versuche alles Andere ungeändert läst, und nur statt des durchglassenen das vom Goldblatt reflectirte Licht durch den Zerleger und Kalkspath betrachtet, so zeigt sich die complementare Figur, die man im durchgelassenen Lichte erhält, wenn der Turmalin um 90° gedreht wird.

Der Versuch ist nicht ganz leicht anzustellen, da durch

das Goldblättchen sich die Ringfigur nur schwer in ihrer wahren Gestalt erkennen läfst. Will man durch den Turmalin gut sehen, so mufs er natürlich grün seyn.«

Das sind die sicher erlaugten Resultate, über einiges Andere bin ich wegen Mangels an experimentellen Hülfsmitteln im Unklaren geblieben.

d, e

XIV. Notiz über das Tönen der Nebenbatterie; con Knochenhauer.

Schon im vergangenen Jahre machte mich mein Sohn, der den in den Sitzungsberichten der Wiener Academie Bd. X, p. 219 mitgetheilten Versuchen bisweilen beiwohnte und bei der Nebenbatterie stand, darauf aufmerksam, dass an ihr ein Ton vernehmbar wäre, auch wenn kein Funke über den mit ihr verbundenen Funkenmesser schlüge. Ich hielt diese Beobachtung für eine Täuschung, indem ich annahm, dass er den durch den ganzen Saal hörbaren Funken der Hauptbatterie in die Nebenbatterie verlegte; als er indess auch in diesem Jahre seine Behauptung wiederholte, liess ich von einem Gehülfen die Maschine drehen und stellte mich zur näheren Untersuchung bei der Nebenbatterie hin. In der That giebt sie bei jeder Entladung der Hauptbatterie, mag sie sich über ihren Funkenmesser entladen oder nicht, einen deutlichen Ton von sich, etwa der Art, als ob das Glas der Flaschen zerspringe; der Ton entsteht an keiner bestimmten Stelle der Flaschen, sondern kommt von der gesammten belegten Fläche her; er wird am besten vernommen, wenn man das Ohr über die Oeffnung der Flaschen hält und dabei die Entladung über die Kugeln des Funkenmessers durch eine größere Entfernung derselben von einander verhindert, weil sonst der Schall des Funkens die Wahrnehmung erschwert. Stellt man die gespannten

Drähte nach und nach weiter aus einauder, so wird der Ton in dem Maafse schwächer, als sich die Nebenbatterie weniger ladet; er hört fast ganz auf, wenn man die Kugela des Funkenmessers metallisch mit einander verbindet und dadurch die Ladung der Nebenbatterie auf ein Minimum zurückbringt. — Diese Thatsache lehrt, dass durchs Laden einer Batterie das Glas der Flaschen in Spannung versetzt oder in seinem Molecularzustande veräudert wird; da bei der Nebenbatterie die Ladung momentan ein- und austritt, so macht sich die Veräuderung durch einen Ton bemerkbar.

## XV. Regenmengen in der Präsidentschaft Bengalen; größte auf Erden.

Der neueste, die Versammlung zu Belfast im September 1852 betreffende Band des Report of the British Association for the advancement of Science, (welchen ich wie die früheren Bände der Liberalität des Comité dieser Association verdanke P.) enthält unter anderen vom Obersten Sykes eine Zusammenstellung der monatlichen Mitteltemperaturen und Regenmengen, welche i. J. 1851 an 127 Stationen der Präsidentschaft Bengalen von den damit beauftragten Medicinal-Beamten beobachtet worden sind. Folgende Data über die Regenmengen mögen daraus zunächst entlehnt sevn:

|           | Meeres-<br>höhe.<br>engl. Fuís. | Breite. | Länge v.<br>Greenw. | i. J. 1851<br>engl. Zoll. |
|-----------|---------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|
| Calcutta  | 18                              | 22° 33′ | 88° 20'             | 64,16                     |
| Benares   |                                 | 25 18   | 83 3                | 37,06                     |
| Agra      |                                 | 27 10   | 78 5                | 27,81                     |
| Delhi     | 1 1                             | 28 31   | 77 13               | 25,08                     |
| Cachar    | 1 1                             | 24 48   | 92 47               | 102,84                    |
| Debroghur |                                 | 27 31   | 95 1                | 106,95                    |

|              | Mecres-<br>höhe.<br>engl Fufs. | Breite  | Länge<br>v. Greenw. | Regenmenge<br>i. J. 1851,<br>engl. Zoll, |
|--------------|--------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------------|
| Mymensing    |                                | 24° 45' | 90° 24'             | 109,90                                   |
| Gwalparalı   | 1110                           | 26 11   | 90 40               | 116,10                                   |
| Darjeeling   | 7000                           | 27 3    | 88 18               | 125,20                                   |
| Akyab        |                                | 20 8    | 92 56               | 155,07                                   |
| Sylhet       |                                | 24 53   | 91 51               | 209,85                                   |
| Cherraponjie | 4500                           | 25 16   | 91 44               | 610,35                                   |

Der letztere Ort, der sich bereits früher nach den Beobachtungen einiger Monate als sehr regenreich erwies (Ann. Erganzbd. I. S. 370), bietet nun in dieser Beziehung, wenn auch die einzelnen Jahre nicht ganz gleich an Nässe seyn sollten, offenbar das Maximum dar, welches bisher bekanut ist. Denn seine jährliche Regenmenge (610,35 Zoll eugl. =47,71 Fuß par.) ist mehr als das Doppelte von der zu Mahabuleshwar am Westabhange der Ghauts (23,61 Fuß par.) und zu Matouba auf Guadeloupe (22,53 Fuß par.), Orten, die im Vergleich mit denen unter mittleren Breiten, auch schon wahren Sündfluthen ausgesetzt sind.

Die ungeheure Regenmenge von Cherraponjie vertheilte sich i. J. 1851 nach den Monaten folgendermaßen:

|                                    | Engl. Zoll                    |                               | Engl. Zoll                          |                                              | Engl. Zoll     |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Januar<br>Februar<br>Mârz<br>April | 0,75<br>3,05<br>1,30<br>27,60 | Mai<br>Juni<br>Juli<br>August | 115,15<br>147,20<br>99,40<br>103,90 | September<br>October<br>November<br>December | 71,70<br>40,30 |

Sie drängt sich also hauptsächlich in die Monate Mai bis September incl. zusammen. Ob im November und December kein Regen fiel oder keiner beobachtet wurde, ist nicht gesagt. Letzteres ist jedoch wahrscheinlicher, da auch von beiden Monaten die Temperatur-Angaben schlen. Die Regenmenge des ganzen Jahres wäre also vielleicht noch etwas größer wie sie angegeben ist, wenn gleich die letzteren Monate relativ trocken seyn mögen ').

Aufser dem officiellen Berichte führt Oberst Sykes auch noch Beobseltungen des Prof. Oldham an, noch welchen die Regenmenge in sieben Monaten ebenfalls 610 Zoll engl. betrug und in den Monaten November und December wirklich nicht ein einziges Schaner fiel.

Cherraponjie liegt am Sūd-Abhange der Cossya Hills in Arracan, gegen welche bei den Sūd-West-Mousoons die feuchten Luftströme aus den Deltas des Ganges und Brahmaputra sich brechen. In seiner Höhe, der Höbe von 4500 Fuß engl., scheinen, wie Oberst Sykes bemerkt, die meisten Wasserdämpfe zu schweben, denn auch Mahabuleshwar an den Ghauts liegt in gleicher Erhebung, während höher liegende Orte, wie das nur 134 engl. Meilen nördlichere und 3½° westlichere Darjeeling, so wie das ferne Simla und Dodabetta (in den Neilgherries), wiewohl auch noch regenreich, doch viel trockener sind (Vergl. Ann. Ergänzbd. I. S. 368).

# XVI. Verlauf der Augustmeteore.

Nach Hrn. Coulvier Gravier (Compt. rend. T. 37, p. 288) hat das periodisch vom 9. zum 10. Aug. erscheinende Sternschuppen-Phänomen i. J. 1848 sein Maximugehabt und seitdem fortwährend abgenommen. Die stündliche Maximum-Zahl der Meteore betrug nämlich nach seinen (seit 1845 zu Paris angestellten) und anderen Beobachtungen.

| 1837 | 59 | 1842 | 74  | 1848 | 113 |
|------|----|------|-----|------|-----|
| 1838 | 62 | 1843 | 78  | 1849 | 98  |
| 1839 | 65 | 1844 | 80  | 1850 | 83  |
| 1840 | 68 | 1845 | 85  | 1851 | 71  |
| 1841 | 72 | 1846 | 92  | 1852 | 60  |
|      |    | 1847 | 102 | 1853 | 52  |

# DER PHYSIK UND CHEMIE,

 Ueber die Anwendung des Cyankaliums in der analytischen Chemie; con Heinr. Rose.

Nachdem man eine leichte Bereitung des Cyankaliums durch Liebig keunen gelernt hatte, ist dasselbe vielfältig zu analytischen Zwecken vorgeschlagen worden. Liebig selbst benutzte es zur Trennung des Kobalts von Nickel 1 und vom Mangan 2) und Haidlen und Fressenius empfablen es zu vielen Scheidungen der Metalloxyde von einander 3).

Unstreitig wird das Cyankalium zu sehr vielen analytischen Untersuchungen angewandt werden können, namentlich um Metalle, welche sich nicht leicht mit Cyan verbinden, und deren Oxyde daher in einer Lösung von Cyankalium nicht löslich sind, von denen zu trenen, welche beim Vermischen ihrer Lösungen mit Cyankalium Cyanmetalle bilden, die mit dem Cyankalium leicht lösliche Doppelcyanüre eingehen. Aber es scheint, als wenn viele der vorgeschlagenen Trennungsmethoden nicht genau durchgeprüft worden sind. Man kann ihnen nur dann Vertrauen schenken, wenn man durch angeführte Beispiele ersieht, wie weit die Genauigkeit derselben reicht.

Ich habe einige Versuche angestellt, um die Eigenschaft des Cyankaliums als Reductionsmittel zu benutzen. Da einige Metalle aus fast allen ihren Verbindungen durch Schmelzen mit Cyankalium in den metallischen Zustand übergeführt werden können, so habe ich untersucht, unter welchen Umständen diess vollständig gelingt, um aus der

Ann. der Chemie u. Pharm. Bd. 41, S. 285 and Bd. 65, S. 244.
 Ebend. Bd. 41, S. 293.

<sup>3)</sup> Ebend. Bd. 43, S. 129.

Poggendorff's Annal. Bd. XC.

Menge des reducirten Metalls mit Sicherheit auf die Menge des in der Verbindung in der That enthaltenen schließen zu können.

Die Metalle, welche aus ihren Verbindungen durch Schmelzen mit Cyankalium reducirt werden können, sind besonders solche, welche keine große Verwandtschaft zum Cyan haben. Ihre oxydirten Verbindungen geben Veranlassung zur Bildung von cyansaurem Kali, ihre Schwefelverbindungen erzeugen dann Rhodankalium.

Die Verbindungen von mehreren anderen Metallen, die zum Cyan eine größere Verwandtschaft haben, werden durch Schmelzen mit Cyankalium zwar zum Theil ganz oder theilweise reducirt, wird aber die geschmolzene Masse mit Wasser behandelt, so löst sich durch das überschüssige Cyankalium von dem reducirten Metall nach und nach auf, indem ein Theil von ersterem sich in Kali verwandelt, während sich lösliche Doppelverbindungen des gebildeten Cyanwetalls mit Cyankalium bilden.

Nur die Verbindungen der Metalle der zuerst genannten Gruppe können daher vielleicht bei analytischen Untersuchungen vermittelt Schmelzens mit Cyankalium so reducirt werden, daß die Menge des reducirten Metalls quantitätiv bestimmt werden könnte. Es sind dieß besonders die Verbindungen des Arseniks, des Antimons, des Wismuths, des Bleis und des Zinns.

Ich labe mehrere Versuche über das Verbalten der Verbindungen dieser Metalle gegen Cyankalium angestellt, und werde davon alle die hier mittheilen, welche für die analytische Chemie von einigem Interesse seyn können.

I. Arsenikverbindungen.

Es ist bekannt, dass durch Schmelzen mit Cyankalium das Arsenik aus seinen Verbindungen reducirt und verflüchtigt werden kann. Wegen dieser leichten Verflüchtigung des Metalls kann die Quantität desselben nicht gut mit Genauigkeit bestimmt werden. Aber bei qualitativen Untersuchungen bedient man sich schon seit längerer Zeit des Cyankaliums, um die Gegenwart des Arseniks besonders

in solchen Verbindungen mit Sicherheit zu entdecken, in denen es durch andere Mittel schwieriger zu reduciren ist, als im oxydirten Zustande, wie z. B. in den Schwefelverbindungen.

Beide Arten des Schwefelarseniks As S3 und As S3 geben in der That mit Cyankalium in einem Glaskölbchen geschwolzen einen Spiegel von Arsenik, auch weun man zu dem Gemenge noch kohlensaures Natron binzugefügt hat, und man kann selbst in sehr kleinen Mengen von Schwefelarsenik auf diese Weise das Arsenik im metallischen Zustande darstellen.

Während des Schmelzens ist die Masse braun, nach dem Erkalten aber fast weiß. Geschah das Schmelzen des Schwefelarseniks mit dem Cvankalium in einem Porcellautiegel, so löst sich nach dem Erkalten die geschmolzene Masse vollständig in Wasser auf. Wird die Lösung mit Chlorwasserstoffsäure etwas übersättigt, so wird, während sich Cyanwasserstoff- und Schwefelwasserstoffgas entwikkelt, gelbes Schwefelarsenik gefällt. Durch das Schmelzen mit Cyankalium wird daher nicht die ganze Menge des Arseniks mit dem Schwefelarsenik reducirt und verflüchtigt, sondern ein Theil desselben bleibt mit Schwefelkalium als Schweselsalz verbunden, und widersteht als solches der Zersetzung durch Cyankalium. Die vom gefällten Schwefelarsenik getrennte Flüssigkeit wird durch Eisenchloridiösung tief blutroth; es hat sich also beim Schmelzen neben dem Arsenik - Schwefelsalze eine bedeutende Menge von Rhodankalium gebildet.

Wenn man Schwefelarsenik As S³ oder Ar S⁵ mit Schwelel mengt, so wird aus dem Gemenge vermittelst des Schmeltens mit Cyankalium, ohne oder mit Zusatz von kohlensaurem Natron, kein Arsenik metallisch abgeschieden, und es bildet sich kein Spiegel von demselben. Es sublimirt sich nur bei einem Ueberschufs des Schwefels ein Theit von diesem. Wenn das höchste Sulphid des Arseniks mit Schwefelkalium oder mit Schwefelnatrium ein Schwefelsalz gebildet hat, so verunag aus demselben das Cyankalium beim Schmelzen keinen Theil des Arseniks metallisch abzuscheiden.

So leicht daher selbst aus kleinen Mengen von Schwefelarsenik vermittelst des Cyankaliums das Arsenik im metallischen Zustande abgeschieden werden kann, so muts
dabei immer berücksichtigt werden, dass dadurch nicht alles Schweselarsenik in metallisches Arsenik verwaudelt wird.
Für gerichtliche Untersuchungen aber ist die Bemerkung
nicht unwichtig, dass gar kein Arsenik im metallischen Zustande aus dem Schweselarsenik vermittelst des Cyankaliums abgeschieden werden kann, wenn dasselbe mit Schwefel gemengt ist.

Es ist ferner bei gerichtlichen Untersuchungen anzurathen, kleine Mengen von etwa vorhandener Arsenikäure in Auflösungen nach der Methode von Wöhler vermittelst schweflichter Säure in arsenichte Säure zu verwandeln, wenn man das aufgelöste Arsenik durch Schwefelwasserstoff in Schwefelarsenik verwandeln und aus diesem durch Cyankalium das metallische Arsenik darstellen will. Man erhält aus As S³ vermittelst des Cyankaliums mehr metallisches Arsenik als aus As S⁵.

Aber nicht nur die Gegenwart von Schwefel, soudern auch die von leicht reducirbaren Metallen kann die Sublimation des Arseniks und die Abscheidung der ganzen Menge desselben oder auch nur eines Theils verhindern, wenn arsenikalische Verbindungen mit Cyankalium geschmolzen werden. Das Arsenik scheidet sich dann gemeinschaftlich mit dem reducirten Metalle ab, und bildet mit demselben ein Arseniet, aus welchem bei einem gewissen Ueberschuss des Arseniks nur ein Theil desselben sich im metallischen Zustand sublimiren kann.

Wird arsenichtsaures Kupferoxyd (Scheele's Grün) mit Cyankalium geschmolzen, so erhält man nur einen geringen Spiegel von sublimitem reducirten Arsenik. Wird hingegen das Kupfersalz mit mehr Kupferoxyd innig gemengt, und das Gemenge alsdann mit Cyankalium geschmolzen, so erhält man keine Spur von einem sublimiten Arsenikspiegel.

Wenn man trocknes arseniksaures Natron mit einem Ueberschufs von Bieiozyd mengt, und das Gemenge mit Cyankalium schwelzt; so reducirt sich zwar die ganze Menge des Bleis und mit ihm gemeinschaftlich das Arsenik, aber es zeigt sich kein Spiegel von sublimirtem Arsenik.

Durchs Schmelzen von arseniksaurem Bleioxyd mit Cyankalium erhält man einen starken Spiegel von Arsenik. Mengt man aber das Salz vorber mit vielem Bleioxyd, so kann durchs Schmelzen mit Cyankalium kein sublimirtes Arsenik erhalten werden.

Wird sehr fein zertheiltes Schwefelblei (durch Fällung eines Bleioxydsalzes vermittelst Schwefelwasserstoff erhelten) mit Schwefelarsenik (As S³) gemengt mit Cyankalium dem Schmelzen unterworfen, so erhält man gewöhnlich einen wiewohl schwachen Spiegel von Arsenik, selbst auch wenn das Schwefelblei in einem bedeutenden Ueberschufs vorhanden ist. Wird aber vorher das Schwefelblei mit dem Schwefelbrein mit dem Schwefelarsenik nach dem Mengen auch nur so stark erhitzt, daß beide, ohne zu schwelzen, zu einer chemischen Verbindung zusammensintern, so giebt diese beim Schwelzen mit Cyankalium keine Spur von sublimirtem Arsenik.

Mengt man trocknes arseniksaures Natron mit sehr vielem Silberoxyd, und schnelzt das Gemenge mit Cyankalum, so erhält man keinen Arsenikspiegel. Man muts indessen eine sehr bedeutende Menge von Silberoxyd anwenden; bei geringeren Mengen erhält man mehr oder weniger reducirtes Arsenik.

Auch Gold kann die Verslüchtigung des durch Cyankalium reducirten Arseniks verbindern. Mengt man trocknes arseniksaures Natron mit fein zertheiltem Golde (durch Eisenvitriol aus einer Goldchloridlösung gefällt) so wird daraus beim Schmelzen mit Cyankalium kein Arsenik verflüchtigt. Die Menge des Goldes muß hierbei aber sehr beträchtlich seyn.

Wird arseniksaures Natron mit einem Ueberschuss von Eisenoxyd gemengt, und das Gemenge mit Cyankalium dem Schmelzen unterworfen, so erhält man keine Spur

von sublimirtem Arsenik; die ganze Menge desselben bleibt bei dem reducirten Eisen.

Ganz ähnlich verhält sich Nickeloxyd, welches mit arseniksaurem Natron gemengt, durch das Schmelzen mit Cyankalium, die Verflüchtigung des reducirten Arseniks gänzlich verhindert, indem es sich mit demselben nach seiner eigenen Reduction verbindet.

Ebenso verhindert auch Kobalt beim Schmelzen mit Cyankalium die Verslüchtigung des reducirten Arseniks aus dem arseniksauren Natron.

Wird hingegen Manganoxyd oder Manganoxyd-Oxydul mit sreniksaurem Natron gemengt, und das Gemenge mit Cyankalium geschmolzen, so erhält man einen starken Spiegel von sublimirtem Arsenik. Auch wenn die Menge des hinzugefügten arseniksauren Natrons sehr unbedeutend ist, os sublimirt sich Arsenik. Aber das Cyankalium vermagbeim Schnuckzen das Manganoxyd nicht zu reduciren.

Aus demselben Grunde zeigt sich auch ein starker Spiegel von sublimirtem Arsenik, wenn arseniksaures Natron, selbst mit sehr vielem Zinkoxyd gemengt, mit Cyankalium zusammen geschmolzen wird. Arseniksaures Natron, mit metallischem Zink und Cyankalium geschmolzen, giebt auch einen starken Arsenikspiegel; es reducirt sich das Arsenik früher, als es sich mit dem Zink verbinden kann, was erst bei einer ziemlich hohen Temperatur möglich ist. - Dahingegen giebt eine Legirung von Zink und wenig Arsenik, welche sehr schwer schmelzbar ist, mit Cyankalium geschmolzen, keinen Spiegel von sublimirtem Arsenik, obgleich reines metallisches Zink durch langes Schmelzen mit Cyankalium zum Theil in Cyanzink, oder vielmehr in Kalium-Zinkevanür, offenbar wohl entweder durch den Sauerstoff der Luft oder durch den des im Cyankalium enthaltenen cyansauren Kali's verwandelt wird. Aber in jener Legirung concentrirt sich dann, wenn ein Theil des Zinks aufgelöst wird, der Arscnikgehalt, ohne sich zu verflüchtigen.

Wismuthoxyd, auch in sehr bedeutender Menge mit ar-

seniksaurem Natron kann beim Schmelzen mit Cyankalium die Verlüchtigung des reducirten Arseniks nicht verhindern, obgleich das Wismuthoxyd gänzlich dabei reducirt wird. Aber die Verwandtschaft des Wismuths zum Arsenik ist eine so schwache, daß durch bloße Erhitzung beim Ausschluß der Luft das Arsenik von einer Legirung von Arsenik und Wismuth abgetrichen werden kann. Eine solche Legirung, auch wenn sie wenig Arsenik enthält, giebt daher in der Glasröhre einen Spiegel von Arsenik, sie mag für sich, oder gemeinschaftlich mit Cyankalium erhitzt werden.

Von keinem Metalle aber läfst sich das Arsenik so vollständig durch bloße Erbitzung trennen, wie vom Anmon. Deshalb kann man in den Antimon-Verbindungen auf keine andere Weise so sicher einen sehr geringen Gebalt an Arsenik entdecken, als auf die, daß man sie mit Cyankalium sehmelzt. Die kleinste Menge von Arsenik wird nach der Reduction verflüchtigt, und es bleibt nichts davon bei dem zu gleicher Zeit reducirten Antimon.

Wird z. B. eine große Menge von antimonsaurem Natron mit einer sehr kleinen Menge von arsenikaurem Natron gemengt, und das Gemenge mit Cyankalium geschwolzen, so erhält man einen Spiegel von sublimirtem Arsenik.

Aber auch in dem Schwefelantimon lässt sich ein sehr bleiner Gehalt von Schwefelarsenik mit Leichtigkeit vermittelst des Cyankaliums entdecken. Beide Schwefelmetalle werden durch Schmelzen mit demselben reducirt, und das Arsenik vom Antimon verflüchtigt.

Wenn man aber vermittelst des Cyankaliums einen Arsenikgehalt in dem käuflichen Antimonium erudum, der in deunselben fast immer enthalten ist, auffinden will, so erreicht man seinen Zweck nicht. Ich habe seit längerer Zeit in mehreren Sorten des im Handel vorkommenden Schwefelspiesglanzes vermittelst des Cyankaliums einen Arsenikgebalt vergeblich aufzufinden gesucht.

Der Grund davon ist der, dass im Antimonium erndum

fast immer noch andere Schwefelmetalle, namentlich Schwefelblei enthalten sind, welche vermittelst des Cyankaliums ebenfalls reducirt werden, und deren Metalle das Arsenik bei höberer Temperatur fest zu balten im Stande sind.

Wenn man daher zu reinem Schweselantimon eine auch nur sehr geringe Menge von Schweselarsenik setzt, und das Gemenge mit Cyankalium schmelzt, so erhält man sicher in den kälteren Theilen der Glasröhre einen Spiegel von sublimirtem Arsenik.

Dieser Spiegel ist außerordentlich gering, wenn man Schwefelantimon, Schwefelblei und etwas Schwefelarsenik im pulverförnigen Zustand mit einander mengt, und das Gemenge mit Cyankalium schmelzt.

Werden aber die drei genannten Schwefelmetalle vorher zusammengeschmolzen, das Geschmolzene nach dem Erkalten gepulvert, und das Pulver mit Cyankalium geschmolzen, so erhält man nie einen Spiegel von sublimittem Arsenik.

Die Verbindungen der Arseniksäure mit Kali und Natron geben, mit Cyankalium geschmolzen sehr leicht und schnell einen Spiegel von Arsenik. Auch beim Schmelzen der arseniksauren Kalkerde mit Cyankalium sublimirt sich Arsenik als ein Spiegel, doch merkwürdig langsam, und erst nach stärkerem Erhitzen, während durchs Schmelzen der arsenichtsauren Kalkerde mit Cyankalium derselbe leicht und schnell erscheint. Durch arseniksaure Magnesia und arseniksaure Thonerde wird vermittelst des Schmelzens mit Cyankalium ein Arsenikspiegel leicht erzengt.

### II. Antimonverbindungen.

Die Verbindungen des Antimons gelüren bekanntlich zu denen, deren Untersuchung mit großen Schwierigkeiten verknüpft ist. Diese bestehen darin, daß das Antimon daraus schwer abzuscheiden ist, und daß die Menge des abgeschiedenen Antimons nur durch Umwege, und nicht mit sehr größer Sicherheit bestimmt werden kann.

Die beste, und in jeder Hinsicht die empfehlenswertheste

Methode der quantitativen Bestimmung des Antimons in gewissen Verbindungen, namentlich wenn dasselbe als Antimonsäure mit Alkalieu, oder als Sulphifd mit alkalischen Schwefelmetallen verbunden ist, ist uustreitig die Verjagung des Antimons wermittelst des Salmiaks. Freilich wird die Menge des Antimons bei dieser Methode nur aus dem Verlust berechnet, aber man erhält die Menge der Alkalien als Chlormetalle bei nur einiger Vorsicht mit einer großen, last überraschenden Genauigkeit.

Da aber die Antimonsäure aus den meisten seiner anderen Verbindungen nicht durch Salmiak vollständig verdiuchtigt werden kann, und es überhaupt wünschenswerth
ist, dieses Metall unmittelbar und nicht bloß aus dem Verlust bestimmen zu können, so habe ich die Versuche, das
Antimon vermittelst des Cyankaliums im reducirten Zustand zu erhalten, vielfältig wiederholt, bin aber endlich,
nach langen Bemühungen zu dem Resultate gekommen,
daß diese Methode nicht vollkommen genau ist.

Weil indessen diese Versuche selbst für analytische Untersuchungen nicht ganz ohne Nutzen seyn können, so will ich das Wesentlichste aus den Resultaten derselben mittheilen.

#### Antimonsaure Salze.

Wird antimonsaures Kali mit Cyankalium in einem Tiegel mit gut schließendem Deckel von Berliner Porcellan geschwolzen, so erhält man, wenn das Schwelzen nicht zu kurze Zeit gedauert hat, nach Behandlung der geschwolzenen Masse mit Wasser das Antimon vollständig reducit, und zwar als eine große Kugel nebst einer sehr geringen Menge von pulverförmigem Metall. Die filtrirte Lösung, mit Chlorwasserstoffsure übersättigt, wobei Cyanwasserstoff- und Kohlensäuregas entwichen, blich klar, und zeigte, durch Schwefelwasserstoff geprüft, eine aufereordentliche geringe Spur von aufgelöstem Antimon, Die Flüssigkeit färbte sich durch entstandenes Schwefelantimon nur etwas gelblich.

Aber größere, obgleich nie sehr bedeutende Mengen von aufgelöstem Antimon konnten in der vom reducirten Metall filtrirten Flüssigkeit vermittelst des Schweselwasserstoffs entdeckt werden, wenn die geschmolzene Masse nach dem Erkalten mit Wasser übergossen worden war, und nach Lösung der Salzmasse, die Flüssigkeit, ohne vom reducirten Metall abfiltrirt zu werden, 24 Stunden oder länger mit demselben in Berührung blieb.

Wurde hingegen die geschmolzene Masse mit Alkohol übergossen, der vorher mit einem gleichen Volum von Wasser verdünnt worden war, so enthielt die filtrirte Lösung, nachdem sie möglichst kurze Zeit mit dem reducirten Metall in Berührung gewesen, kein Antimon, von welchem Metall aber, obgleich höchst unbedeutende Spuren, in der Flüssigkeit sich zeigten, wenn dieselbe vor dem Filtriren längere Zeit mit dem reducirten Antimon in Berührung gewesen war.

1,022 Grm. des antimonsauren Kalis gaben nach dem Schmelzen mit Cyankalium, und Behandlung der geschmolzenen Masse mit verdünntem Alkohol 0.598 Grm. reducirten Antimons. Von diesem machten 0.550 Grm, eine geschmolzene Kugel aus, das Uebrige war pulverförmig. Das Ganze wurde auf einem gewogenen Filtrum mit verdünntem Alkohol ausgewaschen.

Jene Menge des Metalls entspricht 0,783 Grm. Antimonsäure oder 76.61 Proc.

Das augewandte antimonsaure Kali war von derselben Menge, von welcher Hr. Heffter bei seinen Untersuchungen in meinem Laboratorium benutzt, und in dem er bei Anwendung der Zerlegung vermittelst Salmiaks 78,71 bis 78,79 Proc. Antimonsaure gefunden hatte 1).

Durch die Untersuchung vermittelst des Cyankaliums waren also im Salze mehr als 2 Proc. Antimonsäure weniger gefunden worden.

Die Ursache dieses Verlustes ist die Verflüchtigung einer geringen Menge des metallischen Antimons. Bei allen 1) Pogg. Ann. Bd. 86, S. 433.

Schmelzungen mit Cyankalium bemerkt man einen deutlichen und oft sehr starken Geruch nach Ammoniak, das nur durch Feuchtigkeit aus der Cyanverbindung entwickelt wurde. Vielleicht wird durch Zersetzung desselben etwas Antimonwasserstoff verflüchtigt, das größtentheils wieder durch die Hitze sich zerlegt. Man kann deutlich bemerken, daß bei den Schmelzungen der Antimonverbindungen mit Cyankalium bisweilen die Außenseite des Porcellandeckels theilweise mit einer sehr dämen Schicht von metallischem Antimon überzogen wurde. — Es ist indessen auch eben so wahrscheinlich, daß sich etwas Antimon mit den sich entwickelnden Dämpfen verflüchtigt.

Wird das antimonsaure Kali, mit Cyankalinm gemengt, in einer Kugelröhre in einem Strome von Wasserstoffgas geschmolzen, so zeigt sich ein kleiner Spiegel von metallischem Antimon an den kälteren Stellen der Glasröhre. Wenn diese Verflüchtigung des reducirten Antimons von etwas erzeugtem Antimonwasserstoff herrühren sollte, so ist die Menge desselben jedenfalls ansserordentlich gering, dean die angebrannte Wasserstoffflamme gieht auf weißem Porcellan nur höchst geringe Flecke.

Wenn das antimonsaure Kali, ohne mit Cyankalium gemengt zu seyn, in einem Strome von Wasserstoffigas erbitt wird, so reducit es sich vollständig, und zwar nicht gemeinschaftlich mit dem Kalium zu Antimonkalium, sondern das Kali verwandelt sich in Kaliludrat. Auch hier verfüchtigt sich eine kleine Menge des Antimons, das sich in dem kalten Theil der Röhre absetzt. Die Wasserstoff-gestlamme erzeugte auf weißem Porcellan anfangs einige Antimonflecke, später nicht.

Jedenfalls aber hängt bei diesen Versuchen die Verflüchtigung einer kleinen Menge von metallischem Antimon mit der Gegenwart des Wasserstoffgases zusammen.

Benn wurde autimonsaures Kali mit Cyankalium genengt
in einer Kugelröhre zusammengesehmolzen, während ein

Strom von trockner Kohlensäure darüber geleitet wurde,
to setzte sich nichts von dem reducirten Antimon in den

kältern Theil der Glasröhre ab. Es schien aber die sehr kleine Menge des sich verflüchtigten Antimons durch die Kohlensäure joxydirt worden zu seyn, denn man konnte deutlich einen weißen Rauch von Antimonoxyd in dem weggehenden Gase bemerken.

Antimonsaures Natron verhielt sich dem Kalisalze vollkommen ähnlich. Wenn man dasselbe mit Cyankalium
geschmolzen lat, so erhält man nach Lösung der Salzmasse
das Antimon als eine geschmolzene Kugel, und nur eine
geringe Menge desselben als Palver. Die filtrirte Lösung
enthält nur lüchst geringe Spuren von aufgelöstem Antimon, und fast gar keine davon, wenn die Salzmasse in
Spiritus aufgelöst, und unmittelbar nach der Lösung vom
reducirten Antimon abfiltrirt worden ist. — Durch Wasserstoffgas wird bei erhöhter Temperatur das antimonsaure
Natron eben so reducirt wie das Kalisalz. Es bildet sich
neben dem reducirten Antimon Natronbydrat.

Auch antimonsaure Baryterde verhält sich nach dem Schmelzen mit Cyankalium wie die antimonsauren Alkalien; nur wurde nach Lösung der Salzmasse das reducirte Antimon nicht in einer soudern in sehr vielen kleinen Kugeln reducirt erhalten. Die bei der Zersetzung sich bildende kohlensaure Baryterde hatte das Zusammenschmelzen zu einer Kugel verhindert. Die filtritte Lösung enthielt nur sehr geringe Spuren von Antimon.

Am wichtigsten erschien es mir, zu untersuchen, ob aus den verschiedenen Arten des Schwefelantimons durch Schwelzen mit Cyanklaium das Antimon quantitativ abgeschieden werden könne. Bei den meisten Untersuchungen fällt man das Antimon aus seinen Lösungen durch Schweclwasserstoff, aber die Bestimmung des Antimons in dem erhaltenen Schwefelautimon ist bekanntlich etwas schwierig.

Schwarzes Schwefelantimon, SbS\*, im fein gepulverten Zustande, eben so wie das rothe Schwefelantimon (aus einer Lösung von Chlorantimon durch Schwefelwasserstoff gefallt) mit Cyankalium geschmolzen, geben nach Lösung der Salzmasse in Wasser eine große Menge von reduci-

tem Antimon, gewöhulich in einer einzigen großen Kugel. Nur bisweilen hat sich neben dieser Kugel eine geringe Benge von pulverförmigen Metall abgeschieden. Letzteres sowohl, als auch die größere Kugel, nachdem sie gepulvert worden, entwickelten mit Chlorwasserstoffsüure gekocht, keine Spur von Schwefelwasserstoff, wenn sie von der Lösung der Salzmasse durch Auswaschen getrennt worden waren. Die Reduction des Schwefelantimons zu Antimon ist dahler eine vollkommene.

Aber es wurde nicht alles Schwefelantimon als redurites Antimon algeschieden; ein Theil desselben, und ein
nicht ganz unbeträchtlicher fand sich in der filtriten Lösong der geschmolzenen Salzmasse. Dieselbe entwickelte
durch Uebersättigung vermittelst verdünnter Chlorwasserstoffsauen neben Cyanwasserstoff- auch Schwefelwasserstoffgas und es sehied sich dabei rothes Schwefelantinon
ab. Es war diefs immer der Fall, wenn auch die Versuche auf die mannigfaltigste Weise modificirt wurden.
Es geschah, wenn dem Cyankalium noch koblensaures Natron zugesetzt wurde, oder wenn ich während des Schmelzens oxalsaures Aumoniak hinzufügte.

Da die Salzlösung vermittelst Chlorwasserstoffsäure Schwefelwasserstoffgas entwickelte, so war das Antimon in derselben als ein Schwefelsalz, als Hepar Antimonii aufgelöst, aus welchem, wie in den analogen Schwefelsalzen des Arseniks, durch Cyankalium das Metall nicht reducirt abgeschieden werden kann.

In der That, wenn man durch Schmelzen von kohlenssurem und antimonsaurem Natron mit Schwefel ein Hepar Antimonii bereitet hat, so wird aus diesem durch Schmelzen mit Cyankalium keine Spur von Antimon reducirt, und die geschmolzene Salzmasse löst sich vollständig in Wasser auf.

Eben so wenig wird Antimon reducirt, wenn das bekannte Schwefelsalz von Antimonsnlphid und Schwefelnatrium, das unter dem Namen des Schlippe'schen Salzes bekannt ist (3 Na S + Sb S5), nach seiner Entwässerung mit Cyankalium geschmolzen wird.

Da es möglich seyn konnte, daß beim Schmelzen von Schwefelantimon mit Cyankalium nur das in letzterem enthaltene cyansaure Kali das im Schwefelsalze enthaltene alkalische Schwefelmetall bildet, so wurde das Cyankalium erst mit Kohlenpulver geschmolzen, und dann erst das Schwefelantimon hinzugefügt. Der Erfolg war aber derselbe, wie znvor; so dafs also das Cyankalium selbst die Bildung des Hepar Antimonii veraplafst.

Auch wenn Schwefelantimon mit einer Mengung von Cyankalium und entwässertem Borax geschmolzen wird, so ist der Erfolg derselbe. Es bildet sich durch Schmelzen ein leicht schmelzbares und ein schwer schmelzbares Hepar Antimonii: und letzteres ist Ursach, dass das reducirte Antimon nicht zu einer Kugel zusammenfliefst, sondern mehrere Kügelchen bildet.

Wenn bei allen diesen Versuchen es nicht möglich war, die ganze Menge des Schwefelantimons zu metallischem Antimon zu reduciren, so war doch die Menge des aus Schwefelantimon durch Cyankalium reducirten Metalls bei weitem bedeutender, als die, welche beim Znsammenschmelzen von kohlensaurem Alkali mit Schwefelantimon (Sb S3) entsteht. In diesem letzteren Falle scheidet sich beim Schmelzen aus dem Hepar Antimonii nur aus dem Grunde etwas vom Antimon metallisch aus, weil das Schwefelantimon Sh Sa zum Theil in Sh Sa und in metallisches Antimon zerfällt. Beim Schmelzen mit Cyankalium ist es aber vorzüglich die Bildung von Rhodankalium, durch welches das Schweselantimon zum größten Theile in metallisches Antimon verwandelt wird. Wird die Lösung der geschmolzenen Salzmasse mit Chlorwasserstoffsäure gesättigt, so daß diese Säure nur sehr wenig vorwaltet, das Ganze zur Entfernung des Schwefelwasserstoffs etwas erhitzt, und das gefällte Schwefelantimon darauf durch Filtration getrennt, so färbt sich die filtrirte Lösung dunkel blutroth, wenn Eisenchlorid hinzngefügt wird.

Wenn Schweselantimon mit Cyankalium geschmolzen wird, so ist während des Schmelzens die Masse dunkelbraun, aach dem Erkalten aber ist sie sast weiss. Auf der Oberstäche aber wird sie durch Zutritt der Kohleusäure der Lust leicht roth, wie Hepar Antimonii, oder wie die sast sarblosen oder schwach gelblichen Schweselsalze des Antimons überhaupt. Eben so scheidet sich aus der Lösung der Salzmasse durch Stehen mit der Zeit Schweselantimon ab.

Auch aus dem höchsten Schwefelantimon, SbS<sup>3</sup>, wird durch Schmelzen mit Cyankalium Antimon metallisch abgeschieden. Aus der Lösung der Salzmasse fällt, wenn sie mit Chlorwasserstoffsäure übersättigt wird, viel rothes Schwefelantimon nieder.

In einer Abhandlung, die sehr viele richtige Bemerkungen enthält, führt Bloxam an, daße er beim Schmelzen von Schweselantimon mit Cyankalium kein reducirtes metallisches Animon erhalten hat 1).

Es scheint mir diefs vielleicht nur dadurch erklärt zu werden, dass das angewandte Schwefelantimon vielleicht mit sehr vielem Schwefel gemengt gewesen ist.

Wird schwarzes Schweselantimon mit Cyankalium gemengt in einer Kugelrühre geschmolzen, während ein Strom
von Wasserstoffgas darüber geleitet wird, so setzt sich in
dem kälteren Theile der Rühre eine sehr kleine Mengo
on verstüchtigtem Antimon ab. Die Wasserstoffgasslamme
bildete auf weißem Porcellan Antimonslecke. Da weder
die Schweselsalze des Antimons, noch das Rhodankalium
bei erhöhter Temperatur durch Wasserstoffgas suggerissen
werden, so verhielt sich die geschmolzene Salzmasse nach
ihrer Lösung in Wasser wie die, welche nicht im Wasserstoffgasstrome belandelt worden war. Mit verdünnter
Chlorwasserstoffsäure siel Schweselantimon, und durch Eisenchlorid konnte in der filtrirten Lösung das Rhodankalium nachgewiesen werden.

Geschalt die Schmelzung eines Gemenges von Schwefelantimon enit Cyankalium in einem Strome von Kohlensäure-

<sup>1)</sup> Annalen der Chemie und Pharm. Bd. 83, S. 190.

gas, so zeigt sich kein Spiegel von verflüchtigtem Antimon, aher dem Kohlensäure-Strome folgte ein geringer weißer Rauch. Nach dem Erhälten sah die Salzmasse durch die Einwirkung der Kohlensäure auf das gebildete Schwefelsalz des Autimons röthlich aus, und nach der Lösung in Wasser schied sich etwas rothes Schwefelantimon ab.

Wird ein Gemeuge von schwarzem Schwefelantimon, von Schwefel, und von Cyankalium in einer Kugelröhre in einem Strome von Wasserstoffgas geschmolzen, so verflüchtigt sich aus der schmelzenden Masse nur der Ueberschufs von Schwefel, aber kein Autimon. Die Wasserstoffflamme giebt auch keine Autimonlicke auf weißem Porcellan. Es konnte sich indessen kein Autimon verflüchtigen, da nichts davon reducirt worden war, indem sich nur
ein Schwefelsalz des Autimons gebildet batte, das der Wirkung des Cyankaliums und des Wasserstoffs widersteht.
In der Lösung der geschmolzenen Masse war Rhodankalium, daß indefsen nur durch Schmelzen des Cyankaliums
mit Schwefel eutstanden war.

Es ergiebt sich aus diesen Untersuchungen, daß das Antimon zwar aus seinen oxydirten Verbindungen vermittelst des Schmelzens mit Cyankalium vollständig reducirt und abgeschieden wird, daß aber diese Methode der Abscheidung nicht bei genauen quantitativen analytischen Untersuchungen benutzt werden kann. Aus dem Schwefelantimon hingegen wird durch Schmelzen mit Cyankalium nur der größere Theil des Metalles reducirt, das seinen Schwefel abgiebt, welches mit dem Cyankalium Rhodankalium bilbet. Ein anderer Theil widerstelt der Reduction, indem er sich mit erzeugtem Schwefelkalium zu einem Schwefelsalze verbindet, das der Einwirkung des Cyankaliums widerstelt.

Die oxydirten und die geschwefelten Verbindungen des Antimons verhalten sich also beim Schmelzen mit Cyankalium den Verbindungen des Arseniks analog.

(Fortseizung folgi.)

II. Ueber die Anwendung der magnetischen Induction auf Messung der Inclination mit dem Magnetometer; con Wilh. Weber.

(Mitgetheilt vom Hrn. Verf. im Auszuge aus d. Abbandl. d. K. Gesellsch, d. Wiss. zu Göttingen Bd. V.)

Es ist hekannt, dass die Beobachtungen des Erdmagnetismus durch die vom Hrn. Geheimen Hofrath Gaufs in der Abhandlung »Intensitas« aufgestellten Messungsprincipien und durch die zu ihrer Durchführung in Anwendung gebrachten Magnetometer von bloßen Vergleichungen zu wahren Maafsbestimmungen erhoben worden sind, und zugleich einen Grad von Präcision erlangt haben, welcher dem der astronomischen Beobachtungen kaum etwas nachgiebt. Das hierauf begründete jetzt allgemein angenommene Messungssystem erstreckt sich unmittelbar nur auf die horizontalen Elemente des Erdmagnetismus, Declination und horizontale Intensität, wobei das Magnetometer in seiner doppelten Form als Unifilar - und Bifilar - Magnetometer Anwendung findet. Die von Gaufs in der »Allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus« entwickelten Lehren beweisen nun zwar, dass diese horizontalen Elemente für sich allein schon ein in seiner Art abgeschlossenes Beobachtungssystem liefern können, auf welches sich eine vollständige Bestimmung des Erdmagnetismus gründen läfst, und dass es dazu der Inclinationsbeobachtungen nicht nothwendig bedarf; jedoch bleibt ein solches Beobachtungssystem mit Zuziehung der Inclinationsbeobachtungen leichter zu beschaffen, weshalb auf letztere nicht verzichtet werden kann. Es fehlt nun aber diesen letzteren Beobachtungen jene in der Beobachtung der horizontalen Elemente durch die Magnetometer erworbene Classicität, und dieser Mangel hat wesentlich einen doppelten Grund, erstens darin, dass die Wirkung der verticalen magnetischen Kraft nicht für sich allein, sondern nur mit der Wirkung der Poggendorff's Annal, Bd. XC.

Schwerkraft unserer ponderabelen Nadeln verbunden beobachtet wird. Durch Ummagnetisirung der Nadeln lassen sich zwar so verschiedene Verbindungen beider Kräfte darstellen, dass eine Scheidung des von jeder einzelnen Kraft herrührenden Antheils an der Wirkung möglich wird; die auf diese Weise von der verticalen magnetischen Kraft gewonnene Bestimmung kann aber nie den Grad der Präcision erreichen, wie die Bestimmung der horizontalen magnetischen Kraft, welche aus den Wirkungen, welche sie für sich allein und unvermischt mit anderen Kräften bervorbringt, direct erforscht werden kann. Zweitens findet die magnetometrische Einrichtung, worauf die Möglichkeit feinerer Beobachtung beruht, auf die zur Inclinationsmessung gebrauchten Instrumente keine Anwendung, wegen des Einflusses der Reibung, dem diese Instrumente unterworfen sind, welcher die Anwendung feinerer Beobachtungsmittel illusorisch machen würde. Diese Mängel sind mit den Verhältnissen, unter welchen die Wirkung des verticalen Theils des Magnetismus der Erde auf den Magnetismus anderer Körper beobachtet werden muß, so verbunden, dass sie auf keine Weise vermieden werden können, und die kunstreichste Anordnung und Verbindung der Beobachtungen kann nur dazu dienen, die nachtheiligen Folgen dieser Mängel zu vermindern, aber nicht zu beseitigen.

Der Magnetismus der Erde wirkt aber nicht blofs auf den Magnetismus, sondern auch auf die Elektricität anderer Körper, und es leuchtet ein, dass diese letztere Wirkung ebenso wie jene erstere zu seiner Erforschung dienen kann. Mit dieser neuen Grundlage, auf deren Bedeutung ebenfalls von Gaufs, gleich nach Faraday's Entdeckung der magnetischen Induction, ausmerksam gemacht worden ist, habe ich ein neues Instrument zur Messung der Inclination unter dem Namen Inductions-Inclinatorium (Resultate aus den Beob. des magn. Vereins im Jahre 1837, S. 81) dargestellt, welches von dem ersten der beiden angeführten Mänglel aller anderen Inclinatorien ganz frei war: es sand dabei nämlich keine Vermischung der Wirkung des ver-

ticaleu Theils des Erdmagnetismus mit der Schwerkraft statt, and es war daher auch keine Ummagnetisirung erforderlich, um den Antheil des verticalen Theils des Erdmagnetismus an der Wirkung von dem der Schwerkraft zu scheiden. Es blieb aber noch der zweite Mangel übrig, nämlich der, daß sich auch mit diesem Instrumente die magnetometrische Einrichtung zur feineren Beobachtung nicht verbinden ließ, weshalb diese neue Methode practisch erfolglos bleiben mußste.

Es ist mir aber jetzt gelungen, auch diesen zweiten Mangel zu heben und Einrichtungen zu treffen, wo die elektrische Wirkung sowohl des verticalen als auch des horizontalen Theils des Erdmagnetismus mit dem Magnetometer, und zwar mit dem Unifilar-Magnetometer, mit derselben Präcision gemessen werden kann, welche bisher hlofs den magnetometrischen Bestimmungen der horizoutalen Elemente eigen war. Diese » Anwendung der magnetischen Induction auf Messung der Inclination mit dem Magnetometer« ist der Gegenstand gegenwärtiger Abhandlung. Es führt diese erweiterte Anwendung des Magnetometers auf die Ausführung von Inclinationsmessungen zu einer Gleichförmigkeit der Behandlung und zu einer Sicherheit und Genauigkeit in der Bestimmung aller magnetischen Elemente, welche für die practische Lösung der Aufgabe einer genauen und vollständigen Erforschung des Erdmaguetismus nicht ohne Bedeutung ist.

Um von diesem Instrumente zunächst einen einfachen allgemeinen Begriff zu geben, erinnere ich an die bekannten Einrichtungen der jetzt gebräuchlichen elektromagnetischen Telegraphen, welche von doppelter Art sind, je nachem nämlich die elektrischen Ströme, welche zum Zeichengeben benutzt werden, entweder von einer galeanischen Säule ausgehen, oder im elektrischen Leiter durch magnetische Kräfte inducirt werden. Ich habe nun einen Telegraphen der letzteren Art construirt, wo die magnetische Kraft der Erde zur Induction der elektrischen Ströme dient, und zwar so starker Ströme, dass is zum Zeicheugeben

benutzt werden können. Dabei kann nach Belieben bald die verticale bald die horizontale Componente jener Kraft für die Induction in Anwendung gebracht werden. Ist nun dieser Telegraph ein sogenannter Nadel-Telegraph (wie in England gebräuchlich ist), wo der Strom das Zeichen dadurch giebt, dass er durch einen Multiplicator geht und eine in letzterem aufgehangene Boussole vom magnetischen Meridiane ablenkt: so übersicht man leicht, dass durch eine genaue Vergleichung der Größe dieser Ablenkungen das Verhältnis der Stärke der von der verticalen und horizontalen Componente der erdmagnetischen Kraft inducirten elektrischen Ströme bestimmt werden kann, d. i. die Tangente der gesuchten Inclination. Es kommt bei der Construction dieses Telegraphen nur darauf an, fein mefsbare Ablenkungen der Boussole darzustellen und dabei alle störenden Einflüsse, z. B. die mit einer Commutation der Drabtverbindungen verknüpften, auszuschließen. Zu ersterem Zwecke muss, wie von selbst einleuchtet, die gemeine Boussole im Multiplicator mit einem Magnetometer vertauscht werden. Die damit in der Beobachtung der Ablenkungen erreichbare Feinheit würde aber von keinem Nutzen seyn. wenn nich zugleich alle auf diese Ablenkung störend einwirkenden fremdartigen Einflüsse vermieden werden könnten. Zur Erreichung dieses anderen Zweckes kommt es wesentlich darauf an: 1) dass zur Vergrößerung der Ablenkung keine Commutation gebraucht, 2) dass die Größe der Ablenkung unabhängig von der Geschwindigkeit der Inductionsbewegung gemacht werde. Denn die Kette muss erstens ganz unverändert bleiben, wenn die beobachteten Ablenkungen eine genaue Vergleichung der Kräfte, durch welche sie hervorgebracht wurden, gestatten sollen; und diese Kräfte dürfen zweitens selbst keinen Schwankungen unterworfen seyn, wie es der Fall seyn würde, wenn sie von der Geschwindigkeit der Inductionsbewegung und deren Messungen abhingen. Ich werde zeigen, dass beide Bedingungen auf das vollkommenste erfüllt werden können, wenn die ganze Inductionsbewegung auf einen einfachen

momentan auszuführenden Inductionsstofs beschränkt wird, der stark gening ist, um eine mit dem Magnetometer auf das Feinste meßsbare Ablenkung hervorzubringen. Ein solcher einfacher Inductionsstofs besteht in einer halben Umdrehung des Inductors, hei welcher keine Commutation in der Verbindung des Inductordrabts mit dem des Multiplicators nöthig ist, weil während einer solchen halben Umdrehung kein Wechsel in der Richtung des inducirten Stroms stattfindet.

Eine Abbildung und Erklärung des Instruments im Einzelnen wird am Schlusse dieser Abhandlung heigefügt werden; vor der Hand genügt es zu bemerken, dass ein einziger in sich zurücklaufender Kupferdraht sowohl den Multiplicator als auch den Inductor hildet, die heide in schicklicher Entfernung von einander (so dass die Magnetometernadel von der Mitte des Multiplicators aus am Orte des Inductors keinen merklichen Einfluss im Vergleich mit dem Erdmagnetismus ausübt) sich befinden und durch zwei parallele Stücke Kupferdraht mit einander zusammen hängen. Der Inductor ist stellhar, entweder so, dass seine Drehungsaxe vertical steht, oder so, dass sie horizontal und dem magnetischen Meridiane parallel gerichtet ist. In heiden Stellungen kann der Inductor in jedem heliebigen Augenblicke plötzlich im Halbkreis herum gedreht werden, dort um die verticale Axe, hier um die horizontale. Eine solche rasch ausgeführte Drehung des Inductors um 180 Grad beisst ein Inductionsstofs. Den beiden angegebenen Stellungen des Inductors entsprechen dann zwei Arten von luductionsstößen, welche sich wesentlich dadurch von einander unterscheiden, dass bei den ersteren nur die horizontale, bei den letzteren nur die verticale Componente der erdmagnetischen Kraft inducirend wirkt, voransgesetzt, dass die beschriebenen Drehungen im ersteren Falle wirklich genau um eine verticale, im letzteren Falle genau um eine horizontale Axe geschehen. Ueber die Anwendung solcher Inductionsstöfse zu feinen Messungen siehe die "Resultate aus den Beob. d. magn. Ver. im Jahre 1838 " (Leipsig 1839)

und »Abhandlungen über elektrodynamische Maassbestimmungen« (Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung, 1852), 2te Abhandlung Beilage C S, 341 ff., wo auch die Regelm entwickelt sind, nach welchen die von den inducirten elektrischen Strömen hervorgebrachten Ablenkungen der Magnetometernadel im Multiplicator multiplicirt und die Beobachtungen derselben der Rechnung unterworfen werden. Es ist nicht nöthig, diese Regeln hier nochmals zu entwickeln, sondern es können sogleich die nach diesen Regeln ausgeführten Beobachtungen selbst augeführt werden. woraus sich am besten übersehen läfst, ob dieses Instrument für die Messung der Inclination die erforderliche Feinheit mit der beabsichtigten Vereinfachung der Arbeit wirklich verbinde, wie es der Fall seyn muss, wenn es im Vergleich mit den Leistungen der besten vorhandenen Inclinatorien von wesentlichem Nutzen seyn soll.

## I. Beobachtungen der magnetischen Inclination mit dem Inductions-Magnetometer.

Nach Aufstellung des Magnetometers und Multiplicators wurde die Stellung des Inductors so regulirt, dass 1) seine eigene Axe (d. h. die Axe der Cylinderfläche, auf welche der Draht gewunden war) horizontal und dem magnetischen Meridiane parallel gerichtet war, 2) dass die Axe, um welche diese Rolle 180° vorwärts oder rückwärts gedreht werden konnte, genau vertical stand, was mit einer auf den oberen Drehungszapfen gestellten Libelle auf wenige Bogen-Secunden genau geprüft werden konnte. Die Magnetometernadel im Multiplicator war beim Beginn der Versuche im magnetischen Meridiane ganz in Ruhe, was durch die Dämpfungskraft des Multiplicators bewirkt wurde, welche verstärkt worden war, indem die beiden Drahtstücke, durch welche Multiplicator und Inductor zusammenhingen, mit einander unmittelbar durch eine kupferne Klammer verbunden und der Multiplicator dadurch in sich selbst abgeschlossen wurde. Bei so verstärkter Dämpfung verhielten sich zwei auf einander folgende Schwingungsbögen der Nadel wie 100:71; folglich ward der Schwingungsbogen nach 30 Schwingungen, oder, da die Schwingungsdauer 18 Secunden betrug, in 9 Minuten, durch diese Damplung 29000 Mal verkleinert, d. h. die Nadel war gauz iu Ruhe, so groß auch ihr anfänglicher Schwingungsbogen gewesen war. Die zu schnellerer Dämpfung gebrauchte Klemme wurde nun vor Anfang der Beobachtungen entfernt und darauf der erste (positive) Inductionsstofs mit dem Inductor gegeben. Diels konute vou dem am Fernrohr stebenden Beobachter selbst durch einen zu diesem Zwecke eingerichteten Fusstritt geschehen; bei den solgenden Beobachtungen geschah es aber durch einen Gehülfen mit einer an der Inductorrolle angebrachten Kurbel. Die durch diesen Inductionsstofs in Bewegung gesetzte Nadel entfernte sich vom magnetischen Meridiane und erreichte nach 9 Secunden (nach einer halben Schwingungsdauer) das Maxinum ihrer östlichen oder westlichen Ablenkung; welches von dem Beobachter, nach vorher bemerktem Ruhestande der Nadel, aufgezeichnet wurde. Hierauf kehrte die Nadel um und ging nach ungefähr 9 Secunden wieder durch den magnetischen Meridian. Iu diesem Augenblicke erfolgte der zweite (negative) Inductionsstofs, indem der Inductor wieder 180° zurückgedreht wurde, wodurch die Nadel in ihrer Rückwärtsbewegung beschleunigt ward. Die so beschleunigte Nadel erreichte darauf nach 9 Secunden das Maximum ihrer westlichen oder östlichen Ablenkung, welches wiederum aufgezeichnet wurde u. s. f. Die folgende Tafel I giebt unter No. 0 den ursprünglichen Ruhestand und unter No. 1-16 die 16 darauf folgenden auf die beschriebene Weise beobachteten Elongationen. Diese Beobachtungen dauerten kaum 5 Minuten lang.

Tafel I. Göttingen 1852. Aug. 3. 0 h 20' - 0 h 25'.

| No. | Stand der Nadel bei der<br>beobachteten Elongation<br>in Scalentheilen. | No. | Stand der Nadel bei der<br>beobachteten Elongation<br>in Scalentheilen. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 0   | 1236.2                                                                  | 9   | 1030.8                                                                  |
| 1   | 1195.0                                                                  | 10  | 1450,9                                                                  |
| 2   | 1313.8                                                                  | 11  | 1014,7                                                                  |
| 3   | 1131.1                                                                  | 12  | 1464,0                                                                  |
| 4   | 1367,4                                                                  | 13  | 1003,1                                                                  |
| 5   | 1085,6                                                                  | 14  | 1473.4                                                                  |
| 6   | 1405.3                                                                  | 15  | 996.9                                                                   |
| 7   | 1053.2                                                                  | 16  | 1479.8                                                                  |
| 8   | 1432.0                                                                  |     |                                                                         |

Nach der letzten Beobachtung wurde sogleich die Klemme zur Verstärkung der Dämpfungskraft des Multiplicators wieder geschlossen und während der Beruhigung der Nadel der Inductor umgestellt und so regulirt, dass 1) seine eigene Axe vertical stand, 2) die Axe, um welche er 180° vorwärts oder rückwärts gedreht werden konnte, von nun an eine genau horizontale dem magnetischen Meridiane parallele Lage erhielt, was, wie bei einem Theodolithen, durch eine auf beide Drehungszapfen zugleich aufgestellte Libelle geprüft wurde. Nach Entfernung der zur Dämpfung gebrauchten Klemme wurde sodann die zweite Beobachtungsreihe, ebenso wie die erste, ausgeführt und dieselbe darauf noch 3 Mal wiederholt, in Zwischenzeiten von 10 Minuten, welche jedesmal zur Bernhigung der Nadel nöthig waren. Auf diese 4 bei gleicher Stellung des Inductors ausgeführten Beobachtungsreihen folgte die letzte, bei welcher wieder dieselbe Stellung des Inductors wie bei der ersten hergestellt wurde. Die folgende Tafel II. giebt die Uebersicht von diesen 6 Beobachtungsreihen, welche mit Einschluss der zur Dämpfung und Einstellung des Inductors erforderlichen Zwischenzeiten in 1h 20' ausgeführt wurden. Die einzelnen Reihen sind mit den Buchstaben ABCDEF bezeichnet worden.

Tafel II. Göttingen, 1852. Aug. 3. 0h 20' — 1h 40'.

Stand der Nadel bei der beobachteten Elongation.

| No. | A.     | B.     | C.     | D.     | E.     | F.     |  |  |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 0   | 1236,2 | 1235,1 | 1234.4 | 1233.8 | 1233.7 | 1233.3 |  |  |
| 1   | 1195,0 | 1335,2 | 1334.9 | 1334,9 | 1333.8 | 1192.2 |  |  |
| 2   | 1313,8 | 1052,7 | 1052.0 | 1051,0 | 1050.1 | 1310,7 |  |  |
| 3   | 1131,1 | 1488,9 | 1488,3 | 1488.0 | 1487.0 | 1128.4 |  |  |
| 4   | 1367.4 | 922.8  | 921,9  | 920.9  | 920,1  | 1364.4 |  |  |
| 5   | 1085.6 | 1596.8 | 1597.5 | 1597.1 | 1595.9 | 1083.0 |  |  |
| 6   | 1405.3 | 830,4  | 829.7  | 828.7  | 827,9  | 1402.8 |  |  |
| 7   | 1053,2 | 1674.6 | 1674.6 | 1673.8 | 1672.6 | 1050.9 |  |  |
| 8   | 1432.0 | 764.9  | 764.0  | 762,9  | 762.0  | 1429.8 |  |  |
| 9   | 1030,8 | 1728.8 | 1728.9 | 1728.0 | 1726.9 | 1028.1 |  |  |
| 10  | 1450,9 | 717.9  | 717.0  | 715,9  | 715.2  | 1448.9 |  |  |
| 11  | 1014.7 | 1767.8 | 1768.0 | 1767,0 | 1766.1 | 1012.1 |  |  |
| 12  | 1464.0 | 684.3  | 684.0  | 683.0  | 682.1  | 1462,2 |  |  |
| 13  | 1003.1 | 1795.4 | 1795.4 | 1794.6 | 1793,9 | 1000.6 |  |  |
| 14  | 1473.4 | 661.0  | 660,6  | 659.8  | 659.0  | 1471.8 |  |  |
| 15  | 996,9  | 1815.0 | 1814.9 | 1814.2 | 1813.6 | 993.2  |  |  |
| 16  | 1479,8 | 644,3  | 644,2  | 643,0  | 642,4  | 1478.2 |  |  |

Zieht man nun den unter No. 0 angegebenen Ruhestand von den beobachten Elongationen unter No. 1 bis 16 in jeder Beobachtungsreihe ab, so erhält man die entsprechenden Elongationsweiten der Nadel, wie sie in der folgenden Tafel III zusammengestellt sind. Die Vorzeichen, die immer abwechselnd positiv und negativ sind, sind weggelassen worden.

Tafel III. Göttingen, 1852. Aug. 3 0<sup>h</sup> 20' — 1<sup>h</sup> 40'.

|     | Elongationsweiten. |       |       |       |       |       |  |
|-----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| No. | A.                 | В.    | C.    | D.    | E.    | F.    |  |
| 1   | 41,2               | 100,1 | 100.5 | 101.1 | 100.1 | 41,1  |  |
| 2   | 77,6               | 182,4 | 182.4 | 182.8 | 183.6 | 77.4  |  |
| 3   | 105,1              | 253,8 | 253,9 | 254,2 | 253,3 | 104.9 |  |
| 4   | 131,2              | 312,3 | 312,5 | 312.9 | 313.6 | 131,1 |  |
| 5   | 150.6              | 361,7 | 363,1 | 363,3 | 362.2 | 150,3 |  |
| 6   | 169.1              | 404,7 | 404,7 | 405,1 | 405,8 | 169.5 |  |
| 7   | 183,0              | 439,5 | 440,2 | 440.0 | 438.9 | 182,4 |  |
| 8   | 195,8              | 470,2 | 470,4 | 470.9 | 471.7 | 196.5 |  |

| No. | A.    | В.    | c.    | D.    | E.    | F.    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9   | 205.4 | 493,7 | 494,5 | 494,2 | 493.2 | 205,2 |
| 10  | 214,7 | 517,2 | 517.4 | 517,9 | 518,5 | 215.6 |
| 11  | 221.5 | 532,7 | 533,6 | 533,2 | 532.4 | 221.2 |
| 12  | 227.8 | 550,8 | 550.4 | 550,8 | 551,6 | 228,9 |
| 13  | 233,1 | 560.3 | 561.0 | 560,8 | 560.2 | 232.7 |
| 14  | 237.2 | 574,1 | 573.8 | 574.0 | 574.7 | 238,5 |
| 15  | 239,3 | 579.9 | 580.5 | 580,4 | 579.9 | 240,1 |
| 16  | 243,6 | 590.8 | 590.2 | 590,8 | 591,3 | 244,9 |

In jeder von diesen Reihen sieht man die Elongationsweite wachsen, aber nicht gleichförmig, sondern nach dem Gesetze der Dämpfung einem Gränzwerthe sich nähernd, woraus leicht die Stärke der Dämpfung oder das deerementum logarithmicum bestimmt werden kann. Bezeichnet man nämlich jenen Gränzwerth nit a und das decrementum logarithmicum mit  $\log \frac{1}{g}$ ; so wird die Elongationsweite No.

 $n = x_a$  ausgedrückt durch  $a(1 - \theta^*) = x_a$ , woraus folgt:

$$a = \frac{x_s x_s}{2x_s - x_{2s}}$$
 decrem, log. = log  $\frac{1}{\theta} = \frac{1}{n} \log \frac{x_s}{x_{2s} - x_{s}}$ .

Hiernach ergiebt sich das decrementum logarithmicum aus den vorliegenden Beobachtungen nahe

$$\log \frac{1}{a} = 0.075$$

und näherungsweise der Gränzwerth für die Beobachtungsreihen A, F=261,7, für die Beobachtungsreihen B, C, D, E=627.

An obigen Werthen der Elongationsweiten lassen sich nun noch folgende Correctionen aubringen, nämlich:

für den Einflufs, welchen die beim Beginn der Beobachtungen vorhandene Schwingung der Nadel hat.

Bezeichnet man die dem ersten Inductionsstofse vorausgegangene Elongation der Nadel mit  $\pm e$ , so ist der zunächst folgenden  $\mp e\theta$ , der zweiten  $\pm e\theta\theta$ , der dritten  $\mp e\theta^a$  u. s. f. hinzuzufügen. Für obige Beobachtungen, wo e=0 war, fällt diese Correction weg;

2) diejenige Correction, durch welche die beobachteten,

nach katoptrischen Gesetzen den Tangenten der doppelten Ablenkungswinkel proportionalen Elongationsweiten auf solche Werthe reducirt werden, welche dem Sinus des halben Elongationswinkels, d. i. der ablenkenden Kraft, proportional sind. Hierzu muſs am Magnetometer der horizontale Abstand des Spiegels von der Scale in Scalentheilen gegeben seyn, welcher bei unserem Magnetometer r= 3685

Scalentheile war. Bezeichnet x die beobachtete Elongationsweite, so ist ihr reducirter Werth

$$=x-\frac{11}{32}\cdot\frac{x^3}{rr}$$

Nach dieser Reduction giebt jede in den Columneu B, C, D, E enthaltene Beobachtung eine Bestimmung der Tangente der Inclination, wenn man sie mit dem Mittel aus den beiden unter A, F enthaltenen Beobachtungen dividirt, wie Tafel IV. zeigt.

Tafel IV.

| No.              | В.          | <b>C</b> .  | · <b>D</b> . | E.          |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 1                | 67° 40' 30" | 67° 45' 27" | 67° 52' 37"  | 67° 40′ 39″ |
| 2                | 66 57 26    | 66 57 26    | 67 0 9       | 67 5 33     |
| 3                | 67 29 37    | 67 30 2     | 67 31 28     | 67 27 9     |
| 4                | 67 10 31    | 67 11 19    | 67 12 53     | 67 15 38    |
| 2<br>3<br>4<br>5 | 67 21 15    | 67 25 59    | 67 26 39     | 67 22 57    |
| 6                | 67 14 13    | 67 14 13    | 67 15 26     | 67 17 33    |
| 6<br>7<br>8      | 67 20 51    | 67 22 48    | 67 22 15     | 67 19 11    |
| 8                | 67 15 30    | 67 16 2     | 67 17 20     | 67 19 26    |
| 9                | 67 18 59    | 67 20 58    | 67 20 14     | 67 17 44    |
| 10               | 67 17 55    | 67 18 24    | 67 19 35     | 67 21 0     |
| 11               | 67 18 48    | 67 20 53    | 67 22 46     | 67 18 6     |
| 12               | 67 21 28    | 67 20 34    | 67 21 28     | 67 23 15    |
| 13               | 67 17 27    | 67 19 0     | 67 18 33     | 67 17 14    |
| 14               | 67 21 18    | 67 20 40    | 67 21 6      | 67 22 36    |
| 15               | 67 24 15    | 67 25 31    | 67 25 19     | 67 24 15    |
| 16               | 67 23 18    | 67 22 3     | 67 23 18     | 67 24 21    |

Den genauesten Werth der Tangente der Inclination erhält una aus jeder von den Beobachtungsreihen B, C, D, E, wenn man ihre Summe mit dem Mittel aus den Summen der beiden Reihen A. F dividirt. Zu diesem Zwecke kann man die oben erwähnten Correctionen, statt an allen einzelnen Beobachtungen auch an ihrer Summe anbringen, nämlich

- 1) statt  $\pm e\theta^*$  jeder einzelnen Beobachtung kann man der Summe aller 16 Beobachtungen  $\pm e\frac{\theta(1-\theta^{*t})}{1-\theta}$  hinzufügen, und
- 2) statt  $\frac{11}{32}$ .  $\frac{x^3}{rr}$  von jeder einzelnen Beobachtung x abzuziehen, kann man von ihrer Summe s, wenn

$$p = \frac{16 - 3\theta \frac{1 - \theta^{18}}{1 - \theta} + 3\theta\theta \frac{1 - \theta^{22}}{1 - \theta\theta} - \theta^{2} \frac{1 - \theta^{48}}{1 - \theta^{2}}}{\left(16 - \theta \frac{1 - \theta^{18}}{1 - \theta}\right)^{2}}$$

gesetzt wird,  $\frac{11}{32}$ .  $\frac{Ps^2}{rr}$  abziehen, wodurch die Rechnung vereinfacht wird, weil p immer denselben Werth behält. Bezeichnet man die Summen der Reihen A, B, C, D, E, F mit den nämlichen Buchstaben, so erhält man nach Ausführung dieser Correction

$$A = 2873,05$$
  $B = 6881,27$   
 $F = 2877,15$   $C = 6886,10$   
 $D = 6889,36$   
 $E = 6687,98$ 

und hiernach ergeben sich aus den 4 Beobachtungsreihen B, C, D, E folgende 4 Bestimmungen der Inclination I

| tang I             | I           |  |  |
|--------------------|-------------|--|--|
| 6881,27<br>2875,10 | 67° 19′ 26″ |  |  |
| 6886,10<br>2875,10 | 67° 20′ 18″ |  |  |
| 6889,36<br>2875,10 | 67° 20′ 53″ |  |  |
| 6887,98<br>2875,10 | 67° 20′ 38″ |  |  |

Auf dieselbe Weise sind nun alle in der folgenden Tafel V. enthaltenen, vom 2ten bis 12ten August an 4 verschiedenen Tageszeiten, nämlich um 1<sup>k</sup>, 7<sup>k</sup>, 13<sup>k</sup>, 19<sup>k</sup> gemachten Inclinations-Beobachtungen ausgestührt und berechnet worden,

woran 4 Beobachter, nämlich aufser mir Hr. Dr. v. Quintus Icilius, Hr. Eisenlohr und Hr. Hansen, Theil genommen haben, die mit Magnetometern zu beobachten gewohnt waren. Die Uebereinstimmung aller von diesen verschiedenen Beobachtern erhaltenen Resultate beweist, daß diese Messungen keiner anderen Vorübungen als alle übrigen Beobachtungen mit dem Magnetometer erfordern.

Neben jeder Inclination ist der Unterschied vom Mittel aus allen für die nämliche Tageszeit geltenden Bestimmungen bemerkt worden.

|            |                    | 5 2 2 3                                                      | 2222                                                       | 23 48 40                            | 2528                                | 2 2 2 2                              |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|            | 191                | 11++                                                         | ++++                                                       | +111                                | 1111                                | +1++                                 |
|            | -                  | 13' 24"<br>17' 28<br>20' 28<br>23 19                         | 22 53 22 22 22 53 20 42 53                                 | 19 44<br>18 36<br>18 45<br>16 16    | 18 59<br>18 55<br>18 45             | 20 58<br>20 49<br>20 18              |
|            |                    | 67.                                                          | 64                                                         | 64                                  | 67                                  | 6                                    |
| Tabelle V. |                    | +++3 11<br>++ 2 12<br>11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | ++++<br>0 24<br>244<br>244<br>244                          | + + 1 17<br>+ 1 17<br>+ 3 35        | +1+1                                | 1111                                 |
|            | 134                | 67°24′ 6″<br>23°27<br>24°3<br>23°9                           | 67 23 6<br>22 38<br>20 5<br>21 46                          | 67 16 9<br>19 35<br>21 52<br>24 27  | 67 20 17<br>23 43<br>19 42<br>21 46 | 67 14 30 20 0 16 21 16 8             |
|            | •                  | ++++<br>4 2 2 4 3 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6      | +++<br>2 2 2 3 3 3 4 4 6 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | +++1 22 6                           | 1 12<br>0 56<br>3 8<br>3 24         | - 3 15<br>- 5 51<br>- 2 25<br>- 2 17 |
|            | 47                 | 67° 22' 36"<br>18 44<br>20 29<br>22 51                       | 67 18 5 19 20 20 20 32                                     | 67 17 35<br>19 23<br>19 42<br>20 7  | 67 16 49<br>17 5<br>14 53<br>14 37  | 67 14 46<br>12 10<br>15 36<br>15 44  |
|            |                    |                                                              | ++ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     | 02330                               | +++<br>0 33<br>0 33<br>58           | ++++<br>2010<br>2020<br>2020         |
|            | f                  |                                                              | 67° 19° 26"<br>20 18<br>20 52<br>20 38                     | 67 18 17<br>15 14<br>18 14<br>18 37 | 67 19 50   21 8 22 9 21 35          | 67 21 14<br>20 47<br>21 6<br>21 6    |
|            | Göttingen<br>1852. | ci<br>sis                                                    | Aug. 3.                                                    | Aug. 4.                             | Aug. 5.                             | Aug 6.                               |
|            |                    |                                                              |                                                            |                                     |                                     |                                      |

| 22 23 24 25 26 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20        | 20 0<br>21 0<br>19 50<br>20 42      | 67 19 2<br>19 39<br>22 46<br>20 36  | 67 20 21<br>19 21<br>20 41<br>19 52     | 67 17 55<br>20 0<br>23 26<br>22 37  | 67 22 13<br>23 29<br>17 39<br>23 46 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ++++                                                            | 1+1+<br>0 37<br>0 47<br>5 4 47      | 1 + 1 1                             |                                         | ++11249                             | ++1+                                |
| 67 16 47<br>17 26<br>16 25<br>18 43                             | 67 18 40<br>18 53<br>18 45<br>18 51 | 67 19 23<br>18 27<br>18 23<br>18 8  | 67 18 11<br>18 34 ·<br>18 37 ·<br>19 58 | 67 16 35<br>17 8<br>16 18<br>13 31  | 67 18 54<br>17 56<br>17 39<br>19 0  |
| + 1 1 3 3 3 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | ++++<br>0000<br>5423                | 12262                               | ++++<br>1 38 33 10                      | 1 1 26<br>1 1 43<br>1 4 30          | +11+                                |
| 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27 23 27                 | 67 16 27<br>22 33<br>16 44<br>19 34 | 67 17 49<br>20 56<br>19 12<br>19 11 | 67 22 4<br>22 52<br>19 47<br>20 52      | 67 20 30<br>20 7<br>20 4<br>19 8    | 67 20 36<br>21 8<br>23 20<br>22 7   |
| ++++<br>8248                                                    | 1+11<br>8 + 4 8<br>1 8 8 8          | 1+11<br>8 4 6 1 1                   | 1++1                                    | 1 0 22<br>1 0 45<br>1 4 4 8         | +++1                                |
| 67 13 42<br>15 32<br>14 42<br>17 19                             | 67 21 32 24 16 28 18 22 30          | 67 19 6<br>17 45<br>16 16<br>16 40  | 67 12 4<br>12 52<br>16 55<br>14 22      | 67 24 40<br>23 24<br>23 48<br>24 45 |                                     |
| 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                         | ++++                                | - 0 15<br>- 1 36<br>- 3 5<br>- 2 41 | - 7 17<br>- 6 29<br>- 2 26<br>- 4 59    | +++1<br>113                         |                                     |

Es ergeben sich hieraus für die verschiedenen Tageszeiten, an welchen die Beobachtungen gemacht wurden, folgende Mittelwerthe:

> 1<sup>h</sup> . . . . 67° 20′ 37″ 7<sup>h</sup> . . . . 67° 18° 1 13<sup>h</sup> . . . . 67° 20° 52° 19<sup>h</sup> . . . . 67° 19° 21°

und also im Mittel für

1852 Aug. 7 . . 67° 19' 43". Endlich möge das aus obigen Beobachtungen gefundene

Resultat mit den Resultaten der vor 10 und vor 46 Jahren von Gaufs und v. Humboldt in Göttingen ausgeführten Inclinationsmessungen verglichen werden, wozu es aber vorher noch einer kleinen Correction bedarf, welche daher rührt, dass die erdmagnetische Kraft am Orte des Inductors während der Beobachtungen mit einem geringen Lokaleinflusse behaftet war, der von der Magnetometernadel ausging. Bei der Beschränktheit des Raumes nämlich, wo die Beobachtungen gemacht wurden, konnte der Multiplicator mit der Magnetometernadel von dem Orte des Inductors nicht so weit entfernt werden, als zur Beseitigung dieses Einflusses nöthig gewesen wäre; es ließen sich aber alle Elemente zur Ermittelung dieses Einflusses leicht bestimmen, wobei auch die kleine Verrückung des Inductors, wenn seine Drehungsaxe bald horizontal, bald vertical gestellt wurde, berücksichtigt worden ist. Es ergiebt sich daraus dass die Inclination ohne diesen Einfluss, statt 67° 19' 43". im Jahre

1852 Aug. 7 67° 18' 38"

gefunden worden seyn würde.

Hiermit können nun die von Gauss in den "Resultaten a. d. Beob. d. magn. Vereins bestimmten Inclinationen, nämlich

> 1841 Oct. 8 67° 42′ 43″ 1842 Jun. 21 67° 39′ 39″

verglichen werden, woraus sich die mittlere jährliche Abnahme nahme für den 10 jährigen Zeitraum von 1842 bis 1852 ergiebt

= 2' 9".

Dagegen hatte die schon von Gauss gegebene Zusammenstellung der von Humboldt und Forbes gemachten Messungen, nämlich:

1805 Dec. 69° 29' 1826 Sept. 68° 29' 26" Humboldt 1837 Juli 1 67° 47′ 0″ Forbes

mit den seinigen die mittlere jährliche Abnahme der Inclination in Göttingen für den 36 jährigen Zeitraum von 1806 bis 1842 = 3' 2" 3

ergeben. Die jährliche Abnahme der Inclination in Göttingen ist also, übereinstimmend mit Hansteen's Untersuchungen über die Beobachtungen au anderen europäischen Orten, kleiner geworden. Bezeichnet man mit t die Jahreszahl und mit I die zugehörige Inclination, so kann man  $I = 67^{\circ} 23' 43'' - 122'' 29 (t - 1850) + 1'' 337 (t - 1850)^{2}$ setzen, woraus sich folgende Vergleichung beobachteter und berechneter Werthe ergiebt:

|                  | Beobachtet.   | Berechnet.    | Unterschied.  |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1805 Dec.        | 69° 29'       | 69° 36′ 43″   | 7' 43"        |
| 1826 Sept.       | 68 29 26"     | 68 23 17      | + 6' 9"       |
| 1837 Juli 1      | 67 47 0       | 67 52 41      | - 5' 41"      |
| n 20             | 67 53 30      | 67 52 41      | + 0' 49"      |
| 1841 Oct. 8      | 67 42 43      | 67 42 0       | + 0' 43"      |
| 1842 Juni 21     | 67 39 39      | 67 40 18      | - 0' 39"      |
| 1852 Aug. 7      | 67 18 38      | 67 18 34      | +0' 4"        |
| Es wird hiernach | die jährliche | Abnahme der l | nclination in |
| Göttingen in 22  |               |               |               |
| beträgt etwa im  |               |               |               |

1828 . . . 3 Minuten 1850 . . . 2 1873 . . . 1

1895 . . . 0



Es würde hiernach also zu erwarten seyn, dass die Inclination in Göttingen bis zum Jahre 1895 abnehme, wo sie das Minimum von

66° 37′ 7″

erreiche, und dass sie von da an wieder zunehmen werde.

Die vorhergehende Untersuchung lehrt:

- daß die durch Vermittelung der Induction mit dem Magnetometer gemachten Inclinationsbestimmungen an Präcision auch den durch die sorgfältigsten Beobachtungen mit den besten bisherigen Inclinatorien gewonnenen Resultaten nicht nachstehen;
- dass dadurch eine große Erleichterung und Vereinfachung für die Ausführung der Messungen gewonnen wird;

Es läfst sich hieraus die Anwendung ziehen, dafs den bisterigen Inclinatorien ihre Vorzüge als transportable, and daher auf Reisen besonders brauchbare Instrumente, bleiben werden; dafs aber in festen Observatorien, wo zu allen ührigen Messungen schon Magnetometer benutzt werden, die Vermittelung der Induction zu magnetometrischen Inclinationsbestimmungen durch Vereinfachung der Arbeit und Gleichformigkeit in der Behandlung aller drei Elemente des Erdmagnetismus große Vortheile bieten.

 Ueber die aus der Anwendung der elektromagnetischen und magnetelektrischen Gesetze auf das Inductions-Magnetometer entspringenden Relationen.

Wir fassen von den Gesetzen des Elektromagnetismus und der Magnetelektricität dasjenige, was zu den folgenden Betrachtungen erforderlich ist, kurz zusannnen 1) in den Gesetze der elektromotorischen Krast eines Inductionsstoses; 2) in dem Gesetze der Drehungsgeschwindigkeit, welche einer Magnetnadel vom Multiplicator, während der durch einen Inductionsstos inducirte Strom durchgeht, ertheilt wird.

## 1. Gesetz der elektromotorischen Kraft eines Inductionsstofses.

Die rechtwinkliche Projection jeder (als kreisförmig angenommenen) Umwindung des Inductors auf eine gegen die
Richtung der erdmagnetischen Kraft senkrechte Ebene bildet eine geschlossene Linie und die Summe der von allen
diesen Linien umschlossenen Flächenrätume werde mit S besteinnet, wo S in verschiedenen Augenblicken der Zeit t,
während welcher der Inductor gedreht wird, verschiedene
Werthe besitzt, also eine Function von t ist. Die Werthe
on S, welche dem Aufang und Ende eines Inductiousstoßes entsprechen, sollen mit So und S' bezeichnet werden
Alsdann wird die elektromotorische Kraft, welche von der
erdmagnetischen Kraft T am Ende des Zeitraums t auf den
gedachten Inductor ausgeübt wird, durch

$$T \cdot \frac{dS}{dt}$$

dargestellt, und hieraus folgt das Gesetz der elektromotorischen Kraft eines ganzen Inductionsstoßes  ${\cal E}$ 

$$E = T \int \frac{dS}{dt} dt = T(S' - S^0).$$

Bilden nun alle Umwindungen des Inductors parallele Kreise, deren Mittelpunkte in einer auf die Kreisebene senkrechten graden Linie liegen, welche die Aze des Inductors heifst, so leuchtet ein, daß die von der Projection jeder Umwindung umschlossene Fläche ein Maximum oder Minimum ist, wenn das Perpendikel der Projectionsebene (d. i. die Richtung der erdmagnetischen Kraft) der Aze des Inductors parallel ist, und daß dieser Maximum oder Minimumwerth = ±πr ist, wenn r den Halbmesser der Umwindung beziechnet. Wenn aber die Richtung der erdmagnetischen Kraft mit der Inductoraxe einen Winkel = φ bildet, so

15 \*

ist die von der Projection jeder Umwindung umschlossene Fläche = \pircos \varphi\$. Bezeichnet man daher die Werthe von \varphi\$ am Anfang und Ende eines Inductionsstofses mit \varphi^0\$ und \varphi', so erhält man f\text{\text{für}} die elektromotorische Kraft des \varphi\$nzen Inductionsstofses

$$T(S'-S^0) = \pi T(\cos \varphi' - \cos \varphi^0) \cdot \Sigma rr.$$

Nun wird aber die Inductoraxe bei jedem Inductionsstoße um 180° gedreht, woraus sich  $\cos \varphi' = -\cos \varphi^{\circ}$  ergiebts folglich

 $T(S-S^{\circ})=2\pi T\cos \omega'$ .  $\Sigma rr$ .

Zerlegt man die erdmagnetische Kraft T in zwei Theile, nämlich nach der Richtung, welche die Inductoraxe am Ende des Inductionsstofses hat, und nach einer darauf senkrechten Richtung, und bezeichnet diese beiden Theile mit T' und T', so ist

$$T' = T \cos \varphi'$$
 $T'' = T \sin \varphi'$ 

folglich

$$T(S'-S^\circ)=2\pi T'.\Sigma rr$$

wo T' der inducirende Theil der erdmagnetischen Kraft heißen möge.

Nach dieser Bestimmung der elektromotorischen Kraft eines Inductionsstofses und nach dem Ohm'schen Gesetze läfst sich die Intensität des inducirten Stromes bestimmen; da nämlich die elektromotorische Kaft =  $T \cdot \frac{dS}{dt}$ ist, so wird die Stromintensität i, wenn der Widerstand durch W bezeichnet wird, dargestellt durch

$$i = \frac{T}{W} \cdot \frac{dS}{dt}$$

folglich der Integralwerth des von einem Inductionsstoße hervorgebrachten Stroms durch

$$\int i dt = \frac{T}{W} \cdot \int \frac{dS}{dt} dt = \frac{T}{W} \cdot (S' - S') = \frac{2\pi T'}{W} \cdot \Sigma_{rr}.$$

2) Gesets der Drehungsgeschwindigkeit, welche einer Maguetnadel vom Multiplicator ertheilt wird, während der durch einen Inductionsatols inducirte Strom durch den Multiplicator geht.

Wenn alle Umwindungen des Multiplicators parallele Kreise von einem gegen die Länge der Magnetnadel sehr großen Halbmesser = r' bilden, denen die magnetische Axe der Nadel parallel gerichtet ist; so übt jedes Längenelement a einer solchen Umwindung auf die Nadel, deren Mittelpunkt mit dem der Umwindung in einer auf die Ebene der letzteren senkrechten Linie liegt, während der Strom i durchgeht, ein Drehungsmoment aus

$$=i\frac{\alpha M\cos\theta^3}{r'r'}$$

wo M das magnetische Moment der Nadel und  $\theta$  den Winkel bezeichnet, welchen die beiden Richtungen, von  $\alpha$  nach den Mittelpunkten der Windung und der Nadel, mit einander bilden. Hieraus folgt das von der ganzen Windung ausgeübte Drehungsmoment

$$=\pi i \cdot \frac{M \cos \theta^3}{r'}$$

und das vom ganzen Multiplicator

$$=2\pi i \cdot \sum_{r'}^{M\cos\theta^3}$$

liebei ist eine sehr kleine Nadel im Mittelpunkte des Multiplicators vorausgesetzt. Wird eine größere Nadel angewendet, so mufs für den Factor  $\sum \frac{M\cos\delta}{r}$  ein compliciterer, von der Vertheilung des Magnetismus in der Nadel abhängiger, Ausdruck substituirt werden. Es ist jedoch nicht nöthig diesen Ausdruck zu entwickeln, weil derselbe bei allen folgenden Anwendungen eliminirt wird.

Dieses Drehungsmoment, mit dem Trägheitsmoment der Nadel k dividirt, giebt die Beschleunigung der Drehungsgeschwindigkeit.

$$= \frac{2\pi i}{k} \cdot \sum_{r'} \frac{M \cos \theta^{3}}{r'}.$$

woraus die vom ganzen Inductionsstofs hervorgebrachte Aenderung der Drehungsgeschwindigkeit der Nadel

Durch die in diesem und im vorigen Artikel angeführten Gesetze ist die unmittelbare Wirkung eines Inductionsstosses auf den Galvanometerring und die Magnetometernadel bestimmt worden, welche in der Hervorbringung einer bestimmten Drehungsgeschwindigkeit besteht. Drehungsgeschwindigkeit kann aber nicht unmittelbar beobachtet und gemessen werden, sondern nur der dadurch hervorgebrachte Ausschlag oder die Elongationsweite, d. i. der in Folge der ertheilten Drehungsgeschwindigkeit in der halben Schwingungsdauer zurückgelegte Bogen, nämlich bis zu dem Augenblicke, wo jene Drehungsgeschwindigkeit durch die fortwirkende Directionskraft und Dämpfungskraft wieder aufgehoben worden ist. Um also die theoretische Betrachtung beider Instrumente mit den Beobachtungen zu verknüpfen, muß noch der Zusammenhang zwischen jener dem Ringe oder der Nadel ertheilten Drehungsgeschwindigkeit mit der darauf folgenden Elongationsweite entwickelt werden.

 Elongationsweite der Magnetometernadel in Folge der in der Ruhelage ihr ertheilten Drehungsgeschwindigkeit.

Wenn eine in einem geschlossenen Multiplicator aufgehangene Magnetnadel schwingt, so werden nach maguetelektrischem Gesetze in dem Multiplicator Ströue inducirt, welche eine der Bewegung in jedem Augenblicke entgegen wirkende Kraft auf die Nadel ausüben. Die allgemeine Gleichung der Schwingungsbewegung hat alsdann folgende Form

$$0 = \frac{d dx}{dt^2} + \frac{D}{h} (x - p) + \frac{A}{h} \cdot \frac{dx}{dt},$$

wo x den den Staud der Nadel für die Zeit I bezeichuenden, p den dem Ruhestaud entsprechenden Scalentheib be
deuten, D und Δ hingegen die magnetische Directiouskraft
und jene retardirende Kraft, k eudlich das Trägheitsmoment
der Nadel. Diese allgemeine Gleichung findet nun auch
bei einer solchen Nadel Anwendung, welche sich im Ruhestande befunden hatte und nach Art. 3 durch einen Inductionsstofs die dort bestimmte Drehungsgeschwindigkeit erhalten hat. Das vollständige Integral dieser Gleichung ist

$$x = p + Ae^{-\frac{1}{2}\frac{A}{k}t} \cdot \sin \sqrt{\left(\frac{D}{k} - \frac{1}{4}\frac{AA}{kk}\right)(t - B)},$$

wo e die Basis der natürlichen Logarithmen, A und B die beiden durch die Integration eingeführten arbiträren Constanten bedeuten. Die Nadel macht also periodische Oscillationen um den Punkt p, wobei aber die Elongationsweite in geometrischer Progression abnimmt. Die Geschwindigkeit, mit welcher das Argument der periodischen Function fortschreitet, ist  $= \sqrt{\left(\frac{E}{k} - \frac{1}{4}\frac{A\beta}{kk}\right)}$ , folglich die Zeit, in welcher es um  $\pi$  fortschreitet, d. i. die Schwingungsdauer r,

$$\tau = \frac{\pi}{\sqrt{\left(\frac{D}{k} - \frac{1}{4} \frac{dA}{kk}\right)}}.$$

Substituirt man diesen Werth und bezeichnet die der Schwingungsdauer entsprechende Abnahme des Exponenten der geometrischen Progression =  $\frac{1}{2} \frac{D}{k} \tau$  mit  $\lambda$ , so ist

$$x = p + Ae^{-\frac{\lambda}{\tau}t}, \sin\frac{\pi}{\tau}(t - B)$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\tau}{\tau}Ae^{-\frac{\lambda}{\tau}t}, \cos\frac{\pi}{\tau}(t - B) - \frac{\lambda}{\tau}Ae^{-\frac{\lambda}{\tau}t}, \sin\frac{\pi}{\tau}(t - B).$$

Der Augenblick, wo x=p ist, d. i. wo der Stand der schwingenden Nadel mit dem Ruhestande zusammen fällt, wird durch sin  $\frac{\pi}{\tau}(t-B)=0$  oder cos  $\frac{\pi}{\tau}(t-B)=\pm 1$  be-

stimmt, woraus folgt, daß die Drehungsgeschwindigkeit dæt der Nadel in diesem Augenblicke, wenn n die ganze Zahl der verflossenen Schwingungen bedeutet,

$$=\pm\frac{\pi}{\tau}Ae^{-\frac{\lambda}{\tau}(n\tau+B)}$$

ist. Wenn also der Nadel in einem Augenblicke, wo sie beim Stande x=p in Ruhe war, durch einen Inductionsstofs die Art. 2 bestimmte Drehungsgeschwindigkeit ertheilt worden ist, so ist für die von diesem Augenblicke an beginnende Schwingungsbewegung

$$\frac{\pi}{\tau} A e^{-\frac{\lambda}{\tau} B} = \frac{4\pi\pi T'}{kW} \cdot \Sigma rr \cdot \sum_{r} \frac{M \cos \theta^{2}}{r'}$$

also

$$x = p + \frac{4\pi\tau T'}{kW} \cdot \Sigma rr \cdot \sum \frac{M\cos\theta^3}{r'} \cdot e^{-\frac{\lambda}{\tau}(t-B)} \cdot \sin\frac{\pi}{\tau}(t-B).$$

Die größte Abweichung der Nadel von dem Ruhestande p, d. i. die gesuchte Elongationsweite, findet dann in demjenigen Augenblicke statt, für welchen t-B den kleinsten positiven Werth hat, bei welchem

$$e^{-\frac{\lambda}{\tau}(t-B)}$$
.  $\sin \frac{\pi}{\tau}(t-B) = \text{Maximum}$ 

ist, nämlich  $t-B=\frac{\tau}{\pi}$  arc tang  $\frac{\pi}{\lambda}$ ; in diesem Augenblicke ist aber die *Elongationsweite* 

$$=\frac{4\pi\pi e^{-\frac{\lambda}{\pi}\arctan \frac{\pi}{\lambda}}}{V(\pi\pi+\lambda\lambda)}\cdot\frac{\pi T'}{kW}\cdot\Sigma rr\cdot\sum\frac{M\cos\theta^3}{r'}.$$

4. Logarithmisches Decrement der schwingenden Magnetometernadel.

Die Art. 3 betrachtete Elongationsweite der Magnetometernadel in Folge der durch einen Inductionsstofs in der Ruhelage ihr ertheilten Drehungsgeschwindigkeit ist aber nicht die einzige Größe, welche aus den am Inductions-Magnetometer gemachten Beobachtungen bestimmt werden kann, sonderu es kann aus den nämlichen Beobachtungen zugleich auch eine genaue Bestimmung des logarithmischen Decrements für die Abnahme der Schwingungsbögen der schwingenden Magnetometernadel, oder eine Bestimmung der in jedem Augenblicke der Bewegung der Nadel entgegenwirkenden Dämpfungskraft, gewonnen werden, wie am Schlusse des ersten Abschnitts an den daselbst mitgetheilten Beobachtungen gezeigt worden ist. Diese Dampfungskraft rührt aber von dem galvanischen Strome her, welcher iu jedem Augenblicke von der schwingenden Nadel nach magnetelektrischem Gesetze im geschlossenen Multiplicator inducirt wird, indem dieser Strom auf die Nadel nach elektromagnetischem Gesetze zurückwirkt. Um also die theoretische Betrachtung des Inductions-Magnetometers auch mit diesem Beobachtungs-Resultate zu verknüpfen, muß noch die Formel für das logarithmische Decrement der schwingenden Magnetometernadel aus dem eben erwähnten mangnetelektrischen und elektromagnetischen Gesetze abgeleitet werden.

Bezeichnet nun y die Drehungsgeschwindigkeit der Nadel in irgend einem Augenblicke und haben M, r' und die Art. 2 ihnen gegebene Bedeutung, so wird die elektromotorische Kraft, welche die schwingende Nadel in diesem Augenblicke auf den Multiplicator ausübt, auf ähnliche Weise aus dem magnetelektrischen Gesetze bestimmt, wie die elektromotorische Kraft, welche der Erdmagnetismus auf den in Drehung gesetzten Inductor ausübt, Art. 1 erhalten worden war, und wird daraus gefunden

$$=-2\pi\gamma\sum\frac{M\cos\theta^3}{r'}$$
.

Dividirt man diesen Ausdruck der elektromotorischeu Kraft mit dem Widerstande W, so erhält man nach dem Ohm'schen Gesetze den Ausdruck der Intensität i de von der Nadel in diesem Augenblicke inducirten Stroms

$$i = \frac{2\pi\gamma}{W} \cdot \sum \frac{M\cos\theta^3}{r}$$

- Chagl

Dieser Strom übt nun rückwärts auf die schwingende Nadel wieder ein Drehungsmoment aus, welches schon Art. 2 aus dem elektromagnetischen Gesetze abgeleitet worden ist, nämlich

$$=2\pi i \cdot \sum \frac{M\cos\theta^3}{r'}$$

oder, wenn man für i seinen Werth setzt,

$$= -4\pi\pi \frac{r}{W} \cdot \left(\sum \frac{M\cos\theta^3}{r'}\right)^2.$$

Der Werth dieses Moments für  $\gamma = -1$  ist aber die Art. 3 mit  $\Delta$  bezeichnete retardirende Kraft, wo

$$\frac{1}{2}\frac{A}{k}\tau = \lambda$$

war, und wenn m den Modulus des Logarithmensystems bezeichnet, m\u03b2 das logarithmische Decrement der schwiugendeu Magnetometernadel bedeutet, welches hierdurch bestimmt ist. \*

5. Bestimmung der Inclination aus beobachteten Elongationsweiten des Inductions-Magnetometers.

Stellt man suerst die Drehungsaxe des Inductors so ein, daß die Drehung in verticalem Kreise geschieht, und ist die auf die Richtung der Drehungsaxe setst perpendiculäre Axe des Inductors am Anfang und Ende jedes Inductonsstofses vertical gerichtet; so bedeutet T' Art. 3 die verticale Componente der erdmagnetischen Kraft, welche mit  $T_r$  bezeichnet werden soll, also  $T'=T_r$ . Bezeichnet nun ferner  $\alpha$  die alsdam nach dem ersten Inductionsstofse beobachtete Elongationsweite, so ist nach Art. 3

$$\alpha = \frac{4\pi\pi\epsilon}{\int_{-1}^{1}(\pi\pi+\lambda\lambda)} \frac{\pi}{\lambda} \cdot \frac{\pi}{kW} \cdot \Sigma rr \cdot \sum_{-r} \frac{M\cos\theta^3}{r} \cdot T_r.$$

Stellt man sodann die Drehungsaxe des Inductors so ein, dafs die Drehung in horizontalem Kreise geschieht, und ist die auf der Richtung der Drehungsaxe stets perpendiculäre Axe des Inductors am Anfang und Ende jedes Inductionsstofses borizontal und dem magnetischen Meridiam parallel gerichtet; so bedeutet T' Art. 3 die horizontale Componente der erdungsnetischen Kraft, welche mit  $T_i$  bezeichnet wird, also  $T'=T_i$ . Bezeichnet nun ferner  $\beta$  die alsdann nach dem ersten Inductionsstofse beobachtete Elongationsweite, so ist nach Art. 3

$$\beta = \frac{\frac{-\lambda}{\pi} \operatorname{are tang} \frac{\pi}{\lambda}}{V(\pi\pi + \lambda\lambda)} - \frac{\tau}{kW} \cdot \Sigma rr \cdot \sum_{i=1}^{M \cos \theta^{3}} T_{i}.$$

Hieraus folgt  $\alpha: \beta = T_*: T_*$ , oder

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{T_*}{T_A} = \tan \beta I,$$

wo I die Inclination bedeutet, welche auf diese Weise aus twei Elongationsbeobachtungen bestimmt wird, ohne besondere Erforschung der Verhältnisse, von welchen die Größe jede der beiden beobachteten Elongationen abhängt.

Wenn die durch den ersten Inductionsstoss in Schwingung gesetzte Nadel nach ihrer ersten Elongation a oder & auf ihrem Rückwege die Ruhelage wieder passirt, so erlolgt der zweite Inductionsstoss, welcher der Nadel eine eutgegengesetzt gleiche Drehungsgeschwindigkeit ertheilt, wie der erste, also nach Art. 2

für 
$$T' = T_e \dots - \frac{4\pi\pi}{kW} \cdot \Sigma rr \cdot \sum \frac{M\cos\theta}{r'} \cdot T_e$$
  
für  $T' = T_a \dots - \frac{4\pi\pi}{kW} \cdot \Sigma rr \cdot \sum \frac{M\cos\theta^2}{r'} \cdot T_a$ .

Fügt man hiezu die iu Folge des ersten Inductionsstoßes in diesem Augenblicke noch vorhandene Drehungsgeschwindigkeit hinzu, nämlich

im ersten Falle ... 
$$= \frac{4\pi\pi e^{-\lambda}}{kW}$$
.  $\Sigma rr$ .  $\sum \frac{M\cos\theta^2}{r'}$ .  $T$ . im zweiten Falle ...  $= \frac{4\pi\pi e^{-\lambda}}{kW}$ .  $\Sigma rr$ .  $\sum \frac{M\cos\theta^2}{r'}$ .  $T$ .

so kann man nach Art. 3 aus dieser neuen Drehungsge-

schwindigkeit die auf den zweiten Inductionsstofs folgeude Elongationsweite  $\alpha'$  oder  $\beta'$  ableiten, nämlich

$$\alpha' = -\alpha(1 + e^{-\lambda})$$
$$\beta = -\beta(1 + e^{-\lambda})$$

u. s. f. und kann die beobachteten Werthe aller dieser Elongationsweiten  $\alpha$ ,  $\alpha'$ ,  $\alpha''$  ...  $\beta$ ,  $\beta'$ ,  $\beta''$  ... combiniren, um aus allen zusammen die gesuchte Inclination mit größserer Präcision zu bestimmen. Man erhält nämlich alsdann

$$\frac{\alpha - \alpha' + \alpha'' \dots}{\beta - \beta' + \beta'' \dots} = \frac{T_*}{T_A} = \tan I.$$

Nach dieser Formel ist die Inclination im ersten Abschnitte aus den daselbst mitgetheilten Beobachtungen der den 16 ersten Inductionsstöfsen entsprechenden Elongationsweiten berechnet worden.

 Magnetische und galvanische Messungen mit dem Inductions-Magnetometer nach absoluten Maafsen.

Die Tangente der Inclination ist darum einer so einfachen Bestimmung aus den Beobachtungen am Inductions-Magnetometer fähig, wie voriger Artikel zeigt, weil sie auf blosser relativer Messung beruht, nämlich auf blosser Vergleichung zweier Elongationen, wobei es gleichgültig ist, nach welchem Maasse diese Elongationen gemessen werden. Diese Einfachheit findet bei andern magnetischen oder galvanischen Anwendungen jener Beobachtungen, wo eine Messung nach einem bestimmten absoluten Maafse gefordert wird, nicht statt. So wie z. B. die horizontale Componente der erdmagnetischen Kraft nach dem von Gaufs festgestellten absoluten Maasse mit dem Unifilar-Magnetometer gemessen werden kann; so könnte auch die verticale Componente nach demselben Maasse mit dem Inductions-Magnetometer unmittelbar gemessen werden, statt sie gewöhnlich mittelbar aus der horizontalen Componente und aus der Inclination berechnet zu werden pflegt, und es würde dazu die im vorigen Artikel angeführte Gleichung für die Elongationsweite α gegeben seyn, nämlich

$$\alpha = \frac{4\pi\pi e^{-\frac{\lambda}{\pi} \arctan \frac{\pi}{\lambda}}}{V(\pi\pi + \lambda\lambda)} \cdot \frac{\pi}{kW} \cdot \Sigma_{rr} \cdot \sum_{r} \frac{M\cos}{r} \cdot T_{r}$$

aus welcher die verticale Componente der erdmagnetischen Kraft

$$T_{r} = \frac{\sqrt{(\pi\pi + \lambda\lambda)}}{\frac{-\lambda}{\pi} \arctan \frac{\pi}{\lambda}} \cdot \frac{kW\alpha}{\tau \cdot \Sigma rr \cdot \sum \frac{M\cos\theta^{3}}{r'}}$$

folgt, welche dadurch nach absolutem Maasse bestimmt wird, wenn alle übrigen Größen nach absoluten Maaßen bekannt sind. Es würde dazu aber einer vollständigen Kenntuis der Elemente des gebrauchten Inductions-Magnetometers, nämlich für den Inductor des Werths der Summe Err, für die Magnetometernadel des Trägheitsmoments k, für Inductor und Multiplicator des Widerstaudes W, für Magnetometernadel und Multiplicator der Summe ∑ Mcoan' bedürsen; serner müste aus den Beobachtungen am Inductions-Magnetometer selbst außer der Elongationsweite a und der vom logarithmischen Decrement abhängigen Größe & die Schwingungsdauer r bestimmt werden; endlich würde noch zu prüfen seyn, ob iene Elemente des Instruments als constant betrachtet werden dürften, und wenn diess nicht der Fall wäre, würde ihre Variabilität und die zu deren Berücksichtigung nothwendigen Hülfsbeobachtungen näher zu bestimmen seyn. Für die magnetischen Anwendungen des Inductions Magnetometers ist es daher sehr wichtig, dass eine Messung nach absolutem Maasse, nämlich die der horizontalen Componente der erdmagnetischen Kraft mit dem Unifilar-Magnetometer, schon gegeben ist, und dass es daher nur relativer Messungen oder Vergleichungen bedarf, um auch die verticale Componente auf dasselbe Maafs zurückzuführen.

Anders verhält es sich dagegen mit den galvanischen Anwendungen des Inductions-Magnetometers, für die wenigstens eine Messung nach absolutem Maaße vollständig auszuführen nothwendig ist, z. B. die Messung des Wide rstands W, wozu die im vorigen Artikel angeführte Gleichung für die Elongationsweite β gegeben ist, nämlich

$$\beta = \frac{\frac{-\lambda}{\pi} \arctan \frac{\pi}{\lambda}}{V(\pi\pi + \lambda\lambda)} \cdot \frac{\tau}{kW} \cdot \Sigma rr \cdot \sum_{r'} \frac{M\cos \theta^{\dagger}_{r}}{r'} \cdot T_{\lambda},$$

aus welcher der gesuchte Widerstand

$$W = \frac{\frac{1}{\pi} \arctan \frac{\pi}{\lambda}}{\sqrt{(\pi\pi + \lambda\lambda)}} \cdot \frac{\tau}{k\beta} \cdot \sum_{r} T_{r} \cdot \sum_{r} \frac{M\cos \theta^{3}}{r'} \cdot T_{k}$$

sich ergieht. Es wird aber diese Messung wesentlich vereinfacht, wenn die Art. 4 angeführte Gleichung für dal logarithmische Decrement noch zu Hülfe genommen wird, wenn man beachtet, das das logarithmische Decrement mit gleicher Präteision aus den nämlichen Beobachtungen wir die Elongationsweite resultirt, nämlich die Gleichung

$$\lambda = 2 \pi \pi \cdot \frac{\tau}{k W} \cdot \left(\sum \frac{M \cos \theta^3}{r'}\right)^2$$

Aus der Verbindung dieser beiden Gleichungen ergiebt sich die dritte Gleichung

$$\frac{\beta\beta}{1} = \frac{8\pi\pi e}{\pi\pi + 11} - \frac{21}{\pi} \arctan \frac{\pi}{\lambda} \cdot \frac{\tau}{k\overline{W}} \cdot (\Sigma rr)^2 \cdot T_{\lambda} T_{\lambda}$$

oder der gesuchte Widerstand

$$W = \frac{8\pi\pi e^{-\frac{2\lambda}{\pi} \arctan \frac{\pi}{\lambda}}}{\pi\pi + \lambda\lambda} \cdot ^{\lambda\tau} \cdot (\Sigma rr)^2 \cdot T_{\lambda} T_{\lambda}$$

wo die Größes  $\sum \frac{M\cos\theta}{r}$  eliminirt ist, deren Bestimmung nach absolutem Maaße die meisten Schwierigkeiten finden würde. Die Messung des Widerstands W ist hiedurch von der Messung folgender Größen abhängig gemacht  $\beta$ ,  $\lambda$ ,  $\tau$ , k,  $\Sigma^{r_r}$ ,  $T_r$ .

Hievon werden aufser  $\beta$  und  $\lambda$  auch die Schwingungsdauer r aus unmittelbaren Beobachtungen gefunden, ferner das Trägheitsmoment k nach der von Gaufs in der "Iutensitas" gegebenen Vorschrift,  $\Sigma$ rr nach unmittelbarer Zählung und Abmessung der Windungen des Inductors, und endlich ist die horizontale Componente der erdmagnetischen Kraft  $T_k$  aus der mit dem Unifilar-Magnetometer ausgeführten Messung bekannt.

Durch diese galeanische Anwendung gewinnt des Inductions Magnetometer für die Lehre vom Galeanismus eine eben so großes Wichtigkeit, wie das Unifilar Magnetometer für die Lehre vom Magnetismus durch seine Anwendung auf die magnetische Intensitätsmessung nach absoluten Maafse. Ist nämlich der Widerstand nach absoluten Maafse semessen, so bedarf es zu den übrigen galvanischen Mesungen nur relativer Bestimmungen, um sie ehenfalls auf absolutes Maafs zurückzuführen. Dazu kommt, dafs alle oben angeführten Messungen, aus denen das absolute Maafs des Widerstands resultirt, sich mit gleicher Einfachheit und Präcision ausführen lassen, wie die Messungen mit dem Unifilar-Magnetometer, aus welchen das absolute Maafs des Erdmagnetismus resultirt.

Als Beispiel einer solchen mit dem Inductions-Magnetometer ausgeführten Widerstandsmessung kann die erste in dieser Abhandlung S. 216 Taf. I. mitgetheilte Beobachtungsreihe dienen. Die Summe der 16 ersten Elongationsweiten ist daraus S. 220.

$$s = 2873,05$$

gefunden worden; und das logarithmische Decrement ergiebt sich

$$= \log \frac{1}{\theta} = 0.07625.$$

Hieraus folgt die erste Elongation

$$x_1 = \frac{(1-\theta)^2}{16-17\theta+\theta^{17}} = 41,66$$
$$\beta = \frac{x_1}{2r} = \frac{41,66}{7370}$$
$$\lambda = \frac{1}{r} \log \frac{1}{\theta} = 0,17557,$$

bedeutet. Dieser Werth von  $\lambda$  besteht aber aus zweitheilen, wovon der eine durch Schliefsung der Kette hervorgebracht wurde, der andere auch bei ungeschlossener Kette vorhanden war. Der letztere Theil wurde auf bekannte Weise aus Beobachtungen über die Abnahme der Schwingungsbügen bei geöffneter Kette genau bestimmt und = 0,00557 gefunden. Der andere Theil möge mit  $\lambda$  bezeichnet werden, wo dann

$$\lambda' = 0.17000$$
.

Hiernach ist zu setzen

$$W = \frac{8\pi\pi}{\pi\pi + \lambda\lambda} \cdot e^{-\frac{2\lambda}{\pi} \arctan \frac{\pi}{\lambda}} \cdot \frac{\lambda'\pi}{k\beta\beta} (\Sigma rr)^2 \cdot T_{\lambda}T_{\lambda}.$$

Aus der Zählung und Abmessung der Umwindungen des Inductors hat sich ergeben

π. Σrr = 39216930 Quadratmillimeter.

Ferner war die Schwingungsdauer der Magnetometernadel, welche an einem Drahte aufgehängt, dessen Torsionskraft 6 zur magnetischen Directionskraft MT<sub>4</sub> sich wie 1:88,64 verhielt, unter dem Einflufs der Dämpfung

$$\tau = 17'',9775.$$

Der horizontale Theil der erdmagnetischen Kraft war  $T_{*}=1.803$ .

Endlich wurde zur Bestimmung des Trägbeitsmoments die Magnetometernadel mit zwei cylindrischen Gewichten, derén Masse 200276 Milligramm betrug und deren Durchmesser 18 Millimeter war, belastet; der Abstand der beiden Cylinderaxen von der Drehungsaxe der Magnetometernadel war = 177,7 Millimeter. Das Trägheitsmoment der Magnetometernadel wurde hierdurch um

a = 6332284000

vergrößert und die Schwingungsdauer

 $\tau' = 26'', 13493$ 

gefunden, während sie ohne Belastung  $\tau'' = 18'',05034$ 

war. Hieraus ergiebt sich das Trägheitsmoment

$$k = \frac{\alpha \tau'' \tau''}{\tau' \tau' - \tau'' \tau''} = 5944882000.$$

Mit diesen Werthen findet man endlich

$$W = \frac{8\pi\pi}{\pi\pi + 11} \cdot e^{-\frac{21}{\pi} \arctan \frac{\pi}{\lambda}} \cdot \frac{1}{k\beta\beta} \cdot (\Sigma rr)^2 \cdot T_k T_k = 54876000000,$$

welches der Widerstand eines Kupferdrahts, dessen Länge L=1057224 Millimeter und dessen Masse P=407350en Milligramm war, nach absolutem Maasse ausgedrückt ist. Von den nämlichen Kupfer würde ein Draht von 1 Millimeter Länge und 1 Milligramm Masse, nach den Ohm'schen Gesetzen, den Widerstand

$$=1999900$$

besitzen, welcher der specifische Widerstand dieses Kupfers genannnt wird. Das specifische Gewicht dieses Kupfers war bei 0° gegen Wasser bei 4°,1 = 8,796.

Es ist schon bekannt, dass sehr beträchtliche Verschiecheiten im specifischen Widerstande des Kupfers vorkommen; dennoch ist es interessant, die hier erhaltene Bestimmung mit denjenigen zu vergleichen, welche ich im 82 sten Bande von Poggendorft's Annalen S. 363 zusammengestellt habe. Ich bezeichne die früher von mir gebrauchte Kupfersorte ("Abhandlungen über Elektrodynamische Maafsbestimmungen" Leipzig 1852 II.) mit A dietzieg mit B, die von Jacobi zu seinem Widerstands-Etalon und die von Kirchhoff zur Bestimmung der Inductions-Constante gebrauchte mit I und K; endlich mit G galvanoplastisch niedergeschlagenes Kupfer.

| Kupfersorte, | Spec. Gewicht. | Spec. Widerstan |
|--------------|----------------|-----------------|
| G G          | 8,878          | 1684000         |
| A            |                | 1865600         |
| K            |                | 1916000         |
| <b>B</b> ·   | 8,796          | 1999900         |
| I            | 8,427          | 2310000.        |

III. Beschreibung des Inductions-Magnetometers.

Die im ersten Abschnitte beschriebenen Beobachtungen sind mit einem Instrumente gemacht worden, welches auf Poggendorff's Annal. Bd. XC. 16 der Tafel II. Fig. 1 bis 5 in verkleinertem Maafsstabe abg c-bildet ist.

Fig. I. A stellt den Inductor im Querschnitte dar. Der Umfang der Cylinderfläche, auf welche der Draht aufgewickelt ist, deren Durchmesser aa=a'a' ist, betrug 718.3 Millimeter, und die Breite aa'=120,05 Millimeter. Hierauf war ein mit Baumwolle umsponnener und mit Guttapercha überzogener Kupferdraht gewunden, von 542296 Millimeter Länge und 22435 Gramm Gewicht, wovon das Gewicht der Wolle und der Guttapercha nahe 2615 Gramm betrug; das Gewicht des Kupfers also 19820 Gramm. Ein 1 Millimeter langes Stück des Drahtes wiegt hiernach 36,55 Milligramm. Das specifische Gewicht des Kupfers (bei 0° Temp.) gegen Wasser (bei 4°,1 Temp.) war 8,8178, der Ouerschnitt des Drahts folglich im Mittel = 4,145 Quadratmillimeter. Dieser Draht bildete 605 Umwindungen in 18 Schichten über einander. Der Umfang einer die letzte Schicht umschließenden Cylindersläche war = 1078,6 Millimeter. Die Summe endlich der von den Projectionen aller dieser Windungen auf die Basis des Cylinders umschlossenen Kreisflächen war 39216930 Quadratmillimeter groß,

Diese Rolle war von einem starken hölzernen Rahmen bbbb fest umschlossen, an dessen Ende eine hölzerne Rolle c mit zwei kreisförmigen Rinnen sich befand, in welchen die beiden Verbindungsdrähte des Inductors mit dem Multiplicator lagen. An diesem Rahmen waren zwei starke Mes singzapfen d, d'angebracht. Die heiden Zapfen waren genau cylindrisch und von gleichem Durchmesser und lagen auf Y-förmigen Pfannen e, e', welche an den Balken des Gestells B, B' besestigt waren. Fig. 1 zeigt die Inductorrolle in der Stellung, wo sie um eine horizontale Axe gedreht werden kann. Zur Prüfung der Horizontalität der Drehungsaxe wurde eine Libelle C gebraucht, deren Fassung mit zwei Y-förmigen Füßen versehen war, mit welchen sie auf die beiden Zapfen, welche die Drehungsaxe bildeten. aufgestellt werden konnte, wie es bei der Nivellirung eines Theodoliths geschieht. Am Ende des Zapfens d' befindet

sich eine Messingkugel mit einer bei Abdrehung des Zapfeus zugleich eingedrehten konischen Vertiefung bei f. Diese Kugel dient dazu, die Umstellung der Inductorrolle, durch welche ihre Drehungsaxe aus der horizontalen in die verticale Lage gebracht wird, bequem auszuführen. Wird nämlich die Libelle C abgenommen, so kann die Inductorrolle A beim Zapfen d gehoben werden, und es senkt sich alsdann die Kugel am Zapfen d' in eine kugelförmige Pfanne, welche bei g im Balken B' angebracht ist. Ist die Drehungsaxe auf diese Weise in die verticale Stellung gebracht worden, wobei die Inductorrolle die in der Figur mit punktirten Linien angedeutete Stellung erhält, so legt sich der gehobene Zapfen d in eine Y-förmige Pfaune h. welche am Balken des Gestells D augebracht ist, und wird durch den Druck einer Feder, welcher durch eine Schraube regulirt wird, darin sestgehalten. In dieser Lage greift nun eine Schraubenspitze in die konische Vertiefung der Kugel am Zapfen d' ein, womit die Inductorrolle gehoben wird, so dass sie frei auf dieser Spitze zu stehen kommt. Es ist nämlich der Balken B' vertical durchbohrt und der Kopf der Schraube befindet sich bei k unter dem Balken, wo die Schraube gedreht werden kann. Darauf wird auf den Zapfen d der Libellen-Träger 11 gestellt, auf welchen die Libelle gestellt werden kann, um die Verticalität der Drehungsaxe zu prüfen,

Fig. 2 stellt die Inductorrolle in horizontaler Lage von gesehen dar. Die Inductoraxe (siehe S. 214) steht auf der Ebene der Figur senkrecht. Senkrecht gegen den Rahmen, an welchem die Zapfen d, d' sich befinden, ist ein zweiter Rahmen mm um die Inductorrolle gelegt, welcher bei n, n zwei starke Messingstifte trägt, welche bei der Drebung der Inductorrolle auf feste au den Balken des Gestells angebrachte Schrauben schlagen, und dadurch die Inductoraxe am Ende jedes Inductionsstofses in verticaler Lage festhalten. Der eine dieser beiden Stifte, welcher sich bei dieser Drebung im oberen Halbkreise bewegt, sehligt an diese Schrauben von oben au, der andere, wel-stelligt an diese Schrauben von oben au, der andere, wel-

cher sich im unteren Halbkreise bewegt, von unten. Diese Schrauben können in verticaler Richtung etwas verstellt und nach berichtigter Stellung fets geklemmt werden. Die richtige Stellung dieser Schrauben wird dadurch gefunden, daß man einen solchen Bogen sucht, um welchen die Inductorrolle gedreht werden muß, damit die dadurch inducirten Ströme sich außheben. Die Stellung der Inductorrolle, welche der Mitte dieses Bogens entspricht, ist die Stellung, bei welcher die Messingstifte an ihre Unterlage schlagen sollen. Die beiden Enden des Inductordrahts sind von der Inductorrolle zu den Klemmen p, p geführt und daselbst befestigt. Von diesen Klemmen gehen die Verbindungsdrähte über die Rolle e zu den Multiplicator.

Fig. 3 stellt die Multiplicatorrolle nebst Magnetuadel im Ouerschnitt dar. Der Umfang der Cylindersläche, auf welche der Draht gewickelt ist, deren Durchmesser aa = a'a' ist, betrug 1027.4 Millimeter, und die Breite aa'= 225,6 Millimeter. Hierauf waren neben einander zwei mit Baumwolle umsponnene und mit Guttapercha überzogene Kupferdrähte, jeder von 992656 Millimeter Länge und beide zusammen von 80642 Gramm Gewicht gewunden, wovon das Gewicht der Wolle und der Guttapercha nahe 9363 Gramm betrug; das Gewicht des Kupfers also 71279 Gramm. Ein 1 Millimeter langes Stück jedes Drahts wog also etwa 35,9 Milligramm. Das specifische Gewicht des Kupfers (bei 0° Temp.) gegen Wasser (bei 4°,1 Temp.) war 8,7908, wonach der Ouerschnitt beider Drähte zusammengenommen =8,1682 Quadratmillimeter war. Jeder von diesen beiden Drähten bildete 779 Umwindungen in 25 Schichten übereinander. Der Umfang einer die letzte Schicht umschliefsenden Cylinderfläche war = 1523,4 Millimeter. Setzt man

$$1027.4 = 2 \pi a'$$
  
 $1523.4 = 2 \pi a''$   
 $225.6 = 2 b''$ .

so findet man

$$\frac{1}{a''-a}\log \arctan \frac{a''+1/(a''a''+b'b')}{a'+1/(a''a'+b'b')} = \frac{1}{230.8},$$

wo man den Nenner = 230,8 Millimeter den mittleren Halbuesser der Multiplicatorwindungen nennen kann (siehe -Abhandlungen über elektrodynamische Maafsbestimmungen - (Leipzig 1852) II. Art. 16 und Beilage D).

In der Mitte dieses Multiplicators hängt die Magnetnadel NS an einem prisnatischen Stifte, welcher durch das Querstäbehen bb geschoben und darin festgeschraubt wird. Von den Enden dieses Querstübchens, welche auf beiden Seiten der Multiplicatorrolle hervorragen, gehen zwei dünne Verbindungsstäbehen in die Höhe zu dem über dem Multiplicator an einem feinen Drahte hängenden Querstäbehen, an welchem Spiegel und Torsionskreis angebracht sind. Der vom Multiplicator umschlossene Raum, in welchem die Nadel schwebt, wird endlich von beiden Seiten mit Deckeln eeze verschlossen.

Fig. 4 stellt einen verticalen Durchschnitt des Galvanometers in der Richtung des magnetischen Meridians dar. Ueber dem Multiplicator schwebt das Querstäbehen d, welches, wie das durch den Multiplicator gehende Querstäbchen b, senkrecht gegen die Ebene der Figur gerichtet ist. Beide sind durch dünne verticale Stäbehen an ihren Enden vor und binter dem Multiplicator verbnuden. Mit dem Stäbchen d ist der Spiegel e durch einen Y-förmigen Haken verbunden, und über dem Spiegel, ebenso verbnuden, befindet sich der an einem dünnen Drahte aufgehangene Torsionskreis f. Der Raum, in welchem d, e, f sich befinden, ist mit einem Gehäuse umgeben, welches nach vorn und hinten über den Multiplicator hervorragt und auf beiden Seiten bis zu den Deckeh ecce Fig. 3 berabreicht, wodurch dieser mit dem vom Multiplicator umschlossenen zusammenhängende Raum bis auf die kleine Oeffnung, dorch welche der dünne Draht gebt, ganz verschlossen wird. In diesem Gehäuse ist in der vor dem Spiegel liegenden Wand ein paralleles Planglas zur Beobachtung des Scalenbilds im Spiegel mit dem Fernrohr eingesetzt. Der Multiplicatorrahmen endlich hat eine 6 eckige Gestalt und steht mit der

uach unten gekehrten Seite dieses Sechsecks auf einem steinernen Postamente A.

Fig. 5 stellt endlich Inductor, Galvanometer, nebst Fernrohr und Scale in ihrer gegenseitigen Lage im Grundriss dar. A bezeichnet das Fernrohr nebst Scale, B das Galvanometer, C den Inductor, welcher auf drei Schraubenfüßen a, b, c steht, die zur Berichtigung der beiden Stellungen der Drehungsaxe der Inductorrolle, nämlich der verticalen und der horizontalen, gebraucht werden.

Es würde endlich noch übrig bleiben, die Einrichtung zu beschreiben, welche getroffen war, damit der Beobachtung der Inductorrolle mit dem Fuße machen kaun, sowoll die Drehung um die vertiele als auch um die horizontale Axe; ferner die Einrichtung, welche getroffen war, dafs die beiden Verbindungsdrähte zwischen Inductor und Multiplicator am Fernrohrstative unmittelbar vor dem Beobachter vorbeigingen, wo dann mit Hüße einer Klemme diese beiden Verbindungsdrähte nach Belieben bald isolirt bald verbunden werden kounten zu dem S. 215 augeführten Gebrauche. Da aber diese Einrichtungen nach Bequemlichkeit des Orts und Gewohnheit des Beobachters mannigfaltig abgeäudert werden können, so scheint eine specielle Beschreibung derselben nicht nöthig zu seven.

Statt dessen möge am Schlusse hier noch bemerkt werden, dafs zu dem Zwecke der Inclinationsmessungen keineswegs ein Galvanometer mit so großem Multiplicator, wie der eben beschriebene, nothwendig ist. Die zu diesem Multiplicator verwendete Kupfermasse mufste nur darum so groß seyn, nämlich 80 Kilogramm, weil der mittlere Halbmesser der Windungen nicht unter 230 Millimeter betragen sollte. Diese große Weite des Multiplicators, so wie seine kreisförmige Gestalt, ist gar nicht der damit auszuführenden Inclinationsmessungen wegen gewählt, soudern deshalb, weil dasselbe Instrument zugleich zu einem festeu und unveränderlich bleibenden Normalwiderstandsmesser für galvanische Ketten dienen sollte, gleich wie das in den "Ab-

handlungen über elektrodynamische Maafsbestimmungen« (Leipzig 1852) II. beschriebene Instrument, mit dem aber nur ein einziges Mal solche Widerstandsmessungen hatten ausgeführt werden können. Ein solcher fester zum Gebrauche stets fertiger Widerstandsmesser war ein wesenliches Bedürfnifs für viele galvanische Untersuchungen geworden, und um demselben vollständig zu genügen, erscheint die angegebene Größe des mit dem Inductions-Inclinatorium verbundenen Multiplicators vollkommen gerechtfertigt.

Handelt es sich aber nicht um solche galvanische Zwecke, sondern blofs um genaue und bequeme Messung der Inclination, so können alle Dimensionen des Multiplicators ohne Nachtheil wenigstens um die Hälfte verkleinert werden, wozu dann nur der 8te Theil des Drahts (etwa 10 Kilogramm) erfordert werden. Die Genauigkeit der Inclinations-Messung würde dadurch sogar gewinnen; denn die zu beob. achtende Ablenkung der Nadel würde dadurch im Verhältnifs von 1 zu 1/2 vergrößert und könnte vielleicht mehr als verdoppelt werden, wenn man zugleich der kreisförmigen Gestalt des Multiplicators eine schickliche elliptische Gestalt substituirte, wobei die Nadelaxe die Richtung der großen Axe der Ellipse erhielte. Sollte die Ablenkung der Nadel alsdann zu groß werden, um noch mit der Scale bequem gemessen werden zu können, so kann füglich auch zum Inductor blos die Hälfte des Drahts (etwa gleichfalls 10 Kilogramm) genommen werden, wodurch bei gleichbleibender mittlerer Weite der Windungen die Intensität der inducirten Ströme halb so groß wird und daher trotz des stärkeren Multiplicators doch nur die nämliche oder eine nur wenig größere Ablenkung der Nadel hervorbringt. Diese Verminderung der Masse des Inductors gewährt dabei den Vortheil, dass sich die Drehung der Inductorrolle noch leichter und beguemer ausführen läfst.

# III. Gesetze der Anziehung der Elektromagnete;

Meine letzte Untersuchung "über die Gesetse hufeisenförmiger Elektromagnete")» war damit geschlossen, daß einig er Versuche über den Durchmesser der Hufeisen es unent schieden ließen, in welchem Verhältniß derselbe zur Anziehung stehe, und neuere Wiederholungen gaben Resultate, die noch weniger ein einfaches Gesetz herausstellten. Soschien es mir denn nöthig weiter zurfückzugehen und zunächst das Verhältniß des Magnetismus von Stäben in Bezug auf ihren Durchmesser zu profien.

Zuvor sey noch bemerkt, dass es zu Missverständnissen Anlass gegeben hat, dass die Begrisse Magnetismus, Ansiehung und Tragkraft nicht recht geschieden worden sind, was besonders deshalb nöthig ist, weil für einen jeden derselben ein besonderes Gesetz obwaltet. In Bezug auf die obigen Gesetze ist unter »Magnetismus« die magnetische Erregung eines Stückes weichen Eisens durch den galvanischen Strom zu verstehen, welche von Lenz und Jacobi durch den beim Verschwinden des Magnetismus erregten Inductionsstroms, der jenem proportional ist, gemessen wurde. Geschicht nun auch die Messung in anderer Weise, so wird sie immer dasselbe Resultat ergeben, so lange die Wirkung des Stabes allein betrachtet wird. Nähert man dagegen dem Magneten einen zweiten Stab aus weichem Eisen, so wird auch dieser magnetisch und es tritt bei nfachem Magnetismus nº fache Wirkung ein. Diese Wirkung heifst "Anziehung . Da nun aber meine Versuche ergeben haben, dass die Anziehung in unmittelbarer Berührung nicht dem Quadrate der Ströme folgt, so sind noch die Anziehung in Berührung und die auf Entfernung von einander zu trennen. Wir nennen dem schon eingeführten Gebrauch

Gesetze der Anziehung huseisenförmiger Elektromagnete, Pogg. Ann. Bd. 86, S. 542

gemäß die Anziehung auf Entfernung kurz "Anziehung", dagegen die Anziehung in unmittelbarer Berührung von Anker und Magnet "Tragkraft".

## I. Der freie Magnetismus von Stab-Elektromagneten.

Lenz und Jacobi haben gefunden:

daß bei massiven Eisencylindern von gleicher Länge und von mehr als ‡" Durchmesser, die durch galeanische Ströme von gleicher Stärke und durch Spirate von einer gleichen Ansahl Windungen ertheilten Magnetismen, den Durchmessern dieser Cylinder proportional sind \*).

Dieser Satz hat keinen Widerspruch erfahren 2), bis in neuester Zeit J. Müller bei seinen Untersuchungen über das Maximum des Magnetismus mit Stäben findet:

So weit man den Stabmagnetismus der Stromstärke proportional setzen kann, ist der durch gleiche Ströme in verschiedenen Eisenstäben erzeugte Magnetismus der Quadratwurzel aus dem Slabdurchmesser proportional.

Da diese Sätze einander direct widersprechen, so war die Erörterung dieser Frage von um so größerer Wichtigkeit. Was zunächst die Beschränkung von Lenz und Jacobi anbetrifft, das ihr Gesetz nur von Stäben gelte, "die mehr als 3" Durchmesser haben-, so ist wohl jetzt blar, das sie von der Sättigung herrührt, die die dünneren Stäbe bei der eben augewandten Stromstärke erlitten. Sie würden, hätten sie stärkere Ströme augewandt, die Gränze auf größere Dicken, von denen ab das Gesetz gilt, bei schwächeren Strömen auf geringere haben setzen müssen.

Um nun den Magnetismus von Stäben auf directem Wege zu prüfen, giebt es zwei Mittel. Erstens mifst die Tangente der Ablenkung der Magnetnadel direct die Stärke

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. Bd. 51, S. 361 u. 262.

v. Feilitsch findet den Satz von Lenz und Jacobi bestätigt, doch hat auch er eine Versuchsreihe, die auf eine ihm unerklärliche Weise davon abweicht. Pogg. Ann. Bd. 80, S. 327.

des freien Magnetismus. Zweitens läßt sich die Prüfung noch auf einem Wege anstellen, der von Hankel zuerst eingeschlagen wurde ').

Wenn man nämlich die magnetisirende Spirale beweglich aufhängt und sie nun auf den Eisenstab, den sie magnetisch macht, hinaufziehen läfst, oder wenn man umgekehrt
den beweglich aufgehängten Eisenstab in die festliegende
Spirale bineinziehen läfst, so erhält man bei Stäben von
verschiedenem Durchmesser unmittelbar die Kraft, die der
in den Stäben freie Magnetismus hat. Während also weiches Eiseu dadurch, daße es selbst in gleichem Grade zum
Magnet wird, wenn man es auziehen läfst, den im Stabe
freien Magnetismus nie isolirt zeigt, gieht ein bewegliches
(gegeneinander verschiebbares) System von Spirale und
Eisenkern das Mittel, durch Ansiehung den freieu Magnetismus von Stäben zu prüfen.

### In welchem Verhältniss steht die Ablenkung der Magnetnadel zum Stabdurchmesser?

Um den Maguetismus verschieden dicker Stäbe nach dieser Methode zu messen, wurde die Anordnung des Apparats im Gauzen in der Weise getroffen, wie sie J. Müller bei der Prüfung des Sättigungspunktes hatte \*).

Der Strom durchlief, wie bei allen Versuchen, von der Grove'schen Säule ausgehend, die Spirale des Magneten, die Tangentenbussole und den Widerstandsmesser 3. Der Stabmagnet lag horizontal von Westen nach Osten auf einem Tisch in gleicher Höhe mit einer Bussole; der Mittelpunkt der Nadel derselben lag in der Verlängerung der Axe des Kerns, 20° von dem nächsten Pol desselben entfernt. Die Nadel war 1" lang und auf einem Zeiger aus Kupfer von 6" Länge befestigt. Die Spitze des Zeigers bewegt sich über einem getheilten Kreise, so dals die Ab-

Bericht über die Verhandl. der Königl, Sächs, Ges. d. Wissenschaften 1850. II.

<sup>2)</sup> Pogg. Ann. Bd. 79, S. 337.

<sup>3)</sup> Pogg. Ann. Bd. 74, S. 469.

lenkung derselben bequem abgelesen werden konnte. Aufgebängt war die Nadel an einem Coconfaden und von einer Glasglocke überdeckt, weil nicht mittelst des Fernrohrs, sondern direct abgelesen wurde. Die Tangenteubussole war in solcher Entfernung vom Magneten aufgestellt, dass ein in die Spirale eingeführter Kern keine Aenderung in dem Stande ihrer Nadel veranlafste.

Es wurden nun die früher angewandten Stäbe von ‡" bis 2" Durchmesser und von 6 und 12" Länge geprüft. Die angewandte Spirale war 2" weit.

 Stromstärke 19°. Ablenkung der Bussolennadel durch die Spirale allein: 1½°. Magnet 6" lang. Entfernung des Magneten von der Bussole 20".

| b   | 1g <i>b</i>         | tg s                                           | tg b — tg s                                                                | $\sqrt{d}$                                                                                       | $\frac{\log b - \log s}{\sqrt{d}}$ , 1000                                                                            |
|-----|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70  | 0,1227              | 0,0265                                         | 0,0962                                                                     | 1,414                                                                                            | 68                                                                                                                   |
| 8   | 0,1405              | 0,0265                                         | 0,114                                                                      | . 1,732                                                                                          | 66                                                                                                                   |
| 10  | 0,1753              | 0,0265                                         | 0,15                                                                       | 2                                                                                                | 72                                                                                                                   |
| 13  | 0,231               | 0,0265                                         | 0,2                                                                        | 2,45                                                                                             | 81                                                                                                                   |
| 161 | 0,2962              | 0,0265                                         | 0,27                                                                       | 2,828                                                                                            | 95                                                                                                                   |
|     | 7°<br>8<br>10<br>13 | 7° 0,1227<br>8 0,1405<br>10 0,1753<br>13 0,231 | 7° 0,1227 0,0265<br>8 0,1405 0,0265<br>10 0,1753 0,0265<br>13 0,231 0,0265 | 7° 0,1227 0,0265 0,0962<br>8 0,1405 0,0265 0,114<br>10 0,1753 0,0265 0,15<br>13 0,231 0,0265 0,2 | 7° 0,1227 0,0265 0,0962 1,414<br>8 0,1405 0,0265 0,114 ·1,732<br>10 0,1753 0,0265 0,15 2<br>13 0,231 0,0265 0,2 2,45 |

 Stromstärke 15°. Ablenkung durch die Spirale 2°. Magnete 12" lang. Entfernung derselben von der Bussole 20".

| Durch<br>messer o<br>Magnet | Ber b | tg b  | lg s  | $\lg b - \lg s$ | $\sqrt{d}$ | $\frac{\lg b - \lg s}{\sqrt{d}}$ |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------|------------|----------------------------------|
| 17                          | 20°   | 0,364 | 0,035 | 0,33            | 1,414      | 24                               |
| 3                           | 24    | 0,445 | 0,035 | 0,41            | .1,732     | 24                               |
| 1                           | 27 1  | 0,520 | 0,035 | 0,49            | 2          | 24,5                             |
| 11/2                        | 331   | 0,661 | 0,035 | 0,63            | 2,45       | 26                               |
| 2                           | 39    | 0,809 | 0,035 | 0,77            | 2,828      | 27                               |

In diesen Reihen giebt die mit b überschriebene Reihe die an der Bussole abgelesenen Winkel, auf welche die Nadel durch den Magneten und die Spirale gebracht wurde, la der Reihe unter tg b stehen die entsprechenden Tausenten. Unter tgg sist die Tangente der durch die Spirale ein bewirkten Ablenkung verzeichnet. Die folgende

Kern allein die Nadel abgelenkt haben würde. Die nächste Reihe giebt das Verhältnis der Wurzeln der Kerndurchmesser, so das die letzte Reihe,  $\frac{ig\cdot b-ig\cdot s}{\sqrt{x}}$  überschrieben, die Quotienten enthält, welche durch Division der Durchmesserwurzeln in die durch den Kern bewirkte Ablenkung

Wäre die Kraft genau den Wurzeln der Dnrchmesser proportional, so mülste letzterer Quotient, der hier um die Brüche zu vermeiden mit 1000 multiplicirt ist, constant seyn. Allein wir finden eine Abweichung zu Gunsten der diekeren Kerne.

erhalten werden.

Nehmen wir das Mittel aus den erhaltenen Quotienten und berechnen danach die Winkelwerthe, welche sich hätten ergeben müssen, so erhalten wir folgende Zahlen:

| 1. 3                           | ersuchsre  | eibe. |      | 2. Versue  |      |       |  |  |
|--------------------------------|------------|-------|------|------------|------|-------|--|--|
| Durchmesser<br>der<br>Magnete, | bcobachtes | bere  | hnei | beobachtes | bere | chnet |  |  |
| 1"                             | 7°         | 70    | 39'  | 20°        | 210  | 11'   |  |  |
| 3                              | .8         | 8     | 57   | 24         | 25   | 3     |  |  |
| 1                              | 10         | 10    | 14   | 27 1       | 28   | 9     |  |  |
| 1 1                            | 13         | 12    |      | 33 1       | 32   | 54    |  |  |
| 2                              | 161        | 13    | 43   | 39         | 36   | 35    |  |  |

Diese Reihen setzen es wohl schou außer Zweisel, dass hier das Verhältnis der Wurzeln der Durchmesser obwalte, allein da die Abweichung von diesen Gesetz sich regelmäßig bei einer großen Anzahl von Versuchen zeigte, so konnte der Grund nicht in Versuchsefaltern allein, sondern nusste in der Anordnung des Experiments selbst liegen. Dass eingetretene Sättigung der schwächeren Stäbe den Fehler veranlasse, war deshalb unmöglich, weil Versuche mit viel bedeutenderen Stromstärken keine größere Diisterenz zeigten, als die mit geringen. Bedenken wir nun aber, in welcher Weise die Spirale in einer geringen Einfernung auf die Nadel wirkt, so ergiebt sich auch theo-

retisch, dass eine Spirale von geringerem Durchmesser auch vieweigeringere Ablenkung bei derselben Stromstärke bewirken unus, als eine weitere, weil nämlich die Aussenwirkung die innere aushebt, je bedeutender die Länge der Nadel im Verhältnis zur Weite der Spirale ist. Achnliches aber wie die Spirale bewirkt der Rand der Polläche, so dass, wenn dieser einen größeren Durchmesser hat, er auch bei derselben Kraft des Magneten die Nadel mehr ableuken mns. Der Versuch bestätigte diese Betrachtung. Ich wählte daher zugespitzte Eisenstäbe, von denen je zwei bei doppettem Durchmesser gleich große Pollächen hatten.

Die heiden ersten Versuche sind mit der 1" weiten Spirale, dagegen die folgenden mit der 2" weiten angestellt. Die Tangenten der Ablenkungswinkel, welche durch die Spiralen ohne Kern bewirkt wurden, sind in der Tabelle verzeichnet. Bei den vier ersten Versuchen wurden il ange Kerne bei einer Stromstärke von 14° angewandt, wogegen bei den vier andern 12" lange Stäbe durch einen die Tangentenbussole auf 12° ablenkenden Strom magnetisirt wurden.

|     |             |     |        | 3.     |          |       |           |
|-----|-------------|-----|--------|--------|----------|-------|-----------|
| 1   | Durchmesser |     |        |        |          |       | tg b 1g s |
| No. | der         | ь   | ig b   | ig s   | igb ig s | Vd    | Vd        |
|     | Magnete.    |     | -      |        |          |       | y d       |
| ł   | 200         | 430 | 0,0831 | 0,0073 | 0,076    | 1,414 | 536       |
| 2   | 1 Pol 2"    | 6   | 0,1139 | 0,0073 | 0,106    | 2     | 530       |
| 3   | 1           | 71  | 0,1316 | 0,0175 | 0,114    | 2     | 57        |
| 4   | 2 Pol 1     | 101 | 0,1853 | 0,0175 | 0,168    | 2,828 | 59        |
| 5   | 1 2         | 13  | 0,2447 | 0,0306 | 0,214    | 1,414 | 151       |
| 6   | 1 Pol 1     | 19  | 0,3443 | 0,0306 | 0,315    | 2     | 157       |
| 7   | 1           | 214 | 0,3947 | 0,0306 | 0,364    | 2     | 182       |
| 8   | 2 Pol 1     | 29  | 0.5543 | 0.0306 | 0.524    | 2.828 | 185       |

Vergleichen wir von diesen Resultaten immer je zwei zusammengehörige, so sehen wir, dafs durch diese Umänderung schon fast vollständige Gleichheit der Quotienten eingetreten ist. Die vorhandenen Abweichungen, welche sich noch zeigen, müssen theils auf Beobachtungsfehler gerechnet werden, theils ist zu bedenken, dafs ein kleiner Theil der Seitenwirkung der Windungen am Ende der

Spirale, wenn der Kern dieselbe nicht ausfüllt, verloren geht.

Darauf wurde eine Versuchsreihe angestellt, bei der die Spirale die Kerne eng umschloß, während dieselben zugespitzt waren.

|                                |                      | 4.                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser<br>der<br>Magnete. | ь.                   | ig b                               | lg #                                                                | 1g b — 1g s                                                                                                                                                                                                               | V d                                                                           |
| 1"                             | 810                  | 0,1494                             | 0,011                                                               | 0,138                                                                                                                                                                                                                     | 68                                                                            |
| 2 Pol 1"                       | 121                  | 0,231                              | 0,0655                                                              | 0,166                                                                                                                                                                                                                     | 60                                                                            |
| 1                              | 31                   | 0,0616                             | 0,004                                                               | 0,0612                                                                                                                                                                                                                    | 306                                                                           |
| 2" Pol 1                       | 54                   | 0,0919                             | 0,0131                                                              | 0,0788                                                                                                                                                                                                                    | 278                                                                           |
|                                | Magnete. 1" 2 Pol 1" | Magnete. 1" 8½ ° 2 Pol 1" 12½ 1 3½ | der b tg b  Magnete. 1" S½ 0 0,1494  2 Pol 1" 12½ 0,231 1 3½ 0,0616 | der<br>Magnete.         b         tg b         tg s           1"         8½°         0,1494         0,011           2 Pol 1"         12½         0,231         0,0655           1         3½         0,0616         0,004 | der   b   tg b   tg s   tg b   tg s   tg b   tg s   tg b   tg s   tg b   tg s |

Diese Versuche waren bei verschiedener Entfernung der Magnete von der Bussole gemacht. In No. 1 und 2 war der Magnete 28°; in 3 und 4. 40° entfernt. Wir finden, daß bei enganschließenden Spiralen und gleich großem Pol das Verhältniß der Ablenkung enger als die Wurzeln der Durchmesser wird, woraus denn zu schließen ist, daß sich das richtige Verhältnils auch zeigen würde, wenn die Pole nicht zugespitzt sind, aber die Spiralen eng anschließen.

Es wurden die beiden vorhandenen Spiralen, die eine von 1", die andere von 2" Durchmesser angewandt bei einer Stromstärke von 21°, welche 336 Windungen durchlief. Der Magnetpol war 23" von der Nadel der Bussole entfernt.

|     |               |      |        | э.      |             |            |             |
|-----|---------------|------|--------|---------|-------------|------------|-------------|
|     | Durchm        |      |        |         |             |            | 1g b - 1g s |
| No. | der<br>Kerne. | ь    | tg b   | tg a    | 1g b — 1g 8 | $\sqrt{d}$ | Vd          |
| 1   | 1"            | 3410 | 0,6873 | 0,018   | 0,6693      | 1,414      | 473         |
| 2   | 2             | 45   | 1.     | 0,04366 | 0,9535      | 2          | 478         |

Diese Versuche zeigen möglichst genau die Gleichheit des Verhältnisses zwischen dem Magnetismus und den Wurzeln der Kerndurchmesser. 2. In welchem Verhältnifs steht die Kraft, mit der eine Spirale einen Stab anzieht, zum Durchmesser des Stabes?

Um die Zeit als Hankel seine "Messungen über die Größe der Kraft, welche zwischen einer elektrischen Spriem and einem in ihrer Aze befindlichen Eisenkern in der Richlung dieser Aze wirkt "), veröffentlichte, hatte ich ebenfalls Messungen in demselben Sinne augestellt, welche neist mit den von Hankel gefundenen Resultaten übereinstimmten.

Die Wirkung einer Spirale, welche auf einen Eisenkern heraufgezogen wird, ist in Bezug auf Stromstärke und Windungszahl gleich der eines Magneten, welcher einen Anker anzieht. Denn der die Spirale durchfliefsende Strom macht in gleichem Grade den Kern magnetisch, als er die Anziehungskraft jener steigert. Wird also die Spirale durch einen nfachen Strom erregt, so magnetisirt sie auch den Kern nfach, es wird also die gegenseitige Anziehung beider die nº fache, d. h. die Anziehung einer Spirale verhält sich wie das Quadrat der magnetisirenden Ströme?). Dasselbe Resultat erhält man, wenn bei demselben Strome die Windungszahl der magnetisirenden Spirale vervielfacht wird. welchen Satz aber Hankel nicht experimentell nachgewiesen hat. Die von mir angestellten Versuche ergaben: Die Ansiehung einer Spirale verhält sich wie die Quadrate der Windungszahl derselben.

So babe ich denn für die Spiralanziehung denselben Satz wie für die der Elektromagnete experimentell gefunden:

Die Anziehung der Spiralen verhält sich wie die Quadrate der magnetisirenden Ströme multiplicirt mit dem Quadrate der Windungszahlen.

Anders ist es nun aber bei Aenderung des Durchmessers des Eisenkerns und gleicher magnetisirender Kraft.

Bericht über die Verhandl, der Königl. Sächs, Ges. der Wissensch. 1850. 11.

<sup>2)</sup> Bericht p. 85.

In diesem Fall findet nicht das Verhältniss statt, wie es zwischen Magnet und Anker besteht. Während nämlich bei Ankeranziehung niemals die Wechselwirkung zwischen Erregendem und Erregtem aufgehoben werden kann, und es nicht möglich ist, Eins zu verstärken ohne das Andere auch davon zu afficiren, so lästs sich dies bei der Spirale leicht herstellen. Die Spirale kann ihrer Kraft nach unveränderlich bleiben, während der Kern durch die größere Masse größere Anziehungskraft erhält. Von dieser verstärkten Kraft des Kerns findet nun aber keine Rückwirkung auf die Spirale statt, und daher ist es möglich, durch die Spirale mittelst Anziehung die Wirkung der Kerndurchmesser für sich direct zu prüsen.

Die Resultate der Hankel'seben Untersuchungen ergaben für die Anziehung einer Spirale auf zwei verschieden dicke Eisenkerne, wenn noch eine zweite feste Spirale in derselben Entfernung von dem anderen Ende der Kerne auf dieselben wirkte:

1:0,66

1:0,74

1:0,78

wenn das Verhältnis der Durchmesser beider Stäbe 1: 0,498 war. Die verschiedenen Verhältnisse der Anzichung ergaben sich, je nachden die Spiralen mehr oder weniger auf den Kern hinausgeschoben waren, und zwar so, dass das Verhältnis um so enger wurde, je mehr die Spiralen sich einander näherten. Hierbei hat denn auch die gegenseitige Anziehung der Spiralen mitgewirkt. Zwei andere Stäbe, deren Durchmesser 28,4 und 15,8 und 15,8 uren, die sich also zu einander verhielten wie

1:0,56,

ergaben bei verschiedenen Stellungen der Rollen:

1:0,72 1:0.77.

Das Verhältniss der Wurzeln der beiden Paare von Kernen ist aber-

1:0,7057

1:0,748.

Wir finden also, dass das Verhältniss der Durchmesserwurzeln in der Mitte liegt zwischen den Verhältnissen der Anziehung bei verschiedener Stellung der Spiralen.

Nun findet aber Hankel ferner, dass, wenn er nur eine Spirale anwendet, das Verhältniss mehr den Durchmessern selbst gleich kommt, obschon es immer noch enger ist als das dieser. Der theoretischen Betrachtung zufolge sehe ich aber keinen Grund, warum eine Spirale anders wirken sollte als swei. Die Anziehung wirkt wie die Ouadrate der Wiudungszahlen. Nehme ich nun eine doppelte Anzahl von Windungen, so erhalte ich vierfache Anziehung, wenn die Spiralen bei einander sind. Befinden sie sich von einander entfernt, so wird natürlich die bewegliche nicht mit vierfacher Kraft von der, mit welcher sie allein wirken würde, auf den Kern hinaufgezogen werden; aber die eine wie die andere wird nur die Kerne von verschiedenem Durchmesser in dem Verhältnifs magnetisiren, als jede allein thun würde. Magnetisirt nur eine Spirale die Kerne so, dass der Magnetismus den Wurzeln der Durchmesser proportional ist, so muss diess bei zweien ebenfalls stattfinden. Diess nicht zugeben, hiesse behaupten, es finden bei verschiedener Intensität in den Kernen verschiedene Verhältnisse der Anziehung zu den Durchmessern statt. Die Anziehung könnte dann nicht immer in demselben Verhältnis zur Windungszahl bleiben; sie müste bei Weglassung der halben Auzahl von Windungen in dem dünneren Magnet in größerem Verhältniß sich verringern als in dem stärkeren, eine Annahme, die der Wahrscheinlichkeit entbehrt. - Sollten bei dem Versuche Hankel's mit einer Spirale nicht Beobachtungs- und andere Fehler mitgewirkt haben? Man wird um so eher veranlasst diess zu glauben, da meine Versuche mit einer Spirale dasselbe gaben, wie Hankels und die meinigen mit zweien.

Die von mir angestellten Messungen wurden mit einer 1½" weiten und eben so lolen Spirale angestellt, welche 192 Drahtwindungen hat. Die hineinzuziehenden Kerne wurden senkrecht über der Mitte der Spirale an dem einen Arm eines Waagebalkens aufgehängt und reichten bis an die untere Seite der Spirale hindurch. Nachdem sie auf der am anderen Arme befindlichen Schale tarirt waren, hing der Kern so, daße er sich eben von der Fläche des Tisches, auf dem die Spirale lag, entfernte. Darauf wurde der Strom geschlossen und so viel Gewicht aufgelegt, daß der Kern wieder in die frühere Stellung kam, der Waagebalken wieder horizontal hing.

Die Messungen zeigten folgende Resultate:

6. Anziehung 6" langer Stäbe durch die Spirale bei 22° Stromstärke.

| d  | P     | $\sqrt{d}$ | $\frac{p}{Vd}$ |
|----|-------|------------|----------------|
| 1" | 3 Gr. | 1,414      | 2,12           |
| 3  | 4,4 » | 1,732      | 2,45           |
| 1: | 5 »   | 2          | 2,5            |
| 1  | 7 »   | 2,45       | 2,85           |
|    |       |            |                |

7. Anziehung 6" langer Stäbe durch die Spirale bei 32° Stromstärke.

| d    | p      | $V\overline{d}$ | $\frac{p}{Vd}$ |
|------|--------|-----------------|----------------|
| . 1" | 9 Gr.  | 1,414           | 6,3            |
| 3    | 11,9 » | 1,732           | 6,8            |
| 1    | 13 »   | 2               | 6,5            |
| 1 1  | 18 "   | 2,45            | 7.3            |

8. Anziehung 12" langer Stäbe durch die Spirale bei 32° Stromstärke.

| d   | p        | Vd    | $\frac{p}{Vd}$ |
|-----|----------|-------|----------------|
| 177 | 11,5 Gr. | 1,414 | 8,013          |
| 3   | 14 "     | 1,732 | 8,092          |
| 1   | 16 »     | 2     | 8              |
| 1 1 | 21,5 "   | 2,45  | 8,7            |

In diesen Reihen bedeutet d den Durchmesser der cylindrischen Magnetstäbe und p die Kraft in Grammen, mit der sie in die Spirale hineingezogen wurden. Die dritte Reihe enthält die Verhältnisse der Wurzeldurchmesser und die vierte die Quotienten der dritten in die zweite. Diese Quotienten müssen gleich seyn; allein wenn wir bedenken,

dafs bei dünneren Stäben wieder wie bei der Nadelablenlung etwas von der Seitenwirkung der Spirale verloren geht, so können wir diese Resultate wohl als befriedigend ansehen und müssen die fast vollkommene Gleichheit in den drei ersten Versuchen der letzten Reihe eher als die übrigen für fehlerhaft halten. Ein Vergleich der Resultate der Nadelablenkung mit diesen giebt ziemlich dasselbe Verhältnifts der Abweichung der Quotienten, woraus denn geschlossen werden muß, dafs wir auch hier genau das richtige Wurzelverhältnifts bekommen würden, wenn die Spirale alle Kerne enr umschlößes.

Ueberblicken wir nun die durch beide Methoden erhaltenen Resultate, so bleibt gewiß über das herrschende Gesetz kein Zweifel mehr. Wir müssen uns in Folge dieser Untersuchungen gegen den von Lenz nud Jacobi aufgestellten Satz in Uebereinstimmung mit J. Müller dahin entscheiden:

Der Magnetismus massieer Eiseneylinder von gleicher Länge, die durch galeanische Ströme von gleicher Starke und durch Spiralen von einer gleichen Anzahl den Kern eng umschließender Spiraleindungen magnetisirt siud, ist den Wurzeln der Durchmesser dieser Cylinder genau proportional.

### Anziehung und Tragkraft der Stab-Elektromagnete von verschiedenem Durchmesser.

Schon früher wer ich bemüht gewesen, das Verhältnist zu finden, in welchem die Anzielung und Tragkraft zu den Durchmessern der Anker und Magnete stehe; allein ich gelangte zu keinem befriedigenden Resultat, weil die Größes der Berührungsfläche zwischen Anker und Magnet og große Unterschiede hervorrief, das in manchen Fallen statt der erwarteten Zunahme sich eine Abnahme zeigte.

Aus der vorstehenden Untersuchung, daß der Magnelismus der Wurzel der Durchmesser proportional ist, muß nun folgen: die Ansiehung auf weiches Eisen ist dem Durchmesser der Stäbe proportional. Wenn die früheren Untersuchungen diess nicht erkennen liessen, und seststeht, dars der Grund davon in der Form und Masse der Anker lags. so fragt sich, ob nicht Anker gesunden werden können, welche, bei einer Form, die ohne Einfluss auf die Größse der Anziehung ist, doch in der Masse variiren können. Denn wenn die Anziehung das Quadrat des freien Magnetismus seyn soll, so muss unstreitig der Anker in demselben Verhältnis wie der Magnet mehr Theile zur Magnetisirung darbieten, d. h. an Masse zunehmen. Hierzu eignen sich Kugeln, welche Tyndall zuerst bei seinen Untersuchungen über die Anziehung von Stab-Elektromagneten anwandte.

Zur Prüfung der Anziehung verschieden dicker Magnete durch Anker von gleichem Durchmesser mit den Magneten wurden vier Kugelu aus weichem Eisen angewandt, welche ¾", 1″, 1¼″ und 2″ im Durchmesser hatten. Sie wurden von 12′ langen Stäben, die von gleichem Durch-

messer mit den Kugeln waren, angezogen.

Die Versuche boten verschiedene Schwierigkeiten, welche in Mängeln bei der Einrichtung des Versuchs ihren Grund hatten. Die Anker waren nämlich zur Prüfung der Anziehung durch ein auf die Polsläche gelegtes Stück Schreibpapier von dem Magneten fern gehalten, und diefs federte zuweilen, wodurch denn das Resultat oft getrübt wurde. Es ergaben sich erst genügende Reihen, als ich ein sehr kleines Stück Papier nahm und dieses mit der größten Vorsicht auflegte, damit es nicht geknifft würde; denn die kleinste Falte änderte schon das Resultat bedeutend ab. Eine zweite schon bekannte Fehlerquelle lag in dem Verhältnifs der Kerndurchmesser zu dem der Spiralen. Nachdem aber möglichst anschließende Spiralen genommen, und diese, damit nicht die Seitenwirkung bei den dünnern Magneten verloren gehe, etwas von dem Pol entfernt waren, erhielt ich für die Anziehung wie für die Tragkraft Reihen, welche das Gesetz außer Zweifel setzten Ich führe hier zwei derselben an Wirkung der Stab-Elektromagnete auf Kugeln von gleichem Durchmesser mit den Kernen bei 26° Stromstärke.

 Magnet.
 2" dick.
 1" dick.
 1½" dick.
 2" dick.

 Anziehung
 0,3 Pfd.
 0,48 Pfd.
 0,67 Pfd.
 0,97 Pfd.

 Tragkraft
 1,48 \*\*
 2,2 \*\*
 2,98 \*\*
 4.2 \*\*

Beide Reihen zeigen ziemlich genau das Verhältniss der Durchmesser und ergeben also den Satz:

Für den Fall, dafs die Berührungsfläche nicht hindernd in den Weg tritt, verhält sich die Anziehung und die Tragkraft, wie die Durchmesser der Stabmagnete.

(Schlufs im nachsten Heft)

IV. Die Grundzüge eines thermochemischen Sytems; von Julius Thomsen. (Fortsetzung des Aufsatzes im Bd. 88, S. 349.)

III. Das thermische Verhalten des Wassers gegen die Oxyde.

§. 13.

Unter den Oxyden ist die Schweselsäure an genauesten mit Rücksicht auf ihr thernisches Verhalten gegen das wasser untersucht worden. Bekanutlich haben die Versuche erwiesen, dass die Wärmenenge, welche sich entwickelt, wenn Schweselsäure mit Wasser genischt wird, mit der Menge des angewandten Wassers wächst, aber nicht der Wassermenge proportional ist. Man hat auf webrere Weisen versucht die erhaltenen Resultate der behre von den bestimmten Proportionen unterzordnen; die späteren Versuche hahen aber erwiesen, das hier ein ganz anderes Gesetz als die einsache Proportionalität existiern musik.

Um die Ursache dieser Erscheinung zu suchen, ist es nothwendig zu wissen, ob das bei der Schwefelsäure beobachtete Verhalten auch bei anderen Oxyden stattfinde, uud ich habe deshalb Oxyde verschiedener Klassen mit Rücksicht anf ihr thermisches Verhalten gegen das Wasser untersucht. Es ist die Salpetersäure, die Phosphorsäure, die phosphorige Säure, die Essigsäure, die Weinsäure, das Kali und das Natron untersucht worden, und die Versuche sind in den nachstellenden Tabellen enthalten.

Die Art des Experimentirens war die folgende:

Die verschiedenen Hydrate eines Radicals wurden mit einer großen Menge Wasser, im Durchschnitt mit 500 Aequivalenten, gemischt, und die Wärmeentwickelung bestimmt. Das Wasser befand sich in einem Behälter mit dreifachen Wänden gegen die Wirkung der Luftwärme geschützt, und konnte durch einen Rührapparat zur gleichförmigen Temperatur gebracht werden. Die Hydrate befanden sich iu kleinen Glasflaschen, welche in einer constanten Temperatur gehalten wurden; diese Temperatur ward so bestimmt, dass die Temperatur der entstandenen Mischung gleich der Temperatur des Hydrats wurde, wodurch es möglich wird, die specifische Wärme des Hydrats zu ignoriren, indem die entwickelte Wärme dazu angewandt wurde, um die Temperatur des Wassers auf die des Hydrats zu erhöhen. Die Temperatursteigerung des Wassers betrug selten über 1° C., und der Unterschied zwischen der Luftwärme und den Flüssigkeiten selten über 0°,5. Die Thermometer wurden mittelst eines auf verticalem Stativ befestigten Fernrohrs abgelesen. Die Menge des Wassers war gewöhnlich 1000 bis 2000 Gramm.

In den folgenden Tabellen bezeichnet:

T die Temperatur der Luft

t, " des Hydrats
t, " des Wassers

t, " " der Mischung

A das Gewicht des Hydrats

N das Acquivalent des Hydrats (1 Acquivalent Sauerstoff = 1 Gramm)

b das Gewicht des Wassers

b, den Wasserwerth des Calorimeters

R, die entwickelte Wärmemenge, berechnet für das Aequivalent des Hydrats.

Die einzelnen Versuche wurden nach der Formel

$$R_1 = b_1 (t_r - t_t) \frac{N}{A}$$

und das Mittel aus mehreren Versuchen nach der Formel

$$R_1 = b_1 \left[ \Sigma(t_i) - \Sigma(t_i) \right] \frac{N}{\Sigma(A)} \dots (22)$$

berechnet; in welcher  $\Sigma(t_i)$  die Summe der verschiedenen Temperaturen  $t_i$  bezeichnet, u. s. w.

Die Versuche wurden in drei verschiedenen Calorimetern angestellt, von denen das eine aus Metallblech, die anderen aber aus Glas waren. Der Wasserwerth der gefüllten Calorimeter berechnet sich nach den Formeln

$$b_1 = 1,02 b + 25$$
  
 $b_1 = 1,03 b + 38$   
 $b_1 = 1,03 b + 20$ 

indem b das Gewicht des Wassers ist.

§. 14. Versuche mit der Schwefelsäure.

1.1.1.1.1.1.

| N   | T     | b,     | f.     | . A     | t.   | 1.     | R,   |
|-----|-------|--------|--------|---------|------|--------|------|
|     |       |        | I. (H  | S, Aq). |      |        |      |
| 1   | 18.8  | 1583   | 17.560 | 10,23   | 18,7 | 18,700 | 1080 |
| 1 2 | 18.8  | 1583   | 17,550 | 9,93    | 18.7 | 18,655 | 1079 |
| 3   | 16.9  | 1583   | 17,585 | 14,97   | 19.0 | 19,245 | 1075 |
| 4   | 18.9  | 1583   | 17,640 | 12.37   | 19.0 | 19,015 | 1078 |
| 5   | 19.7  | 2098   | 17,450 | 25,53   | 19.8 | 19,600 | 1082 |
| 6   | 19.7  | 2098   | 17,505 | 28,75   | 19,8 | 19,910 | 1075 |
| - ' | N = 6 | ,125   |        |         |      | Mittel | 1078 |
|     |       |        | н. (н  | S, Aq). |      |        |      |
| 7 1 | 19,2  | 1 1583 | 17,950 | 24,12   | 19.2 | 19,36  | 671  |
| 8   | 19.2  | 1583   | 17.965 | 18,05   | 19.2 | 19.05  | 687  |
| 9   | 19,2  | 1583   | 17,950 | 27,38   | 19.2 | 19,55  | 671  |
| 10  | 19,2  | 1583   | 17.980 | 18,35   | 19,2 | 19,07  | 682  |
|     | N = 7 |        | ,,     | ,       |      | Mitte  | 678  |

| N                    | T                                             | b,                                   | t.                                   | A                                | f.                           | 1.                                             | $R_i$                           |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
|                      |                                               |                                      | 111. (İI                             | S, Aq).                          |                              |                                                |                                 |
| 11<br>12<br>13       | 18,0<br>18,0<br>18,0<br>N = 9                 | 1583<br>1583<br>1583<br>,50          | 17,480<br>17,480<br>17,505           | 18,74<br>20,41<br>21,05          | 18,0<br>18,0<br>18,0         | 17,975<br>18,015<br>18,050<br>Mittel           | 397<br>394<br>359<br>393        |
|                      |                                               |                                      | IV. (H6                              | S, Aq).                          |                              |                                                |                                 |
| 14<br>15<br>16<br>17 | 17,0<br>17,0<br>17,0<br>17,0<br>17,0<br>N = 1 | 1583<br>1583<br>1583<br>1583<br>1,75 | 16,820<br>16,630<br>16,325<br>16,650 | 28,50<br>24,20<br>17,35<br>32,48 | 17,0<br>17,0<br>17,0<br>17,0 | 17,240<br>17,000<br>16,590<br>17,125<br>Mittel | 274<br>284<br>289<br>272<br>280 |

Die Versuche mit der Schwefelsäure wurden namenlich deshalb angestellt, um die Resultate mit den älteren Versuchen vergleichen zu können, und um einen Beweis zu liefern für die Wahrheit des oft aufgestellten und oft bezweifelten Satzes: die resultirende Wärme ist stets dieselbe, man mag die Verbindung successive oder auf einmal aus ihren Bestaudtheilen bilden. Der Formel (15) zufolge ist nämlich

$$(\dot{H}\ddot{S}, \dot{H}^a) + (\dot{H}^{a+1}\ddot{S}, \Lambda q) = (\dot{H}\ddot{S}, \Lambda q)$$

also

$$(\dot{H}\ddot{S}, \Lambda q) - (\dot{H}^{a+1}\ddot{S}, \Lambda q) = (\dot{H}\ddot{S}, \dot{H}^{a})$$

oder in Worten: die Wärmemenge, welche ein Acqu-Schwefelsäure durch Versetzung mit a Acqu. Wasser entwickelt, ist gleich der Differenz zwischen den Wärmennengen, welche die angewandte Säure und die durch die Versetzung mit a Acqu. Wasser entstandene entwickeln können, wenn sie mit vielem Wasser verdünnt werden.

Die Größen der linken Seite der Gleichung sind die Resultate meiner Versuche, die Größes der rechten Seite ist durch Favre und Silbermann') direct bestimmt worden. Eine Uebereinstimmung ist also nothwendig, wenn der Satz richtig ist. Die Größe (H.S., H.) ist in den Versuchen von Favre und Silbermann direct, in meinen Versuchen dagegen indirect bestimmt. Man findet

<sup>1)</sup> Compt. rend. XXIV, 1081.

|          | direct | indirect |
|----------|--------|----------|
| (ĤŠ, Ĥ)  | 396    | 400      |
| (HS, H3) | 685    | 685      |
| (HS, Hs) | 800    | 798      |

Die Uebereinstimmung ist vollkommen; die Versuche, nach verschiedenen Methoden augestellt, geben dasselbe Resultat.

Die Bestimmung der Größe (HS, Aq) hat ein specielles Interesse, indem diese das Maximum der Wärme ist, welche ein Aequ. Sehwefelsäure, HS, durch Verdünnung mit Wasser hervorzubringen im Stande ist. Bekanntlich ist diese Größe oft bestimmt worden und mit ziemlich abweichenden Resultaten; es findet z. B. Heſs¹) mehrere Werthe, welche zwischen den Gränzen 972 und 1166 liegen. Ich werde unten auf diese Größe und auf die Resultate der anderen Experimentatoren wieder zurück-kommen.

§. 15. Versuche mit der Salpetersäure.

| No. | T     | b,   | t.        | A             | t.   | 1.     | $R_1$ |
|-----|-------|------|-----------|---------------|------|--------|-------|
|     |       |      | V. (Ĥ     | »,<br>N, Аq). |      |        |       |
| 18  | 23.5  | 1050 | 22,520    | 6.38          | 24,0 | 23,250 | 946   |
| 19  | 23,5  | 1050 | 22,455    | 12.84         | 21,0 | 23,925 | 947   |
| 20  | 23.5  | 1050 | 22,500    | 13,98         | 24,0 | 24,090 | 941   |
| 21  | 23.5  | 1050 | 22,515    | 14,44         | 21,0 | 24,170 | 948   |
|     | N = 7 | ,875 |           |               |      | Mittel | 945   |
|     |       |      | VI. (H1,8 | 43 N, Aq)     |      |        |       |
| 22  | 23,6  | 1050 | 23.090    | 17,42         | 24,2 | 24,400 | 697   |
| 23  | 23,6  | 1050 | 23.075    | 19.11         | 24,2 | 24,525 | 703   |
| 24  | 23,6  | 1050 | 23,060    | 15.38         | 24.2 | 24,230 | 705   |
| 25  | 23.6  | 1050 | 21.840    | 16.74         | 23,2 | 23,130 | 714   |
| 26  | 22.5  | 1050 | 21,800    | 16.77         | 23,2 | 23,100 | 718   |
| 27  | 22.5  | 1050 | 21,770    | 16.09         | 23.2 | 23,020 | 719   |
| 28  | 22,5  | 1050 | 21,755    | 28,03         | 23,2 | 23,910 | 712   |
|     | N = 8 | ,823 |           |               | ,    | Mittel | 710   |

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. L, p. 387, 391, LVI, p. 468, LXVI, p. 61.

| 29   30   31   32   33   34   35   36   41   42   43   44   45   46   47   48                                        | $\begin{array}{c} 20,2\\ 20,2\\ 20,2\\ 20,2\\ 20,2\\ N=1\\ \\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ N=1\\ \\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ N=1\\ \\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,25<br>1050<br>1050<br>1050                                                    | 19,800<br>19,680<br>19,680<br>19,695<br>19,700<br>VIII. (H<br>23,40<br>23,425<br>23,475<br>23,480<br>IX. (H <sup>4</sup><br>22,985<br>23,025<br>23,025<br>23,045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,31<br>19,17<br>17,83<br>25,04<br>14 N, Aq).<br>21,91<br>17,55<br>10,41<br>18 N, Aq).<br>23,02<br>25,02<br>31,85<br>27,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,7<br>20,7<br>20,7<br>20,7<br>20,7<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0 | 20,400   20,660   20,565   20,900   Mittel   24,080   24,125   24,189   Mittel   23,810   23,915   24,160   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   24,060   2 | 518<br>510<br>507<br>509<br>511<br>474<br>472<br>474<br>454<br>470<br>430<br>433<br>433<br>433 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>44<br>44<br>45<br>46<br>47 | $\begin{array}{c} 20,2\\ 20,2\\ 20,2\\ N=1\\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ N=1\\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 24,0\\ 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>0,125<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,25<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>11,452 | 19,680<br>19,695<br>19,700<br>VIII. (H<br>23,20<br>23,425<br>23,475<br>23,480<br>IX. (H <sup>6</sup><br>22,985<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,025<br>25,02 | 19,17<br>17,83<br>25,04<br>1 <sup>4</sup> N, Aq).<br>21,91<br>17,50<br>17,55<br>10,41<br>18 N, Aq).<br>23,02<br>23,02<br>25,02<br>31,85<br>27,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                         | 20,600<br>20,545<br>20,900<br>Mittel<br>24,080<br>24,125<br>24,180<br>23,880<br>Mittel<br>23,810<br>23,915<br>24,160<br>24,040<br>Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510<br>507<br>509<br>511<br>474<br>472<br>474<br>454<br>470<br>430<br>433<br>423<br>438<br>433 |
| 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>44<br>44<br>45<br>46<br>47       | 20,2<br>20,2<br>N = 1<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>N = 1<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0 | 1050<br>1050<br>0,125<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1                                      | 19,695<br>  19,700  <br>  VIII. (H<br>  23,20<br>  23,425<br>  23,475<br>  23,480  <br>  X. (H <sup>4</sup> ,<br>  22,985<br>  23,025<br>  23,025<br>  23,045<br>  X. (H <sup>4</sup> ,<br>  22,985<br>  23,025<br>  23,045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,83   25,04   14 N, Aq). 21,91   17,55   10,41   18 N, Aq). 23,02   231,85   27,30   21,08   21,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08 | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                         | 20,545   20,900   Mittel     24,080   24,125   24,180   23,880   Mittel     23,810   23,915   24,160   24,040   Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 507<br>509<br>511<br>474<br>472<br>474<br>454<br>470<br>430<br>433<br>423<br>438<br>433        |
| 32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   47                                   | 20,2 $N = 1$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1050<br>0,125<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,25<br>1050<br>1050<br>1050<br>11050<br>1,452                 | VIII. (H<br>  23,20<br>  23,425<br>  23,425<br>  23,425<br>  23,480<br>  IX. (H <sup>6</sup><br>  22,985<br>  23,025<br>  23,025<br>  23,025<br>  23,025<br>  23,025<br>  23,025<br>  23,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,04   14 N, Aq). 21,91   17,55   10,41   18 N, Aq). 23,02   25,02   31,85   27,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                         | 20,900   Mittel   24,080   24,125   24,180   23,880   Mittel   23,810   23,915   24,160   24,040   Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 509<br>511<br>474<br>472<br>474<br>454<br>470<br>430<br>433<br>423<br>438<br>438               |
| 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47                                                                      | N=1  24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 N=1  24,0 24,0 24,0 N=1  24,0 24,0 24,0 N=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,25<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,452                                   | VIII. (H<br>23,20<br>23,425<br>23,475<br>23,480<br>IX. (H <sup>6</sup> )<br>22,985<br>23,025<br>23,025<br>23,025<br>23,045<br>X. (H <sup>6</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 N, Aq).<br>21,91<br>17,55<br>10,41<br>18 N, Aq).<br>23,02<br>25,02<br>31,85<br>27,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                         | Mittel  24,080 24,125 24,180 23,880 Mittel  23,810 23,915 24,160 24,040 Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 511<br>474<br>472<br>474<br>454<br>470<br>430<br>433<br>423<br>438<br>433                      |
| 34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>44<br>45<br>46<br>47                               | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>N = 1<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>N = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,25<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,452                                   | 23,20<br>  23,425<br>  23,475<br>  23,480<br>  IX. (H <sup>4</sup> ,<br>  22,985<br>  23,025<br>  23,025<br>  23,045<br>  X. (H <sup>3</sup> ,<br>  23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,91<br>17,50<br>17,55<br>10,41<br>18 N, Aq).<br>23,02<br>25,02<br>31,85<br>27,30<br>N, Aq).<br>21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                         | 24,080   24,125   24,180   23,880   Minel   23,810   23,915   24,160   24,040   Minel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 474<br>472<br>474<br>454<br>470<br>430<br>433<br>423<br>438<br>433                             |
| 34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>44<br>45<br>46<br>47                               | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>N=1<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>N=1<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1050<br>1050<br>1050<br>1,25<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,452                                                   | 23,20<br>  23,425<br>  23,475<br>  23,480<br>  IX. (H <sup>4</sup> ,<br>  22,985<br>  23,025<br>  23,025<br>  23,045<br>  X. (H <sup>3</sup> ,<br>  23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,91<br>17,50<br>17,55<br>10,41<br>18 N, Aq).<br>23,02<br>25,02<br>31,85<br>27,30<br>N, Aq).<br>21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                         | 24,125<br>24,180<br>23,880<br>Mittel<br>23,810<br>23,915<br>24,160<br>24,040<br>Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 472<br>474<br>454<br>470<br>430<br>433<br>423<br>438<br>433                                    |
| 34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>44<br>45<br>46<br>47                               | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>N=1<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>N=1<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1050<br>1050<br>1050<br>1,25<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,452                                                   | 23,425<br>  23,475<br>  23,480<br>  IX. (H <sup>4</sup> ,<br>  22,985<br>  23,025<br>  23,025<br>  23,045<br>  X. (H <sup>4</sup> ,<br>  23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,50<br>17,55<br>10,41<br>18 N, Aq).<br>23,02<br>25,02<br>31,85<br>27,30<br>N, Aq).<br>21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                         | 24,125<br>24,180<br>23,880<br>Mittel<br>23,810<br>23,915<br>24,160<br>24,040<br>Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 472<br>474<br>454<br>470<br>430<br>433<br>423<br>438<br>433                                    |
| 35<br>36<br>37<br>38<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>44<br>45<br>46<br>47                               | 24,0<br>24,0<br>N = 1<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>N = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1050<br>1050<br>1,25<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,452                                                           | 23,475<br>  23,480<br>  IX. (H <sup>4</sup> ,<br>  22,985<br>  23,025<br>  23,025<br>  23,045<br>  X. (H <sup>4</sup> ,<br>  23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,55   10,41   18 N, Aq). 23,02   25,02   31,85   27,30   N, Aq). 21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                                         | 24,180<br>23,880<br>Minel<br>23,810<br>23,915<br>24,160<br>24,040<br>Minel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 474<br>454<br>470<br>430<br>433<br>423<br>438<br>433                                           |
| 36   37   38   39   40   41   42   43   41   45   46   47                                                            | 24,0 $N = 1$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$ $24,0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1050<br>1,25<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,452                                                                   | IX. (H <sup>4</sup> ) 22,985 23,025 23,025 23,045  X. (H <sup>3</sup> ) 23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,41  <br>18 N, Aq).<br>23,02  <br>25,02  <br>31,85  <br>27,30  <br>N, Aq).<br>21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                                         | 23,880   Minel 23,810   23,915 24,160 24,040   Minel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 454<br>470<br>430<br>433<br>423<br>438<br>438                                                  |
| 37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>41<br>45<br>46<br>47                                                       | N = 1 $24.0$ $24.0$ $24.0$ $24.0$ $N = 1$ $24.0$ $24.0$ $24.0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,25<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,452                                                                           | IX. (H <sup>4</sup> ) 22,985 23,025 23,025 23,045  X. (H <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,02   25,02   31,85   27,30   N, Aq).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                                                 | Minel<br>23,810<br>23,915<br>24,160<br>24,040<br>Minel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 430<br>433<br>423<br>438<br>438                                                                |
| 38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>41<br>45<br>46<br>47                                                             | 24,0 $24,0$ $24,0$ $24,0$ $N = 1$ $24,0$ $24,0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1050<br>1,452                                                                           | 22,985<br>23,025<br>23,025<br>23,045<br>X. (11 <sup>3</sup><br>23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,02<br>25,02<br>31,85<br>27,30<br>N, Aq).<br>21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                                                         | 23,810<br>23,915<br>24,160<br>24,040<br>Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 430<br>433<br>423<br>438<br>438                                                                |
| 38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>41<br>45<br>46<br>47                                                             | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>N == 1<br>24,0<br>24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1050<br>1050<br>1050<br>1,452                                                                                           | 22,985<br>23,025<br>23,025<br>23,045<br>X. (11 <sup>3</sup><br>23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,02<br>25,02<br>31,85<br>27,30<br>N, Aq).<br>21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>24,0                                                                         | 23,915<br>24,160<br>24,040<br>Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 433<br>423<br>438<br>433                                                                       |
| 38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>41<br>45<br>46<br>47                                                             | 24,0<br>24,0<br>24,0<br>N == 1<br>24,0<br>24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1050<br>1050<br>1050<br>1,452                                                                                           | 23,025<br>23,025<br>23,045<br>X. (11 <sup>5</sup><br>23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,02<br>31,85<br>27,30<br>N, Aq).<br>21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,0<br>24,0<br>24,0                                                                                 | 23,915<br>24,160<br>24,040<br>Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 433<br>423<br>438<br>433                                                                       |
| 41<br>42<br>43<br>41<br>45<br>46<br>47                                                                               | 24,0<br>24,0<br>N == 1<br>24,0<br>24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1050<br>1050<br>1,452                                                                                                   | 23,025<br>23,045<br>X. (11 <sup>5</sup><br>23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31,85<br>27,30<br>N, Aq).<br>21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,0<br>24,0                                                                                         | 24,160<br>24,040<br>Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 423<br>438<br>433                                                                              |
| 41<br>42<br>43<br>41<br>45<br>46<br>47                                                                               | 24,0 $N = 1$ $24,0$ $24,0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1050<br>1,452                                                                                                           | X. (11 <sup>5</sup><br>23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,30  <br>N, Aq).<br>21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,0                                                                                                 | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 438<br>433                                                                                     |
| 41<br>42<br>43<br>41<br>45<br>46<br>47                                                                               | N = 1 $24.0$ $24.0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,452<br>1050                                                                                                           | X. (İİ <sup>s</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ñ, Aq).<br>21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 433                                                                                            |
| 42<br>43<br>41<br>45<br>46<br>47                                                                                     | 24,0<br>24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1050                                                                                                                    | 23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94.0                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| 42<br>43<br>41<br>45<br>46<br>47                                                                                     | 24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | 23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94.0                                                                                                 | 1 94 050 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339                                                                                            |
| 42<br>43<br>41<br>45<br>46<br>47                                                                                     | 24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | 1 94 050 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339                                                                                            |
| 43<br>41<br>45<br>46<br>47                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1050                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| 41<br>45<br>46<br>47                                                                                                 | 24.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,0                                                                                                 | 24,085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 342                                                                                            |
| 45<br>46<br>47                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1050                                                                                                                    | 23,545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,0                                                                                                 | 24,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337                                                                                            |
| 46<br>47                                                                                                             | 24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 23,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,0                                                                                                 | 24,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350                                                                                            |
| 47                                                                                                                   | 23,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 22,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,0                                                                                                 | 23,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 329                                                                                            |
|                                                                                                                      | 23,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 22,420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,0                                                                                                 | 22,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| 40                                                                                                                   | 23,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050<br>1050                                                                                                            | 22,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,0<br>23,0                                                                                         | 22,910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 338<br>339                                                                                     |
|                                                                                                                      | 23,0<br>N=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | 22,325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,0                                                                                                 | Miuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339                                                                                            |
|                                                                                                                      | – .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -,510                                                                                                                   | XI. (İI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ñ, Ag).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 030                                                                                            |
| 49                                                                                                                   | 21.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 21,325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,8                                                                                                 | 21,930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271                                                                                            |
| 50                                                                                                                   | 21,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 21,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,8                                                                                                 | 21,685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271                                                                                            |
| 51                                                                                                                   | 21,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 21,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,8                                                                                                 | 21,715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 276                                                                                            |
|                                                                                                                      | N = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,50                                                                                                                    | . , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                    | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 273                                                                                            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | XII. (B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ϋ́, Aq).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| 52                                                                                                                   | 23,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 22,845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,1                                                                                                 | 23,135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173                                                                                            |
| 53                                                                                                                   | 23,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 22,855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,1                                                                                                 | 23,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179                                                                                            |
| 54                                                                                                                   | 23,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 22,845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,1                                                                                                 | 23,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171                                                                                            |
|                                                                                                                      | N=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,75                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174                                                                                            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | XIII. (Iİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¹° Ñ, Aq).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| 55                                                                                                                   | 23.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 1 22.880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,1                                                                                                 | 23,140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118                                                                                            |
| 56                                                                                                                   | 23,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 22,850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.1                                                                                                 | 23,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123                                                                                            |
| 57                                                                                                                   | 23,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050                                                                                                                    | 22,850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,1                                                                                                 | 23.095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93                                                                                             |
| 1                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.00                                                                                                                    | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119                                                                                            |

Die älteren Versuche von Hefs ') stimmen einigermasen mit den meinigen übereiu, wie es die folgende Zusammenstellung zeigt.

| a     | (HaN, Aq) |        |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--|--|--|--|
|       | Hefs.     | Thomse |  |  |  |  |
| 1     | 969       | 945    |  |  |  |  |
| 1,843 |           | 710    |  |  |  |  |
| 2     | 790       | -      |  |  |  |  |
| 3     | 571       | 511    |  |  |  |  |
| 4     | 493       | 470    |  |  |  |  |
| 5     | 366       | 339    |  |  |  |  |
| 6     | 284       | 273    |  |  |  |  |
| 8     | 186       | 174    |  |  |  |  |

Dagegen sind die von Hefs 2) als Multipla berechneten Größen sehr abweichend von den directen Resultaten.

Die Säuren der drei ersten Versuchsreiheu wurden aus der concentrirten Salpetersäure durch Verdünnung mit Waser erhalteu, währeud die der letzten 6 Versuchsreihen durch Verdünnung der Salpetersäure, H ' Ñ, dargestellt wurden; diese Säure wurde durch eine dreimalige Destillation erhalten, und die Temperatur der Dämpfe der siedenden Säure war 121°.

Es ist mir nicht bekannt, daße andere Säuren oder Oxyde auf ähuliche Weise wie die Schwefelsäure und die Süptetrsäure gegen Wasser auf thermochemischem Wege untersucht worden seyen. Ich habe daher einige Oxyde der verschiedenen lösilichen Reihen untersucht, um zu bestimmen, ob das Verhältnifs, welches man bei diesen Säuren betrachtet, auch allgemein stattfinde.

## §. 16.

Versuche mit Phosphorsäure und phosphoriger Säure.

Die angewandte Phosphorsäure wurde aus Phosphor und Salpetersäure dargestellt, indem die dadurch erhaltene,

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. Lill, p. 535.

<sup>2)</sup> Pogg. Ann. LVI, p. 593.

drei Aequivalente Wasser enthaltende Säure, mit 2, 4, 6, 8 Aequivalenten Wasser verdünnt wurde.

Die phosphorige Säure wurde aus Phosphorchlorür und Wasser dargestellt.

| T     | ь,                                                                                                                                                                                  | t.                                                     | A                                                     | t.                                                    | te                                                     | $R_1$                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                     | XIV. (i                                                | I³P̈, Aq),                                            |                                                       |                                                        |                                                        |
| 18.2  | 1045                                                                                                                                                                                | 18,100                                                 | 6.65                                                  | 18.4                                                  | 18,455                                                 | 703                                                    |
| 18.2  | 1045                                                                                                                                                                                | 18,005                                                 | 4.89                                                  | 18.4                                                  | 18,275                                                 | 72                                                     |
| 22.4  | 1555                                                                                                                                                                                | 21,900                                                 | 17.92                                                 | 22.4                                                  | 22,550                                                 | 698                                                    |
| 16,6  | 1045                                                                                                                                                                                | 16,540                                                 | 5,63                                                  | 16,6                                                  | 16,835                                                 | 675                                                    |
| 16,6  | 1045                                                                                                                                                                                | 16,240                                                 | 8,30                                                  | 16,6                                                  | 16,660                                                 | 65                                                     |
| N = 1 | 2,375                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                       |                                                       | Mittel                                                 | 690                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                     | XV. (H                                                 | P. Ag).                                               |                                                       |                                                        |                                                        |
| 17.6  | 1555                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                       | 17.5                                                  | 17.650                                                 | 443                                                    |
| 21.5  | 1045                                                                                                                                                                                | 21,100                                                 |                                                       |                                                       | 21,470                                                 | 46                                                     |
| 21,2  | 1045                                                                                                                                                                                | 20,750                                                 | 19.41                                                 | 21.4                                                  | 21,345                                                 | 468                                                    |
| 18,0  | 1045                                                                                                                                                                                | 17,650                                                 | 16,56                                                 | 18,0                                                  | 18,110                                                 | 409                                                    |
| 18,0  | 1045                                                                                                                                                                                | 17,715                                                 | 21,00                                                 | 18,0                                                  | 18,280                                                 | 397                                                    |
| N = 1 | 4,625                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                       |                                                       | Mittel                                                 | 44                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                     | XVI. (İ                                                | <sup>7</sup> P, Aq).                                  |                                                       |                                                        |                                                        |
| 17.0  | 1555                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                       | 17.0                                                  | 17,140                                                 | 32                                                     |
| 21,0  | 1045                                                                                                                                                                                | 20,670                                                 | 18,00                                                 | 21,0                                                  | 21,040                                                 | 36                                                     |
| 21,0  | 1045                                                                                                                                                                                | 20,560                                                 | 22,08                                                 | 21,0                                                  | 21,000                                                 | 35                                                     |
| 180   | 1045                                                                                                                                                                                | 17,640                                                 | 21,21                                                 | 18,0                                                  | 18,050                                                 | 33                                                     |
| 18,0  | 1045                                                                                                                                                                                | 17,715                                                 | 30,98                                                 | 18,0                                                  | 18,280                                                 | 32                                                     |
| N = 1 | 6,875                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                       |                                                       | Minel                                                  | 33                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                     | XVII. (H                                               | P, Λq).                                               |                                                       |                                                        |                                                        |
| 16.8  | 1555                                                                                                                                                                                | 16,460                                                 | 37.38                                                 | 16.8                                                  | 16.780                                                 | 25                                                     |
|       | 1045                                                                                                                                                                                | 20.375                                                 |                                                       |                                                       |                                                        | 260                                                    |
| 20,5  | 1045                                                                                                                                                                                | 20,220                                                 |                                                       |                                                       |                                                        | 269                                                    |
| 18.0  | 1045                                                                                                                                                                                | 17.610                                                 |                                                       |                                                       |                                                        | 279                                                    |
| 18.0  | 1045                                                                                                                                                                                | 17,605                                                 |                                                       |                                                       |                                                        | 213                                                    |
| N = 1 | 9,125                                                                                                                                                                               | ,,,                                                    |                                                       |                                                       | Mittel                                                 | 259                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                     | XVIII. (Ĥ                                              | <sup>11</sup> P. Aα).                                 |                                                       |                                                        |                                                        |
| 17.8  | 1045                                                                                                                                                                                | 17.405                                                 | 49.06                                                 | 17.8                                                  | 17.830                                                 | 193                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                       | 10                                                    | ,500 [                                                 |                                                        |
|       | 16,2<br>16,2<br>22,4<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>11,7,6<br>21,5<br>21,2<br>21,2<br>21,0<br>18,0<br>N = 1<br>17,0<br>21,0<br>N = 1<br>18,0<br>N = 1<br>18,0<br>N = 1<br>18,0<br>N = 1 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Die Resultate zeigen ein ganz ähnliches Verhältniss wie das der vorhergehenden Säuren; die Wärmeentwickelung ist hier aber bedeutend größer als bei der Schwesselsaure und der Salpetersäure. Für die Verbindung der wasserfreien Phosphorsäure mit Wasser ist die Wärmeentwickejung sehr groß; als Mittel aus 4 Versuchen fand ich für die Lösung der wasserfreien Phosphorsäure eine Wärme-entwickelung von 2800°. Diese Größe ist aber dennoch zur klein, denn die Säure enthielt eine nicht unbedeutende Menge rothen Phosphor.

Von der phosphorigen Säure habe ich nur zwei Hydrate untersucht, nämlich die mit 3 und 6 Aequivalenten Wasser. Die Säure mit 3 Aequivalenten Wasser war ilfüssig, als der Versuch angestellt wurde, welches an demselben Tage geschab, da sie zubereitet wurde; am nächsten Tage aber war sie vollkommen in eine feste Krystallmasse verwandelt.

| No. | . <b>T</b> | b <sub>1</sub> | t.      | A         | la   | t,     | $R_i$ |
|-----|------------|----------------|---------|-----------|------|--------|-------|
|     |            |                | XIX. (H | ³ P, Aq). |      |        |       |
| 79  | 22.8       | 1050           | 22,190  | 3.95      | 22.8 | 22,680 | 524   |
| 80  | 22.8       | 1050           | 22,480  | 11,82     | 22,8 | 22,965 | 448   |
| 81  | 22,8       | 1050           | 22,510  | 10.87     | 22.8 | 22,970 | 463   |
|     | N = 1      | 0,375          |         |           |      | Mittel | 466   |
|     |            |                | XX. (H  | P, Aq).   |      |        |       |
| 82  | 23,5       | 998            | 23,300  | 20,48     | 23,8 | 23,750 | 301   |
| 83  | 23.5       | 998            | 23,400  | 22,40     | 23,8 | 23,900 | 306   |
|     | N = 1      | 3,75           |         |           |      | Mittel | 304   |
|     |            |                |         |           |      |        |       |

Die Wärmeentwickelung der phosphorigen Säure ist also bedeutend kleiner als die der Phosphorsäure, sie liegt sehr nahe der der entsprechenden Hydrate der Schwefelsäure.

§. 17.

| Versuche mit Essigsaure und Weinsteinsaure. |      |        |          |             |      |        |       |  |  |  |
|---------------------------------------------|------|--------|----------|-------------|------|--------|-------|--|--|--|
| No.                                         | T    | 61     | t.       | A           | t.   | t.     | $R_1$ |  |  |  |
|                                             |      | ,      | ХХІ. (ܲ  | ,78 A, Aq). |      |        |       |  |  |  |
| 84                                          | 22,2 | 1050   | 22,140   | 17,82       | 22,2 | 22,25  | 62    |  |  |  |
| 85                                          | 22,2 | 1050   | 22,060   | 21,60       | 22,2 | 22,20  | 74    |  |  |  |
|                                             | N =  | 9.505  |          |             |      | Mittel | 69    |  |  |  |
|                                             |      | X      | XII. (Ha | 46 A, Aq).  |      |        |       |  |  |  |
| 86                                          | 22.2 | 1050   | 22,025   | 18,70       | 22,2 | 22,13  | 60    |  |  |  |
| 87                                          | 22,2 | 1050   | 22,055   | 25,32       | 22,2 | 22,20  | 62    |  |  |  |
|                                             | N == | 10 265 |          |             |      | Mittel | 61    |  |  |  |

Bei der Essigsäure tritt also gleichfalls eine Wärmeentwickelung hervor, wenn sie mit Wasser verdünnt wird, welche indessen nicht sehr groß, aber doch bestimmt ist. In den Versuchen enthielt die Säure 2,78 und 3,46 Aequivilente Wasser. Ich habe sie nicht weiter in mehr verdinntem Zustande untersucht, weil die Resultate sehr klein ausfallen wirden, und deshalb weniger genau bestimmhar sind.

Dagegen habe ich bei der Weinsteinsäure durchaus keine Wärmeentwickelung gefunden, indem eine concenrirte Lösung, welche 7 Acquivalente Wasser enthielt, untersucht wurde und durchaus keine Veränderung der Temperatur zeigte. Eine Wärmeentwickelung von 5 Wärmeeinheiten pro Acquivalent Säure würde sich schon durch ein Steigen des Thermometers gezeigt haben.

## §. 18. Veranche mit den Alkalien.

Wir wenden uns jetzt an eine ganz andere Klasse von Oxyden, an das Kali und das Natron. Die Lösung des Kalis konnte ich nicht weiter concentriern, als bis sie nur 6 Aequivalente Wasser enthielt; dampfte ich die Lösung weiter ab, so krystallisirte während der Abkühlung ein Hydrat mit 4 Aequivalenten Wasser, und die Zusammensetzung der Lösung war KH\*. Aus dieser Lösung wurden die Hydrate mit 8, 10 und 12 Aequivalenten Wasser dargestellt. — Das Kali enthielt nur eine Spur von Chlorkalium, war aber sonst völlig rein dargestellt.

| 1 | Νo. |   | T      | b,     | t.       | A                     | t.   | t.     | $R_1$ |
|---|-----|---|--------|--------|----------|-----------------------|------|--------|-------|
|   |     |   |        |        | XXIII. ( | ΚΪΙ <sup>6</sup> , Αq | ).   |        |       |
|   | 88  | 1 | 16.2   | 1045   | 16,000   | 17.19                 | 16.5 | 16,480 | 371   |
|   | 89  | i | 16,2   | 1045   | 15,990   | 20,12                 | 16,5 | 16,545 | 367   |
|   |     |   | N =    | 12,725 |          |                       |      | Mittel | 369   |
|   |     |   |        |        | XXIV. (  | il', Aq)              | ١.   |        |       |
|   | 90  | 1 | 16,2   | 1045   | 16,200   | 25,49                 | 16.5 | 16,625 | 261   |
|   | 91  | 1 | 16,2   | 1045   | 16,010   | 18,39                 | 16.5 | 16,290 | 238   |
|   |     |   | N == 1 | 14.975 |          |                       |      | Mittel | 251   |

| 10. | T     | <b>b</b> , | 1.         | A        | t.   | t <sub>e</sub> | R,  |
|-----|-------|------------|------------|----------|------|----------------|-----|
|     |       |            | XXV. (K    | Hi0, Aq) |      |                |     |
| 92  | 16,2  | 1045       | 1 15,980 1 | 24,66    | 16,2 | 16,190         | 153 |
| 93  | 16,2  | 1045       | 15,950     |          | 16.2 | 16,170         | 153 |
|     | N=1   | 7,225      |            | ,        |      | Mittel         | 153 |
|     |       |            | XXVI. (K   | Ĥ12, Λq) |      |                |     |
| 94  | 16.2  | 1045       | 15,930     | 24,80    | 16,2 | 16,055         | 102 |
| 95  | 16,2  | 1045       | 15,935     | 32,51    | 16.2 | 16,140         | 128 |
|     | N = 1 | 9,475      |            |          |      | Mittel         | 116 |

Die Wärmeentwickelung ist also hier sehr bedeutend; sie übersteigt die, welche die entsprechenden Hydrate der Schwefelsäure zeigen.

Mit dem Natron sind auch Versuche angestellt worden; die Resultate weichen ziemlich von denen des Kali ab, indem sie anfangs eine größere und später eine viel kleinere Wärmeentwickelung zeigen, als die Versuche mit dem Kali.

Das Detail der Versuche ist folgendes:

| Das                                         | Deta                                                                       | ii uci v                                                                   | ersuche                                  | ist long                                                                                    | chuce.                       |                                                                                                  |                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| No.                                         | T                                                                          | 6,                                                                         | t <sub>b</sub>                           | A                                                                                           | t. '                         | t.                                                                                               | $R_1$                                                       |
|                                             |                                                                            | <b>X</b>                                                                   | XVII. (1                                 | Na Ĥ <sup>€</sup> , Aq                                                                      | ).                           |                                                                                                  |                                                             |
| 96                                          | 20,2<br>20,2                                                               | 1050<br>1050                                                               | 19,800<br>19,675                         | 11,69<br>21,66                                                                              | 20,5<br>20,5                 | 20,315                                                                                           | 493<br>485                                                  |
| 1                                           | N=1                                                                        |                                                                            | 1 10,010                                 | 27,00                                                                                       | 2,0                          | Mittel                                                                                           | 489                                                         |
|                                             |                                                                            | ,                                                                          | XXVIII.                                  | (Ña Îl <sup>5</sup> , A                                                                     | a)                           |                                                                                                  |                                                             |
| 96   99   100   101   102   103   104   105 | 20,2<br>20,2<br>21,0<br>21,0<br>N=1<br>20,2<br>20,2<br>21,4<br>21,4<br>N=1 | 1050<br>1050<br>1045<br>1045<br>2,90.<br>X<br>1050<br>1050<br>1045<br>1045 | 20,060<br>19,980<br>20,520<br>20,445     | 25,95<br>15,89<br>23,70<br>24,30<br>24,30<br>(a Hi*, Aq<br>33,40<br>23,37<br>32,21<br>14,30 | 20,5<br>20,5<br>21,0<br>21,0 | 20,540<br>20,280<br>21,000<br>20,920<br>Mittel<br>20,220<br>20,145<br>20,685<br>20,465<br>Mittel | 251<br>256<br>273<br>263<br>261<br>126<br>129<br>137<br>127 |
|                                             |                                                                            | X                                                                          | XX. (N                                   | Hin, Aq                                                                                     | ).                           |                                                                                                  |                                                             |
| 106<br>107<br>108<br>109                    | 20,0<br>20,0<br>20,4<br>20,4                                               | 1050<br>1050<br>1045<br>1045                                               | 19,940  <br>19,925  <br>20,30  <br>20,20 | 36,85<br>38,95<br>26,93<br>26,62                                                            | 20,0<br>20,0<br>20,4<br>20,4 | 20,050<br>20,055<br>20,390<br>20,280                                                             | 55<br>61<br>61<br>55                                        |
|                                             | N = 1                                                                      | 7,40                                                                       |                                          |                                                                                             |                              | Mittel                                                                                           | 58                                                          |

Die bedeutende Abnahme der Wärmeentwickelung mit der zunehmenden Wassermenge des Hydrat war mir unervartet; ich verdoppelte daher die Versuche der letzten drei Versuchsreihen, aber das Resultat blieb unverändert, obgleich die neuen Versuche (b. = 1045) mit einer aufs Neue dargestellten Lösung und in einem anderen Calorimeter angestellt werden.

#### 8. 19.

In der folgenden Tabelle sind die Resultate der Versuche zusammengestellt.

(RH+, Aq).

| - 1                   |      | R     |     |     |    |     |     |  |  |  |
|-----------------------|------|-------|-----|-----|----|-----|-----|--|--|--|
| а                     | Š    | Ñ     | p P | P   | Ä  | Ŕ   | Ňa  |  |  |  |
|                       | 1078 | 945   |     |     |    |     |     |  |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 678  | 6801) |     |     |    |     |     |  |  |  |
| 3                     |      | 511   | 690 | 466 | 65 | 0.1 |     |  |  |  |
| 4                     | 393  | 470   |     |     |    |     |     |  |  |  |
| 5                     |      | 339   | 441 |     |    |     |     |  |  |  |
| 6                     | 280  | 273   |     | 304 |    | 369 | 487 |  |  |  |
| 7                     |      |       | 337 |     |    |     |     |  |  |  |
| 8                     |      | 174   |     | -   |    | 251 | 261 |  |  |  |
| 6<br>7<br>8<br>9      |      |       | 259 |     |    |     |     |  |  |  |
| 10                    |      | 119   |     |     |    | 153 | 130 |  |  |  |
| 11                    |      | 1     | 193 |     |    |     |     |  |  |  |
| 12                    |      |       |     | 1   |    | 116 | 58  |  |  |  |

Aus dieser Zusammenstellung lassen sich folgende allgemeine Sätze heraus lesen:

Die in Wasser löstichen Hydrate der verschiedenen Oxyde entwickeln Wärme, wenn sie mit Wasser gemischt werden.

Die Größe der Wärmeentwicklung ist von der Natur des Oxydes und von der Wassermenge, welche das Hydrat enthält, abhängig.

Wenn ein Hydrat mit einer geweissen Menge Wasser gemischt wird, dann ist die entwickelte Wärmemenge von der Natur des Hydrats und von der Menge des hinzugesetsten

<sup>1)</sup> Diese Größe ist interpolirt von VI und VII.

setzten Wassers abhängig, ohne deshalb mit der Wassermenge proportional zu seyn.

Die Wärmemenge steigt mit der hinsugesetsten Wassermenge, und erreicht erst ein Maximum von bestimmbarer Größe, wenn die Menge des Wassers unendlich großs wird.

Man könnte vielleicht bezweifeln, ob die Wärmeentwicklung erst durch Verdünnung mit einer unendlich grofsen Wassermenge ein Maximum erreiche. Es ist natürlicherweise unmöglich dieses zu beweisen; es läfst sich aber
zeigen, daße z. B. die Schwefelsäure in jedem beliebigen
verdünnungsgrade Wärme entwickelt, wenn sie ferner mit
Wasser verdünnt wird; in sofern nämlich, daß der Versuch mit der erforderlichen Genauigkeit angestellt werden
kaun. Ich habe zwei sehr verdünnte Lösungen von Schwefelsäure untersucht: die eine enthielt 80 und die andere
90 Aequivalente Wasser für jedes Aequivalent Schwefelsäure; durch Verdünnung der ersteren mit 160 und der
letzteren mit 135 Aequivalenten Wasser zeigte sich eine
Wärmeentwickelung von respective 19 und 14 Wärmeeinheiten für das Aequivalent der Säure.

Ich bediente mich dazu eines Apparats, den ich später nische beschreiben werde, und der bauptsächlich aus zwei Behältern von 1500 und 2000 Cubikenel. Inhalt bestand, von deuen der eine die verdünnte Säure, der andere das Wasser enthielt. Aus der Temperatur des Wassers (4,), der Säure (4,) und der entstandenen Mischung (4,) berechnet sich die Wärmeentwicklung nach der Formel:

$$W = [b + 0.03(a + b) + 38](t_* - t_*) + (t_* - t_*) a$$

indem a die in der Säure, dessen Gewicht A ist, enthaltene Wassermenge bezeichnet.

Das Detail der Vergleiche ist das folgende:

| No. | T    | ь    | tı      | A        | а                    | t.      | t,     | H.  |
|-----|------|------|---------|----------|----------------------|---------|--------|-----|
|     |      |      | XXXI.   | (H50 S.  | Ĥ¹60)=               | = 19° . |        |     |
| 110 | 18.5 | 1000 | 18,33   | 528      | 500                  | 48,96   | 18,60  | 113 |
| iii | 18,5 | 1000 | 18,28   | 528      | 500                  | 71870   | 18,48  | 107 |
| 112 | 18,5 | 1000 | 18,27   | 528      | 500                  | 18.68   | 18,465 | 103 |
| 113 | 18,5 | 1000 | 18,26   | 528      | 500                  | 18,62   | 18,445 | 112 |
|     |      |      | XXXII.  | (1100 S, | Ĥ <sup>135</sup> ) = | = 14°.  |        |     |
| 114 | 20,4 | 900  | 1 19.98 | 630      | 600                  | 21.18   | 20,48  | 71  |
| 115 | 20.4 | 900  | 19,61   | 630      | 600                  | 21,24   | 20,29  | 91  |
| 116 | 20,4 | 900  | 19,44   | 630      | 600                  | 21,13   | 20,14  | 94  |

Die Wärmeentwickelung ist hier ganz entschieden; sie beträgt im Mittel 109 und 85 Wärmeeinheiten, liegt also ganz aufserhalb der Beobachtungsfehler; denn es ist eine Wahrscheinlichkeit von ‡? oder ungefähr ? dafür, dafs das Resultat nicht über ± 10′ von dem wahren Werthe abweiche. Die Gränze der Beobachtungsfehler ist ± 30′; für diese ist aber nur eine Wahrscheinlichkeit von ‡. Berechnet für das Aequivalent der Säure ist die Wärmeentwickelung 19 und 14 Wärmeeinheiten, welche Größen nur um wenige Einheiten von den wahren Werthen abweichen könneu.

Ich werde jetzt versuchen eine Theorie dieser Erscheinungen zu geben, oder wenigstens eine Hypothese aufstellen, nach welcher diese ihre Erklärung finden können, und eine mathematische Untersuchung der Erscheinung erleichtert wird.

## §. 20. Theorie der Wärmeentwickelung.

Die Atomtheorie ist für die Chemie von außerordentlich großem Nutzen gewesen, judem sie viele chemische
Erscheinungen auf eine einfache Art zu erklären im Stande
gewesen ist. Ich werde daher versuchen sie auch auf die
vorliegenden Erscheinungen anzuweuden. Bisher hat sich
die Atomtheorie nameutlich nur mit der Masse, mit dem
Gewichte der Körper beschäftigt, hier werde ich aber versuchen sie auf die den Körpern inwohnenden Kräften anzuwenden.

Denken wir uns die Körper aus Atomen bestehend, so können wir die den Körpern inwohnenden Kräfte als eine Bewegung der Atome denken und wollen diese als eine einfach kreisende betrachten. In jeder Flüssigkeit findet also eine kreisende Bewegung der Moleküle oder zusammengesetzten Atome statt; in sofern die Flüssigkeit eine chemische Verbindung im gewöhnlichen Sinne des Wortes ist, sey die kreisende Bewegung für alle Moleküle dieselbe, sie haben alle denselben Schwingungsradins und dieselbe Winkelgeschwindigkeit. In zwei verschiedenen Flüssigkeiten kann aber die Bewegung eine verschiedene seyn, indem theils der Schwingungsradius, theils die Winkelgeschwindigkeit verschieden seyn kann. In jeder homogenen Flüssigkeit, wie z. B. die wässerigen Lösungen, sey aber die Winkelgeschwindigkeit für alle Moleküle dieselbe, Wenn also zwei Flüssigkeiten mit einander gemischt werden, dann werden alle Moleküle der gemischten Flüssigkeit dieselbe Winkelgeschwindigkeit annehmen, und wir wollen vorläufig annehmen, unter Beibehaltung ihrer ursprünglichen Schwingungsradien. Der durch diese Ausgleichung der Winkelgeschwindigkeit entstandene Verlust an lebendiger Kraft ist proportional mit der durch die Mengung entstandenen Wärmeentwickelung.

Ich werde jetzt versuchen dieses in Formeln auszudrücken. Es sey M die Masse, r der Schwingungsradius und  $\varphi$  die Winkelgeschwindigkeit für eine bestimmte Flüssigkeit. Die lebendige Kraft der Flüssigkeit ist also

$$X = Mr^2 \varphi^2 \dots (23)$$

Ist die Flüssigkeit keine chemische Verbindung, sondern ein Gemenge, dann ist das r eine Function, welche durch die Formel

$$r^2 = \frac{m\varrho^2 + m_1\varrho^2 + \dots}{m + m_1 + \dots}$$

auszudrücken ist, indem mm, . . . die speciellen Massen und eg, ihre entsprechenden Schwingungsradien sind. Der Werth für r verändert sich aber nicht, so lange die Flüssigkeit dieselbe ist, und wir behalten also die Formel (23).

Für eine andere Flüssigkeit sey die lebendige Kraft  $X_1 = M_1 r_1^2 q_1^2$ 

$$X_1 = M_1 r_1^2 \varphi_1^2$$

indem die Buchstaben eine ähnliche Bedeutung haben wie Wenn nun diese beiden Flüssigkeiten nach der Mischung dieselbe Winkelgeschwindigkeit, qu, annehmen, so ist der Verlust an lebendiger Kraft, durch die Formel  $V = Mr^2 \varphi^2 + M_1 r_1^2 \varphi_1^2 - (Mr^2 + M_1 r_1^2) \varphi_n^2 \dots (24)$ zu bezeichnen.

Es gilt jetzt die resultirende Winkelgeschwindigkeit qu zu bestimmen; sie ist nach den Gesetzen der Mechanik durch die Formel

$$\varphi_{u} = \frac{Mr^{2}\varphi + M_{1}r_{1}^{2}q}{Mr^{2} + M_{1}r_{1}^{2}} \dots (25)$$

auszudrücken, und setzen wir diesen Ausdruck in die Formel (24), so erhalten wir

$$V = Mr^2 \varphi^2 + M_1 r_1^2 \varphi_1^2 - \frac{(Mr^2 \varphi + M_1 r_1^2 \varphi_1)^2}{Mr^2 + M_1 r_1^2}.$$

Wenn die Rechnung ausgeführt wird, fallen alle Glieder, welche die vierte Potenz der Radien enthalten, hiuweg, und der Ausdruck ist dann:

$$V = \frac{Mr^{2}M_{1}r_{1}^{2}}{Mr^{2}+M_{1}r_{1}^{2}}(\varphi-\varphi_{1})^{2} \dots (26)$$

oder: der Verlust an lebendiger Kraft ist gleich dem Producte der Trägheitsmomente, dividirt durch die Summe derselben und multiplicirt mit dem Quadrate der Differens der beiden Winkelgeschwindigkeiten; die Wärmeentwickelung ist dann proportional dieser Größe.

Ich werde jetzt versuchen dieses Resultat auf die Versuche anzuwenden. Es sey Q das Verhältnifs zwischen der Wärmeentwickelung und dem Verlust an lebendiger Kraft; die Formel für die Wärmeentwickelung wird dann

$$W = \frac{Mr^3 M_1 r_1^2}{Mr^2 + m_1 r_1^2} (\varphi - \varphi_1)^2 Q.$$

Lassen wir in dieser Formel M, r und q sich auf das Wasser beziehen,  $M_1$ ,  $r_1$  und  $\varphi_1$  dagegen auf das damit zu vermischende Oxyd oder Hydrat, z. B. HS, und bezeichne

M die Masse von a Atomen Wasser, M, die Masse von a, Atomen Schweselsäure (HS), so erhalten wir, indem wir

$$M = am$$

$$M_1 = a_1 m_1$$

$$\frac{m_1 r_1^2}{m r^2} = n$$

setzen, folgenden Ausdruck für die entwickelte Wärme:

$$W = \frac{a a_1 m_1 r_1^2 (\varphi - \varphi_1)^2}{a + a_1 n} Q \dots (27).$$

ln dieser Formel sind aber  $m_1 r_1^2 (\varphi - \varphi_1)^2 Q$  und n constante Größen, nämlich unabhängig von der Anzahl der Mone, und behalten also denselben Werth in allen Combinationen zwischen den Wasser und dem speciellen Hydrat, hier die Schwefelsäure. Wir wollen die erste dieser Größen durch C bezeichnen und setzen also

 $m_1 r_1^2 (\varphi - \varphi_1)^2 Q = C \dots (28).$ 

Ferner beziehen sich alle Versuche auf 1 Atom Schwefelsäure, und es ist also

$$a_1 = 1$$
.

Durch Substitution dieser Größen wird dann unsere Formel

$$W_{\bullet} = \frac{a}{a+n} C \dots (29).$$

Es it also W, die durch die Mischung von einem Atom Schwefelsäure (HS) nit a Atomen Wasser entstandene Wärmeentwickelung, welche nach der allgemeinen Bezeichnung durch folgende Formel auszudfücken ist

$$W_{\bullet} = (HS, H^{\bullet}).$$

In der Formel (29) sind die Größen C und n unbekannte Größen; sie lassen sich aber durch die beobachteten Werthe von  $W_n$  berechnen.

Die Werthe der Formel (29) für a=1, 2, 3, 4, 5 sind von den weisten Beobachtern bestimmt, und unter den erbettenen Resultaten stimmen die von Favre und Stilbermaun') mit denen von Abria 2) sehr nahe überein.

1) Compt. rend. XXIV, p. 1081.

2) Ann. de Ch. et de Phys. XII, p. 167.

Die Resultate sind nämlich:

|     | , W.                      |        |
|-----|---------------------------|--------|
| a   | Favre u. Sil-<br>bermann. | Abria. |
| 1   | 396°                      | 394°   |
| 2 3 | 580                       | 581    |
| 3   | 685                       | 693    |
| 5   | 749                       | 762    |
| 5   | 800                       | 806    |

Aus diesen Größen habe ich die Mittelwerthe genommen und dann nach der Methode der kleinsten Quadrate die Werthe für C und n berechnet Das Resultat ist

$$C = 1085^{\circ}, 5$$
  
 $n = 1,7446.$ 

Setzen wir diese Werthe in die Formel (29), so erhalten wir

$$W_a = (\dot{H}\ddot{S}, \dot{H}^a) = \frac{a}{a + 1.7446} 1085^o \dots (30)$$

durch welche Formel dann die Wärmeentwickelung berechnet wird, wenn man statt a die respective Anzahl der Wasser-Atome setzt.

Auf diese Weise berechnen sich nun folgende Werthe:

| 0                |          | $W_a$                    |        |
|------------------|----------|--------------------------|--------|
| a                | Theorie. | Favre u Sil-<br>bermann. | Abria. |
| 1                | 73°      | 58e                      |        |
| i i              | 136      | 115                      |        |
| - 100 - 100      | 242      | 223                      |        |
| -1               | 395      | 396                      | 394°   |
| 2                | 580      | 580                      | 581    |
| 2<br>3<br>4<br>5 | 686      | 685                      | 693    |
| 4                | 756      | 749                      | 762    |
| 5                | 805      | 800                      | 866    |
| 6                | 841      | 834                      |        |
| 7                | 871      | 869                      |        |
| 8                | 891      | 889                      |        |
| 9                | 909      | 909                      |        |

Die Uebereinstimmung der nach der Formel berechneten Werthe mit dem directen Resultate der Versuche ist bei den neun letzten vollkommen. Die Abweichungen in den drei ersten Größen haben wahrscheinlich ihren Grund in Beobachtungsfehlern; denn wenn man bedenkt, daße z. B. im ersten Versuche die Schwefelsäure mit nur 🚻 Theil ihres Gewichtes Wasser verdünnt worden ist, so ist es einleuchtend, daß sehr kleine Fehler im Abwägen des Wassers einen großen Einfluß auf das Resultat haben können. Ein Fehler im Gewichte des Wassers, welcher nur 0,005 des Gewichtes der Säure beträgt, würde die gegenwärtige Abweichung hervorbringen.

Setzen wir in die Formel (29) und (30)  $a = \infty$ , dann ist  $W_{\infty} = C = 1085^{\circ}$ .

Die Bedeutung der Constaute C ist also diejenige Wärmewenge, welche ein Atom Schwefelsäure, HS, durch Verdünnung mit unendlich vielem Wasser hervorbringen würde;
und dieses ist zugleich das Maximum, welches der Formel
ent-pricht. Natürlich kann man dieses Maximum nie ereichen, weil die Wassermenge dann unendlich groß seyn
oblie; aber man kann sich ihr bedentend nähern. In den
obigen Versuchen (1.) ist die Schwefelsäure mit ungefäh600 Atomen Wasser verdünnt worden, und dadurch eine
Wärmeentwickelung von 1078' erhalten. Es ist nun die
Frage, wie viele Wärmeeinheiteu könnte diese Säure durch
Verdünnung mit Wasser bis ins Unendliche noch entwickeln?
Die Frage läfst sich folgendermaßen beautworten:

Durch Verdünnung mit unendlich vielem Wasser entwickelt die Säure HS

$$W_x = C$$

durch Verdünnung mit a Atomen Wasser

$$W_a = \frac{a}{a+n} C.$$

Die Differenz dieser Größen ist diejenige Wärmemenge, welche die Säure H++i S durch Verdünnung mit uneudlich wieden Wasser entwickeln würde. Nennen wir diese Größe R; dann ist

$$R_a = (H^{a+1}S, H^x) = \frac{n}{a+n}C \dots (31)$$

Setzen wir in dieser Formel a = 600, so ist

 $R_{600} = 3^{\circ}$ .

Zu dem durch die Versuchsreihe (1.) gesundenen Werthe müssen wir also noch 3° addiren, um den der Größe Centsprechenden Werth zu finden; dadurch wird

$$C = 1081^{\circ}$$
 Versuch  $C = 1085^{\circ}$  Theorie.

Die Uebereinstimmung ist fast vollkommen; der theoretische Werth, welcher aus den zwischen 400 und 800° liegenden Werthen von  $W_a$  berechnet ist, weicht nur um 4° ab von dem, welchen der Versuch gegeben hat.

Corrigirt man auf ähnliche Weise das R<sub>1</sub> der 4 Versuchsreihen mit der Schwefelsäure, damit es das R<sub>6</sub> ausdrücken könne, so erhält man

| Versuch. |
|----------|
|          |
| 1081     |
| 682      |
| 396      |
| 283      |
|          |

Es ist oben durch den Versuch diejenige Wärme bestimmt worden, welche eine 80 und 90 Atome Wasser enthaltende Säure durch Verdünnung mit einer gewissen Menge Wasser entwickelt; wir wollen jetzt diese Größe durch die Formel berechnen. Der Formel (15) zufolge ist

$$(H\ddot{S}, H^a) + (H^{a+1}\ddot{S}, H^b) = (H\ddot{S}, H^{a+b}),$$

also

$$(\dot{\mathbf{H}}^{a+1}\ddot{\mathbf{S}}, \dot{\mathbf{H}}^{b}) = (\dot{\mathbf{H}}\ddot{\mathbf{S}}, \dot{\mathbf{H}}^{a+b}) - (\dot{\mathbf{H}}\ddot{\mathbf{S}}, \dot{\mathbf{H}}^{a}),$$

oder

$$(H^{a+1}\ddot{S}, H^b) = W_{a+b} - W_a$$

Durch Substitution zufolge der Formel (29) erhält man

$$(H^{a+1}\ddot{S}, H^b) = \frac{bnC}{(a+n)(a+b+n)} \cdot \cdot \cdot \cdot (32),$$

welche Formel sowohl die Formel (29) als (30) enthält, je nachdem man a = o oder  $b = \infty$  setzt.

Aus dieser Formel berechnen sich nun die den Versuchsreihen (XXXI) und (XXXII) entsprechenden Werthe; man findet 15 und 12°, während der Versuch 19 und 14° gegeben hat, und also stimmen auch hier die Theorie und der Versuch hinlänglich überein.

Die Formel (29) ist also auf eine hypothetische Molkülarbewegung gegründet und stimmt mit den Resultaten der Versuche überein; darnus läfst sich doch aber nicht schliefsen, daß die Constanten der Fornel in der That die ihnen beigelegte Bedeutung haben; es wäre möglich, daßs eine andere Hypothese zu deuselben Endresultat führen könnte. Es ist daber nothwendig zu untersuchen, ob die Constanten in anderen Theilen der Wissenschaft mit derselben Bedeutung auftreten können.

## §. 21.

### Digression in die Volumentheorie.

Es ist bekannt, dass das Volumen der verdünnten Schwedelsaure kleiner ist als das ihrer Bestandtheile. Durch die
Mengung dieser beiden Flüssigkeiten ziehen sie sich also
ussammen auf ein geringeres Volumen. In der aufgestellten
Hypothese haben wir keine Rücksicht genommen auf des
Volumen der Bestandtheile und der Contraction durch die
Mischung, und haben angenommen der Schwingungsradius
bleibe constant für alle Combinationen. Die Contraction
deutet aber darauf hin, das dem nicht so sey.

Es ist auch sehr wahrscheinlich, daß, wenn eine solche kreisende Bewegung existiren könnte, alle Moleküle derselben Flüssigkeit ein gleiches Volumen ausfüllen; denn erst dadurch würde eine vollkommene Homogenität entstehen, jedes Molekül kann dann ein anderes ersetzen. Alle Moleküle mit den ihnen eigenthümlichen Bahnen sind dann von gleich großen Kugeloberflächen begränzt.

Wollen wir nun annehmen, dass für ein einzelnes Molekül das Trägheitsmoment  $mr^2$  sey, dass aber der Radius der das Molekül begränzenden Kugelobersläche  $\varrho$  sey, so kann die Masse des Moleküls, ohne dass sich die lebendige Kraft äudert, durch eine andere Masse  $\mu$ , die sich ganz auf der Kugeloberfläche befindet, ersetzt werden, wenn

$$mr^2 = \mu \varrho^2 \ldots (33)$$

ist, d. h. wenn die Trägheitsmomeute unverändert bleiben-Wir wollen nun annehmen, dass für eine andere Flüssigkeit das Trägheitsmoment des Moleküls

$$m_1 r_1^2 = \mu_1 \varrho_1^2$$

sey, und dass die Moleküle der beiden Flüssigkeiten, wenn sie gemischt werden, dieselbe Winkelgeschwindigkeit und dasselbe Volumen annehmen. Wir haben oben gefunden, dass die Wärmeentwickelung proportional ist mit dem Verluste an lebendiger Kraft, welche durch die Ausgleichung der Winkelgeschwindigkeit entspringt. Es ist deshalb natürlich anzunehmen, dass die Ausgleichung des Volums ohne Aenderung der lebendigen Kraft vor sich gebe.

Denken wir uns nun a Moleküle der ersten Flüssigkeit auf eiu Molekül der letzteren einwirkend, und daß durch diese Einwirkung alle Moleküle dasselbe Volumen annehmen, unter Beibehaltung der lebendigen Kraft, so ist der Radius des veräuderten Volumen durch folgende Formel ausgedrückt:

$$\frac{\alpha \mu \varrho^2 + \mu_1 \varrho_1^2}{\alpha \mu + \mu_1} = \varrho_{*}^2 \dots (34).$$

Setzen wir nun in diese Formel für  $\mu$  und  $\mu_i$  die Werthe nach (33), also

$$\mu = m \frac{r^2}{\varrho^2}$$

$$\mu_1 = m_1 \frac{r_1^2}{\rho_1^2}$$

dann resultirt die folgende Formel:

$$\varrho_{s}^{2} = \frac{a m r^{2} + m_{1} r_{1}^{2}}{a m r^{2} \varrho_{1}^{2} + m_{1} r_{1}^{2} \varrho^{2}} \varrho^{2} \varrho_{1}^{2} \dots (35).$$

In dieser Formel sind alle Größen mit Ausnahme von r und r, bekannt; sie treten bier auf in ähnlicher Weise wie in der Formel (26), und ihr Verhältniß kann ehenso wie dort bestimmt werden. Setzen wir ebenso wie dort

$$\frac{m_1 r_1^2}{m_1 r^2} = n$$
,

so wird die Formel (35) folgende:

$$e_{a}^{2} = \frac{a+n}{a_{\psi_{1}}^{2} + n_{\psi_{1}}^{2}} e^{2} e_{1}^{2} \dots (36).$$

In dieser Formel sind nun alle Größen bekannt. Das  $\varrho$  ist nämlich die dritte Wurzel aus dem Atomenvolumen; wenn also N die Atomzahl (O=1) und p das specifische Gewicht der Verbindung ist, so ist

$$\varrho = \left(\frac{N}{p}\right)^{\frac{1}{3}}$$
.

Auf diese Weise lassen sich  $\varrho$ ,  $\varrho_1$  und  $\varrho_a$  berechnen. Der Formel (36) zufolge ist

$$n = \frac{a(\varrho_1^2 - \varrho_n^2)\varrho^2}{(\varrho_n^2 - \varrho^2)\varrho_1^2}.$$

Berechnet man den Werth für n aus den Resultaten, welche  $a=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 11$  und 14 entsprechen, so erhält man

$$n = 1,762$$

während wir oben aus der Wärmeentwickelung n = 1,745

### fanden.

Setzen wir den letzten Werth n=1,745 in die Formel (36) uud berechnen daraus die Werthe  $\varrho_{\bullet}$ , so erhalten wir

|   | P=       |          |  |
|---|----------|----------|--|
| 4 | Versuch, | Theorie. |  |
| 1 | 1,272    | 1.267    |  |
| 2 | 1,194    | 1,192    |  |
| 3 | 1,132    | 1,133 .  |  |
| 8 | 1,091    | 1,089    |  |
|   |          |          |  |

Wir haben also hier das Gesetz für das Volumen der verschiedenen Mischungen von Schwefelsäure und Wasser auf derselben theoretischen Grundlage wie oben das Gesetz für die Wärmeentwickelung entwickelt, und die Resultate der theoretischen Formel stimmen mit den Versuchen wenigstens annäherungsweise; ferner haben wir die in den beiden Hauptformeln (29) und (36) auftretende Größe n einerseits aus der Wärmeentwickelung und anderseits aus dem specifischen Gewichte berechnet, und für dieses Verhältnifs der Trägheitsmomente des Schwefelsäurehydrats und des Wassers, nach der ersten Methode die Zahl 1,745 und nach der letzten die Zahl 1,762 gefunden. Diefs Alles deutet darauf hin, dafs die aufgestellte Hypothese einigermafsen der Wahrheit entspreche, und es ist interessant, dafs die allgemeinen Gesetze der Bewegung sich auf die Molekülarbewegung anwenden lassen und wenigstens dazu beitragen können, die Gesetze, wenu auch nicht die wirkliche Ursache, zu finden.

Bekanntlich hat schon vor mehreren Jahren Langberg 1) das specifische Gewicht dieser Verbindungen durch empirische Formeln auszudrücken versucht uud gelaugte dadurch zu einem der Formel (31) analogen Ausdruck für die Maximumscontraction. Er hat auch damals aufmerksam gemacht, dafs die Resultate der Versuche von Hefs sich durch diese Formel einigermaßen ausdrücken lassen.

Schon vor einigen Jahren hatte ich die Formel (29) auf ganz anderem Wege gefunden, nämlich indem ich die Berthollet'sche Theorie auf die Zersetzungen der Salze auwendete, wo eine ganz ähnliche stufenweise Wärmentwickelung auftritt, wie ich an einer anderen Stelle näher angeben werde. Ich wandte die Formel auf die Resultate von Favre und Silbermann an und sah, dafs sie diese befriedigte, ohne dafs ich damals mir die wahrscheinliche Ursache dieser Anwendung denken konnte. Später erst entwickelte ich die aufgestellte Hypothese, und gelangte dadurch zu derselben Formel.

Wir werden nachher mehrere Anwendungen der Formel (29) machen, namentlich mit Rücksicht auf die Zersetzung der Schwefelsäure.

Ich habe versucht die aufgestellte Theorie der Molekülarbewegung auf die Siedhitze anzuwenden, werde aber das Resultat erst dann mittheilen, wenn ich es durch Versuche

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne V, 319. Karsten Fortschritte d. Phys. V, 224.

über die specifische Wärme der Verbindungen und ihre Ausdehnung durch die Wärme gestützt habe.

Wir verlassen jetzt die Schwefelsänre und wenden uns zu den übrigen Oxyden.

§. 22.

Die Salpetersäure befriedigt nicht die Formel (29); wir wollen den Grund suchen. Dieser Formel eutspricht nämlich eine rechtwinkliche Hyperbel mit dem Anfangspunkte der Coordinaten in der Linie selbst und mit Asymptoten der Axen parallel. Zeichnen wir aber die Curve für die Salpetersäure, so zeigt sich wohl eine totale hyperbolische Richtung der Curve, aber sie ist keine Hyperbel nach



der genannten Formel, wie wir gleich nisher sehen. In der Figur ist die Curve  $\alpha$  die der Schwefelsiure entsprechende Hyperbel, die Curve  $\beta$  dagegen gehört der Salpetersäure au. Die Abeisse ist die Anzahl der hinzugefügten Wasseratome, das  $\alpha$  der Formel (29), und die Ordinaten sind die entsprechenden Wärmeentwicke-

lungen; jede Abtheilung eutspricht 100°.

Der charakteristische Punkt der Curve  $\beta$  liegt bei a=3, also für

$$W_3 = (\dot{H}\ddot{N}, \dot{H}^3).$$

Nun ist es aber bekannt, dass gerade hier das Maximum der Siedhitze sällt, nämlich sür die Verbindung H N; die Siedhitze der Säure H 1 1 ist

86° für a = o 121° » a = 3

100° » a = ∞.

Es deutet alles dieses darauf hiu, dass die Verbindung  $\hat{H}^{i}\hat{N}$  eine chemische Verbindung sey, und dass wir also in dem oberen und dem unteren Theil zwei verschiedene

Verhältnisse haben; nämlich im oberen Theile das Verhält niß der Säure H¹N zum Wasser, im unteren dagegen eir verwickeltes zwischen der Säure H¹N, der Säure HN, oder vielleicht gegen die wasserfreie Säure und dem Wasser. Es ist wahrscheinlich anzunehmen, daß die mehr als 4 Atome Wasser enthaltenden Hydrate der Salpetersäure aus H¹N und Wasser bestehen, ganz analog wie bei der Schwefelsäure, daß aher die weniger Wasser enthaltenden Hydrate aus der Säure H¹N und wahrscheinlich der Säure H¹N zusammengesetz ind. Die Säure H¹N würde nach dieser Betrachtungsweise aualog den Säuren H²S und H²(NH²) zusammengesetzt seyn, nämlich 2(HN)+(H²N).

Ist dieses der Fall, dann muß die Wärmeentwickelung für die mehr als 4 Atome Wasser enthaltenden Hydrate mit der Formel (31) übereinstimmen; man findet

$$C = 474$$
  
 $n = 2,335$ ,

woraus sich dann die folgenden Werthe herechnen:

|     | (II*+1 N, II*) |          |  |
|-----|----------------|----------|--|
| a   | Versuch.       | Theorie. |  |
| 0   | 472            | 474      |  |
| - 1 | 341            | 331      |  |
| 2   | 275            | 255      |  |
| 4   | <b>-</b> 175   | 174      |  |
| 6   | 121            | 132      |  |

Die Resultate der Versuche sind hier um  $2^{\circ}$  corrigirt, damit das  $R_1$  zum  $R_n$  werde, und stimmen einigermaßen mit den theoretischen Werthen überein.

## §. 23.

Die Phosphorsäure mit 3 Atomen ist wahrscheinlich eine chemische Verbindung und entspricht also der HS und H'N in den vorhergehenden Anwendungen der Formel (31). Die Versuche stimmen gut mit der Formel überein, und es berechnen sich solgende Werthe mittelst der Methode der kleinsten Quadrate

$$C = 692$$

$$n = 3,715$$

indem a der Formeln die Anzahl Wasseratome, welche die Säure mehr als 3 erhält, bezeichnet. Nach der Formel (31) findet man dann

| a | (Ĥ≈+3 P, H∞) |          |  |
|---|--------------|----------|--|
|   | Versuch.     | Theorie. |  |
| U | 693          | 692      |  |
| 2 | 446          | 450      |  |
| 4 | 352          | 333      |  |
| 6 | 264          | 265      |  |
| 8 | 199          | 219      |  |

Die Correction der Versuche geschieht nach der Formel (31) selbst, indem man für a die Anzahl Wasseratome setzt, welche in der entstandenen Mischung auf jedes Atom Sänre kommt. Die Uebereinstimmung ist befriedigend.

Die Resultate, welche ich mit dem Kalt und Natron erhalten habe, stimmen, nameutlich die des letzteren, nieht gut mit der Formel überein; die starke Ahnalme der Wärme-tutwickelung mit der steigenden Anzahl der Wasseratome der Hydrate läfet sich nicht genau durch diese Formel aus-mücken. Es scheint als ob hier mehrere Verbindungen twischen dem Wasser und dem Alkali existiren, analog dem Verhaltnisse bei der Salpetersäure; eine Untersuchung über die specifische Gweicht würde diese Sache entscheiden können.

ludessen ist das allgemeine Verbältinis der Alkalien analog dem der übrigen Oxyde; es tritt auch hier eine mit dem steigenden Wassergehalt abnehmende Wärmeentwickelung auf.

§. 21.

Das Verhältniss der Oxyde gegen das Wasser scheint den entwickelten Erscheinungen zusolge eine wahre Wir-kung der Masse zu seyn, wenigstens in sosern, dass sich

keine chemische Verbindungen bilden. Die Lehre von der bestimmten Proportionen scheint also für die Lösungen nur eine sehr geringe Bedeutung zu haben; sie ist nur anwendbar auf die Bestandtheile der Lösung, nicht aber auf diese als ein Ganzes betrachtet. Das Auflösen in Wasser ist eine andere Wirkung als die chemische Vereinigung zwischen zweien oder mehreren Körpern. Wir werden aber bald sehen, ich werde es im nächsten Abschnitte zeigen, dafs die nubestimmten Proportionen auch unter ganz anderen Umständen, als die hier betrachteten, auftreten können.

(Fortsetzung folgt).

V. Veber die Zusammensetzung des VVernerüs und seiner Zersetzungsproducte; con Gerhard com Rath. (Schlust von S. 103.)

Von der Zersetzung des Wernerits.

Wir betrachten hier Mineralien, welche zwar die Form des Wernerits, doch eine wesentlich andere Zusammensetzung zeigen.

- A. 1) Umwandlungen, in denen das Kali das Natron verdrängt.
- 1. Die Pacudomorphose des Glimmera nach Wernerli-Zu Arendal in Norwegen finden sich in Quarz eingewachsen bis 6 Zoll große Wernerit-Krystalle, an denen indefs außer dem ersten und zweiten quadratischen Prisma keine Krystallfächen sichtbar sind. Die Oherfläche dieser Krystalle ist ganz mit Glimmerblättehen bedeckt, deren voll-

Es soll hier nur der am meisten charakteristische Zug der Umwandlung bezeichnet werden.

kommene Spaltungsrichtung parallel geht der Krystallfläche, auf welcher sie aufgewachsen sind. Zerbricht man einsolchen Krystall, so zeigt sich das hunere ganz aus demselben Glimmer bestehend, dessen Blättchen hier indefs eine ganz verworrene und uuregelmäsige Lage haben. Eine ganz ähnliche Lagerung der Blättchen bemerkte Haidinger') bei einem pseudomorphen Glimmer nach Pinit.

Zwischen dem den Krystall erfüllenden Glimmer findet man Quarz, kleine pyritöddrische Krystalle von Schwefelkies und zuweilen auch eine kaum spaltbare, talkweiche grüne Masse, deren Uebergänge in den deutlichen Glimmer vermuthen lassen, dass sie eine Zwischenstuse zwischen dem ursprünglichen Wernerit und dem pseudomorphen Glimmer ist. Der Glimmer ist grünlichweise, vollkommen durchsichtig. Das specisische Gewicht ist

### 2,833,

Härte gleich Kalkspath his Gyps. Im Kolben giebt er Wasser. Vor dem Löthrohre durchzieht er sich mit unzähligen, feinen Sprüngen, verliert dadurch seine grüne Farbe und wird silberglänzend; unschmelzbar; in Salzsäure nur unvollkommen löslich. Diesen Glimmer untersuchte ich auf Fluor, indem ich die mit kohlensaurem Natron geschmolzene Masse mit Wasser auszog, und Thonerde und Kieselsäure mit kohlensaurem Ammoniak fällte. Der Niederschlag, welchen ich alsdann mit Chlorcalcium erhielt. löste sich nach dem Glüben vollständig in Essigsäure auf: er war also nur kohlensaurer Kalk. Die qualitative Prüfung auf Fluor vor dem Löthrohre gab ebenfalls ein negatives Resultat. Der kohlensaure Kalk, den die Analyse zeigt, war mit dem Auge in den vollkommen durchsichtigen Blättchen nicht zu erkennen. Seine Menge wurde aus dem direct gefundenen Kohlensäure-Gehalte berechnet. Analyse ergab:

G. Bischof, Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie Bd. II, S. 378.

|                | - i.       | 11.   | 111.   |
|----------------|------------|-------|--------|
| Kieselsäure    | 44,49      |       | 44,49  |
| Thonerde )     | 20.00      | 25,35 | 24,91  |
| Eisenoxyd      | 29,32      | 4,84  | 4,84   |
| Kalkerde       | 1,91       | 2,37  | 2,14   |
| Magnesia       | 0,21       | 0,50  | 0,36   |
| Kali           | _          | 6,71  | 6,71   |
| Natron         | _          | 1,11  | 1,11   |
| Wasser         | 3.11       | 3,44  | 3,44   |
| Kohlensaurer F | Kalk 11.11 | 11.11 | 11,11  |
|                | ,          |       | 99.11. |

Daraus ergeben sich folgende Sauerstoffmengen:

|       | 23,09                        | 4                                             |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 10,84 | 12.20                        | 2,12                                          |
| 1,45  | 12,23                        | 2,12                                          |
| 0,61  | 2,17                         | 0,38                                          |
| 0,14  |                              |                                               |
| 1,14  |                              |                                               |
| 0,28  |                              |                                               |
| 3,06  |                              |                                               |
|       | 1,45 } 0,61 0,14 1,14 0,28 } | 10,84<br>1,45<br>0,61<br>0,14<br>1,14<br>0,28 |

Die Analyse zeigt, dass dieser pseudomorphe Glimmer von den bisher bekannten Kali-Glimmern vorzüglich sich unterscheidet durch die große Menge der Basen R zu den Basen R, dann durch die große Menge der Kieselsäure im Verhältnisse zu den Basen R und R.

Unser Glimmer stimmt in seiner Zusammensetzung am meisten überein mit einem von Rammelsberg ¹) untersuchten Kali-Glimmer von unbekanntem Fundorte. Er gab das Sauerstoffverhältnis von

# $\hat{R} : \hat{R} : \hat{S}i : \hat{H} = 1 : 5.9 : 9.2 : 0.8.$

Abgesehen vom Wassergehalt, der doch wohl nicht zur Constitution des Glimmers gehört, stellt also die von Rammelsberg für den von ihm untersuchten Glimmer auf-

<sup>1)</sup> Rammelaberg, 4. Supplement zum Handwörterbuch S. 76

gestellte Formel ebenfalls nahezu unsern pseudomorphen dar. Es ist die Formel

sie verlangt das Sauerstoffverhältnifs von

## K : Al : Si = 1 : 6 : 9.

Das specifische Gewicht des von Ramme lsberg untersuchten Glimmers ist 2,831; die Abweichung vom Gewichte
des unserigen liegt also innerhalb der Gräuzen der Beobachtungsfehler. Vergleichen wir die Zusammensetzung des
pseudomorphen Glimmers mit der der Skapolithe, so zeigt
sich das Verhältnifs der Meuge der Kieselsäure zu derjenigen der schwachen Basen nicht weseutlich geändert.
Große Veränderungen haben indeß die einatomigen Basen
refahren. Ihre Sauerstoffmenge beträgt wenig mehr als ein
Drittel von derjenigen Menge, mit der sie in der ursprünglichen Mischung vertreten seyn mufsten, die Talkerde ist
abeb ibs auf eine sehr kleine Größe herabgesunken, Natron
ist selbst weniger als im Mejonit enthalten; dagegen ist
Kali in einer solchen Menge eingetreten, wie wir es im
Mlgemeinen in den Kaligimmern zu finden gewohnt sind.

Um die Umwandlung des Wernerits in Glimmer genan zu verfolgen, nehmen wir an, das ursprüngliche Fossil sey ein Skapolith gewesen, zusammengesetzt nach der Formel

# (Na+2Ca3)Si2+2AlSi.

Alle Wernerite, welche wir von Arendal kennen, ja last alle aus Skandinavien und Amerika, welche untersucht worden sind, lassen sich auf jene Formel der Skapolithe zufückführen. Die völlig unverwitterten Wernerite, welche wir kennen, z. B. der Mejonit und der W. von Gouverneur, erhalten kein oder nur eine Spur Eisenoxyd; so wie ein Wernerit sich zersetzt, wird fast immer Eisenoxyd in reichlicher Menge aufgenommen: also sind wir berechtigt, im ursprünglichen Skapolith von sehwachen Basen nur Thonerde anzunehmen. Den Gehalt an Natron und Kalknehmen wir nach den einfachen Atomen-Verhältnissen an.

Wir setzen neben einander die Zusammensetzung dess ursprünglichen Skapoliths I. und des Glimmers II., uachdezzu wir seinen Gehalt an Wasser und kohlensaurem Kalke abgezogen und von Neuem auf 100 berechnet haben.

|             |        |         | I.     |           | 11.   |
|-------------|--------|---------|--------|-----------|-------|
| Kieselsäure | 4 at - | 2311,11 | =49,5  |           | 52,63 |
| Thouerde    | 2 at - | 1283,60 | = 27.5 |           | 29,46 |
|             |        |         |        | Eisenoxyd | 5,72  |
| Kalkerde    | 2 at - | 703,30  | = 15,0 |           | 2,52  |
|             |        |         |        | Magnesia  | 0,43  |
| Natron      | lat -  | 389,73  | = 8,0  | Ü         | 1,30  |
|             |        |         | 100.   | Kali      | 7,94  |
|             |        |         |        |           | 100.  |

Wir finden hier auffallender Weise dasselbe Verhältnifs der Kieselsäure zur Thonerde im Glimmer wie im ursprünglichen Skapolith. Ganz genau wäre es, wenn im Glimmer die Thonerde wäre statt 29,46 29,21, ein Unterschied, welcher die Gränzen der Beobachtungsfehler nicht überschreitet: so wollen wir also annehmen, das Verhältnifs der Thonerde und Kieselerde so wie ihre Mengen seven bei der Glimmerbildung unverändert gebliebeu. Mit Sicherheit können wir sagen, daß, wenn auch diese Verhältnisse in etwas sich sollten geändert haben, keineswegs hier das Charakteristische der Glimmerbildung liegt - dieses allein aher suchen wir auf. Statt des Natrons im ursprünglichen Fossil, finden wir im Glimmer genau die gleiche Menge Kali, außerdem noch eine geringe Menge überschüssigen Natrons, 12,48 Proc. verlor das ursprüngliche Mineral; statt dessen traten nun 5,72 Proc. Eisenoxyd, 0,43 Magnesia, 1,3 Natron; statt 12.48 Gewichtstheilen im Ganzen nur 7,45 Gewichtstheile, das Umwaudlungsproduct ist aber schwerer als gewöhnlich die Skapolithe (mittleres Gewicht derselben ist 2,72); also muſste beim Krystallisiren des Glimmers eine Contraction der Masse stattfinden.

Diess alles natürlich nur unter der Voraussetzung, dass die Mengen der Kieselsäure und der Thonerde nicht verändert sind. — Das Wesentliche der Glimmerbildung beschränkt sich also

- 1) auf die Fortführung von Kalk,
- 2) auf die Zuführung von Eisenoxyd,
- 3) auf den Austausch des Kalis gegen das Natron.

Wir sehen uns in der Geologie nach Processen um, deren Resultate jene Wirkungen sind.

An keinen anderen Träger der wirkenden Stoffe könuen wir hier denken als an das fliefsende Wasser. Kein Wasser, welches durch unsere Gebirge gedrungen ist, ist frei von Kalk, Eisen, Kali und Natron.

In sofern Eintheilungen überhaupt in der Natur begründet sind, ist es gewiß richtig, die Zersetzungs-Processe einzutheilen in solche, welche schon durch die auflösende Wirkung der Gewässer allein vor sich gehen können, und in solche, bei denen ihr Kohlensäuregehalt eine wichtige Rolle spielt. Die Zersetzung des Feldspaths ist ein Beispiel für die erste Klasse, in welche die kalkfreien, alkalireichen Silicate gehören. Die Zersetzung kalkreicher Silicate verlangt die Mitwirkung der Kohlensäure. Ist diese indes vorbanden, wenn auch nur in der Menge wie die meteorischen Wasser sie herabführen, so ist mit Sicherbeit anzunehmen, das nun ein Gehalt an Kalk ein Mineral zur Verwitterung geneigt macht, dass es um so leichter verwittert, ie mehr Kalk es enthält.

Der Skapolith gehört zu den weniger kalk- und alkalirechen Mineralien, welche eine größere Verbreitung haben.
Schon hier können wir schließen, daß die Verwitterung
des Skapoliths beide Wege: den der kalk- und den der
alkalireichen Mineralien durchlaufen wird. Unsere Untersachungen werden aber zeigen, daß die Verwitterungswege
des Skapoliths noch sehr viel mannigfaltiger sind. —

G. Bischof hat an mehreren Orten seines großen Werkes den Zersetzungsprocess des Kalksilicats durch Kohlensäure einer aussührlichen Untersuchung unterworfen.

Bei unserem Glimmer wurde nur ein Theil des entstandenen Kalkcarbonats fortgeführt, ein anderer blieb durch das Umwandlungsproduct umschlossen, obgleich mit dem Auge nicht zu erkennen, zurück.

Kohlensaures Eisenoxydul gehört zu den häufigsten Bestandtheilen der Quellwasser, wie die in den schönsten Farben spielende Haut, die sich beim Stagniren derselben bildet, beweist. Treibt man ') durch Kochen aus dem frischen Ouellwasser die absorbirte Lust aus, so findet man fast immer, dass das Stickgas in weit größerer, das Sauerstoffgas in weit geringerer Menge darin vorhanden ist. als in der atmosphärischen Luft; während doch nach den Gesetzen über die Auflösung der Gase dieses Verhältnifs umgekehrt seyn muste. Nun wohl, die Oxydation des Eisenoxyduls ist einer von den Processen, welche der aufgelösten atmosphärischen Lust den Sauerstoff entziehen. Das Eisenoxydul-Carbonat, welches in den fließenden Gewässern gelöst ist, muß sich auf Kosten des absorbirten Sauerstoffs oxydiren und sich als Eisenoxydhydrat niederschlagen. Es steht Nichts im Wege, dass wir uns hier das Eindringen des Eisenoxyds in die Zusammensetzung des Skapoliths gerade so denken, wie das Verdrängen der zahlreichen Miperalien durch Brauneisenstein

Folgendes scheint uns der wahrscheinlichste Procefs, durch den das Eisenoxyd aufgenommen worden ist: Kohlensaures Eisenoxydul war im Wasser gelöst; das Eisenoxydul oxydirte sich, die freiwerdende Kohlensäure ergriff den Kalk des Skapoliths, und führte ihn als Bicarbonat fort, während das Eisenoxyd seine Stelle einnahm.

Wir kommen zu einem ungleich schwieriger zu erklärenden Punkte, der Verdräugung des Natrons durch das Kali. Denken wir uns ein natronreiches Mineral fortdauernd dem Einflusse einer an Kalicarbonat reichen Flüssigkeit unterworfen, so können wir mit Wahrscheinlichkeit aunehmen, dafs durch wechselseitige Zersetzung entsteht: Natroncarbonat, welches fortgeführt wird, und Kalisilicat, welches in die Zusammensetzung des Minerals eintritt. Zur Erklärung der Pseudomorphosen bedienen wir uns allein der 1) G. Bitcheft, a. v. O. Bd. 11. S. 107. chemischen Gesetze. Was aber bei der Bildung eines völlig neuen Fossils jenen dunkeln Kräften der Krystallisation zukommt, in wiefern diese den chemischen Vorgang bedingt oder modificirt haben, ist und bleibt uns, wie jene Kräfte selbst, völlig verborgen. Darum gehört dieser Theil der pseudomorphen Bildung gar nicht in den Kreis der gegenwärtigen Untersuchung. -

Wir führen einige Thatsachen an, welche zu ihrer Erklärung ebenfalls ein Verdrängen des Natrons durch das Kali verlangen.

Von den so zahlreichen Mineralien, welche sich in Glimmer verwandeln können, ist es, soviel bekannt, nur der Nephelin, bei welchem ein ähnliches Verdrängen stattfinden mufste

Der Nephelin enthält 15 bis 16 Proc. Natron und nur 5 bis 6 Proc. Kali. Wandelt sich ein solcher Nephelin in Kaliglimmer um, so muss sein Natron bis auf eine Spur verschwinden; Kali muß dagegen aufgenommen werden, da der Kaligehalt des Glimmers fast niemals unter 8 Proc. hinabgeht. Leider besitzen wir noch keine Analyse eines nach Nephelin pseudomorphen Glimmers.

Wandelt sich alkalifreier Cordierit durch die bekannten Zwischenglieder (Fahlunit, Pyrargilit etc.) in Kaliglimmer um, so scheint nach G. Bischof ') zuerst Natron aufgenommen, dieses später wieder durch Kali verdrängt zu werden.

Es ist gewiss mit Sicherheit anzunehmen, dass die Umwandlung des Skapoliths in Glimmer nicht die Folge genau derselben Processe gewesen ist, welche wir geschildert haben, die Natur wählt bei derselben gewiss nicht die einfachen Wege; unserer Beobachtung sind jene Vorgänge ganz unzugänglich; wir wissen nicht einmal, wie die Verwandtschaften der Stoffe in so überaus verdünnten Lösungen, wie unsere Quellwasser sie darstellen, sich verhalten.

Diefs Alles sind, wie uns scheint, unübersteigliche Hindernisse zum wahren Verstäudnisse dieser wunderbaren

1) G. Bischof, über die Umwandlung des Cordierits, a. a. O. Bd. II

Vorgänge zu gelangen. Die Forschung kann hier nicht erklären wie es geschehen ist, sie muß sich begnügen einzelne Processe zu kennen, durch die es geschehen seyn kann.

Jener pseudomorphe Glimmer findet sich auf den in Gneiß lagernden Schichten von Magneteisenstein zu Arendal. Dringen meteorische Wasser mit ihrem geringen Kohlensuregehalte durch den Gneiß und die eisenhaltigen Schichten, so nehmen sie Kali und Eisenoxydulcarbonat auf.

Wie im Gneiß das Kali über das Natron weit vorherrscht, so muls ein Gleiches auch in den Gewässern stattfinden, welche ihn durchdrungen haben. Sind jene beiden Stoffe in überschüssiger Kohlensäure gelöst, so haben wir alle Bedingungen, welche nötlig sind, um aus dem Skapolith Glimmer zu bilden. Wie aber nun eigentlich aus den Resten des ursprünglichen Minerals und aus den neuen durch die Gewässer hinzugeführten Stoffen ein völlig nenes Fossil zur Krystallisation gelangt ist, scheint in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt.

Wir führen zur Vergleichung mit unserer Glimmeranalyse die Resultate der Untersuchungen G. Bischof's ') an. Er untersuchte den pseudomorphen Glimmer nach Skapolith von Arcudal I. und einen anderen von Pargas II. und fand:

|             | I.          | 11,   |
|-------------|-------------|-------|
| Kieselsäure | $(65,82)^2$ | 46,73 |
| Thonerde u. |             |       |
| Eisenoxyd   | 27,37       | 26,13 |
| Kalk        |             | _     |
| Magnesia    | 0,42        | 15,78 |
| Kali        | 5,77        | 5,64  |
| Natron      | 0,42        | 0,82  |
| Glühverlust | 0,20        | 0,63  |
| Verlust     |             | 4,23  |
|             | 100.        | 100.  |

<sup>1)</sup> G. Bischof, a. a. O. Bd. II, Abth. 5, S. 1433.

Die Kieselsäure ist aus dem Verluste bestimmt, und möchte daher wohl etwas zu hoch angegeben seyn.

Das Material zu I. war dasselbe, welches ich untersuchte. Woher das Abweichende von Bischof's und meiner Analyse rührt, weiß ich nicht anzugeben.

Die Sauerstoffmengen der Analyse II. habe ich, soweit die nicht vollständigen Bestimmungen es erlauben, so belechnet:

| Kieselsäure |       | 24,26 |
|-------------|-------|-------|
| Thonerde    | 12,11 | 12,11 |
| Magnesia    | 6,3   |       |
| Kali        | 0,96  | 7,47  |
| Natron      | 0,21  |       |

Setzt man das sich daraus ergebende Verhältnifs des O von R: #: Si, nämlich 1: 1,6:3,2 = 1: 1,5:3, so erhält and die einfache Formel eines Magnesiaglimmers von Pargas (also von dem Fundorte jenes pseudomorphen Glimmers)

Dieses ist übrigens der einzige pseudomorphe Magnesiagümmer, welcher bisher untersucht worden ist, und darum besonders interessant, weil der einzige Magnesiaglimmer, welchem er in der Zusammensetzung nahe kommt, von demselben Fundorte ist.

#### 2. Gelber Skapolith von Bolton in Massachusetts.

Derb, hellgelb, nach zwei auf einander rechtwinklichen Richtungen vollkommen spaltbar, so das er sich leicht in lange quadratische Prismen theilt. Vor dem Löthrobre verliert er seine Farbe, wird milchweis, schmilzt leicht und öhne Aufschäumeu. Im Kölben giebt er Wasser. Fluor konnte ich nicht nachweisen. Härte zwischen Flusspath und Apatit. Das specifische Gewicht ist

Die physikalischen Eigenschaften dieses merkwürdigen Minerals deuten unverkennbar eine Zersetzung an. Koblensuren Kalk konnte das Auge nicht erkennen. Die Analyse ergab:

1) Rammelsberg, 4. Suppl. zum Handwörterb. S. 77 ff.

|                | 1.       | 11.   | 111.  |
|----------------|----------|-------|-------|
| Kieselsäure    | 49,99    | _     | 49,99 |
| Thonerde }     | 040"     | 23,41 | 23,01 |
| Eisenoxyd      | 24,25    | 1,64  | 1,64  |
| Kalkerde       | 3,74     | 2,95  | 3,35  |
| Magnesia       | 1,80     | 1,66  | 1,73  |
| Kali           |          | 7,09  | 7,09  |
| Natron         | _        | 0,35  | 0,35  |
| Wasser         | 4,23     | 1,23  | 4,23  |
| Kohlensaurer K | alk 7,80 | 7,80  | 7,80  |
|                |          |       | 99.19 |

Daraus ergeben sich die Sauerstoffmengen:

| Kieselsäure |        | 25,94 |   | 4    |
|-------------|--------|-------|---|------|
| Thonerde    | 10,75  | 11.19 |   | 1.73 |
| Eisenoxyd   | 0,44   | 11,19 |   | 1,70 |
| Kalkerde    | 0,95   |       |   |      |
| Magnesia    | 0,69 / | 2,93  |   | 0,45 |
| Kali        | 1,20 } |       | Ĥ | 0,58 |
| Natron      | 0,09   |       |   |      |
| Wasser      | 3,76   |       |   |      |

Dieser Skapolith unterscheidet sich wie der Glimmer von den bisher betrachteten sogleich sehon im Sauerstoffverhältnisse von Ši: Å. Die einatomigen Basen sind wie beim Glimmer unter die Hälfte der durch die Formel

verlangten Menge herabgesunken. Die Basen il sind ebenfalls in geringerer, das Wasser in größerer Menge vorhanden als bei irgend einer der bisher angeführten Analysen. Abgesehen von den physikalischen Eigenschaften spricht für die weit fortgeschrittene Zersetzung dieses Skapoliths der hohe Gehalt an Kieselsäure, die wenigen Procente Kalk und die große Menge Wasser, welche er zeigt. Es besteht in der That eine überraschende Analogie zwischen dieser Zusammensetzung und der des Glimmers: der Gehalt an Wasser, Kalkerde, Kali, Natron sind beiden fast gleich. Um auch hier eine genauere Vergleichung machen zu können, zwischen der Zusammensetzung des gelben Skapoliths 1. und unseres idealen II., habe ich die Analyse des ersteren nach Abzug des Gehalts an kohlensauren Kalk und Wasser nochmals berechnet:

|             | I.    | - 11 |
|-------------|-------|------|
| Kicselsäure | 57,20 | 49,5 |
| Thonerde    | 26,35 | 27,5 |
| Eisenoxyd   | 1,88  |      |
| Kalkerde    | 3,84  | 15,0 |
| Magnesia    | 1,98  | •    |
| Kali        | 8,34  |      |
| Natron      | 0,41  | 8,0  |
|             | 100.  | 100. |

Während die Skapolithe ungewöhnlich 3 bis 4 Mal so viel Natron als Kali enthalten, zeigt dieser offenhar eerwitterte 20 Mal mehr Kali als Natron. Sehr wichtig ist es zu bemerken, wie hier die Magnesia fast in doppelt so großer Menge vorhanden ist, als wir sie in unveränderten Skapolithen finden. Obgleich ihre Menge noch nicht 2 Procerreicht, können wir mit Bestimmtheit sagen, daß sie für den Zersetzungs-Process schon hier charakteristisch ist. In den beiden folgenden Analysen werden wir sie successive steigen selnen.

Die Processe, welche diese Zersetzung bewirkt haben sich im Allgemeinen ähnlicher Art gewesen, wie die beim Glimmer geschilderten. Fast 3 des ursprünglichen Kalkgehalts wurden als kohlensaurer Kalk fortgeführt, ein Theil blieb vom Umwandlungs-Product. Das Kall ersetzte das Natron wie im Glimmer. Auch schein ein Theil der Thonerde fortgeführt worden zu seyn, denn wir sehen sie tiefer sinken als im irgend einer der bisher angeführten Analysen. (Es ist der Sauerstoff der Si zum Sauerst. von K=4:1,73.)

Es ist sehr schwer, sich einen Begriff davon zu machen, wie die Thonerde fortgeführt worden ist; da ihr Silicat so schwer löslich ist, ein Carhonat nicht existirt. Vielleicht enthielten die Gewässer viel Chlorkalium, und es entstand durch wechselseitige Zersetzung kieselsaures Kali und Chloraluminium, welches fortgeführt wurde. Die letztere Verbindung kennen wir als einen Bestandtheil des Meerwassers-Doch haben wir gar nicht einmal nöthig, die absolute Menge der Thonerde als verändert anzunehmen. Wurde Natron als Karbonat fortgeführt, Kali als Silicat zugeführt, so muſste eine Zersetzung erfolgen, welche ganz der obigen Analyse entspricht. Die Kieselsäure muſs dann procentisch zunehmen.

G. Bisch of hat bewiesen 1), dafs die Kieselsäure keineswegs in dem freien Zustande, wie die Analysen sie aufführen, in den Quellwassern existirt, dafs sie vielmehr eine entsprechende Menge von Alkalien sättigt. Kalisilicat wird durch freie Kohlensäure nicht zersetzt.

Die Zusammensetzung des gelben Skapoliths überrascht auch wegeu des geringen Gehalts an Eisenovyd, welches im Allgemeinen bei der Zersetzung dieser Miueralgattung in reichlicher Menge eintritt. Die Gewässer, welche diese Umwandlung bewirkten, mußten sehr frei von Eisenoxydul-Carbonat seyn.

Das specifische Gewicht, welches wir gewühnlich bei zunchmendem Kieselsäuregehalte und geringem Eisengehalte sinken sehen, ist auffallender Weise auch hier höher als bei den unverwitterten Skapolithen.

Man möchte unwillkührlich die Frage aufwerfen, warum dieses Mineral, in Vielem dem eben betrachteten Glimmer so ähnlich, nicht zu Glimmer geworden ist.

### 3. Rother Skapolith von Arendal.

Der Krystall, welchen ich untersuchte, zeigte nur das erste und zweite quadratische Prisma; die Farbe ziegefroth bis bräunlichroth; die Oberfläche rauh und ohne allen Glanz; die Spaltbarkeit fehlte gänzlich. Härte gleich Apatit. Vor dem Löthrohre verliert er seine Farbe, wird milchweiß, sechmilzt nur sehwer. Im Kolben giebt er Wasser. Das specifische Gewicht ist.

2,852.

Die physikalischen Eigenschaften deuten unwidersprechlich auf eine weit fortgeschrittene Zersetzung. Diese Krystalle finden sich oft mehrere Zoll lang mit schwarzer Hornblende auf den Magneteisensteinlagern von Arendal. Die Analyse ergab:

|             | I.    | 11.   | 171.   |
|-------------|-------|-------|--------|
| Kieselsäure | 59,74 | _     | 59,74  |
| Thonerde )  | 02.00 | 16,44 | 16,20  |
| Eisenoxyd   | 23,86 | 7,90  | 7,90   |
| Kalkerde    | 2,24  | 2,05  | 2,15   |
| Magnesia    | 3,90  | 4,15  | 4,02   |
| Kali        | _     | 4,42  | 4,42   |
| Natron      | _     | 4,31  | 4,31   |
| Wasser      | 1,83  | 1,83  | 1,83   |
|             |       |       | 100.57 |

Die Sauerstoffmengen sind:

| Kieselsäure |        | 31,00 | 4    |
|-------------|--------|-------|------|
| Thonerde    | 7,57   | 9,95  | 1.28 |
| Eisenoxyd   | 2,37   | 3,33  | 1,40 |
| Kalkerde    | 0,61   | 4,12  | 0,53 |
| Magnesia    | 1,66   |       |      |
| Kali        | 0,75 ( |       |      |
| Natara      | 110    |       |      |

Dieser Wernerit zeichnet sich, wie die Analyse zeigt, vou allen bisher betrachteten dadurch aus, dafs die Kieslsture im Maximum, der Kalk im Minimum (der Gehalt an letzterem ist selbst niedriger als im Glimmer) ist. Sehn erkwürdig ist der gleiche Gehalt an Magnesia, Kali und Natron. Die gegenwärtige Analyse zeigt mit der vorigen eine unverkennbare Uebereinstimmung, im Gehalte an Kiesläure und Kalkerde, dem Zurücksinken der schwachen Basen B, und im Vorherrschen des Kalis über das Natron.

Hierdurch bezeichnen wir auch die Spuren desselben weit verbreiteten Verwitterungsweges, den wir nach einander bei drei Zersetzungs-Producten verfolgen können. Der Austausch des Natrons gegen das Kali scheint am meisten geeignet, diese Verwitterung zu charakterisiren. Wenn wir auf diese Weise in drei durch Verwitterung aus dem Wernerit entstandenen Substanzen, das Kali über das Natron vorherrschen sehen, in frischen Werneriten indess niemals größere Mengen von Kali gefunden haben (selbst nicht in den beiden Nuttaliten), so sind wir berechtigt anzunehmen, dass das Kali nur durch Verwitterung das Uebergewicht über das Natron in den Werneriten erhält. Diese Annahme werden wir fallen lassen, wenn hinreichende Gründe angeführt werden, dass das von Stadtmüller und Thompson analysirte Mineral noch unzersetzt war. Thatsache ist, dass von 40 Analysen mit scheinbar frischem Material 38 das Kali in weit geringerer Menge als das Natron angeben; von 7 Analysen mit zersetztem Material (darunter die beiden Glimmer von Bischof) 5 das Kali gegen das Natron herrschend zeigen, und zwei nicht viel mehr als eine Spur von Alkali überhaupt ergeben.

Die Analyse des rothen Wernerits zieht unsere Aufmerksamkeit besonders durch ihren Gehalt an Magnesia auf sich; er ist höher, als ihn eine mir bekannt gewordene Wernerit-Analyse angiebt. - Bisch of sagt bei Betrachtung der Magnesiasilicate1), kein anderer Bestandtheil des Mineralreichs spiele bei der Umwandlung der Fossilien eine so ausgebreitete Rolle, wie die Magnesia, es sey diejenige Erde, welche ihren Ort am meisten wechsele. Wir haben durch ihn auch die Erklärung der Thatsache erhalten, dass Magnesia, obwohl seltener, in Quellwasser als Kalk, dennoch viel häufiger als dieser bei Zersetzungsprocessen aufgenommen wird. Wir wissen nämlich durch Bischof's Experimente<sup>2</sup>), dafs Magnesiabicarbonat und Kalksilicat sich gegenseitig zersetzen in Magnesiasilicat und Kalkcarbonat. Dieser Process erlaubt uns auch einen Blick in die gegenwärtige Umwandlung.

Ein wie häufiger Procefs das Verdrängen der Basen durch Magnesia ist, zeigen die zahlreichen Umwandlungen in Speckstein, Kalk und Chlorit. Wenn wir in diesen

<sup>1)</sup> Bischof, a. a. O. Bd. I., S. 789.

<sup>2)</sup> Bischof, a. a. O. Bd. II., S. 489.

Fällen ein gänzliches Verdrängen des ehemaligen Minerals durch Magnesiasilicat sehen, was steht dann der Annahme entgegen, daß beim rothen Wernerit ein Theil des Kalks durch Magnesiasilicat ersetzt worden sey.

H. Rose ') untersuchte mehrere veränderte Augite (Salite), und fand bei allen eine Zunahme der Kieselsäure and der Magnesia, und eine Abnahme des Kalks. Wenn Bischofs Ausicht gegründet ist, das nämlich durch den Einfluß der Gewässer Augit in Hornblende (Uralit) sich umwandelt, so muß auch hier eine theilweise Verdrängung des Kalks durch Magnesia stattfinden.

Eine völlige Verdrängung vieler Mineralien durch Maguesissiliet liegt vor unseren Augen. — Richtet sich einmal allgemeiner die Aufmerksamkeit der Chemiker auf die veränderten Mineralien, so wird man auch die Zwischenstufen bei den Umwandlungen, man wird die Combinatioene der merkwürdigen Zersetzunge- Processe z. B. desjebigen in Glimmer und desjenigen in Serpentin kennen lemen. Es ist nicht zu verkennen, daß der rothe Skapolith Züge von beiden Zersetzungen zeigt.

# B. Umwandlungen, in denen die Alkalien verschwinden und Magnesia aufgenommen wird.

Schwarzer Skapolith von Arendal.

Die untersuchten Krystalle zeigten zwei mit einer starken Längestreifung bedeckte Prismen und waren auf einz guz gleichartigen Grundmasse aufgewachsen; die Farbe graulich-sehwarz, der Strich graulich-weiß. Die Härte to gering, daß das Wasser tief in die Masse eindrang. Von Spaltbarkeit zeigte sich keine Spur. Im Kolben giebt et viel Wasser; neben dem Eisen enthält er eine starke Spur von Mangan, welches sich beim Schmelzen mit Soda teigte. Vor dem Löthrohr rundet er sich nur schwierig an den Kanten ab. Das specifische Gewicht ist 2.837.

<sup>1)</sup> II. Rose in Schweigger's Journal XXXV, S. 93; auch Bischof, a. a. O. II, 517.

das Auge konnte keinen eingemengten kohlensauren Kalk erkennen. Die Analyse ergab:

|                | I.      | 11.   | 111.  |
|----------------|---------|-------|-------|
| Kieselerde     | 29,52   |       | 29,52 |
| Thonerde       | 15,41 ) | 16,13 | 15,77 |
| Eisenoxyd      | 19,25   | 19,03 | 19,14 |
| Kalkerde       | 8,94    | 9,10  | 9,02  |
| Magnesia 1)    | _       | 8,50  | 8,50  |
| Kali           |         | 0,37  | 0,37  |
| Natron         |         | 0,58  | 0,58  |
| Wasser u. Bit. | 10,89   | 10,89 | 10,89 |
| Kohlens, Kalk  | 4,62    | 4,62  | 4,62  |
|                |         |       | 98,45 |

Die Sauerstoffmengen sind:

| Kieselsäure |        | 15,32 | 4     |
|-------------|--------|-------|-------|
| Thonerde    | 7,37   | 13,11 | 3,42  |
| Eisenoxyd   | 5,74   | 10,11 | 0,12  |
| Kalkerde    | 2,56   | 6,19  | 1,62  |
| Magnesia    | 3,42 ( |       |       |
| Kali        | 0,06   |       |       |
| Natron      | 0,15   |       |       |
| (Wasser     |        | 9,68  | 2,52) |

Es bedarf keines Beweises, dass die Zersetzung dieses Wernerits bereits weit fortgeschritten ist. Die physikalischen Eigenschaften und der bedeutende Glühverlust wären allein schon hinreichend, dieses auf eine überzeugende Weise darzuthun.

Das Verhältnifs der Basen R und R zeigt sich nicht wesentlich gestört; doch ist die Kieselsäure in ihrem procentischen Gchalte so herabgesunken, wie wir es bisher noch nicht gefunden haben. Bei unserer Uebersicht füber die Zusammensetzung der 7 analysirten Skapolithe haben wir die Bemerkung gemacht, dafs dieselben meist die Basen in einem etwas größeren Verhältnisse zur Kieselsäure entabal-

Die Magnesia wurde bei der Analyse mit kohlensaurem Natron nicht bestimmt.

balten, als die Formel es verlangt. Um so willkommener ist uns das Resultat der gegenwärtigen Analyse, weil sie uns im Gegensatze zu allen bisher betrachteten Umwandlangs-Producten Processe kennen Icht, welche die Kiesel sürer procentisch vermindern, und sowohl die starken als auch die schwachen Basen procentisch vermehren.

Wir suchen die Verhältnisse auf, wodurch ein Skapolith sich in diesen schwarzen Wernerit umwandeln könne. -Denken wir uns hier, wozu wir wohl genöthigt sind, die absolute Menge der Thonerde unverändert geblieben, so erkennen wir, dass die Kieselsäure nicht nur nicht kann fortgeführt worden seyn, dass vielmehr ihre absolute Menge wahrscheinlich noch gestiegen ist. Das Verhältnis der Thonerde zur Kieselsäure ist nahezu wie 1:2, während bei den unveränderten Skapolithen die Menge der Kieselsaure stets etwas weniger beträgt als das Doppelte der Thonerde. Eine absolute Vermehrung der Kieselsäure, wenn sie wirklich hier stattgefunden, können wir uns im vorliegenden Falle wohl nur durch Aufnahme von Magnesiasilicat begreiflich machen. Es steht Nichts der Annahme im Wege, dass gleichzeitig durch die Kohlensäure der Gewässer Kalk - und Alkalisilicat zersetzt, Kalk - und Alkali-Carbonat fortgeführt, und Magnesiasilicat zugeführt sey. Vom gelben Skapolith an sahen wir die Menge der Magnesia wachsen, hier erreicht sie ihr Maximum, und ist neben dem Eisenoxyd der einzige Stoff, durch dessen Aufnahme die Umwandlung vor sich gegangen ist. Die große Menge des Eisenoxyds ist hier offenbar hingeführt worden, wie es auf alle andere secundare Lagerstätten, z. B. in Verdrängungs-Pseudomorphosen, hingeführt worden ist. Zersetzte die freie Kohlensäure, welche das Eisenoxydul in Auflösung erhielt, Kalksilicat, so musste sich in demselben Augenblicke das Eisen als Eisenoxydhydrat niederschlagen und an die Stelle des Kalksilicats treten. Durch Aufuahme einer so großen Menge von Eisenoxyd sank natürlich der relative Gehalt an Kieselsäure und Thonerde. Wir sehen also bei diesem merkwürdigen Umwandlungs-Product:

eine absolute Vermehrung von Si, Fe, Mg
eine absolute Verminderung von Ca, (K), Na
eine relative Vermehrung von Fe, Mg
eine relative Verminderung von Si, Äl, K, Na, Ca.

Drei der bisher von uns betrachteten Zersetzungsproducte: der Glimmer, der rothe und der schwarze Skapolith, kommen zu Arendal vor. Bei Betrachtung des Glimmers machten wir darauf aufmerksam, daß die Gewässer, welche iene Umwandlung bewirkt haben, eine reichliche Menge von Kali enthalten mulsten, was sehr wohl anzunehmen sey, da das Magneteisensteinlager von Arendal von granitischem Gesteine umschlossen wird. Gewässer von ähnlicher Zusammensetzung haben auf den rothen Skapolith eingewirkt. Ganz anders müssen die Gewässer beschaffen gewesen seyn, welche das Umwandlungsproduct, welches wir augenblicklich betrachten, hervorgebracht haben. Nehmen wir an, die Lagerstätte des ursprünglichen Skapoliths sey nahe der Region gewesen, wo die durch das Gebirge dringenden meteorischen Wasser Feldspath in Kaolin umwandeln, so folgt mit Nothwendigkeit, dass die Gewässer wie sie sich mit dem Kali des Feldspaths beladen, auch das Natron aus unserm Skapolithe ziehen mußten. Es hat also durchaus nichts Widersprechendes, wenn wir behaupten, dass dieselben Gewässer beide Umwandlungen, den Austausch des Natrons gegen das Kali und die gänzliche Entziehung der Alkalien, bewirkt haben können. Wir sehen aber hieraus, dass eine vollkommene Erklärung des Chemischen der pseudomorphischen Processe eine viel genauere Kenntniss der Lagerstätten eines Minerals verlangt, als wir uns verschaffen können. Möge hierin eine Entschuldigung liegen, dass mir bei Erklärung der Umwandlungen so oft Nichts als Vermuthungen haben.

C. Umwandlungen, in denen die Alkalien verschwinden und Kalk aufgenommen wird.

Epidot in der Form von Wernerit (von Arendal).

Der Krystall, welchen ich zur Analyse verwandte, zeigte von Flächen nur das erste und zweite quadratische Prisan, indem das Ende abgebrochen war. Er maße etwa 1 Zoll in der Länge und hatte 4 nin Durchmesser. Mehrere andere kleinere Krystalle derselben Art waren wie der größere auf einer dunkelgrünen Masse, in welche die Krystalle fortsetzten, aufgewachsen. Diese dunklere Masse war dem Ansehen nach Hornblende 1). Wir finden in Höhlungen erwitternder Granaten Hornblende Krystalle. Sollte nicht auch hier die Hornblende der dunkelen Grundmasse des pseudomorphen Skapolith-Krystalls aus verwittertem Skapolith entstanden sevn?

Das Innere des fraglichen pseudomorphen Krystalls ist eine hellgrüne körnige Masse, deren Körner unvollkommen spaltbar und stark verwachsen sind, und welche in allen physikalischen Eigenschaften (Härte, Schmelzbarkeit) durchaus dem Pistazit gleicht. Das specifische Gewicht fand ich:

#### 3.223.

Es steht also an der unteren Gränze der Epidot-Gewichte weit über dem Gewichte irgend eines ächten Wernerits.

Die Analyse ergab:

| Kieselsäure 37,92 —  | 37,92<br>19,21 |
|----------------------|----------------|
|                      | 9 19,21        |
| Thonerde 34,99 19,0  |                |
| Eisenoxyd 34,99 15,5 | 55 15,55       |
| Kalkerde 22,94 22,4  | 12 22,68       |
| Magnesia 0,19 0,3    | 31 0,25        |
| Kali - '0,5          | 23 0,23        |
| Natron - 0,3         | 39 0,39        |
| Wasser 2,51 2,5      | 51 2,51        |
|                      | 98,74.         |

Nach Hrn. Prof. G. Rose ist diese Grundmasse Augit, welcher in Umwandlung in Hornblende (Uralit) begriffen ist.

Die Sauerstoffmengen sind:

| Kieselsäure | ,    | 20,06 | 3 -  |
|-------------|------|-------|------|
| Thonerde    | 8,98 | 13.64 | 2,03 |
| Eisenoxyd   | 4,66 | 13,01 | 2,00 |
| Kalkerde    | 6,45 | 6,70  | 1,00 |
| Magnesia    | 0,10 |       |      |
| Kali        | 0,04 |       |      |
| Natron      | 0.11 | )     |      |

Schon vor 12 Jahren empfahl Rammelsberg') es der Aufmerksamkeit der Chemiker, die Identität der Formeln des Epidots und des Mejonits nachzuweisen. Diese Thatsache wurde außer Zweifel gestellt, als die Analyse des Mejonits von Wolff die früheren Analysen von G. Gmelin und Stromeyer bestätigte. Forchhammer?') berichtete zuerst über einen in Epidot umgewandelten Wernerit-Krystall, welchen er zu Kopenhagen sah. G. Bischof') berichtet ebenfalls über Pseudomorphosen von Epidot nach Wernerit, ebenso R. Blum').

Der von Rammelsberg 5) im Gegensatze zu Hermann's heteromerer Eintheilung der Epidote für alle Epidote ausgestellten Formel

entspricht merkwürdiger Weise die Analyse dieses pseudomorphen Epidots genauer als irgend eine bisher bekannt gewordene.

Durchläuft man Blum's Verzeichnife der Umwandlungs-Pseudomorphosen durch Austausch von Bestandtheilen, so sicht man, dafs der Fälle, in denen ein Doppelsilieat das Product der Umwandlung ist, nur sehr wenige sind. Sehen wir ab von den jüngst bekannt gewordenen, überaus räthselbaften Pseudomorphosen, in denen Feldspath als secun-

<sup>1)</sup> Rammelsberg, Handwörterbuch II, 151.

Erdmann u. Marchand, Journal für praktische Chemie, Bd. 36, S. 403.

<sup>3)</sup> a. a. O. Bd. II, 656.

<sup>4)</sup> Zweiter Nachtrag zu den Pseudomorphosen S. 46. 5) Supplement zum Handwörterbuch, Art. Epidot.

däres Product auftritt, so wie von den Pseudomorphosen, welche die Zeolithe unter einander bilden, so bleiben von Doppelsiliseten nur übrig: Glimmer, Hornblende, Chlorit und Epidot. Die beiden ersten variiren in ihrer chemischen Zusammensetzung so sehr, dass wir kaum sagen können, es sey ein Doppelsilisen mit bestimmten einfachen Nischungsverhältnissen, das Product der Umwandlungs-Processe. So bleiben nur die Pseudomorphosen des Chlorits und die beiden des Epidots (Pistazits) nach Granat und Wernerit (Mejonit) übrig. Granat und Wernerit haben eine gewisse Achnlichkeit in ihrer Zusammensetzung. Es ist die Formel

des Mejonits RSi + 2RSi des Granats RSi + RSi.

Man kennt Epidot nur pseudomorph in den Formen dieser beiden Mineralien, und könnte daher wohl vermuthen, dafs die Aehnlichkeit resp. Gleichkeit des ursprünglichen Minerals und des neu entstandenen eine wesentliche Stütze bei der Erklärung dieses Umwandlungs-Processes seyn würde. Man könnte versucht werden zu der Annahme, dafs da Mejonit und Zoisit heteromorphe Substanzen wären, die Umwandlung des ersteren in den letzteren durch eine einfache Umsetzung der kleinsten Theile, wodurch das specifische Gewicht erhöht würde, erklärt werden könnte. Man brauchte alsdann nur anzunehmen, dafs der ursprüngliche Wernerit, welcher dem Epidot die Form lich, ein Mejonit gewesen sey.

Dem kann aher nicht so seyn, und zwar aus folgenden Gründen:

- Zoisit und Mejonit haben allerdings eine identische Zusammensetzung, nicht aber Pistazit (ein solcher ist der pseudomorphe Epidot) und Mejonit. Man kennt keinen Mejonit, der auch nur ein einziges Procent Eisenoxyd enthielt; der Eisenoxydgehalt des Pistazits sinkt nicht unter 10 Proc.
- 2) Wird durch Nichts die Annahme gerechtfertigt, dafs der ursprüngliche Wernerit nach der Formel des Mejonits

zusammengesetzt gewesen sey, da außer dem Mejonit vom Vesuv kein Wernerit bekannt ist, welcher der durch die Mejonitformel verlaugten Zusammensetzung auch nur nahe käme.

So bleibt uns auch hier bei der Erklärung Nichts übrig als die Annahme eines Austausches von Stoffen. Was wir obeu beim prismatischen Skapolith von Areudal (No. 7) gesagt haben, mag unsere Annahme stützen, daß der Epidot aus einem verwölterten Skapolith entstanden sey.

Um diesen Umwandlungs-Process zu versolgen, unternahm ich die Aualyse eines Skapolith-Krystalls (ähnlich dem prismatischen Skapolith), welcher durch viel grüne Epidotunasse auf die oben geschilderte Weise durchdrungen und zum Theil verdrängt war. Leider mislangen die Bestimmungen des Kalks und der Thonerde, da indes die übrigen Bestimmungen sieber sind, und Einiges aufzuhellen scheinen, so theile ich sie mit.

Die Werthe unter I. gehören der fraglichen Substanz an, die unter II. dem prismatischen Skapolithe, die unter III. dem pseudomorphen Epidote.

|             | ī,    | 11.   | Ш.    |
|-------------|-------|-------|-------|
| Kieselsäure | 43,41 | 46,82 | 37,92 |
| Eisenoxyd   | 8,68  | 1,39  | 15,55 |
| Kali        | 0,72  | 0,97  | 0,23  |
| Natron      | 3.24  | 6.88  | 0.39  |

Denken wir uns gleiche Theile des prismatischen Skapoliths und des Epidots der Analyse unterworfen, so wird ihr Resultat natürlich seyn:

| Kieselsäure | 42,37 |
|-------------|-------|
| Eisenoxyd   | 8,47  |
| Kali        | 0,60  |
| Natron      | 3,63. |

Aus der naben Uebereinstimmung dieser Werthe mit deuen unter I. schließen wir, daß bereits nahe die Hälfte des Skapoliths in Epidot umgewandelt sey, — ein Schluß, zu dem die Betrachtung des Handstücks selbst ebenfalls berechtigt. Diese läßte tendlich keinen Zweisel darüber, daß die Epidotmasse secundärer Bildung an der Stelle der ursprtinglichen Skapolith-Substanz sey. Man ist gewolnt anzunehmen, dass, wenn ein kalkhaltiges Mineral sich zersetzt, diess zunächst durch eine Abnahme des Kalks und eine relative Zunahme der Kieselsäure sich zu erkennen giebt. Von diesem Gesetze haben wir ja oben zur Erklärung der Umwandlungen mehrfach Gebrauch gemacht. Hier überrascht uns die Abweichung von diesem Gesetze: Die Kieselsäure ist gesunken, sie erreicht das Minimum unter allen von uns untersuchten Werneriten (mit Ansnahme des vorigen, schwarzen). Der Kalk ist gestiegen, er übersteigt den procentischen Gehalt im Mejonit sogar um 1 Proc. Der Gehalt an Alkalien ist diesem pseudomorphen Epidot keineswegs eigenthümlich. Der Alkali-Gehalt in einem von Hermann untersuchten Pistazit von Werschneiwinsk übersteigt 2 Proc.

Das Merkwürdigste bei dieser Pseudomorphose ist ohne Zweifel das Steigen des Kalkgehalts. Wir können nicht annehmen, der Kalk habe nur relativ durch Fortführung andere Bestandtheile das Uebergewicht gewonnen; wir sind vielmehr genötligt, ein wirhliches Hinsuführen des Kalks anzunehmen, so rätiselhaft diefs auch erscheinen mag.

Es zeigte nämlich der fragliche Epidot durchaus keine Ilöhlungen oder Porositäten, sondern bestand selbst für das bewaffnete Auge aus einer völlig gleichartigen, homogenen Masse. Das specifische Gewicht wurde wie beim prismatischen Skapolith von Arendal mit sehr kleinen Stückehen bestimmt. Gesetzt nun der zollgroße Krystall habe als Skapolith 15 Grm. gewogen, so mußste er in Epidot umgewandelt 17,925 Grm. wiegen. Im Skapolith waren enthalten 2,56 Grm. Kalk, im Epidot finden wir 4,06 Grm. In denselben Raum, in welchem ehemals nur 2,58 Theile Kalk enthalten waren, sind jetzt noch 1,18 Theile hinzugeführt worden.

Wir werden unwillkührlich erinnert, das so häufige Aufnehmen von Magnesia im Vergleiche zu der so überaus seltenen Aufnahme von Kalk bei Umwandlungs-Pscudomorphosen durch Austausch von Bestandtheilen in Verbindung zu bringen mit dem so häufigen Auftreten einfacher Kalk-silieate (des Wollastonit). Es sey für einen Augenblick-silieate (des Wollastonit). Es sey für einen Augenblick-leaubt, den Wollastonit, welchen wir in Drusen des Mandelsteins der Kilpatrik-Higel bei Dimbarton finden, als durch Gewässer an diesen Ort geführt anzunehmen. Auf diese Weise ist uns seine Bildung gar wohl erklärlich '). Dringen atmosphärische Gewässer durch den Mandelstein, so zersetzen sie eine ihrem Kohlensäuregehalte entsprechende Menge von Kalksilieat des Augits und des Labradors. Ist die Kohlensäure auf diese Weise neutralisirt, so kann num das Wasser Kalksilieat unzersetzt aufnehmen, und an anderen Orten wieder absetzen.

Da das Magnesiasilicat nach Bischof durch Kohlensure nicht zersettt wird, so konnte es auch bei Pseudomorphosen eintreten, wenn auch die Gewässer, welche die Vermittler dieser Processe waren, jene Säure überschüssig enthielten. Danit aber Kalk in die Zusammensetzung einstlicats eintrete, müssen die Gewässer frei von Kohlensture seyn. Die Seltenheit dieser Bedingung seheint in Einklang zu stehen mit den seltenen Fällen, in welchen Kalk aufgenommen wird.

Das Fortführen der Alkalien haben wir bereits oben erörtert.

Wie sollen wir uus aber hier die Aufnahme des Eisenoxyds denken? Gelöst kann es unserer Erfahrung gemäß nur als Eisenoxydul-Carbonat gewesen seyn. Dieß kann aber, so viel wir wissen, nicht neben Kalksilicat bestehen, da dem Gesetze der Verwandtschaft zufolge das Eisenoxydul-Carbonat die Koblensäure an den Kalk abtreten nufs. Dürfen wir uns vielleicht das Eisenoxyd zuerst hinzugeführt denken, und später erst den Kalk, nachdem die Gewässer ihre Zusammensetzung geändert hatten?

Wir müssen gestehen, das wir uns außer Stande sehen, die Bildung des pseudomorphen Epidots von chemischer 1) Bischof, a. a. O. Bd. l., 784 ff. Seite zu erklären. Was aber gar den Umstand betrifft, dafs der Kalk und das Eisenonyd gerade in der Menge hinzugetreten, die Alkalien gerade bis zu dem Punkte fortgeführt sind, dafs aus dem alten Sauerstoffeerhältnisse 1: 2:4, nachdem es sunächst durch die Verwitterung gestört, ein gans neues 1:2:3 entstehen konnte: — was die Erklärung dieses Umstandes betrifft, so sehen wir uns von einem undurchdringlichen Dunkel umhüllt. Hier bleibt um in der That Nichts übrig, als zu gestehen, dafs es so sey!

Was uns von chemischer Seite von den Werneriten bekannt ist theils durch die früheren, theils durch diese Untersuchungen, fassen wir zusammen in folgender

#### Uebersicht.

I. Von der ürsprünglichen Zusammensetzung.

Die Gattung Wernerit zerfällt in mehrere heteromere Species:

1. Mejonit,  $\hat{C}a^3\hat{S}i + 2\hat{A}\hat{I}\hat{S}i$ , O von  $\hat{R}: \hat{R}: \hat{S}i = 1:2:3$ .

2. Skapolith, (Ča, Na)<sup>3</sup>  $\ddot{S}i^2 + 2\ddot{A}\ddot{I}\ddot{S}i$ , O von  $\dot{R}:\ddot{R}:\ddot{S}i = 1:2:4$ .

Wernerit von Gouverneur, (Ča, Na)<sup>5</sup> Si<sup>5</sup> + 2 Al Si,
 O von R: H: Si = 1:2:5.

Man könnte diese Species auch betrachten als Verbin-

dungen desselben Aluminats mit steigenden Mengen von Kieselsäure:

die der beiden folgenden erscheint nur wahrscheinlich.

4. Wern. v. Pargas, 3(Ca, Na) Si + 5ÄlSi, O von R:

R: Si = 1:25:4.

5. "Nuttalit" Rammelsb., RSi + AlSi, O von R:R: Si = 1:3:6. Der "Wernerit" Rammelsb. R<sup>3</sup> Si + 3 AlSi, O von R: R: Si = 1:3:4 ist wohl noch nicht begründet.

Folgende Bestandtheile scheinen den verschiedenen Species ursprünglich zuzukommen:

Natron Kalkerde Thonerde Kieselsäure.

II. Von der Verwitterung.

Bei der Verwitterung des VVernerits tritt hinzu tritt aus

1. Kali (3) ') 5. Natron (6) 2. Magnesia (3) 6. Kalk (5)

3. Kalk (1) 7. Thonerde (4)

4. Eisenoxyd (5)

(Die Kieselsänre sinkt oder steigt relativ, ob sie in absoluter Menge zu- oder abnimmt, ist schwer zu entscheiden.)

Diese Processe combiniren sich in folgender Weise: 1. 4. 5. 6 — es erfolgt die Umwandlung in Glimmer,

1, 2, 4, 5, 6, 7 — es erfolgt die Umwandlung in den rothen und gelben Wernerit,

2, 4, 5, 6, 7 — es erfolgt die Umwandlung in den schwarzen Wernerit.

3, 4, 5 - es erfolgt die Umwandlung in Epidot,

5, 6, 7 — es erfolgt die Umwandlung in die von Wolff untersuchten Wernerit-Krystalle mit einem Gehalte an Kieselsäure von 92.7 Proc.

1) Die in Klammern stehenden Zahlen mögen die relairier Hisfigheit jede-einselnen Verwitterungs-Processes besteichnen. Der h\u00e4ufsquto int 5, das Austreten des Natrons; er findet in allen Fillen saut; der reltense S, er ist nur in einem Falle beobseltet. Zwischen diesen beiden Extremen liegen die anderen Verwitterungs-Processe.

VI. Ueber Pseudomorphosen, nebst Beiträgen zur Charakteristik einiger Arten derselben; con Th. Scheerer.

(Fortsetzung.)

Im ersten Theile dieses Aufsatzes (d. Ann. Bd. 89, S. 1) hatte ich unter anderem darauf hingewiesen, wie wünschenswerth es sey, dass so manche Pseudomorphosen einer näheren Prüfung als bisher unterworfen würden. Besonders hob ich hierbei die zahlreichen Epigenien hervor, welche man ohne hinreichenden Beweis den Speckstein- und Serpentin-Pseudomorphosen beigesellt hat, indem einestheils die chemische Constitution des Specksteins und Serpentius nicht nachgewiesen wurde, anderentheils auch wohl die Krystallform der umgewandelten Substanz keiner schärferen Forschung unterlag. Durch eine erst vor Kurzem beendete Untersuchung einer Epigeuie dieser Art, einer sogeuannten Speckstein-Pseudomorphose, bin ich im Stande einen neuen Beleg für diese Ansicht beizubringen. Man möge daher entschuldigen, dass ich die folgenden Beobachtungen, vor der weiteren Verfolgung des Abschnittes über die Paramorphosen, hier erganzend einschalte.

Schon seit langer Zeit ist mehreren Mineralogen eine eigenthümliche » Speckstein-Pseudomorphose aus dem Zinnstockwerke von Altenberg » bekannt. Einige sehr ausgezeichnete Exemplare derselben befinden sich in der von Werner nachgelassenen Mineraliensammlung, so wie in der methodischen Sammlung der Freiberger Bergakademie. Trotz der zum Theil äußerst scharf ausgebildeten Krystalle, in denen der (sogenannte) Speckstein dieses Vorkommens auftritt, wollte es bisher nicht gelingen, die Form derselben so zu deuten, dass die Natur des ursprünglichen Minerals mit Sicherheit daraus abstrahirt werden konnte. Am meisten Aehnlichkeit zeigte jene Form unläugbar mit der des Schwerspahts; und man glanbte deshalb darin eine Pseudomorphose von Speckstein nach Schwerspath zu erkennen '). Zu einer genaueren Untersuchung dieser Krystalle durch meine Arbeiten über die Talke, Specksteine u. s. w. veranlafst, fand ich nach sorgfältiger Prüfung einer größeren Anzahl derselben '), dass ihre Form, wiewoll in einigen ihrer Elemente der Schwerspathform sehr nahe stehend, dennoch im Ganzen von letzterer specifisch verschieden ist. Die hierauf bezüglichen Details sind solgende.

Die Krystalle, von denen einige eine Länge bis gegen 3 Zoll erreichen, tragen in ihrer Gesammtheit einen Flä-



r Gesammtheit einen Flächencomplex an sich, wie nebenstehende Figur in einer Profil - Projection annähernd zeigt. Die unten angegebenen Winkel wurden, da es den Flächen an Glanz mangelte, mit einem Anlege-Goniometer bestimmt; sie sind in runden Mittelzahlen als Ergebnis zahlreicher Messungen angege-

ben, bei denen Goniometer und Krystall fest eingespannt und die Visirmethode angewendet wurde. Die gestrichenen Buchstaben, wie z. B. d', bezeichnen die entsprechenden Flächen auf der nicht sichtbaren Seite des Profils. Auf solche Weise wurden gefunden die Kantenwinkel

$$d: d' = 77\frac{1}{2} \circ (77^{\circ} - 78^{\circ})$$

$$z: z' = 132^{\circ}$$

$$o: o' = 116\frac{1}{2} \circ$$

$$t: t' = 119^{\circ}$$

- Breithaupt in Berg- und Hüttenm. Zig. Jahrg. 1852, S. 189. Blum's Pscudomorphosen, zweiter Nachtrag, S. 138.
- 2) Ein schönes Exemplar besitze ich aus der Sammlung meines verstorbenen Schwiegervaters, Berghauptmann Freiesleben.

die ebenen Winkel zwischen den Kanten

$$A: B = 135^{\circ}$$
  
 $B: D = 116^{\circ}_{7}$   
 $D: E = 108^{\circ}_{7}$ 

Da die Fläche o mit der Kante C nur an wenigen Krystallen vorkam, so konnten namentlich über die Neigung der Kante C zu den Kanten A und E keine genaueren Messungen vorgenommen werden. Nach dem Augenmaaße erschienen sowohl die Kanten zwischen o und z, sowie zwischen o und z rechtwinklich auf C, als auch C rechtwinklich auf A und E. Betrachtet man demnach diesen ganzen Flächencomplex als dem rhombischen Systeme angehörig, so ergiebt sich aus obigen Daten:

$$\mathbf{z} = P$$
 (Hemipyramide)  
 $\mathbf{y} = \bar{P}n$  (Hemipyramide)  
 $\mathbf{d} = \mathbf{\omega} \tilde{P}2$   
 $\mathbf{o} = \tilde{P}\mathbf{\omega}$   
 $\mathbf{t} = \tilde{P}3$  (Hemipyramide)  
 $\mathbf{l} = \mathbf{\omega} \tilde{P}\mathbf{\omega}$ .

Doch scheint an einigen Krystallen, anstatt P3, die Hemipyramide P2 vorzukommen, indem in diesem Falle die Winkel  $\alpha$  als rechte erscheinen. In Bezug auf die Krystallform des Schwerspaths stellen sich folgende Analogien heraus:

d: 
$$d' = \infty \ P2 = 77\frac{1}{2}^{\circ} \cdot \cdot \cdot 77^{\circ} 43'$$
  
z:  $z' = P = 132^{\circ} \cdot \cdot 128^{\circ} 36'$   
o:  $o' = P \infty = 116\frac{1}{2}^{\circ} \cdot \cdot \cdot 105^{\circ} 24'$ 

Da die meisten Krystalle dieses Minerals so aufgewachsen vorkommen, dass sich hauptsächlich nur die Flächen d, 5 und l, oder d, s, o und l dem Auge des Beobachters darbieten, so konnte hierdurch der Irrthum entstehen, dass ihre Form mit der des Schwerspaths identisch sey.

Bezeichnet man die Parameter der Pyramide P in der

Haupt Axe, makrodiagoualen und brachydiagoualen Nebenaxe mit a, b und c, so ist

bei unserem Mineral a:b:c=0,619:1:0,619beim Schwerspath a:b:c=0,762:1:0,621.

Auch hier ergiebt sich also eine merkwürdige Formähnlichkeit, welche sogar darauf hinzudeuten scheint, dass beide Formen auf einander zurückgeführt werden können, indem \$\times 0,619=0,774\$, also ziemlich nahe =0,762. Würe diese Uebereinstimmung vollkommen, und man bezöge die Form des in Rede stehenden Minerals auf die des Schwerspathsso erhielten wir:

 $z = \frac{4}{3}P$  (Hemipyramide)  $y = \frac{4}{3}\bar{P}n$  (Hemipyramide)  $d = \infty \tilde{P}2$   $c = \tilde{P}\infty$  $t = \frac{4}{3}\tilde{P}3$  and  $\frac{4}{3}\tilde{P}2$  (Hemipyramide)

Doch hat dieses Verhältniss sehr wahrscheinlich nur annähernd seine Richtigkeit, und beide Formen sind specisisch verschieden, wie sehon aus der an unserem Miuerale auftretenden Hemiëdrie hervorgeht, welche der Schwerspathsorm ganz fremd ist.

Welchem Minerale gehörte aber jene eigenthümliche Form einst au? An deu meisten der mir zu Gebote stehenden Krystalle schieu die ursprüugliche Substanz durch das specksteinartige Mineral vollstäudig verdrängt zu seyn; doch gelang es mir in einigen derselben deutlich erkennare Reste der ersteren aufzufindeu. Ganz besonders war dies an einigeu Exemplaren der Fall, welche ich theils durch die Güte meines Freundes Prof. Geinitz erhielt, heils beim Mineralienhändler Klocke in Dresden kauste. Ferner machte mich zu dieser Zeit mein College Bergrath Reich auf die — bisher von mir unbeachtet gebliebenen — Exemplare des Werner'schen Cabinets ausmerksam, an denen sich das ursprüngliche Mineral in beträchtlicher Menge und zum Theil noch in vollkonmenster Frische erkennen liefs. Iu diesem Zustande ist es völlig farblos und durch-

sichtig, glasglänzend und von einer Härte zwischen Apatit und Fluisspath. Letzteren ritzt es sehr deutlich. Es besitzt zwei Blätterdurchgänge; doch liefs sich über die Richtung derselben in Bezang auf die Krystallfächen mit hin reichender Genauigkeit nichts entscheiden, da ich größsere und vollkommnere Krystalle dieser Bestimmung uicht opfern wollte. Nur so viel gab sich ebenfalls zu erkennen, dafs ie wahrschenlich einer der Henipyramiden parallel laufen. Die meisten der änfserlich nurgewandelten, innerlich aber noch frischen Krystalle, zeigen in ihrem Kerne eine Zerklüftung, welche das Spalten sehr schwierig macht.

Bei der qualitativen chemischen Untersuchung ergaben sich als Hauptbestandtheile: Flussäure, Thonerde, Kalkerde und Wasser. In sehr geringen Mengen und Spuren, wohl größtentheils nur als znfällige Beimischung, traten außerdem noch auf: Kieselerde, Schwefelsäure, Eisenoxyd, Talkerde und Manganoxydul. Vor dem Löthrohre erhitzt wurde das Mineral, unter Entweichen von Flussäure und Wasser, undurchsichtig und weiß, ohne die geringste Schmelzbarkeit zu zeigen. Als dasselbe mit ungefähr 4 Gewichtstheilen wasserfreiem kohlensaurem Natron im Platintiegel 20 Min. über der Plattner'schen Gebläsclampe stark erhitzt, und als darauf die geschmolzene Masse mit Wasser übergossen wurde, blieb kohlensaurer Kalk frei von Thonerde zurück, während sich die ganze Menge der letzteren nebst Flusssäure in der Lösung befand. Auch durch Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kali, so wie durch blofses Erhitzen mit Schwefelsäure wurde das Mineral leicht aufgeschlossen. Zu einer genauen quantitativen Bestimmung der Bestandtheile desselben war nicht hinreichendes Material vorhanden 1).

Durch die angegebenen Eigenschaften ist das Mineral

<sup>1)</sup> Durch Anfiehließen einer Meinen Quantität mit kohlensaurem Natron wurde eine, etwa 32,5 Proc. Fluorealeium entsprechende Menge kohlensaure Kalkerde erhalten. Jedoch war möglicherweise die zum Trocknen des Mieerals angewendete Temperatur zu horb, und daher ein Theil wasserhaltiger Plufsaure entwichen.

als eine neue Species charakterisirt, welche hinsichtlichtihrer chemischen Constitution dem Kryolith und Chiolith am nächsten steht. Indem ich die Benennung Prosopit (von πρόςωπον, die Maske) für dasselbe in Vorschlag bringe, nehme ich hierbei Bezug-auf die Täuschung, in welche die Mineralogen durch sein maskirtes Auftreten versetzt worden sind. Diese Täuschung erstreckt sich aber, wie wir sogleich scheu werden, noch weiter; nicht einmal die pseudomorphe Maske des Minerals besteht aus dem Stoffe – Speckstein, – aus welchem sie zu bestehen scheint?

Die in der Krystallform des Prosopit auftretende pseudomorphe Substanz trägt so vollkommen den Habitus eines
Specksteins an sich, daß ich eine Bestimmung ihres Gebalts
an chemisch gebundenem Wasser für eine fast überllüssige
Bestätigung der äußeren Diagnose ansah. Inzwischen wurde
ich bald eines anderen belehrt. Das im Wasserbade getrocknete Mineral verlor beim Erhitzen über der Gebläselampe nicht, wie ein normaler Speckstein, ungefähr 2,8 Proc.
Wasser, sondern nicht weniger als 13,70 Proc. Außerdem
zeigten sich bei näherer Prüfung als Hauptbestandtheile
nur Kieselsäure und Thonerde, ohne Spur von Talkerde.
Eine von meinem Assistenten Hrn. Rob. Richter vorgenommene quantitative Analyse ergab:

|            |        | Sauerstofi |  |
|------------|--------|------------|--|
| Kieselerde | 45,63  | 23,69      |  |
| Thonerde   | 39,89  | 18,64      |  |
| Wasser     | 13,70  | 12,17      |  |
| Kalkerde   | 0,60   | 0,17       |  |
| -          | 99,82. |            |  |

Die Thonerde enthielt eine geringe Menge Eisenoxyd welche nicht näher bestimmt wurde. Die Kalkerde dürfte als kohlensaurer Kalk eingemengt seyn. Flufssäure war in keiner erkennbaren Menge vorhauden. Dier vermeintliche Speckstein ist also ein gauz normaler Kaolin von der, nach Forchhammer, diesem Minerale zukommenden Formel

Al 3 Si + + 6 H.

welche ein Sauerstoff-Verhältnifs von

verlangt, und - bei Annahme von basischem Wasser geschrieben werden kann:

$$(\dot{H})^2 \ddot{S}i + 3 \ddot{A} \ddot{S}i$$
,

je nachdem 6 At. oder 3 At. Wasser als basisches Wasser betrachtet werden.

So ist denn also aus der Pseudomorphose von »Speckstein nach Schwerspath eine Pseudomorphose von "Kaolin nach Fluoraluminium-Calcium a geworden. Gewifs Aufforderung genug, um in Zukunft bei ähnlichen Bestimmungen mit größter Vorsicht zu verfahren, und der Entscheidung letzter Instanz - der Chemie - nicht vorbeizugehen.

Der Kaolin tritt in unserer Pseudomorphose mit einem Habitus auf, welcher selbst bei der mikroskopischen Untersuchung nicht zu dem Verdachte Veranlassung giebt, daß man es bier mit einem anderen Minerale als Speckstein zu thun habe. Er besteht, wie der normale Speckstein, aus einer Zusammenhäufung krystallinischer Blättchen, welche stellenweise so groß sind, dass sie ein unbewaffnetes scharfes Auge erkennt. Die Krystalle des mehr oder weniger vollständig in Kaolin veränderten Prosopit sind, bei den von mir untersuchten Exemplaren, auf einem hornsteinartigen, zum Theil selbst in Kaolin umgewandelten Quarzit aufgewachsen, und ganz von blättrigein Eisenglanz bedeckt, bei dessen Loslösung sie erst zum Vorschein kommen. Hier und da werden sie von grünem Flusspath begleitet, der zuweilen mitten in den pseudomorphen Krystallen angetroffen wird und, wenigstens theilweise, ein Zersetzungsproduct oder vielmehr ein Zersetzungsrest aus dem Prosopit zu seyn scheint. Dass der Kaolin ein Zersetzungsproduct des Prosopit sey, ist jedenfalls weniger wahrscheinlich, als denselben als blosse verdrängende Substanz zu betrachten. Es hat deu Anschein, dass die einstmalige Solution des 21

Kaolin, welche die Ursache einer solchen Verdrängungs-Pseudomorphose war, zwischen den Eisenglauzblättern eindrang, pud von hier auf die Prosopitkrystalle wirkte, deren Veränderung ganz evident stets von der Oberstäche aus stattfand und sich in verwaschenen Contouren gegen das Inuere fortsetzte. Vielleicht ist es diesem Eindringen jener Solution zuzuschreiben, dass die Blätter des Eisenglanzes oft bunt angelaufen sind, und dass sich nicht selten zwischen ihuen kleine Partien blättrigen Kaolins befinden. In einem dichteren, meist köruigeu Eisenglanze fand ich einige noch völlig unveränderte kleine Krystalle des Prosopit eingewachseu. Sie besitzen starken Glasglanz auf ihren Flächen und würden durch das Reflexionsgoniometer sehr gut mefsbar sevn, wenn sie nicht theils verzerrt ausgebildet, theils beschädigt wären.

Schliefslich komme ich noch einmal auf die Krystallform des Prosopit zurück. Die Achnlichkeit, welche dieselbe hei aller Eigenthümlichkeit - mit der des Schwerspaths besitzt, lässt auch eine gewisse Aualogie iu der chemischen Constitution beider Mineralien vermutheu. In dieser Beziehung dürfte es Berücksichtigung verdienen, dass eine Verbindung von

# CaF + AlFa

eine ähnliche Gruppirung ihrer Elemente besitzt wie Ċa S.

welches auch ausgedrückt werden kann durch CaO+SO3.

Inzwischen bedarf es noch einer genaueren quantitativen Analyse des Prosopit, um das Verhältnifs seiner Bestaud theile mit Sicherheit festzustellen. Zu einer solchen Analyse werden erfordert: 1) eine Bestimmung seines Wassergehalts, 2) eine Bestimmung seines Fluorgehalts und 3) eine Bestimmung seines Gehaltes an Aluminium und Calcium Zu jeder dieser Bestimmungen ist, wenn sie mit möglichster Genauigkeit ausgeführt werden soll, eine besondere Quantität des Miuerals erforderlich.

Nach dieser kleinen Abschweifung werde ich in der nächstkommenden Abtheilung mit der Betrachtung der Paramorphosen fortfahren.

(Fortsetzung folgt.)

VII. Zweiter Beitrag zur Conchyliometrie; com Schulrath Dr. J. H. T. Müller zu Wiesbaden

Die in Bd. LXXXI, S. 533 von mir mitgetheilten Untersuchungen über die Windungsgesetze zweier Exemplare von Goniatites bifer Phill. Var. Delphinus. Sandb. und eines von Gon. carinatus Beyr. führten sämmtlich auf logarithmische Spiralen. Die heiden ersteren gaben zwei verschiedene übereinstimmende Quotienten, der letztere dagegen nur einen durch alle Windungen hindurch. Bei Gon. carinatus war aufserdem die Einführung des Naumann'schen Parameters nicht mehr anwendbar, weshalb die successiven Vectoren aus den gemessenen Diametern auf andere Weise abgeleitet werden mufsten.

Bei den jetzt folgenden Berechnungen habe ich, gestützt auf jene Erfahrungen, es vorgezogen, die Curven sogleich auf logarithmische Spiralen zu untersuchen, indem sich hier nirgends im Innern ein Kreis zeigte. Aufserdem ist auch diesmal

die Berechnung der Vectoren va, vb, vc, vb,... auf den gemessenen Diametern ab, bc, cb, be, ... aufgegeben worden. Wenn nämlich

$$\frac{\mathfrak{v}\mathfrak{a}}{\mathfrak{v}\mathfrak{b}} = \frac{\mathfrak{v}\mathfrak{b}}{\mathfrak{v}\mathfrak{c}} = \frac{\mathfrak{v}\mathfrak{c}}{\mathfrak{v}\mathfrak{b}} = \dots = q$$

ist, so muss auch

seyn, und umgekehrt. Da nun, wie Naumann sehr zwechmäsig gethan, wegen Unerkennbarkeit des Mittelpunkis,
nur die Diameter auf jeder Are gemessen werden, so ist
es bei den ohnehin wenigziffrigen Zahlen, die man hierdurch erhält, wo diefs angeht, weit sicherer, mit diesen
Zahlen selbat zu rechnen, als erst hieraus auf Kosten der
Schärfe die noch kleineren Vectoren abzuleiten und dann
von diesen die Quotienten zu bestimmen. Auch vereinfacht sich hierdurch die Rechnung bedeutend, indem man
jetzt bloß durch Anwendung der Kettenbrüche von den
successiven Quotientendurchmessern die Näherungswerthe
zu berechnen braucht, um zu erfaltren, ob das Conchyl
in einer logarithmischen Spirale gewunden sey.

Auch sind, wie sich schon aus dem vorhin Bemerkten ergiebt, statt der sonst nur angewendeten Durchmesser ab, cb, cf, gb,... hier die successiven Durchmesser ab, bc, cb, bc, cf,... der Rechnung zu Grunde gelegt worden, weil einander näher stehende Zahlen schärfere Quotienten geben und weil man zugleich eine größere Anzahl vergleichbarer Quotienten erhält.

Die diessmaligen Untersuchungen betreffen sieben Species von der Gattung Citymenia, welche in acht Exemplaren der Dr. G. Sandberger!) geschliffen und wovon derselbe je nach deren Erhaltungszustande die Diameter auf 1, 2 und 4 Axen mittelst eines Millimetermansstabs sehr sorgfaltig gemessen hat. Wo nur zwei Axen vorkommen, stehen diese auf einander senkrecht, vier successive Axen aber schneiden einander immer unter Winkeln von 45°. Dieselben sind in der jetzt folgenden Zusammenstellung

Einige Beobachtungen über Klymenien; mit besonderer Rücksicht auf die westphälischen Arten, von Dr. Guildo Sandberger in den Verhandlungen des historischen Vereins der preufsischen Rheinlande und Westphalens, Jahrg. X. S. 171 ff. Nebat 3 Tafeln.

der Reihe nach mit I, II, III, IV bezeichnet, und die Näherungsquotienten stehen zwischen je zwei auf einander folgenden Durchmesserzahlen.

1. Clymenia compressa.
1. 21,9; 14,2; 9,3; 7,5
11. 19,5; 12,7; 8,4; 5,2
11. 17,5; 11,5; 7,5; 4,7
11. 17,5; 11,5; 7,5; 4,7
11. 15,6; 10,4; 6,6; 4,0

2. Clymenia binodosa. 51,1;36,2;25,2;18,0;12,8;9,5;6,6 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> <sup>3</sup>/<sub>2</sub> <sup>3</sup>/<sub>2</sub> <sup>3</sup>/<sub>2</sub> <sup>3</sup>/<sub>2</sub> <sup>3</sup>/<sub>2</sub>

3. Clymenia arietina.
1. 19,7; 14,0; 9,6; 6,6; 4,6
11. 18,0; 13,0; 9,0; 6,1; 4,3
11. 17,3; 12,1; 8,4; 5,7; 4,0
11. 17,6; 10,6; 7,5; 5,2; 3,5

### 7. Clymenia pseudogoniatites.

b. Junges Exemplar.

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich,

- das alle sieben bis jetzt gemessenen Arten von Clymenien in logarithmischen Spiralen gewunden sind;
- 2) daſs ſur ſimſ Species, nāmlich Cl. compressa, binodosa arietina, undulata, striata und ſūr zwei Species, nāmlich Cl. laerigata, pseudogoniatites, die Windungsquotienten dieselben, nāmlich beziehungsweise die höchst einſachen Zahlen ‡ und ‡ sind;
- das bei allen diesen Clymenienspecies immer nur eine Spirale vorkommt, während bei Goniatites bifer sich in zwei Exemplaren übereinstimmend zweierlei Spira-

len, die äußere mit 3, die innere mit 3 als Windungsquotienten zeigten;

 in Beziehung auf Goniatites bifer und Clymenia pseudogoniatites, das zwei Exemplare derselben Species nach einerlei Gesetz gewunden sind.

VIII. Ueber eine Interferenz-Erscheinung bei einaxigen Krystallplatten in geradlinig polarisirtem Lichte: von G. S. Ohm.

(Entoomnen aus der Einleitung zu der im 7ten Bd. der Abb. d. math. phys. Klasse der K Bayerischeu Akad. enthaltenen Abbandlung: »Erklärung aller in einazigen Krystallen zwischen geradlinig polarisirten Lichte wahrnehmbaren Interferenz-Erscheinungen,« Müncken 1853).

Meine im Sommersemester 1851 an hiesiger (der Münchener) Universität gehaltene Vorlesung über Optik legte mir die Verpflichtung auf, den dahin gehörigen Apparat un diesem Zweck zu ordnen und zu vervollständigen. Bei dieser Gelegenheit stiefs ich auf eine Interferenz-Erscheinung in Krystallplatten, die mich anfangs in Erstaunen setzte, weil mir nicht bekannt war, dass sie je in den Bereich der Experimentalphysik gezogen worden wäre.

Nimmt man nämlich zwei gleich dicke Platten mit paallelen Oberflächen, welche aus einem einzigen Krystall so herausgeschnitten worden sind, dafs deren optische Axe einen Winkel von 45° mit ihren Oberflächen bildet, welche Platten bekanntlich einzeln in homogenem Lichte geradlinig, helle und dunkle Streifen von der Farbe des benutzten Lichtes, und gekreuzt über einander gelegt schon in gewöhnlichen Tageslichte geradlinige, prismatisch gefärbte Abwechslungen sehen lassen, die denen sehr ähulich sind, welche der gewöhnliche Interferenzversuch an den Fren nel'schen Spiegeln oder an zwei, auf die von mur in Poggendorff's Annalen (XLIX, 98) beschriebene Weise zubereiteten Spiegelglasstücken ') liefert, - und legt man

1) In Bezug auf diese letztere äußerst einsache und im Gebrauch so sehr bequeme Vorrichtung benutze ich diese Gelegenheit, einen Umstand zu berichtigen, der ihrer weiteren Verhreitung mit um so größerem Erfolg entgegen zu treten im Stande ist, als eine Stelle in Airy's Werken, die in solchen Dingen eine Autorität bilden, keinen Zweisel hinsichtlich der Unzulängliehkeit meines Apparätchens übrig zu lassen scheint. Dieser hochachtbare Gelehrte sagt in seinen Mathematical Tracts 3. Edit. p. 284 bei Gelegenheit der Bildung von Interferenzstreifen mittelst zweier völlig gleicher Prismen mit gemeinschaftlichem Rücken: The breath of the bars for different colours does not as before (we von den Fresnel'schen Spiegeln die Rede war) depend simply on & (welcher Buchstabe die Wellenlänge eines einfachen Lichtes bezeichnet) but on  $\frac{\lambda}{\mu-1}$  (wo  $\mu$  den Brechungsexponenten vorstellt). Now  $\mu$  varies with h: it is greatest for the blue rays or those for which h is least, and less for those for which h is greater through all the different colours. Consequently the breaths of the bars formed by the different colours are not in the same proportion as befure, but are more unequal. The mixture of colours therefore at the edges of those bars which are u little removed from the central bar is not the sume as before, and after a small number from the center, the colours of the different bars are mixed with each other.

Diese an und für sieh völlig richtigen theoretischen Angaben eines anerkannten englischen Gelehrten seheinen in Dentschland mein Apparätchen, theilweise wenigstens, in Miskredit gebracht zu haben. Ich hingegen habe bei sehr vielen vergleiehenden Versuehen, und auch jungst wieder bei meinen Vorlesungen, wo ieh, um meinen Zuhörern die Vergleichung zu erleichtern, den Spiegelapparat so regulirte, dass die in ihm sich zeigenden Streisen gleiche Breite mit denen meines Prismenapparats hatten, in den Spiegelglasstücken nie weniger Streifen gefunden als in den Fresnel'schen Spiegeln, cher ein Paar mehr, in Folge der bei jenem vorhandenen viel größeren Lichtstärke. Auch zeigt eine ganz ein-

fache reclinende Auseinandersetzung der Größe  $\frac{\lambda}{\mu}$ , daß eine wahrnehm-

bare Verschiedenheit in der Anzahl und dem Aussehen der Streisen bei den beiden Apparaten sich wohl nicht früher offenbaren könne als bei etwa 50 vorhandenen Streifen, während sich doch in der Wirklichkeit kaum je mehr als 13 solcher Streisen an dem einen wie an dem andern wahrnehmen lassen, so dass eine Verschiedenheit in den beiden Apparaten theoretisch zwar begründet ist, jedoch außer aller Erfahrung liegt.

Ich vermuthe daher, dass Airy's letzter Satz: »and after a small

diese beiden Platten so über einander, dass deren Hamptnormalebenen (so wollen wir die Ebeneu nennen, welch durch die Normale zu den Oberflächen der Platte und durch deren optische Axe gehen) in einander, deren optische Axen hingegen nach entgegengesetzten Seiten von der, beiden Platten gemeinschaftlichen Normale zu liegen

number from the center, the colours of the different bars are mixed with each others, der allerdings and eine wirkliche Beobachtung sich zu stötten scheint, einem anderen Urustande seine Eustehung verdankt, von dem ich hier, den Experimentatoren zu Liebe, noch etwas amfaltricher reden werde.

Wenn man einen einsigen Spiegelstreifen von seiner Mitte aus nach beiden Enden hin dinner sehleit, so daß dernehe zwei mit ihren flücken zegen einander gekehrte sehr schwache Primen in sich vereinigt, und dann politr, so gibt diesen Doppelprima. von welchem auch in Herschelt's Opitk (Schmidt's Ueberestung § 735) die Rede in, nicht slitg die gleiche Erzebeinung wie meßne beiden neben einander hingestellten Spiegeldastücke oder wie die Fresnelt'schen Spiegel. Die in dem einem Doppelprimas gebildete Erzebeinung unterzleidet sich namentisch von der in den letzten genannten Apparaten auftretenden dahrech, daß die Streißen von der Mitte aus nach beiden Sciene hin bald in helten Siumen verbeilchen, während sie in den beiden anderen Apparaten auf dunchen gene histofig eine abwechseld röhlichet und grünfliche Fäbung an-

Anf die hier angeführte Erscheinung mit hellen Saumen zu beiden Seiten durften Airy's VVorte zu beziehen seyn; diese enthalt immer nur beträchtlich weniger Abwechslungen, als die Fresnel'schen Spiegel oder meine zwei Spiegelglasstücke sehen lassen. Stellt man indessen vor dem Rücken des Doppelprismas, da wo seine beiden angeschliffenen Flächen an einander gränzen, irgend einen undurchsichtigen Körper von der erfnrderlichen Dicke, wie z. B. eine Stricknadel, so verschwinden die hellen Saume zo beiden Seiten der Erscheinung und diese nimmt wieder den Charakter von der an, welche man bei den übrigen Interferenzapparaten wahrzonehmen pflegt, wiewohl sie stets leicht schwächer zu seyn scheint, und daher wohl nie die Streifen in der gleiehen Anzahl wie die anderen Apparate in sirh aufnimmt. Ohne allen Zweisel macht sich bei diesem Doppelprisma aus einem Stücke Glas wieder jene Besonderheit geltend, auf die ich sehon in meinem eingangs erwähnten Aufsatze aufmerksam gemacht habe, in Folge der ein vom Rande eines Spiegels genommener Abschnitt für sich allein schon auf der Seite, wo sich während der Bearbeitung des Spiegels das rothe Polirpulver augehängt hat, Interferenzstreisen in großer Menge, welche nach den Seiten bin stets näher aneinander rücken, sehen lässt.

kommen, und betrachtet sie zwischen zwei Polarisationsapparaten, deren Polarisationsebenen senkrecht auf einander stehen, im homogenen Liehte, so wird man dadurch überrascht, daß jetzt in denselben Platten, die sonst immer nur geradlinige Streifen sehen lassen, ein System von unzählig vielen Ellipsen, deren große Axen den vereinigten Hauptnormalebenen der beiden Platten parallel laufen, mit einem eentralen, dunklen, ovalen Flecken, ohne alle Spur von dunklen Armen sich zeigt, wie in Fig. 6 Taf. II. versinnlicht worden ist.

Läfst man die beiden Polarisationsebenen allmälig in einander übergehen, so ändert sieh die eben angezeigte Erseheinung nach und nach in ihr Complementarbild ab, wodurch sie indessen kein sehr verändertes Aussehen anninmt, nur dass der vorhin dunkle und von einer breiten hellen Ellipse umgebene Centralßeek jetzt in einen hellen und von einer breiten dunklen Ellipse umgebenen sieh verwandelt hat.

Während dieses Ueberganges, mitten zwischen den zwei äusersten Stellungen der beiden Polarisationsapparate, nimmt das ganze Gesiehtsfeld ein gleichmäßiges Helldunkel an, was auch geschieht, wenn bei senkrechten oder parallelen Polarisationsebenen die vereinigte Hauptnormalebene in einer dieser Ebenen oder senkrecht auf ihr steht. Die hier beschriebene Erscheinung tritt nämlich am Deutlichsten auf, wenn die vereinigte Hauptnormalebene einen Winkel von 45° mit einer der senkrecht auf einander stehenden oder parallelen Polarisationsebenen bildet, nimmt mit diesem Winkel stets ab und verschwindet endlich gänzlich, wenn dieser Winkel Null ist.

N.mmt man zu diesen Versuchen gleich dieke Platten von Bergkrystall, deren Oberdlächen unter 45° zur optischen Axe geneigt sind, so wird die Erscheinung, wie wegen des Drehungsvermögens dieses Minerals zu erwarten war, eine andere, deren Hauptunterschied darin liegt, dals neben den Ellipsen gleichzeitig geradlinige Streifen auferstehen, die eine senkrechte Stellung zu den großen Axen der Ellipsen haben, und je nach der Lage der Hauptnormalebene die Ellipsen überstrahlen oder von diesen bis zu ihrem gänzlichen Verschwinden bei einer völlig bestimmten Lage der Hauptnormalebene überstrahlt werden. Man wird ohne mein Erinnern einsehen, dass diese eigenthümliche Modification der Erscheinung im Bergkrystall für die nähere Kenntnis der Eigenthümlichkeiten dieses Körpers höchst wichtig zu werden verspricht.

Obgleich die so eben beschriebene Erscheinung wegen der Sonderbarkeit ihrer Entstehungsbedingungen längst in unsere Lehrbücher übergegangen seyn mülste, wenn sie früher schon betrachtet worden wäre, und dieses um so mehr, da sie, wovon ich mich bald überzeugen konnte, bereits schon in den bekaunten Rechnungsformeln, die wir der Wellentheorie des Lichts verdanken, enthalten sind, so nahm ich nichts desto weniger Anstand, mit ihr als einer neuen hervorzutreten, besonders aus dem Grunde, weil sie in Krystallplatten sich zeigt, die in den Händen eines jeden Physikers zu seyn pflegen, und es mir deshalb unglaublich schien, dass sie sich so lange verborgen zu halten im Stande seyn sollte. Um in dieser Beziehung mir nichts vorwerfen zu müssen, nahm ich die Gelegenheit wahr, sie sowohl in der ersten als zweiten Section der im vorigen Jahre (1852) in Gotha tagenden Naturforscherversammlung vorzuzeigen, und die Bitte hinzuzufügen, mich davon in Kenntnifs zu setzen, ob vielleicht einem der anwesenden Herren diese Erscheinung oder auch nur Analoges bekannt geworden seyn sollte; aber obgleich daselbst viele ausgezeichnete Gelehrte und sogar Schriftsteller im Fache der Optik zu finden waren, wurde mir doch nicht die geringste Anzeige zu Theil, und so halte ich mich für berechtigt, dieselbe als eine vor mir noch nicht beobachtete auszugeben '). Es

<sup>1)</sup> Bei meiner neulichen Auwesenheit im München sagte nir der Hr. Verf., er habe seitelm erschen, daß Langberg in seiner Analysis der inschronalischen Curren u. s., w. (Annal, Ergänabd, I. S. 540) bereits diese Erscheiung behandelt labe. Dief ist auch wirklich der Fall, allein, wie es sehein, hat L. dieselbe nur vom theoretischen Studepunkt aus betracktet, und nicht erperimentelle ur verwirklichen gewecht. P.

lassen sich zwei Ursachen für ihr kaum begreifliches so langes Verborgenbleiben angeben. Einmal bedient man sich zweier vereinigter Krystallplatten gewöhnlich nur zu Versuchen im Tageslichte, während die hier besprochene Erscheinung sich nicht anders als im homogenen Lichte zeigt, im Tageslichte dagegen nie gesehen werden kann; dann dienen zum Nachweis der geradlinigen Interferenzstreisen im Tageslichte häufig Bergkrystallplatten, die, wenn sie auch zufällig im homogenen Lichte gebraucht worden wären, jene Erscheinung nur in so verwickelter Weise zur Anschauung kommen lassen, dass der Beobachter leicht unsicher bleiben konnte, wohin er sie zu stellen habe. Der Bergkrystall ändert vermöge seiner individuellen Natur diese Erscheinung ungleich stärker ab, als er bei allen vordem beobachteten Interferenz-Erscheinungen thut, und ist daher am wenigsten geeignet, sie in ihrer Reinheit erkennen zu lassen.

## IX. Betrachtungen über das Alpenglühen; von Prof. R. Wolf in Bern.

(Aus den Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus d. Jahre 1852, S. 49.)

Um wo möglich etwas mehr Licht auf die mannigfaltigen Farbenwechsel zu werfen, welche eor, während und nach dem sogenannten Alpenglinhen das Auge erfreuen, habe ich in den Jahren 1859 und 1851 eine Reihe von Beobachtungen unternommen, die ich hier genau nach dem Wortlaute des Beobachtungs-Journales folgen lasse, mir einzig erlaubend, ihnen zur Erleichterung der Disenssion die Declinationen der Sonne, und die für die angegebenen Zeitmomente berechneten Zenithdistanzen derselben beizufügen:

| Datum.           | Declination de<br>Sonne | T S  |              | Zenith-<br>distanz. | Erscheinung                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1850.<br>Nov. 15 |                         |      | <b>at</b> 40 | 88° 43'             |                                                                                                                                                                                          |
| Det. 13          | - 18 4                  |      |              | 90 13               | Leichte Färbung der Alpen,<br>Die Sonne verschwindet; die Alpen<br>schön gefärbt.                                                                                                        |
|                  |                         | 2    |              | 96 40<br>91 7       | Der reine Abendhimmel ist orange.<br>Gegen Morgen zeigt sieh die Gegen-<br>dämmerung dentlich. Das Wetter-<br>horn erlischt.                                                             |
|                  |                         | 2    | 0 12         | 92 21               | Die Juogfran erlischt, — die Gegen-<br>dämmerung hat sich nngefähr zu<br>ihr erhoben.                                                                                                    |
|                  |                         | 2    | 0 15         | 92 49               | Unter dem Erdschatten und über den<br>Alpen röthet sich der Himmel wie-<br>der ein wenig, — gegen Osten nieht.                                                                           |
| Nov. 24          | - 20 3                  | 35 2 | 0 4          | 86 58               | Leichte Färbung der Alpen; die Sonne<br>scheint durch Schichtwolken.                                                                                                                     |
|                  |                         | 2    | 0 17         | 88 49               | Die Berge erlöschen; wahrscheinlich<br>wegen zunehmender Bewölkung.                                                                                                                      |
|                  | 1                       | 2    |              | 89 15               | Dumpfes Glühen der höchsten Alpen.                                                                                                                                                       |
|                  | 1                       |      |              | 89 32               | VV ahrseheinlich verschwindet die Sonne.                                                                                                                                                 |
|                  |                         | -    |              | 89 41               | Nur das Finsteraarhorn glüht nuch ein<br>wenig.                                                                                                                                          |
|                  | 1                       |      |              | 92 48               | Prächtiges Erröthen der Schichtwolken<br>am Abendhimmel,                                                                                                                                 |
| Dec. 3           | - 22                    | 1    |              | 88 29               | Der Himmel über den Alpen ist orange,<br>die Alpen röthlich, die Vorberge blan.                                                                                                          |
|                  |                         | 2    | 0 50         | 89 19               | Die Sonne verschwindet; der Abeod-<br>himmel zeigt nur wenige Wülkehen<br>und Dünste.                                                                                                    |
|                  | 1                       | 12   | 0 57         | 90 19               | Das Wetterhorn erlischt.                                                                                                                                                                 |
|                  |                         | 2    | 1 1          | 90 54               | Das Schreckhorn erlischt; der Erdschat-<br>ten hat die Höhe des VVetterhorns,                                                                                                            |
|                  |                         | 2    |              | 91 28               | Eiger, Mönch und Jungfrau erlöschen.                                                                                                                                                     |
|                  |                         | 2    |              |                     | Das Finsteraarhorn erlischt,                                                                                                                                                             |
| lori             |                         | 2    | 1 21         | 93 50               | Ueber den Alpen ist der Himmel et-<br>was grünlich, die Alpen selbst schwach<br>röthlich.                                                                                                |
| 1851.<br>Jan. 1  | - 23                    | 1 2  | 3 2          | 90 27               | Die Alpen glühen, nachdem sie schon<br>eiomal ganz erloschen, neuerdiogs                                                                                                                 |
|                  |                         |      |              |                     | schön. Dieses zweite Glühen zeigt<br>sich zuerst bei den tiefern Partien,<br>und treibt den auf den Alpen liegen-<br>den Schatten nach oben. Der Abend-<br>himmel ist bedeutend bewölkt. |
|                  | 1                       |      |              | 91 18               | Die Jungfran erlischt.                                                                                                                                                                   |
|                  |                         |      |              | 91 44               | Die Berge sind wieder etwas röthlich;<br>gegen Abend zeigen sich am Him-<br>mel abwechselnd orange und dun-<br>kelgrüne Stellen.                                                         |

| Datum.           | Declina-<br>tion der<br>Sonne. |     | it. |          | nith-<br>tanz                                                              | Erscheinung.                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                | 23h | 27  | 94       | 4'                                                                         | Die grünen Flecken werden blasser, die                                                                                                                                                                                         |
|                  |                                | 23  | 33  | 94       | 57                                                                         | orangen röthen sich mehr.<br>Die grünen Flecken erlöschen, und die                                                                                                                                                             |
| Jan. 11          | - 21° 49                       | 0   | 13  | 93       | 27                                                                         | Färbung nimmt überhaupt ab.<br>Die Alpen haben verglüht und sind<br>ganz weiß.                                                                                                                                                 |
|                  |                                | 0   | 23  | 94       | 57                                                                         | Die Alpen sind im Maximum wieder<br>ganz sleischlarben geworden, und zwar<br>nicht nur die Spitzen, sondern die<br>ganzen Massen; der westliche Him-<br>mel, der etwas Schichtwolken und<br>Nebel zeigt, ist bis zegen das Ze- |
|                  |                                | 0   | 20  | 96       | 20                                                                         | nith hinauf leicht geröthet.<br>Die Alpen sind kaum mehr sichtbar.                                                                                                                                                             |
| Jan. 12          | - 21 40                        |     |     | 84       |                                                                            | Die Alpen zeigen erste Spuren der<br>Färbung.                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                | 23  | 37  | 87       | 34                                                                         | Die Alpen fangen an zu glühen.                                                                                                                                                                                                 |
|                  |                                | 23  | 46  | 88       | 49                                                                         | Die Sonne geht ganz rein nnter; aber                                                                                                                                                                                           |
|                  |                                |     |     |          |                                                                            | im VVesten stehen einige Schicht-                                                                                                                                                                                              |
|                  |                                |     |     |          |                                                                            | wölkehen und Nebel; das Schreck-                                                                                                                                                                                               |
|                  |                                |     |     |          |                                                                            | horn ist ganz dunkel, wie im Schatten.                                                                                                                                                                                         |
|                  |                                |     |     | 90       |                                                                            | Der Hohgant erlischt.                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                | 0   |     | 90<br>91 |                                                                            | Das VVetterhorn erlischt.                                                                                                                                                                                                      |
|                  |                                | 0   |     | 91       |                                                                            | Die Altels erlischt,<br>Eiger und Möneh erlöschen.                                                                                                                                                                             |
|                  |                                | 0   |     | 91       |                                                                            | Jungfrau und Finsteraarhorn erlöschen,                                                                                                                                                                                         |
|                  |                                |     |     | 31       |                                                                            | und es erscheinen alle Alpen in<br>grauem Kleide.                                                                                                                                                                              |
|                  |                                | 0   | 19  | 93       | 38                                                                         | Die Alpen sind weißs.                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                | 0   | 26  | 94       | 41                                                                         | Der westliche Himmel ist orange, das<br>sich gegen das Zenith hinauf in                                                                                                                                                        |
|                  |                                | 0   | 29  | 95       | 9 .                                                                        | Roth verwandelt.  Die Alpen sind im Maximum fleisch- farben.                                                                                                                                                                   |
| Febr. 15 — 12 42 | - 12 42                        | 2   | 35  | 86       | 35                                                                         | Das Thal ist blan-violet, die Berge<br>fleischfarben, der Himmel über ihnen<br>gelblich.                                                                                                                                       |
|                  |                                | 2   | 42  | 87       | 41                                                                         | Die Farben heben sich, und die tie-<br>fern Vorberge treten in Schatten.                                                                                                                                                       |
|                  | 2                              | 49  | 88  | 48       | Der westliche Himmel, wo etwas Ne-<br>bel zu stehen scheint, fängt an sich |                                                                                                                                                                                                                                |
| -                |                                |     |     |          |                                                                            | zn röthen, — auch die Sonne ist<br>röthlich. Die meisten Vorberge ste-<br>hen im Schatten.                                                                                                                                     |
| -                | -                              | 2   | 58  | 90       | 15                                                                         | Die Sonne verschwindet; gegen Osten                                                                                                                                                                                            |
| -17              |                                | 3   | 0   | 90       | 34                                                                         | zeigt sich das sehmutzige Gelbroth.<br>Der Hohgant erlischt; gegen Wester<br>ist der Himmel bräunlichroth; das<br>Schreckhorn hat nur einige rothe                                                                             |

| Datum.  | Declina-<br>tion der<br>Sonne. | Stern- | Zenith-<br>distanz. | Erscheinung.                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | - 1-                           |        | 91° 3'              | Der Niesen erlischt.                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                |        | 91 33               | Das Wetterhorn erlischt.                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                |        | 91 42               | Das Finsteraarhorn erlischt.                                                                                                                                                                                                     |
|         | 1                              |        | 91 52               | Eiger und Müneli erlöschen.                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                | 0 9    | 92 2                | Die Jungfran erlischt, - alle Alpen                                                                                                                                                                                              |
|         |                                | 3 11   | 92 22               | sind grau.  Das dem schmutzigen Gelbroth nach unten folgende Blaugrau fängt an sich am Hohgant abzulösen, und dieser fängt an weifs zu werden.                                                                                   |
|         |                                | 3 15   | 93 1                | Dasselbe tritt bei den Hoehalpen nach                                                                                                                                                                                            |
|         | 3,00                           |        |                     | und nach ein. Im VVesten zeigt sieh<br>niehts Besonderes.                                                                                                                                                                        |
|         |                                | 3 19   | 93 40               | Die Berge haben wieder eine leiehte<br>Fleiselsfarbe, — etwa wie § Stunden<br>vor Sonnenuntergang.                                                                                                                               |
|         | -1                             | 3 28   | 95 10               | Die Alpen verseltwinden; dagegen be-<br>ginnt der Abendhimmel in orange<br>zu spielen.                                                                                                                                           |
|         |                                | 3 39   | 97 0                | Gegen Westen zeigt sich nur noch eine<br>niedrige rottigelbe Bande.                                                                                                                                                              |
|         |                                | 3 49   | 98 40               | Das Abendroth ist bis auf eine mifs-<br>farbige Spur verschwunden,                                                                                                                                                               |
| Márz 1  | - 7°38′                        | 4 7    | 88 40               | Hohgant nnd alle Vorberge bis Niesen<br>schön roth; Alpen bedeckt; im We-<br>sten Wolkenstreifen; die Sonne un-<br>gewöhnlich roth.                                                                                              |
|         |                                | 4 16   | 90 10               | Somennstergang. Die Wolken in den<br>Alpen, die selteinbar in der Höle<br>des Gurten nach oben seltarf alge-<br>selmitten sind, sind roth nnd nach<br>oben violet. Die Alpen glühen stark,<br>und scheinen durch die Wolken, von |
|         |                                |        |                     | denen sie sieh nach nnd nach be-<br>freien. Der Abendhimmel ist ver-<br>goldet, — nur tief am Horizonte                                                                                                                          |
|         |                                | 4 00   | 00 50               | braunrothe Dünste.                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                |        | 90 50               | Der Vordergrund ist blaugrau.                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                |        | 91 31               | Der Hohgant erlischt,<br>Niesen und Altels erlöschen,                                                                                                                                                                            |
|         |                                | 4 25   | 91 41               | Hohgant and Niesen grauweifs. Die                                                                                                                                                                                                |
|         |                                |        |                     | Wolken über den Alpen blau-violet<br>und über ibnen der Himmel roth-<br>braun. Die Alpen scheinen nicht                                                                                                                          |
|         | of the                         | 4 28   | 92 11               | mehr durch.<br>Blümlisalp erlischt. Der Abendhimmel                                                                                                                                                                              |
| April 6 | + 6 24                         | -      |                     | fängt an sich zu färben.<br>Die Alpen glühen nach Sonnenunter-                                                                                                                                                                   |
|         |                                |        |                     | gang ziemlich schön, und erbleichen<br>dann allmälig nach ihrer ganzen Aus-                                                                                                                                                      |

Erscheinung

dehnung gleichzeitig, bis auf ein röth

Stern- Zenith-

zeit. distanz.

Declina-

Sonne.

Datum, | tion der

|                  |     |     |    |    | liches Weifs. Ein Erlöschen nach<br>oben hat nicht eigentlich statt, —<br>die ganzen Massen bleiben nahe gleich<br>gefärbt. Der Abendhimmel ist ziem-<br>lich bewölkt.                                                            |
|------------------|-----|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juni 28 + 23°18' | 146 | 10' | 88 | 54 | Sonnenuntergang. Nach Westen einige<br>Dünste.                                                                                                                                                                                    |
| -                | 14  | 20  | 90 | 18 | Gleichmäßig von oben bis unten fast<br>erloschen, — kein eigentliches Ver-<br>glühen.                                                                                                                                             |
| Aug. 4 -17 16    | 16  | 11  | 69 | 26 | Prächtiges Glühen. Der westliebe Ho-<br>rizont und der ganze Himmel rein.                                                                                                                                                         |
|                  | 16  | 22  | 91 | 7  | Stockborn erloschen.                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 16  | 25  | 91 | 34 | Das Glülsen schwächer, - aber noch<br>bis in einige Tiefe.                                                                                                                                                                        |
|                  | 16  | 27  | 91 | 52 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 16  | 30  | 92 | 19 | Das Rothbraune steht gerade über den<br>Hochalpen, — sie selbst schon im<br>Grauen.                                                                                                                                               |
|                  | 16  | 36  | 93 | 13 | Die Berge haben wieder ihre natürliche<br>Farbe.                                                                                                                                                                                  |
| Oct 11 — 6 59    |     | -   | -  |    | Prächtiges Glühen. Im Westen leichte<br>Dönste, — wohl eine Bedingung für<br>ein normales Verglüben. Die Berge<br>erlöschen in folgender Reilte: Nie-<br>sen, Wetterhorn, Schreckhorn, Dol-<br>denhorn, Eiger, Mönch, Pinsteraar- |
|                  |     |     | -  |    | horn, Altels, Blümliselp, Jungfrau.                                                                                                                                                                                               |

Es scheint aus diesen Beobachtungen hervorzugehen, das sich bei jedem normalen Verlause des Alpenglühens solgende Momente unterscheiden lassen:

1) Wenn die Zenithdistanz der Sonne etwa 85° geworden ist, so ist der Weg der Sonnenstrahlen durch die Luft hinlänglich augewachsen, um dem freien Auge den Ueberschufs des durchgelassenen rothen Lichtes wahrnehmbar zu machen, — die Berge beginnen sich leicht zu röthen.

 Ist die Zenithdistanz etwa 88° geworden, so werden die tieferen Gründe blau-violet, während die Alpen zu glühen glühen beginnen, und dieses Glühen nimmt zu bis die Zenithdistauz etwa 91° geworden ist, also bis nach dem scheinbaren (durch die Refraction verspäteten) Uebergauge am freien Horizonte.

- 3) Nun zieht sich das Glühen rasch auf die büchsten Spitzen der Alpen rurück, und wenn die Zenithdistanz etwa 92° geworden ist, so sind auch diese erloschen, während sich die Gegendämmerung bereits von den niedrigern Alpen abgelöst hat.
- 4) Wie sich die Gegendämmerung auch von den Hochalpen abgelöst lat, etwa bei 93½ o Zenithdistanz der Sonne, ist das anfängliche Grauweiß der Schneefelder und Gletscher wieder in reines Weiß übergegangen.
- 5) Noch etwas später, etwa bei 94° Zenithdistanz, röthen sich jedesmal die Alpen wieder ganz leicht,—
  manchmal jedoch auch, wenn der Abendhimmel gehörig
  nachhilft, noch recht kräftig, so daß man gewissermaßen
  ein Nachglühen sieht. Dieses Nachglüheu ist wohl, wie
  schon Kämtz (Meteorologie III. 63) andeutet, durch von
  der Atmosphäre reflectirte rothe Strahleu zu erklären. (Vergleiche z. B. die Beobachtungen vom 11. und 12. Januar.)
- 6) Gleichzeitig wie die Färbung des Abendhimmels intensiver wird, nimmt diese zweite Färbung der Alpen wieder ab, und wenn die erstere etwa bei 95° Zenithdistanz ihr Maximum erreicht hat, sind die Alpen schon nahe in der eigentlichen Dämmerung verschwunden.

Ein scheinbares, von dem erwähnten Nachglühen wohl zu unterscheidendes, zweites Glühen, wie es z. B. in der Beobachtung vom 1. Januar durch eine momentane Unterbrechung des eigentlichen Glühens entstand, und wie es jedesmal entstehen wird, wenn die Sonne zwischen S8° und 90° Zenithdistanz für einige Minuten hinter eine dichte Wolkenschicht tritt, mag schon oft einen, der Aussicht nach Westen beraubten, Beobachter irre geführt haben.

Ohne mich in eine weitere Discussion dieser Beobach. tungen, welche ich gelegentlich noch einmal aufzunehmen beabsichtige, einzulassen, glaube ich noch aufmerksam machen zu müssen, dass nicht nur der Zustand der Atmosphäre am westlichen Horizonte, sondern (wie sich durch Vergleichung der die Untergaugspunkte der Sonne bestimmenden Declinationen derselben mit den sür dieselbe Erscheinung an verschiedenen Tagen erhaltenen Zenithdistanzen ziemlich klar herausstellt) namentlich auch die Gestaltung des den Horizont begränzeunden Terrains von großem Einflusse auf diese Phänomene zu seyn scheint.

#### X. Die periodischen Sternschnuppen des August; con G. c. Boguslawski.

Die Beobachtungen des Hrn. Coulvier-Gravier's über die periodischen Sternschnuppen des August und die damit verknüpfte Ansicht des französischen Gelchrten (in einem Berichte an die pariser Akademie)') veranlassen mich, der ich mich seit einer Reihe von Jahren mit der Untersuchung der periodischen Sternschnuppen beschäftige, zu einigen Gegenbemerkungen, welche ich in einer ausführlichen Note der pariser Akademie mitzutheilen gedenke, und deren Hauptpunkte ich hiermit vorläufig veröffentlichen will, und die regelmäßige Fortdauer der August-Periode (oder den Quetelet'schen Sternschnuppenphänomenen) zu erweisen.

Nach der aus seinen eigenen Sternschnuppenbeobachtungen geschöpften Ansicht behauptet Hr. Coulvier-Gravier, dass das Maximum des ganzen Phänomens seit dem Jahre 1848 fortwährend abnehme, und dass im Jahre 1860 seine periodische Wiederkehr gänlich aufhören werde, dass wir also von diesem Jahre ab keinen aufsergewöhnlichen Sternschnuppenfall im August mehr sehen werden. Hr. Coulvier-Gravier stützt diese Behauptung auf mehrjährige tägliche Beobachtungen der Sternschnuppen, die er aber

immer nur um Mitternacht anstellte. Es ist nnn aber schr die Frage, ob gerade zu dieser Nachtzeit der zahlreichste Sternschnuppenfall eintrete, und es ist mindestens sehr gewagt, von der aus einer Beobachtungsstunde erhaltenen Anzahl von Sternschnuppen auf die Gesammtzahl des ganzen Phanomens zu schließen. Durch die scharfsinnigen Untersuchungen des Hrn. Prof. Heis in Münster ist es Mar erwiesen, dass für das August-Phänomen drei Radiationspunkte bestehen, von denen aus die überwiegende Anzahl aller Sternschnuppen desselben auszugehen scheinen: diese Vielheit der Radiationspunkte nun und ihre Existenz überhaupt ist das sicherste Kennzeichen eines außergewöhn\_ lichen oder periodischen Sternschauppenfalls, welcher sich also nicht allein durch die größere Anzahl der einzelnen Sternschnuppenerscheinungen merklich macht. Nun ist seit der Auffindung der Radiationspunkte für das August-Phänomen die Existenz derselben jedes Jahr durch zahlreiche Beobachtungen erhärtet worden; so weisen z. B. von den am 10. August 1852 von mir in Breslau beobachteten 32 Sternschnuppen 14 auf den im Perseus gelegenen Radiationspunkt hin, S auf den im Drachen, 6 auf den am Nordpol und nur 4 waren sporadische, d. h. solche Sternschnuppen, welche keinen gemeinsamen Couvergenzpunkt hatten. Leider war in diesem Jahre die Witterung den Beobachtungen weniger günstig: jedoch ist es mir am 9. Angust geglückt, von 10 bis 2 Uhr Nachts bei halbbedecktem Himmel 20 Sternschnuppen in ihrer Bahn zu bestimmen, von denen wiederum 12 auf die Gegeud im Perseus hinwiesen. - Aber auch an zahlreichen anderen Orten ist die Existenz dieser Radiationspunkte in den letzten Jahren dargethan worden: so in Aachen, Münster, Bonn, Brüssel, Gent, Oxford und New-Haven in Nordamerika. Somit dürfte also wohl in dieser Hinsicht die Fortdauer des August-Phänomens anch für künftige Jahre verbürgt seyn.

Ferner ergiebt sich aus den zahlreichen von mir gesammelten Beobachtungen des August-Phänomens, daß keinesnegs die Zeit um Mitternacht diejenige sey, in welcher die meisten Sternschnuppen sichtbar sind, sondern dafs vielmehr keine bestimmte Stunde als die des häufigsten Falles angegeben werden kann, indem dieser Umstand zu sehr von zufälligen Einflüssen abhängig ist, als dass man bis jetzt eine allgemein gultige Regel hierfür aufstellen könnte. Ich will unter unzähligen Beispielen nur einige besonders charakteristische auführen.

In der sternschnuppenreichen Nacht von 1837, August 10., in welcher das August-Phänomen sich auf der ganzen Erde in Europa, wie in Amerika gleich herrlich und gläuzend zeigte, wurde in Paris das Maximum des Sternschnuppenfalles von 11<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> bis 12<sup>h</sup> 15<sup>m</sup>, also vor Mitternacht beobachtet, in Breslau von 1<sup>h</sup> bis 2<sup>h</sup> Nachts, in Mailand sogar von 2 bis 3 Uhr. 1838, August 9. und 10, in Martin 1918, August 10, in Frankreich von 12 bis 1 Uhr. 1841, August 10, in Aachen von 9 bis 10 Uhr, 1842, August 9, in Aachen von 10 bis 1 Uhr, 1842, August 9, in Aachen von 10 bis 1 Uhr; 1844, August 9, in Aachen von 10 bis 1 Uhr; 1844, August 10., eben da zwischen 10 und 11 Uhr; 1847, August 11., zwischen 12 und 1 Uhr u.a. m.

Wenn also Hr. Coulvier-Gravier seine Behauptung bilbrlichen Abnahme des August-Phänomens auf seine nur einständlichen Beobachtungen stützt, so dürfte sie sich wohl nicht als die richtige erweisen, wenn man bedenkt, zu wie verschiedenen Nachtzeiten das Maximum des Sternschnuppenfalles eintreten kann und daß man noch gar nicht berechtigt ist, auf eine Abnahme der Häufigkeit der August-Sternschnuppen, oder gar auf ein gänzliches Verschwinden der August-Periode zu schließen, wenn in einigen Jahren die Auzahl der um Mitternacht beobachteten Sternschnuppen geringer ist, als in manchen früheren. Ueberdieß hat Hr. Coulvier-Gravier im Jahre 1848, für welches er das Maximum annimmt, um Mitternacht eine stündliche Anzahl von nur §1 Sternschnuppen beobachtet, während er im Jahr 1849 um dieselbe Zeit 120, im Jahr 1850 84 Stern-

schnuppen hat beobachten können. Ebenso widerlegt sich eine audere Behauptung Coulvier-Gravier's durch seine eigenen Beobachtungen, nämlich die, dass zwischen der Zeit von Juli 26. (dem Juli-Phänomen) und August 11. keine Unterbrechung der steigenden Progression der stündlichen Anzahl der Sternschnuppen stattfinde, dass also das August-Phanomen nur eine Fortsetzung des Juli-Phanomenes sey und das Maximum desselben nicht plötzlich, sondern alhnälig eintreffe. Es ergiebt sich aber aus seinen, wie aus allen anderen Beobachtungen, dass der Sprung in der Anzahl der Sternschnuppen von August 8. zu August 9. keineswegs zu übersehen ist, vielmehr daß er den normalen Fortgang der Progression auf eine merkliche Weise stört. Hiernach ist also ebenfalls die selbstständige Existenz des August-Phanomenes, so wie seine Fortdauer erwiesen. Es ist natürlich hierhei zu beachten, dass die Entsaltung desselben nicht in jedem Jahre eine gleich große sey, indem dieselbe von zu vielen kosmischen Einflüssen abhängig ist, welche wir noch nicht alle kennen, also auch nicht in Rechnung zu ziehen vermögen; bis jetzt ist aber die August-Periode noch immer diejenige Sternschnuppenperiode, welche sich als die in ihrer Wiederkehr regelmäßigste herausgestellt hat. Schon früher hat A. v. Humboldt, gestützt auf Breslauer Beobachtungen im November 1849, die Behauptung Coulvier-Gravier's glänzend widerlegt, dass das November-Phänomen als außergewöhnliches, periodisches zu existiren aufhöre. (Cf. Compt. Rend. t. XXIX, p. 601 und 637.)

Es giebt aber endlich noch einen innern Grund für die Fortdauer der August-Periode als solcher, und zwar liegt dieser in den zahlreichen Nachrichten, welche wir von einem außergewöhnlichen Sternschnuppenfalle in dem Monate August schon aus den ältesten Zeiten besitzen, und die bis in die neueste Zeit hineinreichen, so daß man in der That nicht gut einsehen kann, warum gerade jetzt das August-Phänomen als periodisches aufhören solle zu existiren? Denn gerade in der neuesten Zeit hat sich das August-Phänomen an den verschiedensten Orten der Erde als ein

eben so glänzendes erwiesen, als wie wir es aus mannig-fachen älteren Nachrichten kennen.

Breslau, 1853, im September.

XI. Ueber die Veränderungen der Rotationsaxe der Erde durch Veränderungen auf der Erdoberfläche; von Oberlehrer Dr. Haedenkamp zu Hamm in Westphalen.

Die mannigfachen Ortsveränderungen, die alle Theile der Erdobersläche in den verschiedenen geologischen Perioden erlitten haben und noch täglich erleiden, müssen nothwendig auch Veränderungen in der Lage der sogenannten Hauptaxe und somit auch in der Rotationsaxe der Erde herbeiführen, die allerdings nur sehr klein seyn können, da die der Lage nach veränderten Massen gegen die Größe der Erde nur ganz unbedeutend sind. Es kann aber immer doch die Frage aufgeworfen werden, ob solche Oscillationen der Erdaye noch mit unseren vervollkommneten astronomischen Hülfsmitteln im Verlaufe der Zeit bei den andauernden Veränderungen der Erdoberfläche an den Polhöhen beobachtet werden können. Die hier in Rede stehenden Veränderungen entstehen einmal wie bekannt dadurch, dafs die Massen durch unterirdische Kraft zu Gebirgen emporgehoben werden, und dann vielleicht in ebenso großem Maasse dadurch, dass die Flüsse durch ihre unaufhörliche mechanische Thätigkeit große Massen von einem Punkte der Erde zu einem weit entlegenen anderen führen. Andere weiter wichtige Ursachen der Veränderungen übergehe ich. Ich werde hier, nur im Allgemeinen die äußersten Gränzen des Wankens der Erdaxe bemessen zu können. nur einige Hauptveränderungen und deren Effecte betrachten; für eine genauere Kenntnifs, wenn überhaupt

möglich, fehlen uns bis jetzt wenigstens die nöthigen Anhaltspunkte.

Zunächst werde ich die Formeln, nach welcher die hier zur Sprache gebrachten Veräuderungen der freien Axe der Erde sich berechnen lassen, entwickeln. Zu diesem Ende werde ich, um nieht die bekannten Sätze über die freien Axen des Körpers hier von Neuem zu entwickeln, mich der Bezeichnungen und Formeln, die Poisson in seiner Mechanik gebraucht hat, bedienen. Wenn auf der Oberläche der Erde eine Masse m von dem Punkte (x, y, z) nach den Punkte (x, y, z) wandert, so wird dadurch eine Veräuderung der freien Axe der Erde erfolgen müssendie unter der Voraussetzung, dass diese klein genug sey, nach der Bezeichnung von Poisson durch die beiden Gleichungen

$$(f\sin^2\psi + g\cos^2\psi - h)\sin\Theta = -(g'\sin\psi + f'\cos\psi)$$
$$(f-g)\sin\psi\cos\psi\sin\Theta = -(g'\sin\psi - f'\cos\psi)$$

bestimmt werden, in welchen  $\psi$  und  $\Theta$  die Verrückungen der freien Axe nach Läuge und Breite bedeuten. Aus diesen Gleichungen ergiebt sich leicht:

$$\sin\Theta\cos\psi = \frac{g'}{A-C},$$

$$\sin\Theta\sin\psi = \frac{f}{B-C}.$$

In diesen Gleichungen bedeuten:

$$g' = x z m - x' z' m$$
  
 $f' = y z m - y' z' m$ .

Für die Effecte aller transportirten Massen müßte das Summenzeichen gebraucht und also gesetzt werden:

$$g' = S(xzm) - S(x'z'm),$$
  
 $f' = S(yzm) - S(y'z'm).$ 

Setzt man die Länge und Breite des Orts der Masse m vor und nach dem Transporte:  $\beta'$ ,  $\lambda'$  und  $\beta$ ,  $\lambda$ , dann ist

$$\begin{aligned} x &= r\cos\beta\cos\lambda, & x' &= r\cos\beta'\cos x', \\ y &= r\cos\beta\sin\lambda, & y' &= r\cos\beta'\sin\lambda', \\ z &= r\sin\beta, & z' &= r\sin\beta'. \end{aligned}$$

Hieraus wird:

$$\begin{split} g' &= \frac{r^2 m}{2(J-C)} \left[ \sin 2\beta \sin \lambda - \sin 2\beta' \sin \lambda' \right], \\ f' &= \frac{r^2 m}{2(J-C)} \left[ \sin 2\beta \cos \lambda - \sin 2\beta' \cos \lambda' \right]. \end{split}$$

Multiplicirt man die erste dieser Gleichnug mit  $\sin \lambda$  und die zweite mit  $\cos \lambda$  und addirt, nachdem A = B gesetzt worden, so ergiebt sich:

$$\sin\theta\sin(\lambda+\psi) = \frac{mr^2}{2(A-C)} \left[\sin 2\beta - \sin 2\beta \cos(\lambda'-\lambda)\right].$$

Bezeichnet man die Veränderung, die die Breite  $\beta$  durch die Verrückung des Pols erfährt, durch  $\delta$ , dann ist in dem sphärischen Dreiecke, dessen Ecken der Punkt (x, y, z) und die Pole vor und nach der Verrückung der Erdaxe sind:

 $\cos(\beta + \delta) = \cos\beta\cos\Theta + \sin\theta\sin\beta\sin(\lambda' - \psi),$ und bei der Kleinheit von  $\delta$  und  $\Theta$ :

 $\sin \delta = \sin \Theta \sin(\lambda + \psi),$ 

daher endlich:

$$\sin\delta = \frac{m\,r^2}{2(A-C)} \left[ \sin2\beta - \sin2\beta'\cos(\lambda'-\lambda) \right].$$

Die größte Veränderung der freien Axe der Erde würde durch den Transport der Masse m erfolgen, wenn

$$\beta = \beta' = 45^{\circ} \text{ und } \lambda' - \lambda = 180^{\circ},$$

oder wenn

$$\beta = -\beta' = 45^{\circ}$$
 und  $\lambda' - \lambda = 0$ .

Für den größten Effect ist:

$$\sin \delta = \frac{mr^2}{A-C}.$$

Es ist bekanntlich für die Erde, wenn deren Masse durch M und deren Abplattung durch  $\varepsilon$  bezeichnet wird:

$$\frac{A-C}{\epsilon^3} = \frac{\epsilon(2-\epsilon)}{5} M = \frac{2\epsilon M}{5}$$
 nahe.

Das Gewicht der Erde, wenn die mittlere Dichtigkeit der Erde nach Reich zu 5,44 angenommen wird, ist:  $M = 12.5. \quad 10^{24} \text{ Pfunde pr.}$ 

Das Gewicht einer Cubikmeile Masse für eine mittlere Dichtigkeit der Massen auf der Erdobersläche von 2,5 ist = 216, 1013 Pfunde pr.

Für den günstigsten Fall des Transports von einer Cubikmeile Masse von der angegebenen Dichtigkeit wäre die Aenderung der Hauptaxe der Erde aber

$$\delta = \frac{5m}{2 \cdot M} = 0.0268$$
 Bogen-Schunden,

für n Cubikmeilen wäre

 $\delta = 0.0268'' \cdot n$ 

δ

und allgemein

 $\delta = 0.0134'' \cdot n \cdot [\sin 2\beta - \sin 2\beta \cos (\lambda' - \lambda)].$ 

Will man diese Formel auf die durch die Flüsse transportirten Massen anwenden, so muss man wissen, wie viel feste Bestandtheile die einzelnen Flüsse aus ihren Gebieten dem Meere zuführen und aus welchen Entfernungen. Wir besitzen aber bierüber nur wenige und unsichere Angaben. Nach den neueren Angaben von Dickeson betragen die festen Bestandtheile, die der Mississippi z. B. jährlich in den Mexikanischen Meerbusen führt, dem Volumen nach Take von seiner Wassermasse. Beim Ganges ist dieses Verhältnifs nach Everest nahe x .. Beim Gelbenflusse soll dieses Verhältniss sogar at seyn. Lyell giebt das Verhältnis der festen Bestandtheile des Rheins zu der Wassermasse zu - ran. Horner zu - ran und Harstoker zu That bei der Fluthzeit an. Manfredi schätzte das Verbältnis der Niederschläge zu der Wassermasse aller Flüsse wie 1:175. Der Rhein führt nach gemachten Beobachtungen alle 5 Jahre ungefähr eine Cubikmeile Wasser in die Nordsee; er würde also, wenn wir auch das Verhältniss der festen zu den flüssigen Bestandtheilen des Rheins von 1:1000 zulassen, in 5000 Jahren 1 Cubikmeile fester Masse in diesem Meere absetzen. Durch diese Masse würde die freie Axe der Erde in dieser Zeit höchstens eine Verrückung von Tran einer Bogen-Schunde erleiden. Wir wollen ein anderes Beispiel nehmen. Die drei mächtigsten Ströme Asiens: Obi, Jenisei und Lena, deren Effecte sich auch nahe addiren, sind nach Berghaus zusammen 37 mal größer als der Rhein und führen jährlich 7,4 Cubikmeile

Eine andere Kraft, welche zu allen Zeiten auf die Form der Oberfläche den machtigsten Einflaße geübt hat, ist diejenige, welche die Massen zu Gebirgen emporhebt. Um sich von seiner Wirkung auf die Veränderung der Hauptaue der Erde einen Begriff zu machen, setze man, die Masse m werde durch unterirdische Kräfte in senkrechter Richtung um die Größe ar verschoben, es ergiebt sich dann aus den obigen Gleichungen.

$$\sin \Theta \sin \psi = \frac{r^3 m \alpha \sin 2\beta \sin \lambda}{A - C},$$
  
$$\sin \Theta \cos \psi = \frac{r^3 m \alpha \sin 2\beta \cos \lambda}{A - C},$$

und hieraus:

F

$$\sin \Theta = \frac{r^2 m \alpha \sin 2\beta}{A - C} = 0.0268'' \cdot \alpha \cdot n \sin 2\beta.$$

Für die Gesammtwirkungen der Massen müßste man auch hier setzen:

$$\sin \theta \sin \psi = \frac{r^3}{A - C} . S(\alpha \sin 2\beta \sin \lambda),$$

$$\sin \theta \cos \psi = \frac{r^3}{A - C} . S(\alpha \sin 2\beta \cos \lambda).$$

A. v. Humboldt hat die in den verschiedenen geolo-

gischen Perioden gehobenen Gebirgsmassen über dem jetzigen Meeresspiegel für die einzelnen Theile der Erdoberfläche berechnet, und für Asien z. B. gefunden, dass diese auf die ganze Fläche Asiens gleich vertheilt, eine Erhöhnug des Bodens von ungefähr 1000' bewirken. Hiernach werden die gehobenen Massen für diesen Erdtheil nicht über 44000 Cubikmeilen betragen. Da die einzelnen Gebirge zu verschiedenen Höhen gehoben sind, so ist es selwer, auch nur einen annähernden Werth für α anzugeben Nimmt man für α die Erhöhung des Schwerpunkts au, den man erhält, wenn diese Massen auf das Hochland Asiens vertheilt gedacht werden, so würden doch diese so gewaltigen Massen nur ungefähr um den zehnten Theil einer Bogen-Sekunde die Lage der freien Axe der Erde verrückt haben. Wenn auch die als am höelisten gehobenen Massen der Hochgebirge Asiens zwischen den 28 und 40 Graden der Breite zu 10000 Cubikmeilen gerechnet werden, so müste doch eine mittlere Versehiebung dieser Massen in senkrechter Richtung von 3 Meilen (eine Entfernung, die der tiefsten Senkung des Meerbodens bis zum höchsten Gipfel des Himalaya gleich kommt) angenommen werden, um einen Effect von nur einer Bogen-Sekunde zu erhalten. Es ist gewifs, dass die jüngsten und größten Massenerhebungen auf der Erdobersläche, wie die des Himalaya-Gebirges, der Alpen, der Andeskette u. s. w. noch nicht Veränderungen von einer Bogen-Sekunde in der Lage der freien Axe der Erde hervorgerufen haben. Dass die jetzt noch statthabenden allmäligen Hebungen ganzer Länder einen siehtbaren Effeet der hier zur Sprache gebrachten Art, selbst nach langen Zeiträumen, nicht geben können, ist aus dem Vorhergehenden leicht zu beweisen.

Hamm den 26. Sept. 1853.

### XII. Noch ein Wort über die Fessel'sche Rotationsmaschine.

Im vorigen Hefte dieser Annalen (S. 174) hat Hr. Prof. Plücker eine kurze Nachricht gegeben von der durch Hrn. Fessel construirten Rotationsmaschine, welche in verstärktem Maafse die auffallende und lehrreiche Erscheinnng zeigt, die sich bei dem bekannten Bohnenberger'schen Apparate einstellt, wenn man die Axe der rotirenden Kugel an einem Ende mit einem Gewichte beschwert (Gilb. Ann. Bd. 60, S. 65). Seitdem habe ich diese kleine Maschine durch ein von Hrn. Fessel erhaltenes Exemplar näher kennen gelernt uud bin somit in den Stand gesetzt, das günstige Urtheil des Hrn. Prof. Plücker über dieselbe aus eigener Ansicht bestätigen zu können. Dabei habe ich aber auch Veranlassung gehabt zu glauben, daß es Manchem nicht unerwünscht sevn möchte, gezeigt zu sehen, wie sich die Erscheinung, wenigstens in ihren Hauptzügen, ohne Calcul erklären lasse. Es sev mir daher erlaubt hier eine solche Erklärung folgen zu lassen, wenngleich sie auch nur eine unvollkommene Darstellung der wahren Theorie genannt werden kann.

Gesetzt der Åpparat habe aufangs die in Fig. 7 Taf. II (dieses Hefts) abgebildete Stellung, d. h. der Ring mit der darin drehberen Scheibe befinde sich rechts von der verticalen Axe E; es werde ferner die Axe B horizontal gehalten und in Rotation versetzt, z. B. so, dafs die dem Beobachter zugewandte Seite A der Scheibe sich aufwärts bewege. Durch diese Rotation haben alle Theile der Scheibe tangentielle Geschwindigkeiten erlangt, welche man sich in verticale und horizontale Componenten zerlegt denken kanu. Bei der voransgesetzten Richtung der Rotation gehen die verticalen Componenten in der dem Beobachter zugewandten Scheibenhälfte hiuauf, in der abgewandten

hinunter, die horizontalen dagegen in der oberen Scheibenhälfte von dem Beobachter ab, in der unteren auf ihn zu.

Nun denke man sich den Ring C losgelassen, so dass er mit seinem Inhalt dem Zuge der Schwerkraft folgen kann, Der nächste Effect davon wird seyn, dass das Ende B der um den horizontalen Stift D drehbaren Rotationsaxe sich ein wenig seukt und somit der Scheibe eine schiefe Stellung ertheilt. Dadurch werden die horizontalen Componenten der früheren Bewegung in ihrer Lage zu der Scheibe nicht geändert, wohl aber die verticalen. Diese letzteren treten jetzt zur Ebene der Scheibe heraus, vorne, wo sie aufsteigen nach der Linken, hinten, wo sie hinabgehen, nach der Rechten. Sie werden also, da die Theilchen der Scheibe ihnen nicht mehr ganz folgen können. eine Seitenkraft auf dieselben ausüben, die, winkelrecht gegen die Ebene der Scheibe stehend, die vordere Hälfte derselben nach der Linken, die hintere nach der Rechten zicht. Beide Wirkungen unterstützen sich also, und die Folge davon ist eine Rotation der ganzen Vorrichtung um die verticale Axe E. von oben geschen, im Sinne der Bewegung eines Uhrzeigers. Die auffallende Erscheinung, daß ein Druck auf die Axe eines frei rotirenden Körpers seinen Effect zunächst in winkelrechter Richtung äußert, hat also einen ziemlich einfachen Grund.

Bei diesem ersten Effect bleibt aber der Vorgang nicht stehen. So wie nämlich, im vorliegenden Falle, die Drehung der Scheibe um die verticale Axe E erfolgt, treten anch die horizontalen Componenten der ursprünglichen Bewegung zur Rotationsebene heraus, und üben winkelrecht gegen die Scheibe eine Seitenkraft aus, die in der unteren Halfte nach der Rechten, in der oberen nach der Linken wirkt. Der vereinte Effect beider Wirkungen hat eine Drehung der Scheibe um die horizontale Axe D zur Folge und zwar in aufrechter Richtung, also entgegengesetzt der, welche die Schwerkraft dem rotirenden Systeme einprügt.

und auch, wie die strengere Theorie lehrt, ihr vollkommen gleich, wenn die Axen keine Reibung darböten ').

Die vorstehende Erklärung macht, trotz ihrer Mangelhaftigkeit, auch begreiflich, weshalb rotirende Körper, die nur nach zwei rechtwinklichen Richtungen bin frei beweglich sind, nicht jene Stabilität der Rotationsebene zeigen können, welche man von jeher an der Bohnenberger'schen Kugel bewundert hat, und weshalb also rotirende Systeme, denen eine allseitige Beweglichkeit abgeht, was man wohl übersehen hat, nicht zum Erweise der Rotation der Erde anwendbar sind. Experimentell kann man sich davon überzeugen durch eine kleine Vorrichtung, die Hr. Fessel meinem Exemplare seiner Maschine hinzugefügt hat-Unterhalb D befindet sich nämlich ein kleiuer Schieber, durch welchen die Drehung um diese Axe und also das Sinken der Scheibe verhindert werden kann. So wie derselbe vorgeschoben ist, nimmt die Scheibe, wie schnell sie auch um die alsdann horizontale Axe B rotiren mag, keine Drehung um die verticale E an, und ebenso leistet sie gegen eine ihr absichtlich um die letztere Axe mitgetheilte Drehung keine andere Reaction aus als die, welche aus Trägheit der Materie, Reibung und Luftwiderstand erfolgt. Hängt man aber deu Ring an einem Faden auf oder läfst ihn auf einer Spitze schweben (wozu mein Exemplar bei D mit einem Hütchen und einem Stifte zur Anfügung eines Gegengewichts versehen ist), so hat man sogleich Gelegeuheit sich von jener Stabilität fühlbar zu überzeugen.

Ebenso ist nach der gegebenen Erklärung leicht zu erscheu, weshalb bei dem interessanten Instrumente des Hrn. Prof. Magnus (Ann. Bd. S8, Taf. I., Fig. 7), trotz der allseitigen Beweglichkeit des Systems, keine Stabilität vorhanden seyn kann, sobald die beiden Scheiben in entgegengesetzten Richtungen rotiren.

Ein rotirender Kreisel, obwohl er sonst nur in minder auffallender Weise die Erscheinung des Fessel'schen Apparates zeigt, hat andrerseits wegen der geringeren Reibung, die er darbietet, Vorzüge vor diesem.

Was schliefslich die Anwendung des Bohnenberger'schen Apparats znm Erweise der Rotation der Erde betrifft. eine Anwendung, auf welche ich glaube zuerst hingewiesen zu haben, (Ann. 1851, Juni, Bd. 83, S. 308), so hat später Hr. Person (Compt. rend. 1852, Sept. 27. und Oct. 18., T. 35, p. 417 et 549) die ganze richtige Bemerkung gemacht, dass der Apparat, um ihn dem Einfluss der Rotation der Erde vollständig zu entziehen, mit seiner Hauptaxe parallel der Erdaxe gestellt werden müsse. In der That ist klar, dass jede Drehung des ganzen Apparats um eine Aze, die nicht mit einer der drei schon darin vorhaudenen Azen zusammenfällt, die Rotation der Kugel abändern muß. Um diese Abäuderung experimentell nachzuweisen, wäre es wohl ganz zweckmäßig den Apparat noch mit einer vierten und zwar verticalen Axe zu verschen, die ihn trüge und wie die innerste durch das Abziehen eines aufgewickelten Fadens in schnelle Rotation versetzt werden könnte. Diese Axe müste zwischen das Fusgestell H und die den äußeren Ring A tragende Hülse b eingeschaltet werden (Gilb. Ann. Bd. 60, Taf I., Fig. 4) und der Ring in der Hülse verschiebbar und au jedem beliebigen Punkte festzuschrauben sevn. Dann ist es möglich, der Rotationsaxe der Kugel jede verlangte Stellung gegen die neue Axe zu geben.

## XIII. Passicer Zustand des Nickels und Kobalts.

Hr. J. Nickles hat gefunden, das Nickel und Kobalt, gleich dem Eisen, passiv zu werden im Stande sind. Die zu seinen Versuchen angewandten Metalle waren in chemischer Reinheit von Hrn. H. Deville dargestellt und zu Drähten ausgezogen.

In rauchender Salpetersäure erlangen die beiden Metalle nur eine Passivität von kurzer Dauer, aber dieselbe wird sogleich stabil, wenn man sie, nachdem sie über der Weingeistslamme oder über Kohlenseuer gebläut worden, heiß sin die Säure taucht. Von diesem Moment an verhalten sie sich ganz wie passives Eisen, obgleich sie in Salpetersäure weniger negativ als dasselbe sind. Sie vermögen indes ihren passiven Zustand auf das in nicht rauchende Salpetersäure getauchte active Eisen zu übertragen.

Platin ist negativ gegen alle drei Metalle im passiven Zustand, und in diesem Zustand ist jedes der letzteren negativ gegen sich im positiven Zustand.

In beiden Zuständen unter sich verglichen zeigten die drei Metalle bei Anwendung verschiedener Flüssigkeiten folgendes elektrochemisches Verhalten:

| Flüssigkeit.                                                                                                                           | Im actives Zus                                       | Im passiven<br>tand.                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Salpetersäure, »auchende<br>Salpetersäure von 1,34 Dichte<br>SO <sup>2</sup> . HO<br>SO <sup>2</sup> . HO + 9 Thl, Wasser<br>Kalilauge | Fe, Co, Ni<br>Co, Fe, Ni<br>Fe, Ni, Co<br>Fe, Ni, Co | Co, Ni, Fe Co, Ni, Fe Ni, Co, Fe Fe, Co, Ni Fe, Ni, Co |

(Compt. rend. T. XXXVII p. 284.)



Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Grünstr. 18.

Ed Street County

# DER PHYSIK UND CHEMIE BAND XC.

1. Ueber die wissenschaftliche Bestimmung der musikalischen Temperatur 1);

con Moritz Wilhelm Drobisch. Prof. an der Universität zu Leipzig.

Unsere heutige Musik ruht bekanntlich auf einem System von 21 im Umfang einer Octave enthaltenen Tönen, den Haupttönen C, D, E, F, G, A, H, den erhöhten Tönen C, D, E, F, G, A, H, und den erniedrigten Tönen C', D', E', F', G', A', H'. Man nimmt gewöhnlich au. daß die beiden letzten Toureihen in gleicher Reinheit und Schärfewie die Haupttone sich durch einfache rationale Verhältnisse ihre Schwingungsmengen zu der des Grundtons C fixiren lassen, und dass nur die Einrichtung solcher Instrumente, die, wie die Tasteninstrumente, auf eine geringere Anzahl festbestimmter Töne beschränkt sind, zur Reduction jener 21 Tone auf eine Minderzahl (gewöhnlich 12) und damit zu einer Abänderung ihrer reinen Verhaltnisse, zu einer Temperatur nöthige, wobei es darauf ankommt, solche Abweichungen von der Reinheit zu finden, die dem musikalischen Gehör entweder unmerklich oder doch erträglich sind. Es soll jedoch hier versucht werden zu zeigen, dass jene Annahme von einer möglichen Fixirung der erhöhten und erniedrigten Tone in absoluter Reinheit irrig ist, dass die bekannten akustischen Zahlenbestimmungen über ihre Höhe einen nur sehr rela-

<sup>1)</sup> Der nachfolgende Aufsatz ist kein bloßer Auszug aus meiner größeren Abhandlung ȟber musikalische Tonbestimmung und Temperatur« (Leipz. 1852), sondern eine größstentheils neue und kürzere Begründung derjenigen darin enthaltenen Sätze, von welchen ich glaube, daß sie von einigem physikalischen Interesse seyn können. 23 Poggendorff's Appal, Bd. XC.

titeen Werth haben, und dafs der angegebene Begriff der musikalischen Temperatur zu eng gefafst ist, vielnicht bez einer Annahme von 21 fzem Tönen irgend eine Temperatur unter allen Umständen unvermeidlich wird, daher der Begriff der Temperatur eine höhere Bedeutung hat als die eines Nothbehelfs für beschränkte Instrumente. Es sollens endlich die verschiedenen möglichen Arten von Temperatur in größerer Vollständigkeit, als es bisber geschehen, wissenschaftlich nachzewiesen werden.

Setzt man die Schwingungsmenge des Grundtons = 1, so ist, wie bekannt, die der Octave, Quinte, Quarte, grofen und kleinen Terz etc. resp. 2, 3, 4, 5, 2 us. w. Alle in der Musik vorkommende Tonverhältnisse lassen sich aber auf die drei Tonverhältnisse der Octave, Quinte und grofsen Terz zum Grundton zurückführen. Es genügt dem vorliegenden Zwecke diefs an denjenigen Tönen nachznweisen, welche die Tonleitern unserer Dur- und Mollton arten bilden und die wir daher scalenbildende Tone nennen wollen. Bezeichnet man nämlich allgemein die relative Schwingungszahl der Exponenten (das Schwingungsverhältnifs) der Octave durch 0, die der Quinte durch 0 und die der großen Terz durch T, so werden die relativen Schwingungszahlen der übrigen scalenbildenden Töne wie folgt auszudrücken seyn:

gr. Secunde: 
$$\frac{a}{2} = \frac{Q}{Q}^2$$
; kl. Terz:  $\frac{a}{2} = \frac{Q}{Q}$ ; Quarte:  $\frac{a}{2} = \frac{Q}{Q}$ ; kl. Sexte:  $\frac{a}{2} = \frac{Q}{Q}$ ; kl. Sept.:  $\frac{a}{V} = \frac{Q}{Q}$ ; gr. Septime:  $\frac{a}{V} = Q$  T.

Hiernach besteht nun die reine diatonische Durtonleiter aus einer Reihe von Tönen, deren relative Schwingungszahlen allgemein durch folgende Ausdrücke gegeben sind:

1, 
$$\frac{Q^2}{Q}$$
,  $T$ ,  $\frac{Q}{Q}$ ,  $Q$ ,  $\frac{QT}{Q}$ ,  $QT$ .

Ebenso ist das allgemeine Schema der reinen Molltonleiter im gewöhnlichen Sinne, wie sie (als absteigende) durch die Vorzeichnung gegeben ist:

$$1, \frac{Q^2}{O}, \frac{Q}{T}, \frac{O}{Q}, Q, \frac{O}{T}, \frac{O^2}{Q^3}.$$

Mittels dieser beiden Schemata lassen sich nun zunächst die relativen Schwingungszahlen aller der Töne bestimmen, welche diejenigen Dur- und Molltonarten bilden, deren Grundtöne die sieben Haupttöne C, D, E etc. sind. Es ist nämlich, wenn wir durch C, D, E etc. die diesen Tönen zugehörigen relativen Schwingungszahlen bezeichnen, zuerst

für C-dur: C=1, 
$$D=\frac{Q^3}{O}$$
,  $E=T$ ,  $F=\frac{O}{Q}$ ,  $G=Q$ ,  $A=\frac{OT}{Q}$ ,  $H=QT$ .

Hieraus folgt, wenn man diese Werthe der Reihe nach mit Q = G multiplicirt,

für G-dur: 
$$G = Q$$
,  $A = \frac{Q^3}{Q}$ ,  $H = QT$ ,  $c = 0$ ,  $d = Q^2$ ,  $e = QT$ ,  $f^2 = Q^2T$ .

Auf ähnliche Weise erhält man weiter

für 
$$D$$
-dur:  $D = \frac{Q^s}{O}$ ,  $E = \frac{Q^s}{O^s}$ ,  $F^s = \frac{Q^s T}{O}$ ,  $G = Q$ ,  $A = \frac{Q^s}{O}$ ,  $H = QT$ ,  $e^s = \frac{Q^s T}{O}$ ;

für A-dur: 
$$A = \frac{OT}{Q}$$
,  $H = QT$ ,  $c^{\sharp} = \frac{OT^{0}}{Q}$ ,  $d = \frac{O^{2}T}{Q^{2}}$ ,  $e = OT$ ,  $f^{\sharp} = \frac{O^{2}T^{0}}{Q^{2}}$ ,  $g^{\sharp} = OT^{2}$ ;

für E-dur: 
$$E = T$$
,  $F^s = \frac{Q^3 T}{O}$ ,  $G^s = T^2$ ,  $A = \frac{O T}{Q}$ ,  $H = Q T$ ,  $c^s = \frac{O T^2}{O}$ ,  $d^s = Q T^2$ ;

für H-dur: 
$$H=QT$$
,  $c^{g}=\frac{Q^{1}T}{O}$ ,  $d^{g}=QT^{2}$ ,  $e=OT$ ,  $f^{g}=Q^{2}T$ ,  $g^{g}=OT^{2}$ ,  $a^{g}=Q^{2}T^{2}$ ;

für 
$$F$$
-dur:  $F = \frac{O}{Q}$ ,  $G = Q$ ,  $A = \frac{OT}{Q}$ ,  $H^* = \frac{O^*}{Q^*}$ ,  $c = O$ ,  $d = \frac{O^*T}{Q^*}$ ,  $c = OT$ .

Ebenso ergeben sich mittels des vorstehenden Schema's der Molltonleiter

.

für 
$$A$$
-moll:  $A = \frac{O}{Q}^T$ ,  $H = QT$ ,  $c = O$ ,  $d = \frac{O^TT}{Q^2}$ ,  $e = OT$ ,  $f = \frac{O^2}{Q}$ ,  $g = \frac{O^TT}{Q^2}$ ; für  $D$ -moll:  $D = \frac{O}{Q^2}$ ,  $E = \frac{Q^2}{G^2}$ ,  $F = \frac{Q^2}{O^2T}$ ,  $G = Q$ ,  $A = \frac{Q^2}{G^2T}$ ,  $H = \frac{Q^2}{G^2T}$ ,  $C = O$ ;

für G-moll: 
$$G = Q$$
,  $A = \frac{Q^3}{Q}$ ,  $H = \frac{Q^3}{T}$ ,  $c = 0$ ,  $d = Q^2$ ,  $e^i = \frac{QQ}{T}$ ,  $f = \frac{Q^2}{Q}$ ;

$$\begin{split} & \text{ für } C\text{-moll: } C=1, \ D=\frac{Q^*}{Q^*}, \ E=\frac{Q}{T}, \ F=\frac{Q}{Q}, \\ & G=Q, \ A^*=\frac{Q}{T}, \ H^*=\frac{Q^*}{Q^*}; \\ & \text{ für } F\text{-moll: } F=\frac{Q}{Q}, \ G=Q, \ A^*=\frac{Q}{T}, \ H^*=\frac{Q^*}{Q^*}. \end{split}$$

the remains 
$$r = \frac{\partial}{\partial r}$$
,  $\theta = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{\partial r}$ ,  $A = \frac{\partial}{$ 

für H-moll: 
$$H = QT$$
,  $e^s = \frac{Q^sT}{Q}$ ,  $d = Q^s$ ,  $e = QT$ ,  $f^s = Q^sT$ ,  $g = QQ$ ,  $a = \frac{Q^sT}{Q}$ ;

$$\begin{split} \text{für $E$-moll: $E=T$, $F^s=\frac{Q^*T}{O}$, $G=Q$, $A=\frac{O\,T}{Q}$, \\ & H=Q\,T, \ c=0, \ d=\frac{O^*T}{O^*}. \end{split}$$

Reducirt man nun in alleu diesen zwölf Tonarten die in den Bereich der zweiten Octave fallenden, mit kleimen Buchstaben bezeichneten, Werthe durch Division mit O auf den Umfang der ersten Octave, so zeigt es sich, daß die hierdurch sich ergebenden relat. Schwingungszahlen der erhöhten und erniedrigten Töne nicht durchgängig dieselben sind, sondern zum Theil, je nach den verschiedenen Tonarten, in denen sie vorkommen, verschiedene Werthe haben. Es ist nämlich

$$C^g = \frac{Q^*T}{Q^*} = \frac{134}{138}$$
 in *D*-dur, *H*-dur, *H*-moll;  
 $= \frac{T^9}{Q} = \frac{25}{13}$  in *A*-dur und *E*-dur;  
 $D^g = \frac{Q^*T^9}{Q} = \frac{75}{134}$  in *E*-dur und *H*-dur;

$$F^s = \frac{Q^2T}{O} = \frac{s}{27}$$
 in  $G$ -dur,  $E$ -dur,  $D$ -dur,  $H$ -dur,  $H$ -moll,  $E$ -moll;  $G$  in  $G$  in  $G$  in  $G$  in  $G$  in  $G$  in  $G$ -dur,  $G$ 

$$=\frac{OT^{2}}{O^{3}}=\frac{2.5}{1.8}$$
 in A-dur;

$$G^* = T^2 = \frac{25}{16}$$
 in A-dur, E-dur, H-dur;

$$A^* = \frac{Q^2 T^3}{Q} = \frac{2}{12} \frac{3}{8}$$
 in *II*-dur;

$$D^{\circ} = \frac{O}{QT} = \frac{1}{7} \frac{6}{5}$$
 in F-moll;

$$E^{\circ} = \frac{Q}{T} = \frac{6}{5}$$
 in G-moll und C-moll;

$$=\frac{Q^2}{Q^3}=\frac{3}{2}\frac{2}{7}$$
 in F-moll;

$$A^{b} = \frac{O}{T} = \frac{6}{3}$$
 in C-moll und F-moll;

$$H^b = \frac{O^2}{Q^2} = \frac{16}{9}$$
 in  $F$ -dur,  $C$ -moll,  $F$ -moll;

$$=\frac{Q^3}{T}=\frac{9}{3}$$
 in  $D$ -moll and  $G$  moll.

Aber auch die Haupttöne nehmen an diesen durch die Forderung reiner Scalen bedingten schwankenden Bestimmungen Theil. Denn es ist

$$D = \frac{Q^2}{O} = \frac{9}{8} \text{ in } C\text{-dur, } G\text{-dur, } D\text{-dur, } D\text{-moll,}$$

$$G\text{-moll, } C\text{-moll, } H\text{-moll;}$$

$$=\frac{OT}{Q^2}=\frac{10}{9}$$
 in A-dur, F-dur, A-moll, E-moll;

$$E = T = \frac{4}{4}$$
 in C-dur, G-dur, A-dur, H-dur, F-dur, A-moll, H-moll;

$$= \frac{Q^4}{O^2} = \frac{8}{6} \frac{1}{4} \text{ in } D \text{-dur und } D \text{-moll};$$

$$F = \frac{O}{Q} = \frac{4}{3} \text{ in } C\text{-dur, } G\text{-dur, } A\text{-moll, } G\text{-moll, } C\text{-moll;}$$

$$= \frac{Q^3}{OT} = \frac{27}{20} \text{ in } D\text{-moll};$$

 $G = Q = \frac{3}{2}$  in C-dur, G-dur, F-dur, D-moll, C-moll, F-moll, H-moll, E-moll;

$$=\frac{0^{2} T}{Q^{3}} = \frac{40}{27}$$
 in A-moll;

$$A = \frac{OT}{O} = \frac{5}{5} \text{ in } C\text{-dur, } E\text{-dur, } F\text{-dur, } H\text{-moll, } E\text{-moll;}$$

$$= \frac{Q^3}{O} = \frac{5}{15} \text{ in } G\text{-dur, } D\text{-dur, } D\text{-moll, } G\text{-moll;}$$

$$H = QT = \frac{15}{5} \text{ in } C\text{-dur, } G\text{-dur, } D\text{-dur, } A\text{-dur, } E\text{-dur, } A\text{-moll, } E\text{-moll.}$$

Es leuchtet von selbst ein, daße, je nachdem man den einen oder den anderen der erhaltenen Doppelwerthe der erhöhten und erniedrigten Tone annimmt, in den Tonarten, deren Grundtöne sie sind, die zugehörigen scalenbildenden Töne wieder doppelte Worthe erhalten müssen. So wird in Fis-dur, wenn

$$F^* = \frac{Q^3 T}{Q}, \ G^* = \frac{Q^4 T}{Q^2} = \frac{405}{255}, \ E^* = \frac{Q^3 T^4}{Q^2} = \frac{575}{312};$$

dagegen, wenn

$$F^* = \frac{OT^2}{Q^2}, \ G^* = T^2 = \frac{25}{15}, \ E^* = \frac{T^2}{Q} = \frac{125}{95};$$

man erhält überdiess die neuen Werthe

$$D^{8} = \frac{0 T^{3}}{Q^{3}} = \frac{185}{100}, A^{8} = \frac{0 T^{3}}{Q^{3}} = \frac{195}{72}, H = \frac{0^{2} T^{3}}{Q^{3}} = \frac{50}{27}.$$

Ebenso wird in Cis-dur, wenn

$$C^* = \frac{Q^*T}{O^*}, \ D^* = \frac{Q^*T}{O^*} = \frac{1}{1}\frac{2}{0}\frac{1}{4}, \ H^* = \frac{Q^*T^*}{O^*} = \frac{2}{1}\frac{0}{0}\frac{1}{4};$$

wenn aber

$$C^* = \frac{T^2}{Q}, \ D^* = \frac{QT^2}{O} = \frac{75}{64}, \ H^* = T^3 = \frac{125}{64}.$$

In gleicher Weise wird in Es-moll, wenn

$$E^{i} = \frac{Q}{T}, \ G^{i} = \frac{Q^{3}}{T^{2}} = \frac{3}{7}\frac{6}{5}, \ A^{i} = \frac{O}{T} = \frac{8}{5}, \ c^{i} = \frac{OQ}{T^{2}} = \frac{4}{7}\frac{6}{5},$$
$$D^{i} = \frac{O}{OT} = \frac{1}{7}\frac{5}{5};$$

wenn aber

$$\begin{split} E^i &= \frac{O^i}{Q^i}, \ G^i &= \frac{O^i}{Q^i T} = \frac{64}{65}, \ A^i &= \frac{O^i}{Q^i} = \frac{138}{67}, \ c^i &= \frac{O^i}{Q^i T} = \frac{348}{135}, \\ D^i &= \frac{O^i}{D^i} = \frac{348}{145}. \end{split}$$

Endlich wird in As-dur

wenn 
$$A' = \frac{O}{T}$$
,  $F' = \frac{O}{T^2} = \frac{3}{2}\frac{2}{5}$ ;

dagegen wenn  $A^i = \frac{O^i}{\overline{Q}^i}$ , wie in Es-moll möglich,  $F^i = \frac{O^i}{\overline{Q}^i T}$ 

Hierans geht nun überzeugend hervor, dass es unmöglich ist, für jeden der 21 Tone der Musik eine feste relative Schwingungszahl von der Beschaffenheit zu finden, dass, wenn man successiv ieden dieser Tone zum Grundton macht, in allen Tonarten reine, d. h. aus reinen Secunden, Terzen, Quarten n. s. w. bestehende Dur- und Mollscalen erhalten werden. Der Grund hiervon ist, dass die Bestimmung der Höhe eines Tons durch die relative Schwingungszahl immer von der Definition seiner Lage gegen einen anderen schon bestimmten Ton abhängt, für alle Tone aber mehr als eine solche Definition möglich ist. Es ist z. B. A in C-dur die große Sexte von C, daher, wenn C = 1,  $A = \frac{5}{4}$ ; ebenso in C-dur D die große Secunde von C, also  $D = \frac{9}{4}$ . Es ist aber anch in D-dnr A die Quinte von D, daher hier  $A = \frac{3}{7}$ .  $D = \frac{3}{7} \cdot \frac{9}{8} = \frac{27}{16}$ , was mit der Bestimmung durch C-dur im Widerspruch steht. Ebenso ist F\* in G-dur die untere Octave der großen Septime von G, also, wenn  $G = \frac{3}{4}$ ,  $f^* = \frac{15}{4}$ ,  $\frac{3}{4} = \frac{45}{15}$ , folglich F\* = 15. Es ist aber zngleich in A-dur F\* die untere Octave der großen Sexte von A, daher, wenn A=5,  $f^* = \frac{5}{4}, \frac{5}{4} = \frac{25}{4}$ , folglich  $F^* = \frac{25}{4}$ , im Widerspruch mit der vorigen Bestimmung. Es ist demnach, wie schon bemerkt, unmöglich die 21 Tone so zu fixiren, dass sie in allen Tonarten zugleich reine Scalen geben; man wird vielmehr für sie nur solche Zahlenwerthe auffinden können, bei denen entweder nur einige Tonarten völlig rein sind, die Scalen der übrigen dagegen von der Reinheit an einer oder mehreren Stellen abweichen, oder durch welche die Scalen aller Tonarten zugleich eine gleichförmige Verminderung ihrer Reinheit erleiden. Bekanntlich nennt man nun die erstere Modification der reinen Tonverhältnisse die ungleichschwebende, die zweite die gleichschwebende Temperatur. Es muss daher nach dem Vorstehenden, auch wenn noch gar nicht von einer Reduction der 21 Töne auf 12 die Rede ist, zur Herstellung der Scalen der Tonarten in

einigen oder allen eine Modification der Tonverbältnisse der reinen Secunden, Terzen, Quarten u. s. w. nothwendigerweise eintreten und es ist voller Grund vorhanden, diese als eine Temperirung der reinen Tonverhältnisse zu bezeichnen, wovon die Reduction der Zahl der 21 Töne auf eine Minderzahl nur ein besonderer Fall ist.

Es erhebt sich nun aber die Frage, welche von den verschiedenen Werthbestimmungen der scalenbildenden 21 Töne als rorzugsweise gultig angesehen werden sollen. Die musikalischen Theoretiker und Akustiker haben sich bei der Entscheidung dieser Frage, wie es scheint, überwiegend von der Vorliebe für die möglichst einfachen Zahlenverhältnisse leiten lassen. Sie haben für die sieben Hamptföne diejenigen Schwingungsverbältnisse als die absolut gültigen angenommen, die denselben in C-dur zukommen, von den verschiedenen Schwingungsverbältnissen der erhöhten und erniedrigten Töne aber der großen Mehrzahl nach denjenigen den Vorzug gegeben, welche aus einfacheren Zahlen bestehen. Hierdurch ist folgende bekannte Tafel entstanden:

$$C' = \frac{2}{3} \frac{1}{3} = \frac{T^2}{Q} \qquad G' = \frac{3}{3} \frac{1}{5} = \frac{Q^2}{T^2}$$

$$D' = \frac{1}{3} \frac{1}{3} = \frac{Q}{QT} \qquad G = \frac{1}{7} = Q$$

$$D = \frac{Q}{3} = \frac{Q^2}{Q} \qquad G' = \frac{1}{7} = T^2$$

$$D' = \frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{5} = \frac{QT'}{Q} \qquad A' = \frac{1}{3} = \frac{Q}{Q}$$

$$E' = \frac{1}{3} \frac{1}{5} = \frac{Q}{T} \qquad A = \frac{1}{3} = \frac{QT}{Q}$$

$$E = \frac{1}{3} = T \qquad A' = \frac{1}{17} = \frac{QT}{Q^2}$$

$$F = \frac{1}{3} \frac{1}{5} = \frac{QT}{Q} \qquad H = \frac{1}{3} = \frac{QT}{Q^2}$$

$$F = \frac{1}{3} \frac{1}{5} = \frac{QT}{Q^2} \qquad C = \frac{1}{3} \frac{1}{5} = \frac{QT}{Q^2}$$

Nur die Werthe von De und He sind hier den kleineren

Verhältnisszahlen  $D^s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2} = \frac{Q^T}{O}$  und  $H^s = \frac{3}{2} = \frac{Q^T}{V}$  vorgetogen. Daß mauche Akustiker  $D = \frac{1}{2}, A = \frac{3}{12}$  setzen und dgl., ist uns bekannt; nur ist es ein sehr oberlächiehes Urtheil, wenn man glaubt, daß solche Unterschiede nu gering seyen, als daß sie in Betracht kommen könnten.  $E^s$  und  $H^s$  sind in dieser Tafel, vermuthlich weil sie seltener zur Anwendung kommen, übergangen.

Um den Werth dieser Bestimmungen zu prüfen, wollen wir untersuchen, in wie weit die daraus für die verschiedenen Tonarten sich ergebenden Dur- und Mollscalen rein, und wie groß die Abweichungen von der Reinheit der Tonverhältnisse sind, welche sie enthalten. Wir beschränken uns hierbei auf die 24 gebräuchlichen Tonarten. Zu diesem Zwecke hat man nur nöthig, aus der Tafel die den Tönen jeder Tonart entsprechenden Werthe auszuheben, sie, wo es nöthig, durch Multiplication mit O um eine Octave zu erhöhen, und mit der Zahl des jedesmaligen Grundtons die Zahlen der übrigen die Scale der Tonart bildenden Töne zu dividiren. Man erhält auf diese Weise offenbar die Verhältnifszahlen, welche in der betreffenden Tonart, je nachdem sie eine Dur- oder Molltonart ist, resp. der großen Secunde, großen Terz, Quarte u. s. w. oder der großen Secunde, kleinen Terz, Quarte u. s. w. zukommen. Es giebt z. B. für E-dur die Tafel:

$$E = T$$
,  $F^{s} = \frac{OT^{s}}{Q^{s}}$ ,  $G^{s} = T^{s}$ ,  $A = \frac{OT}{Q}$ ,  $H = QT$ ,  $e^{s} = \frac{OT^{s}}{Q}$ ,  $d^{s} = \frac{O^{s}T^{s}}{Q^{s}}$ .

Hieraus folgt:

$$\begin{split} \frac{F^{a}}{E} &= \frac{OT}{Q^{2}}, \ \frac{G^{s}}{E} = T, \ \frac{A}{E} = \frac{O}{Q}, \ \frac{H}{E} = Q, \ \frac{e^{s}}{E} = \frac{OT}{Q}, \\ \frac{d^{s}}{d} &= \frac{O^{2}T^{2}}{Q^{2}}, \end{split}$$

als die in E-dur resp. der gr. Secunde, gr. Terz, Quarte u. s. w. zukommenden Verhältnifszahlen. Auf diese Weise erhält man folgende zwei Tafeln.

362

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | Dui.                                                                                    |                                       |                             |                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Grund-<br>ton. | gr. Sc-<br>cunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gr. Tera.                     | Quarte.                                                                                 | Quinte.                               | gr. Sexte.                  | gr. Sep-<br>time.                                  |
| C              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T                             | 00                                                                                      | Q                                     | $\frac{o T}{o}$             | QT                                                 |
| G              | OT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T                             | $\frac{\delta}{\alpha}$                                                                 | Q                                     | or                          | $\frac{O^3T^2}{O^3}$                               |
| D              | $\frac{\delta T}{\Omega^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{O^3T^3}{O^4}$          | $\frac{\delta}{a}$                                                                      | 0° T                                  | $\frac{o \tau}{o}$          | $\frac{O^2}{O^2}$                                  |
| A              | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T<br>O'T'<br>Q'<br>T          | OT.                                                                                     | Q                                     | $\frac{\delta T}{\Omega}$   | QT                                                 |
| E              | OT OP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 0                                                                                       | Q                                     | $\frac{\delta T}{\Omega}$   | $\frac{O^3}{O^3}$                                  |
| H              | OT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0°T°                          | 8                                                                                       | Q<br>Q'T<br>Q'<br>Q<br>Q<br>Q'T<br>Q' | $\frac{o^2T}{O}$            | QT  O'T'  O'T'  O'T'  O'T'  O'T'  O'T'  O'T'  O'T' |
| F              | Š.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T                             | 8                                                                                       | ę.                                    | <u>&amp;</u>                | QT                                                 |
| H,             | QOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT OF SOOT O | 7<br>Q*<br>T<br>Q*<br>O'<br>T | ୦  ୦୦  ୦୦  ୦୯ <mark>୦</mark>  ୯୦  ୦୦  ୦୦  ୦୯୦ ୯୦  ୦୯୦ ୯୦ ୯୦ ୦୯ ୯୦  ୦୯୦ ୯୯ ୯୦  ୦୯୦ ୯୯ ୯୯ | Q                                     |                             | QT                                                 |
| E.             | OT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T                             | 0                                                                                       | Q<br>O'T<br>Q'<br>Q<br>Q              | $\frac{o_T}{o}$             | QT                                                 |
| A'             | OT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T                             | 8                                                                                       | Q                                     | $\frac{\delta T}{\delta T}$ | QT                                                 |
| D<br>G*        | ě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T                             | 8                                                                                       | 0                                     | $\frac{o}{\sigma}$          |                                                    |
| G.             | OT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{O^2 T^2}{Q^4}$         | 0                                                                                       | $\frac{O^{1}T}{Q^{3}}$                | or                          | $\frac{QT}{Q^3}$                                   |
|                | Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e.                            | Q                                                                                       | Q                                     | Q                           | Q.                                                 |

## II. Moll.

| Grand-<br>ton. | gr. Se-<br>cunde.            | kl. Terz.           | Quarte.                                        | Quinte.            | kl. Sexte.                                                                      | kl. Sep-<br>time.             |
|----------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| А              | <u>Q</u>                     | $\frac{Q}{T}$       | $\frac{Q^3}{QT}$                               | Q                  | $\frac{o}{T}$                                                                   | <u>Q</u> 3                    |
| E              | $\frac{OT}{O^2}$             | Q<br>T              | 0                                              | Q                  | $\frac{o}{T}$                                                                   | Q'<br>T<br>Q'<br>T            |
| H              | $\frac{\delta T}{C^2}$       | $\frac{Q}{T}$       | $\frac{\delta}{\alpha}$                        | $\frac{O^3}{Q^3}$  | $\overline{T}$ $O$ $\overline{T}$ $O$ $\overline{T}$                            | $\frac{\dot{O}^2}{\dot{O}^2}$ |
| F*             | OT OT OT                     | Q                   | & \tau_00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\ | Q                  | Q' 0.T'                                                                         | $\frac{\mathcal{E}}{T}$       |
| C*             | OT .                         | $\frac{\hat{Q}}{T}$ | 0                                              | Q                  | $\begin{array}{c} Q^4 \\ \overline{OT^4} \\ O \\ \overline{T} \\ O \end{array}$ | <u>ç</u> ,                    |
| G*             | $\frac{\overline{Q^2}}{Q^2}$ | Q<br>T              | 8                                              | $\frac{Q^3T}{Q^3}$ | $\frac{o}{T}$                                                                   | <u>Q'</u><br>T<br>O'<br>Q'    |

| Grund-<br>ton. | gr. Se-<br>cunde.               | kl. Ters.     | Quarte.                                                                | Quinte.             | kl. Sexte.                                                                                                        | kl. Sep-<br>time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D              | OT                              | 03            | 0                                                                      | $\frac{O^2 T}{Q^3}$ | $\frac{O^3}{\overline{O^4}}$                                                                                      | $\frac{O^2}{O^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| G              | $\frac{\partial T}{\partial r}$ | 8             | 8                                                                      | Q                   | $\begin{array}{c} \overline{Q}^{i} \\ \underline{O} \\ \overline{T} \\ \underline{O} \\ \overline{T} \end{array}$ | \rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{\rightarrow{ |
| C              |                                 | V T           | 8                                                                      | Q                   | $\frac{o}{T}$                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F              | OT OT                           | $\frac{Q}{T}$ | $\frac{\delta}{o}$                                                     | Q                   | $\frac{o}{T}$                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hь             | Q <sup>a</sup>                  | Q             | $\begin{array}{c c} \ddot{Q} \\ \ddot{Q} \\ \hline o \\ Q \end{array}$ | Q                   | $\begin{array}{c} Q^4 \\ \overline{O T^2} \\ \underline{O} \\ \overline{T} \end{array}$                           | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E .            | $\frac{OT}{Q^2}$                | $\frac{Q}{T}$ | $\frac{o}{Q}$                                                          | $\frac{O^2T}{Q^3}$  | $\frac{o}{T}$                                                                                                     | $\frac{O^2}{Q^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Diese beiden Tafeln zeigen nun für die in den Scalen vorkommenden Tonverhältnisse folgende verschiedene Werthe:

| gr. Sec.                     | kl,<br>Terz.                        | gr.<br>Tera.                      | Quarte.                              | Quinte                                                               | kl.<br>Sexte.                                                                                          | gr.<br>Sexte. | kl. Sep-<br>time.                       | gr. Sep-<br>time. |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------|
| $\frac{\frac{Q^{8}}{O}}{OT}$ | $\frac{Q}{T}$ $\frac{Q^{3}}{Q^{3}}$ | T<br>O'' T''<br>Q''<br>Q''<br>Q'' | $\frac{\frac{O}{Q}}{\frac{Q^3}{OT}}$ | $\begin{array}{ c c }\hline Q\\ \hline O^2T\\ \hline Q^3\end{array}$ | $\begin{array}{c c} O \\ \overline{T} \\ Q^1 \\ \overline{O} T^2 \\ O^3 \\ \overline{Q}^4 \end{array}$ |               | $\frac{Q^{n}}{T}$ $\frac{O^{n}}{Q^{n}}$ | $\frac{Q T}{Q^3}$ |

Die in der ersten Zeile enthaltenen Ausdrücke stellen die reinen Verhältnisse dar, die in der zweiten und dritten Zeile weichen von der Reinheit ab. Dividirt man mit den Werthen der zweiten Zeile die darüberstehenden, so erhält man die verhältnismäßige Größe der Abweichung der Werthe der zweiten Zeile von der Reinheit. Sie beträgt bei der großen Secunde, kleinen und großen Terz, Quinte, kleinen und großen Septime  $\frac{Q^1}{Q^2} = \frac{1}{2}^{0}$ , die Verhältnisszahl des syntonischen Komma, bei der Quarte, kleinen und großen Sexte das Reciproke davon  $\frac{Q^1}{Q^2} = \frac{1}{2}^{0}$ . Eben so giebt die Division der Werthe der ersten Zeile durch die der dritten für die große Terz  $\frac{Q^2}{Q^2} = \frac{1}{2}^{0}$ , für die kleine

O ..... Grands

Sexte  $\frac{O}{OP} = \frac{1}{2} \frac{1}{6}$ . In den geprüften 24 Tonarten sind also die von der Reinheit abweichenden Töne um ein syntonisches Komma theils zu hoch, theils zu tief. Die Tonarten ordnen sich hiernach hinsichtlich ihrer Reinheit, wie folgt

I. Dur.

C, völlig rein;

At, gr. Secunde zu tief;

F, gr. Sexte zu hoch,

A. D. Quarte zu tief;

E, G, gr. Secunde und gr. Septime zu tiel;

E', gr. Secunde und Quinte zu tief;

H, gr. Terz, Quarte und gr. Sexte zu hoch;

D, H, G<sup>4</sup>, gr. Seconde, gr. Terz, Quinte und gr. Septime zu tief.

#### II. Moll.

C, völlig rein;

F, kl. Septime zu hoch;

E, C, gr. Secunde zu tief, kl. Septime zu hoch;

G, gr. Secunde und kleine Terz zu tief;

A, Quarte und kl. Septime zu hoch;

II, G, E, gr. Secunde und Quinte zu tief;

F\*, H', Quarte, kl. Sexte und kl. Septime zu hoch;

D, gr. Secunde, kl. Terz, Quinte und kl. Sexte zu tief.

Nach den bisher als gültig auerkannten akustischen Betiimmungeu der Tonhöhen ist also in jedem von beides
Tougeschlechtern eine einzige Tonart rein, alle übrigen
aber weichen um die, zumal bei den Quinten und Quarten,
höchst bemerkliche Größe eines syntonischen Komma voder Reinheit ab. Wenn nun, nach Delezenne, das Ohr
des Musikers bei zwei gleichzeitigen um das Intervall einer
Quinte entfernten Töuen noch eine Differenz von 0,1461
des syntonischen Komma, bei der großen Terz eine Differenz von 0,284 desselben Komma, und selbst das ungeübte Ohr die Hälfte dieser Größen zu unterscheiden vermag, so fehlt viel daran, daße diese akustischen Bestinmun-

gen die Elemente zu einer dem Ideal der Reinheit sich 
sach nur einigermaßen nähernden Musik darböten. Mat 
zwar in der partiellen Unreinheit die charakteristische 
Eigenbümlichkeit gewisser Tonarten zu finden geglaubt, 
jedenfalls aber haben alle Abweichungen von der Reinheit 
die Gränzen, die nicht überschritten werden dürfen, ohne 
zu mißfälligen Tonverbindungen zu führen. Die ganze 
Behauptung aber scheint des Beweises sehr zu bedürfen, 
denn die Tonarten behalten auch ihren eigentlümlichen 
Charakter noch auf unseren nach gleichschwebender Temperatur gestimmten Piannforten, wo also eine Tonleiter vollkommen dieselben Verhältnisse hat wie die anderen.

Zwar nicht geringere Abweichungen einzelner Töne von der Reinheit, aber eine größere Anzahl theils völlig reiner, theils in der Mehrzahl der Töne reiner Tonarten erhält man auf folgendem Wege. Die reine C-durscale enhält drei verschiedeine Tonstufen, den großen gauzen Ton, den kleinen ganzen und den halben Ton, deren Verbältmiszahlen resp.  $\frac{Q^2}{O} = \frac{q}{s}$ ,  $\frac{OT}{O} = \frac{q}{s}$  und  $\frac{Q}{QT} = \frac{q}{s}$  sind, die wir zur Abkürzung durch m, n, p bezeichnen wollen '). In der C-durscale kommt m dreimal, n und p zweinal vor,

und zwar in folgender Ordnung:

Diese Stufenfolge ist also der reiuen Durscale eigenthumlich. Wir können uns nun folgende Aufgabe stellen:
bei festgehaltener Reinheit der Hampttöne die erhöhten und
erniedrigten Töne so zu bestimmen, dafs jede Tonleiter
in Dur und Moll eine Stufenfolge enthält, die, wie die der
erinen Durtonleiter, aus drei großen ganzen, zwei kleinen
ganzen und zwei halben Tönen besteht, von denen die

1) la den zwor entwickelten Scalen kommt zum Theil außer diesen drei

Tonstufen noch die Stufe  $\frac{Q^3}{O(T^2 = \frac{2}{3})}$ , das große Limma vor, z. B. in

D-dur zwischen E und F, und zwischen  $e^a$  und d, in H-dur zwischen  $d^b$  und e und zwischen  $a^a$  und h, u, z, f. Es vertritt die Stelle des halben Tones  $\frac{16}{5}$ , den es um das syntonische Komma  $\frac{54}{16}$  übertrifft.

letzteren in Dur stets die dritte und siebente, in Moll die zweite und fünste Stelle einnehmen müssen. Diesen Bedingungen gemäß sind, wie wir sogleich näher zeigen werden, für die Tonarten aus den sieben Haupttönen folgende Stufenreihen die einzig möglichen.

|                  |      |                  |                  |                  |     | I.               | D    | ur.     |     |             |     |             |     |      |   |
|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-----|------------------|------|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|------|---|
|                  |      |                  |                  | $\boldsymbol{E}$ |     |                  |      |         |     |             |     |             |     |      |   |
|                  | 1712 |                  | n                |                  | p   |                  | 998  |         | n   |             | m   |             | p   |      |   |
| $\boldsymbol{G}$ |      | $\boldsymbol{A}$ |                  | $\boldsymbol{H}$ |     | c                |      | d       |     | e           |     | f           |     | g    |   |
|                  | 72   |                  | m                |                  | p   |                  | m    |         | 78  |             | m   |             | P   | v=10 |   |
| D                |      | $\boldsymbol{E}$ |                  | $F^{\sharp}$     | •   | $\boldsymbol{G}$ |      | A       |     | H           |     | c#          |     | d    |   |
|                  | n    |                  | m                |                  | p   |                  | 78   |         | m   |             | m   |             | p   |      |   |
|                  |      |                  |                  | $c^{\pm}$        |     |                  |      |         |     |             |     |             |     |      | i |
|                  | m    |                  | m                |                  | p   |                  | n    |         | 229 |             | 28  |             | p   | 270  |   |
| E                |      |                  |                  | $G^{z}$          |     | $\boldsymbol{A}$ |      | H       |     | c           | 8   | $d^{*}$     |     | e    |   |
|                  | 171  |                  | 72               |                  | p   |                  | m    |         | m   |             | n   |             | p   | -0.  |   |
| H                |      |                  |                  | $d^*$            |     | e                |      | f       |     | 9           | ŧ   | a           |     | h    |   |
|                  | 2772 |                  | n                |                  | p   |                  | m    |         | n   |             | 278 |             | p   |      |   |
| F                |      | G                |                  | A                |     | $H^{\iota}$      |      | c       |     | d           |     | e           |     | f    |   |
|                  | m    |                  | 78               |                  | p   |                  | 273  |         | m   |             | 98  |             | p   |      |   |
|                  |      |                  |                  |                  |     | 11.              | M    | oll.    |     |             |     |             |     | 100  |   |
| A                |      | H                |                  | c                |     | d                |      | e       |     | f           |     | g           |     |      | į |
|                  | m    |                  | p                |                  | 111 | 4                | 21   |         | p   | '           | m   |             | n   |      |   |
| $\boldsymbol{E}$ |      | $F^*$            |                  | G                |     | A                |      | 11      |     | c           |     | d           |     | e    |   |
|                  | m    |                  | p                |                  | n   |                  | m    |         | p   |             | m   |             |     |      |   |
| H                |      | $c^*$            |                  | d                |     | e                |      | $f^{i}$ |     | g           |     | a           |     | h    |   |
|                  | m    |                  | $\boldsymbol{p}$ |                  | n   |                  | m    |         | p   |             | 28  |             | 273 |      |   |
| D                |      | $\boldsymbol{E}$ |                  | F                |     | $\boldsymbol{G}$ |      | A       |     | $H^{i}$     |     | c           |     | d    |   |
|                  | 28   |                  | p                |                  | 973 |                  | 72   |         | p   |             | m   |             | m   |      |   |
| G                |      | A                |                  | $H^{b}$          |     | c                |      | d       |     | 6           |     | f           |     | a    |   |
|                  | 72   |                  | p                | _                | m   |                  | 771  |         | p   |             | n   |             | 173 |      |   |
| $\boldsymbol{c}$ |      | D                |                  | E                |     | F                |      | G       |     | $A^{\circ}$ |     | H.          |     | C    |   |
|                  |      |                  | p                |                  | n   |                  | 773  |         | p   |             | 28  |             | m   |      |   |
| $\boldsymbol{F}$ |      |                  |                  | $A^{i}$          |     | $H_{r}$          |      | c       |     |             |     | $e^{\iota}$ |     | f    |   |
|                  | 278  |                  | p                |                  | n   |                  | 2773 |         | p   |             | m   |             | 18  |      |   |

Um die Richtigkeit dieser Bestimmungen zu erkennen, ist zu beachten, dass fürs Erste die Stellen der beiden halben Tone p in Dur und Moll durch die Form der Tonleitern ein für allemal bestimmt sind. Es bleibt nur übrig zu bestimmen, welche Stellen die drei m und zwei n in jeder Tonart einnehmen müssen. Ueberall nun, wo zwei Haupttöne auf einander folgen, ist ihre Zwischenstuse durch die reine C-durscale gegeben. Die zwischen den Haupttonen und erhöhten oder erniedrigten Tonen anzunehmenden Stufen ergeben sich aber, wenn man von den einfacher bezeichneten Tonarten zu denen mit zusammengesetzterer Vorzeichnung nach der vorstehenden Ordnung Schritt vor Schritt übergeht, ohne alle übrig bleibende Willkühr mit Nothwendigkeit. Denn z. B. in G-dur sind nach der C-durscale die fünf ersten Stufen n, m, p, m, n. Nun mufs aber die siebente Stufe (hier zwischen fo und q) in Dur immer p einnehmen; also bleibt für die sechste (zwischen e und f\*) nur das dritte m übrig. Hiernach ist nun ferner auch in D-dur die zweite und dritte Stufe resp. m und p; aus C-dur bat man für die erste, vierte, fünste resp. n. n. m; die siebente (zwischen c# und d) muss wieder p sevn; also bleibt für die sechste (zwischen H und c\*) nur das dritte m übrig. Man sieht leicht, wie diese Schlüsse auf alle übrigen Tonarten, denen die Haupttöne zum Grunde liegen, ausgedehnt werden können.

Aus diesen beiden Tafeln erhält man nun Werthbestinmungen für die darin vorkommenden erhöhten und erniedrigten Töne, die unter einander in völliger Uebereinstimmung sind. Es ergiebt sich nämlich ohne Unterschied der verwandten Tonarten

$$\begin{split} C^s &= mH = \frac{Q^*T}{G^*} = \{\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{5},\ D^s = \frac{E}{p} = \frac{QT^*}{G} = \tfrac{1}{6}\tfrac{1}{5},\\ F^s &= mE = \frac{Q^*T}{G} = \tfrac{4}{3}\tfrac{1}{5},\ G^s = \frac{A}{p} = T^2 = \tfrac{7}{1}\tfrac{1}{5},\\ A^s &= \frac{H}{p} = \frac{Q^*T^*}{G} = \tfrac{7}{1}\tfrac{7}{5},\\ D^* &= pC = \frac{Q}{QT} = \tfrac{1}{5}^*,\ E^s = pD = \frac{Q}{T} = \tfrac{6}{5},\\ A^b &= pG = \frac{Q}{T} = \tfrac{8}{5},\ H^b = \tfrac{C}{m} = \frac{Q^*}{G^*} = \tfrac{1}{5}^*. \end{split}$$

Um die noch übrigen erhübten und erniedrigten Töne zu bestimmen, brancht man unr nach deusselben Gesetz wie zuvor die Scalen der Tonarten zu bilden, in denen sie vorkommen. Hierzu genügen drei, nämlich Cis-dur, Es-moll und As-moll. Für Cis-dur ergiebt sich sofort folgende Stufenfolge:

$$C^s$$
  $D^s$   $E^s$   $F^s$   $G^s$   $A^s$   $H^s$   $c^s$ 

Für Es-moll folgt aus den schon bestimmten Tonarten:

und hieraus für As-moll:

zahlen:

Man erhält aus diesen Stufenreihen

 $F = \frac{4}{3} = \frac{0}{0}$ 

 $F^s = \frac{45}{27} = \frac{Q^2}{T}$ 

$$\begin{split} E^s &= mD^s = \frac{Q^1T^2}{O^2} = \frac{6}{3} \frac{1}{3}; & \quad H^s = mA^s = \frac{Q^1T^2}{O^2} = \frac{6}{3} \frac{6}{3} \frac{2}{3}; \\ F^s &= pE^s = \frac{O}{T^2} = \frac{1}{2} \frac{2}{3}; & \quad G^s = pF = \frac{O}{Q^2T} = \frac{6}{3} \frac{4}{3}; \end{split}$$

$$r = pE = \frac{1}{T^2} = \frac{1}{25}; \quad G = pF = \frac{1}{Q^2T} = \frac{1}{35};$$

$$c^* = pH^* = \frac{O^*}{O^*T} = \frac{1}{135}.$$

Vollständig zusammengestellt und nach der Größe geordnet hat man also jetzt für die 21 Töne folgende Verhältniß

 $c^* = \frac{1}{3} \frac{\Lambda}{3} = \frac{O^3}{O^3 7}$ 

 $H^{s} = \frac{2}{1} \frac{0.2}{0.3} \frac{\Lambda}{\Lambda} = \frac{Q^{4} T^{4}}{0.3}$ 

Diese Zahlen sind allerdings zum Theil weniger einfach als die gewöhnlichen, über ihren Werth kann jedoch wiederum nur die Prüfung der aus ihnen folgenden Tonleitern entscheiden. Für diese ergeben sich nun auf dem zuvor bezeichneten Wege folgende Verhältnisszahlen:

I. Dur.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Du.                                                                  |                                                            |                    |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Grandton.   | gr. Sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gr. Terz.                             | Quarte.                                                              | Quinte.                                                    | gr. Sexte.         | gr. Septime. |
| C           | 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T                                     | 0                                                                    | Q                                                          | $\frac{or}{o}$     | QT ·         |
| G           | OT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T                                     | $\frac{\delta}{a}$                                                   | Q                                                          | $\frac{o^2T}{o}$   | QT           |
| D           | $\frac{\delta T}{Q^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T                                     | $\frac{\delta}{a}$                                                   | $\frac{O^2T}{Q^3}$                                         | $\frac{o^{c}T}{o}$ | QT           |
| A           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q <sup>4</sup><br>O <sup>3</sup><br>T | $\frac{\dot{Q}}{\dot{Q}T}$                                           | Q                                                          | Q'                 | QT           |
| E           | 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T                                     | 0                                                                    | Q                                                          | Q's                | QT           |
| H           | Q'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T                                     | $\frac{\delta}{a}$                                                   | Q                                                          | OT                 | QT           |
| F           | Q <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                                     | $\frac{\delta}{\delta}$                                              | Q                                                          | Q3                 | QT           |
| $H^{s}$     | <u>Q</u> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T<br>Q'<br>O'                         | Q'                                                                   | Q                                                          | Q3                 | QT           |
| E*          | $\frac{\partial T}{\partial x}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T                                     | $\frac{o}{o}$                                                        | $\begin{array}{c} Q \\ \frac{O^2 T}{Q^3} \\ Q \end{array}$ | OT                 | QT           |
| A*          | $\frac{\delta T}{Q^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T                                     | $\frac{\delta}{\delta}$                                              | Q                                                          | $\frac{OT}{Q}$     | QT           |
| $D^{\iota}$ | \( \frac{\partial \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tince{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\texictex{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texit{\text{\text{\ | T                                     | $\frac{b}{a}$                                                        | Q                                                          |                    | QT           |
| $G^{\iota}$ | 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T                                     | ୦  ୦୦  ୦୦  ୦୯  <sup>†</sup> ୦  ୦୦  ୦୦  ୦୯  ୦୦  ୦୦  ୦୦  ୦୦  ୦୦  ୦୦  ୦ | Q                                                          | $\frac{Q}{Q}$      | QT           |
|             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                     |                                                                      |                                                            |                    | i            |

| Grundton. | gr. Sec.                      | kl. Terz.     | Quarte.            | Quinte. | kl. Sexte.    | kl. Septime.      |
|-----------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------|---------------|-------------------|
| A         | Q'                            | Q             | Q'                 | Q       | $\frac{o}{T}$ | $\frac{Q^2}{T}$   |
| E         | Q'                            | $\frac{Q}{T}$ | 0                  | Q       | $\frac{o}{T}$ | Q'<br>T           |
| H         | $\frac{\tilde{Q}}{\tilde{Q}}$ | $\frac{Q}{T}$ | $\frac{\delta}{o}$ | Q       | $\frac{o}{T}$ | $\frac{O^2}{Q^2}$ |
| Possenda  | ·m                            | DI VC         |                    |         | 9             | 21                |

Poggendorff's Annal, Bd. XC.

| Grundton. | gr. Sec.                 | ki. Ters.                                     | Quarte.                                 | Quinte.             | kl. Sexte.         | kl. Septime                          |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| F*        | OT<br>O2                 | 02                                            | 0                                       | Q                   | $\frac{o}{T}$      | $\frac{O^2}{O^2}$                    |
| C*        | $\frac{OT}{O^2}$         | <u>o</u> ,                                    | 8                                       | $\frac{Q^3T}{Q^3}$  | 0,                 | <u>∂</u> ,                           |
| $G^{*}$   | g'                       | Q<br>T                                        | $\frac{\tilde{Q}^3}{OT}$                | Q                   | $\frac{b}{T}$      | $\frac{\dot{Q}^{i}}{T}$              |
| D         | $\frac{OT}{Q^2}$         | $\frac{O^2}{Q^3}$                             | $\frac{o}{Q}$                           | $\frac{O^3T}{Q^3}$  | $\frac{Q_1}{Q_2}$  | $\frac{\overline{Q}_2}{Q_2}$         |
| . G       | $\frac{OT}{Q^2}$         | O' Q'                                         | O<br>Q                                  | Q                   | $\frac{O}{T}$      | $\frac{O^2}{Q^2}$                    |
| c         | $\frac{0}{Q}$            | $\frac{Q}{T}$                                 | $\frac{o}{Q}$                           | Q                   | $\frac{o}{T}$      | $\frac{\delta_r}{\delta_r}$          |
| F         | $\frac{Q^{i}}{Q^{i}}$    | T                                             | <u>0</u>                                | Q                   | $\frac{\sigma}{T}$ | T                                    |
| H*        |                          | 0° Q 0° Q 7 0° Q 0° Q 0° Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 0° Q | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Q                   |                    | ♥ ₹₽ ₹₽ ₹0 ₹\$ \$\$ \$\$ \$\$ ₹\$ \$ |
| E,        | $\frac{\partial T}{Q^2}$ | 6                                             | Q                                       | $\frac{O^1 T}{Q^3}$ | Q'                 | \vec{Q}^2                            |

Diese beiden Tafeln enthalten in sämmtlichen vorkomden Tonverhältnissen, mit alleiniger Ausnahme der grofsen Septime, die überall rein ist, nur doppelte Werthe, von denen die unreinen, wie zuvor, um ein syntonisches Komma abweichen. Hinsichtlich der Reinheit der Tonarten aber ergeben sich folgende Resultate:

#### . .

- I. Dur. C, H, D\*, völlig rein;
- G, A', gr. Secunde zu tief;
- E, F, G, gr. Sexte zu hoch;
- D, E', gr. Secunde and Quinte zu tief;
- A, H, gr. Terz, Quarte und gr. Sexte zu hoch.

#### II. Moll.

- H, C, völlig rein;
- E, F, kl. Septime zu hoch;
- F\*, G, gr. Secunde und kl. Terz zu tief;
- A, G, H, Quarte und kl. Septime zu hoch;
- C\*, D, E's, gr. Secunde, kl. Terz, Quinte und kl. Sexte zu tief.

Es sind also hier unter 24 Tonarten 5 völlig rein, 7 unrein an Einer Stelle, 7 unrein an zwei, 2 an drei und 3 an vier Stellen, indess nach den gewöhnlichen akustischmusikalischen Bestimmungen der Tonverhältnisse nur 2 Tonarten völlig rein sind, 5 an Einer Stelle, 10 an zwei, 3 an drei und 4 an vier Stellen von der Reinheit abweichen 1). Es sind ferner nach den vorstehenden Bestimmungen 5 Quinten, 5 Quarten, 2 große und 5 kleine Terzen unrein, nach den gewöhnlichen Bestimmungen dagegen 8 Quinten, 6 Quarten, 4 große und 2 kleine Terzen. Unsere Werthe geben also sowohl in den empfindlichsten Tonverhältnissen als hinsichtlich der Reinheit der Scalen überhaupt bedeutend vorzüglichere Resultate als die gewöhnlich augenommenen, und die Vorliebe für einfache Zahlenverhältnisse, welche auf die Annahme der letzteren geführt zu haben scheint, erweist sich als ein unhaltbares Vorurtheil.

Alle Tonarten, auch die, welche hier nicht im Einzelnen dargestellt worden sind, enthalten nach vorstehender Bestimmungsart der Töne die große ganze Tonstuße m dreimal, die kleine n und die halbe p jede zweimal und gruppiren sich in folgende 10 Formen:

```
I. Dur.
(C, H, D^i): m n
                         m
(E, F, G^i): m n
                      p
(G, F^*, A^*): n m
                      p
                          778
(D. C^*, E^*): n m
                      p
(A. H^{\scriptscriptstyle b}, c^{\scriptscriptstyle b}): m m
                       n
(H, C, A^s): m
                   p 18
(E, F, D^s): m
                  p
                       n
(G, Fs, Ab): n
                  n
(D, C*, E'): n p
                                      m;
(A, G^*, H^*): m p
                      m
```

(που ζου)

<sup>1)</sup> Untersucht man alle 30 Tonarteu, die auf einfache Kreuze und Bee führen, so findet sich, dafs 6 Tonarten völlig rein bleiben, 9 in Einem, 9 in zwei, 3 in drei, 3 in vier Tonverhältnissen unrein sind; s. d. Vfs. Abhandlong über Tonbestimmungen etc. I. Anhang.

So befriedigend nun auch die Resultate dieses Tonsystems in Absicht auf die Zahl der völlig rein bleibenden Tonarten sind, so sind doch die Abweichungen der übrigen, namentlich da, wo sie Quinten, Quarten und Terzen betreffen, zu groß, als das nicht die Reinheit einiger Tonarten durch die Unreinheit der anderen zu theuer erkauft schiene. Es wird daher durch diese ungleichschweben de Temperatur keineswegs die Untersuchung überflüssig gemacht, ob es nicht zu befriedigenderen Ergebnissen führe, wenn man die absolute Reinheit, die denn doch nur für einen kleinen Theil der Tonarten zu erreichen ist, völlig aufgiebt und statt ihrer eine genäherte Reinheit für alle zu erreichen sucht. Zur Erledigung dieser Untersuchung bietet sich folgender einfache Gedanke dar. Wir haben oben gesehen, dass den erhöhten und erniedrigten Tönen in verschiedenen Tonarten verschiedene Verhältnisszahlen zukommen, wenn reine Scalen entstehen sollen, ja dass diess sogar von den Haupttönen gilt. Alle diese Verhältnifszahlen hängen von O. O und T ab. von welchen Größen O unveränderlich = 2 ist. Sieht man aber Q und T als noch unbestimmte Größen au, so kann man versuchen sie so zu bestimmen, dass alle jene Doppelwerthe von  $C^*$ ,  $D^*$  etc., D', E' etc. einander gleich werden. Diess geschieht nun für alle zugleich, wenn

$$T = \frac{Q^4}{Q^2} = \frac{1}{4} Q^4$$
.

Denn setzt man z. B. die doppelten Werthe von  $C^s$ ,  $\frac{O^sT}{O^s}$  und  $\frac{T^a}{Q^s}$ , oder die von  $F^s$ ,  $\frac{O^sT}{O^s}$  und  $\frac{O^sT}{Q^s}$ , oder die von  $E^s$ ,  $\frac{O^sT}{Q^s}$  und  $\frac{O^sT}{Q^s}$  us. f. einander gleich, so ergiebt sich für alle gleichmäßig die vorstehende Relation zwischen T und  $Q^s$ . Substituirt man nun diesen Ausdrück von T durch Q in die zuvor gefundenen allgemeinen Ausdrücke der 21 Töne, und setzt überall O=2, so erhält man folgendes System nur von der Quinte und Octave =2 abhängiger Bestimmungen:

Man übersieht leicht, daß, wenn hieraus reinere Tonbestimmungen als die zuvor gefundenen sich ergeben sollen, Onicht den Werth der reinen Quinte  $\frac{3}{2}$  haben dürfe. Denn diese würde z. B.  $E = \frac{3}{24} = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4}$ ,  $H = \frac{7}{4}\frac{3}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  geben, welche beide um ein syntonisches Komma zu hoch sind, indefs  $E^* = \frac{3}{4}\frac{7}{2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4}^{9}$  um ebenso viel zu tief wäre. Es wird also hier  $Q < \frac{3}{2}$  anzunehmen seyn. Welchen Werth man aber auch Q geben möge, so ist zu bemerken, daß, wenn man aus vorstehenden Bestimmungen die Tonleitern bildet, für jeden Werth von Q in allen Tonarten die gleichnamigen scalenbildenden Töne dieselben Verhältnisse zum Grundton haben. Ihre Verhältnifszahlen sind bänlich für alle Durtonarten (mit Zufügung der Octave)

1, 
$$\frac{Q^2}{2}$$
,  $\frac{Q^4}{2^2}$ ,  $\frac{2}{Q}$ ,  $Q$ ,  $\frac{Q^3}{2}$ ,  $\frac{Q^3}{2^2}$ , 2;

für alle Molltonarten

$$1, \frac{Q^3}{2}, \frac{2^3}{Q^3}, \frac{2}{Q}, Q, \frac{2^3}{Q^1}, \frac{2}{Q^2}, 2.$$

Consider

Diefs heifst mit anderen Worten: alle Werthe von Q. durch welche die vorstehenden Ausdrücke Werthe erhalten, aus denen Scalen von genäherter Reinheit folgen, geben eine gleichschuebende Temperatur. Denn es ist das charakteristische Keunzeichen einer solchen, dafs in allen Tonarten die Scalen desselben Tongeschlechts völlig gleich gebaut sind. Die vorstehenden beiden Scalen sind also die allgemeinen Typen der Tonleitern bei gleichschuebender Temperatur überhaupt. Bildet man durch Division jedes Gliedes dieser Scalen durch das nächstvorhergehende die Verhältnifszahlen der Tonstufen, so erhält man für Dur die Reihe:

$$\frac{Q^2}{2}$$
,  $\frac{Q^2}{2}$ ,  $\frac{2^3}{Q^3}$ ,  $\frac{Q^2}{2}$ ,  $\frac{Q^2}{2}$ ,  $\frac{Q^3}{2}$ ,  $\frac{2^3}{Q^3}$ ;

für Moll:

$$\frac{Q^2}{2}, \quad \frac{2^3}{Q^3}, \quad \frac{Q^2}{2}, \quad \frac{Q^2}{2}, \quad \frac{2^3}{Q^3}, \ \frac{Q^2}{2}, \quad \frac{Q^2}{2}.$$

Es ergeben sich hier also statt der drei Tonstufen der reinen Scalen nur zwei, die größere  $\frac{Q^2}{Q^2}$  und die kleinere  $\frac{2^2}{Q^2}$  und zwar darum, weil für  $T = \frac{Q^4}{Q^2}$  der große ganze Ton  $\frac{Q^2}{Q^2}$  dem kleinen ganzen Ton  $\frac{OT}{Q^2}$  gleich wird.

Es bleibt nun noch übrig zu untersuchen, auf welche Weise für Q ein oder mehrere der Forderung nahe reiner Scalen entsprechende Werthe gefunden werden können.

Zu diesem Zwecke ist es nöthig auf einen Begriff einzugehen, der bisher, um der gewöhnlichen Betrachtung der Tonverhältnisse möglichst nahe zu bleiben, absichtlich vernieden worden ist, auf den Begriff des Intervalls. Obgleich schon Euler (tentamen noeae theoriae musicae p. 73) die richtige Messung der Intervalle gelehrt hat, so scheint diese doch so in Vergessenheit gekommen zu seyn, dafs, als vor mehr als vierzig Jahren allerdings kein Physiker, sondern ein Philosoph, Her bart auf anderem Wege zu derselben Maaſsbestimmung gelangte, sie keine Beachtung fand, vielmehr dieselbe zu den zahlreichen philosophischen Paradoxien gerechnet worden seyn mag, gegen welche die

Physiker, im Allgemeinen mit Recht, Mifstrauen hegen. Es soll nun versucht werden, diese Euler'sche Messung der Intervalle aufs Neue allgemein zu begründen 1).

Das Intervall zweier Tone A, B kann man vorläufig definiren, als die Größe des hörbaren Unterschiedes derselben. Dieser Unterschied ist jedoch nicht proportional der Differenz der absoluten Schwingungszahlen der Töne. Denn sind diese a und b, wo b > a seyn mag, so sind die Schwingungszahlen ihrer oberen Octaven resp. 2a, 2b. Drückte nun b - a das Intervall von A und B aus, so würde das ihrer oberen Octaven 2b - 2a, also doppelt so groß, ebenso das ihrer unteren Octaven halb so groß als das intervall AB, indefs doch anerkannt ist, dass alle diese Toppaare gleiche Intervalle haben. Aus demselben Grunde kann das Intervall auch nicht der Differenz der relativen Schwingungszahlen der Töne proportional angenommen werden, die denselben in Bezug auf irgend einen beliebigen Grundton zukommen. Denn sev die absolute Schwingungszahl des Grundtons = y, so wäre nach dieser Annahme das Intervall AB proportional  $\frac{b}{r} - \frac{a}{r}$ , folglich das der oberen Octaven von A und B proportional  $\frac{2b}{r} - \frac{2a}{r}$ , also wiederum doppelt so grofs als AB. Aus der Gleichheit des Intervalls von AB mit denen aller oberen und uuteren Octaven von A und B erhellt vielmehr, dass das Intervall eine Function des Schwingungsverhältnisses von A und B also von b ist, welches sich nicht ändert, wenn man a und b durch dieselben ganzen Zahlen multiplicirt oder dividirt. Wir bezeichnen diese noch unbekannte Function durch  $f(\frac{b}{a})$ , wo jederzeit der Nenner des Bruchs  $\frac{b}{a}$  die kleinere von beiden Schwingungszahlen seyn soll. Sind

Ich will nicht unerwähnt lassen, daß ich zu der folgenden Darstellung, die von der in der Abhandlung über Tonbestimmung etc. gegebenen verschieden ist, durch eine Andeutung IIra Dr. R. Baltzer's in Dres den gefährt worden bin.



nun drei Tüne A, B, C gegeben, deren absolute Schwingungszahlen a, b, c sind, wo a c b < c seyn mag, so wird, wie bekannt, das Intervall AC als die Summe der Intervalle AB, BC angesehen, oder es ist AB + BC = AC. Da nun nach den Vorstehenden  $AB = f(\frac{c}{a})$ ,  $BC = f(\frac{c}{c})$ .

$$AC = f(\frac{c}{a})$$
 zu setzen ist, so folgt hieraus, daßs  $f(\frac{b}{a}) + f(\frac{c}{a}) = f(\frac{c}{a})$ .

Sind vier Töne A, B, C, D, deren absolute Schwingungszahlen resp. a, b, c, d seyn mögen, wo wieder a < b < c < d, so folgt auf dieselbe Weise, daß

$$f\left(\frac{b}{a}\right) + f\left(\frac{c}{b}\right) + f\left(\frac{d}{c}\right) = f\left(\frac{d}{a}\right)$$

Sind allgemein die Töne A,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $\dots$   $A_{n-1}$ ,  $A_n$ , deren resp. Schwingungszahlen  $a < a_1 < a_2 \dots < a_{n-1} < a_n$  seyn mögen, so folgt, da die Summe der Intervalle  $AA_1$ ,  $A_1A_2$ ,  $\dots A_{n-1}A_n$  das Intervall  $AA_n$  giebt, dafs

$$f\left(\frac{a_1}{a}\right)+f\left(\frac{a_2}{a_1}\right)+\dots+f\left(\frac{a_n}{a_{n-1}}\right)=f\left(\frac{a_n}{a}\right)$$

Wird nun  $\frac{a_1}{a} = \frac{a_2}{a_1} = \dots = \frac{a_s}{a_{s-1}}$ , sind also die Intervalle  $AA_1$ ,  $A_1A_2$ , ...  $A_{s-1}A_s$  gleich, mithin  $n \cdot AA_1 = AA_s$ , so wird

$$nf\left(\frac{a_1}{a}\right) = f\left(\frac{a_n}{a}\right),$$

oder, da  $\frac{a_n}{a} = \frac{a_1}{a} \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot \dots \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} = \left(\frac{a_1}{a}\right)^n$ 

$$nf\left(\frac{a_1}{a_1}\right) = f\left[\left(\frac{a_1}{a_1}\right)^a\right].$$

Diese Gleichung fällt aber unter die allgeufeinere  $nf(x) = f(x^n)$ , der bekanntlich nur durch  $f(x) = \log x$  Genüge geleistet wird. Es ist demnach

$$\log \frac{a_n}{a} = n \log \frac{a_1}{a}.$$

Da nun aber auch A A. = n . A A, ist, so folgt, dass

$$AA_1: AA_n = \log \frac{a_1}{a}: \log \frac{a_n}{a}$$

d. h.: zwei Intervalle mit gemeinsamen tiefern Ton, von denen das eine ein Vielfaches des andern ist, verhalten sich wie die Logarithmen ihrer Schwingungsverhältnisse. Ist nun ebenso ein drittes Intervall  $AA_n = m \cdot AA_1$ , so folgt für diese Intervalle in gleicher Weise

$$AA_1: AA_n = \log \frac{a_1}{a}: \log \frac{a_n}{a}$$

Demnach findet zwischen den Intervallen AA. und AA. die Proportion statt:

$$AA_n:AA_n = \log \frac{a_n}{a}: \log \frac{a_n}{a}$$

d. h.: wenn die Intervalle zwischen dem Grundton A und den beiden T\u00fcnen A\_ und A, sich wie die ganzen Zahlen a und n verhalten, so sind sie den Logarithmen der relativen Schwingungszahlen von A\_ und A, proportional.

Es hat nun keine Schwierigkeit, zu beweisen, daß auch für vier Töne A,  $A_n$ ,  $A_n$ ,  $A_n$ , deren absolute Schwingungszahlen  $a < a_n < a_n < a_n < a_n$ , die Intervalle zwischen den beiden ersten und den beiden letzten Tönen,  $AA_n$  und  $A_nA_n$ , also zwei Intervalle, die außer einander liegen, sich wie die Logarithmen der relativen Schwingungszahlen ihrer böheren Töne in Bezug auf die tieleren verhalten. Denn aus der vorstehenden Proportion folgt unmittelbar

$$AA_n: AA_n - AA_n = \log \frac{a_n}{a}: \log \frac{a_n}{a_n}$$

d. i. 
$$AA_n$$
:  $A_nA_n = \log \frac{a_n}{a} : \log \frac{a_n}{a_n}$ 

Wird nun  $A_n$  als gemeinsamer Grundton von  $A_n$  und  $A_n$  angesehen, so ist aus gleichem Grunde

$$A_n A_n : A_n A_n = \log \frac{a_n}{a_n} : \log \frac{a_n}{a_n}$$

Die Zusammensetzung beider Proportionen giebt

$$AA_{\bullet}: A_{\bullet}A_{\rho} = \log \frac{a_{\bullet}}{a}: \log \frac{a_{\rho}}{a_{\bullet}}$$

was zu erweisen war. Es sind demnach allgemein Intervalle, die sich wie zwei ganze Zahlen verhalten, den Logarithmen der relativen Schwingungszahlen ihrer höheren

Töne in Bezug auf die tieferen direct proportional. Da nun andere als rationale Verhältnisse der Iutervalle nirgends in Betracht kommen, überdiefs aber, wenn diefs der Fall wäre, sie sich immer in beliebig enge rationale Gränzverhältnisse einschließen lassen würden, so kann man ohne alle Beschränkung den Satz aufstellen: alle Intervalle sind direct proportional den Logarithmen der relativen Schwingungszahlen, welche ihren hüheren Tönen in Besug auf die tieferen zukommen 1).

Sey nun  $AA_n$  das Intervall zwischen dem Grundton und seiner Octave, also  $\frac{a_n}{a} = 2$ , so wird, wenn man dasselbe zur Einheit der Intervalle macht, jedes andere Intervall  $A_nA_n$ , dessen Tönen die absoluten Schwingungszahlen  $a_n$ ,  $a_n$  zukommen, wenn  $a_n < a_n$ , in Zahlenwerthen ausgedrückt durch die Formel

$$A_{s}A_{p} = \frac{\log \frac{\alpha_{s}}{\alpha_{p}}}{\log 2},$$

was die Euler'sche Maafsbestimmung der Intercalle ist. Wendet man Logarithmen von der Basis 2 an, so wird das Intervall durch den blofsen Logarithmen der relativen Schwingungszahl ausgedrückt. Man kann in diesem Sinne nun allerdings ohne alle Paradoxie sagen: die Größen der

 Man kann eben so gut auch die tieferen Töne der Intervalle auf die höheren beziehen. Denn sind die absoluten Schwingungszahlen der vier Töne A, B, C, D resp. a < b < c < d, so folgt aus dem Obigen</li>

$$AB: CD = \log \frac{b}{a}: \log \frac{d}{c}.$$

Es ist aber

$$\log \frac{b}{a} : \log \frac{d}{c} = \log b - \log a : \log d - \log c$$

$$= \log a - \log b : \log c - \log d$$

$$= \log \frac{a}{b} : \log \frac{c}{d};$$

also auch

$$AB: CD = \log \frac{a}{b}: \log \frac{c}{d}.$$

Der oben gewählte Ausdruck ist jedoch, da er negative Logarithmen vermeidet, der bequemere. wiserem Ohr vernehmbaren Unterschiede der Töne sind die Logarithmen ihrer Schwingungsverhältnisse.

Vermöge dieses Maaßes erhält man nun zunächst für die Intervalle der in die reinen Scalen eingehenden Tonrerbältnisse und ihrer Ergänzungen zu der Octave folgende Zahlwerthe, deren Einheit das Intervall zwischen Octave und Grundton ist:

Intervall der kleinen Secunde = 0.09311 grofsen Secunde = 0,16992 kleinen Terz = 0.26303großen Terz = 0.32193Quarte = 0.41504Ouinte = 0.58496kleinen Sexte = 0.67807großen Sexte = 0.73697kleinen Septime = 0.83008großen Septime =0.90689

Ebenso findet man

das Intervall des kleinen ganzen Tons = 0,15200

" " syntonischen Komma  $\frac{6}{12}$  = 0,01792

" " großen Limma  $\frac{27}{23}$  = 0,11103

Da ferner das Intervall des großen ganzen Tons oder er großen Secunde sehr nahe = 0,17 ist, so ist in allen Intervallwerthen 0,01 des Octavenintervalls gleichbedeutend mit ½ des großen ganzen Tons (den wir in der Folge inmer abgekürzt durch g. T. bezeichnen werden). Man erhält hierdurch für kleine Tonunterschiede unmittelbar faßliche Bestimmungen. So ist z. B. das Intervall des kleinen halben Tons oder der kleinen Secunde = ½, der nahe ½ des Intervalls des großen ganzen Tons, das Intervall des großen Limma = ½ oder nahe = ½ gr. T., das des syntonischen Komma = ½ oder nahe = ½, T. u. s. f. Erst durch diese Maaßbestimmungen der Intervalle wird es leicht, die Abweichungen der temperirten Tonverbältinset von den reinen in Theilen des großen ganzen Tons auf

eine dem musikalischen Gehör unmittelbar verständliche Weise zu würdigen.

Dieses Hülfsmittel setzt uus nun anch in den Stand, izu deur zuvor gegebenen allgemeinen Ansdrücken der Torrverhältuisse bei gleichschwebender Temperatur, für die Quinte, von der sie abhängen, einen Werth zu finden, durch welchen hinlänglich reine Scalen erhalten werden. Da nämlich, wenn z das Intervall irgend welcher zwei Töne, deren relative Schwingungszahl = y, nach dem Vorigen

$$x = \frac{\log y}{\log 2}$$
 ist, und hieraus folgt

so läfst sich ebenso leicht die relative Sehwingungszahl aus dem gegebenen Intervall als dieses ans jenem berechnen. Die Bestimmning eines angemessenen Intervalls der Quinte führt also unmittelbar zu der eutsprechenden relativen Schwingungszahl derselben, und das Gleiche gilt für die Intervalle aller übrigen scalenbildenden Töne. Es genügt für unseren nächsten Zweck zu bemerkeu, dafs, wenn das Intervall der temperirten Quinte durch q, das der temperirten großen Terz durch t bezeichnet wird,

$$q = \frac{\log Q}{\log 2}$$
 und  $t = \frac{4 \log Q}{\log 2} - 2 = 4q - 2$ 

ist, da in der gleichsehwebenden Temperatur allgemein, wie wir sahen,  $\frac{Q^2}{2^2}$  das Sehwingungsverhältnifs oder die relative Sehwingungszahl der großen Terz ausdrückt. Setzt man nun in der letzteren Formel q=0.58496, den Werth des reinen Quintenintervalls, so wird

$$t = 0.33984$$

indeſs das Intervall der reinen großen Terz = 0.32193. Es ist also t um 0.01791 oder  $\frac{1}{14}$  gr. T.z uh noch, ein Unterschied, der zu merklich ist, als daße er für eine erträgliche Annäherung an die Reinheit gelten könnte. Es muß daher, wenn die große Terz sich der Reinheit mehr nähern söll, q kleiuer als sein reiner Werth seyn, d. h. die zu tempe-

rirende Quinte mufs abwärts schweben, das reine Quiutenintervall vermindert werden. Um nun hier planlosen Versuchen aus dem Wege zu gehen, bietet sich als das nächstliegende Mittel dar, das Intervall der Quinte, welches schärfer berechnet = 0,5819625 ist, in einen Kettenbruch zu verwandeln und die daraus sich ergebenden Näherungswerthe binsichtlich ihrer Brauchbarkeit zur Bestimmung der großen Terz zu untersuchen. Die auf diese Weise sich ergebenden genäherten Werthe des reinen Quintenintervalls sind folgende:

 $\begin{array}{c} \frac{1}{2} = 0.5; \\ \frac{2}{3} = 0.6; \\ \frac{7}{12} = 0.58333333; \\ \frac{24}{1} = 0.5853659; \\ \frac{24}{33} = 0.5849057; \\ 0.5.5, f. \end{array}$ 

Da die beiden ersten dieser Werthe nur rohe Annäherungen sind, der vierte aber größer ist als das Intervall der reinen Quinte, so bleiben nur der dritte und fünfte zu prüfen übrig (die folgenden sehließen sich dem reinen Intervall immer enger an). Es folgt nun

aus 
$$q = \frac{7}{12}$$
,  $t = \frac{4}{12} = 0.33333$ ,  
aus  $q = \frac{81}{13}$ ,  $t = \frac{16}{13} = 0.33962$ .

Bei dem ersteren dieser Werthpaare ist das Intervall der Quinte um 0,00163 zu klein oder die Quinte um 1,2,3 g. T. zu tief, das Intervall der großen Terz um 0,01140 zu große oder die großes Terz um 1,2,3 g. T. zu hoch. Die erstere Differenz ist völlig unmerkbar, die zweite kann für das Quintenintervall die Differenz 0,00006, was einer um 3,3,3 g. T. abwärts schwebenden Quinte entspricht, für das Intervall der großen Terz die Differenz 0,01769, woraus folgt, daß die gr. Terz um 1,2,4 gr. T. aufwärts schwebt. Die Reinheit der Quinte ist also so gut als vollständig, daher auch die Uureinheit der großen Terz fast ebenso groß wie bei völlig untemperiten q.

Ninmt man nun  $q=\frac{\log Q}{\log 2}$   $\in$   $\frac{1}{12}$  an, woraus  $Q=2^{\frac{1}{12}}$  folgt, und substituirt den letzteren Werth in die allgemeinen Ausdrücke der scalenbildenden Töne der gleichschwebenden Temperatur, so ergeben sich für ihre relativen Schwingungszahlen folgende Werthe:

$$C' = D' = 2^{\frac{1}{1}}$$
  $G = 2^{\frac{1}{1}}$   $D = 2^{\frac{1}{1}}$   $G' = A' = 2^{\frac{1}{1}}$   $A' = B' = 2^{\frac{1}{1}}$   $A = 2^{\frac{1}{1}}$   $A' = H' = 2^{\frac{1}{1}}$   $A' = H' = 2^{\frac{1}{1}}$   $A' = H' = 2^{\frac{1}{1}}$   $A' = H' = 2^{\frac{1}{1}}$   $A' = B' = 2^{\frac{1}{1}}$   $A' = B' = 2^{\frac{1}{1}}$   $A' = B' = 2^{\frac{1}{1}}$ 

Man hat nun hiermit offenbar diejenige Temperatur gefunden, die man gewöhnlich ausschließlich die gleichschwebende nennt, und in der sich die 21 Töne der Musik auf 12 reduciren, indem die erhölten und erniedrigten Töne theils mit einander theils mit Haupttönen zusammenfallen. Die größere Tonstufe wird hier doppelt so groß als die kleinere, und dieß ist nur bei dieser Temperatur der Fall. Denn es ist der allgemeine Werth des Intervalls des gro-

fsen ganzen Tous  $=\frac{\log \frac{Q^2}{2}}{\log 2}$ , der des Intervalls des halben

Tous  $=\frac{\log \frac{2^3}{Q^3}}{\log 2}$ , daher jeues nur dann doppelt so groß als

dieses, wenn  $Q^{12}=2^1$ , d. i.  $Q=2^{\frac{1}{12}}$ . Berechnet man nach den obigen Formeln die relativen Schwingungszahlen und lutervalle der scalenbildenden Töne, denen wir zur Ergänzung noch die kleine Secunde beifügen, so ergeben sich folgende Zahlenwerthe

|             | Relative Sehwingungszahlen.              | Intervall.                          |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| kl. Secunde | $2^{\frac{1}{12}} = \frac{15,89190}{15}$ | $_{12}^{1} = 0.08333$               |
| gr. Secunde | $2^{\frac{2}{13}} = \frac{8,97968}{8}$   | $_{1}^{2}_{3} = 0,16667$            |
| II. Terz    | $2^{\frac{3}{13}} = \frac{5,94605}{5}$   | $_{77}^3 = 0,25000$                 |
| ge. Terz    | $2^{49} = \frac{5,03968}{4}$             | $_{T^{\frac{4}{3}}}=0,33333$        |
| Quarte      | $2^{\frac{4}{17}} = \frac{4,00452}{3}$   | $t_{77}^{*} = 0,41667$              |
| Quinte      | $2^{\frac{7}{19}} = \frac{2,99662}{2}$   | $\chi^{7}_{17} = 0,58333$           |
| kl. Sexte   | $2^{17} = \frac{7,93700}{5}$             | $_{17_{5}}=0,66667$                 |
| gr Sexte    | $2^{\frac{9}{19}} = \frac{5,04537}{3}$   | $\eta^0_{12} = 0.75000$             |
| kl Septime  | $2^{\frac{19}{12}} = \frac{16,03620}{9}$ | $\frac{1}{1}\frac{0}{2} == 0.83333$ |
| ge Septinue | $2^{\frac{1}{12}} = \frac{15,10200}{8}$  | $\frac{1}{3} = 0,91667$             |

Es steht daher hier, wie sich leicht ergiebt, die Quinte um 1522 g. T. zu tief, die gr. Terz um 153 g. T. zu hoch, die kl. Terz um 153 g. T. zu tief, die gr. Secunde um 1521 g. T. zu tief, die gr. Secunde um 1521 g. T. zu tief, die kl. Secunde um 1721 g. T. zu tief. Die Intervalle, welche die genannten zur Octave ergänzen, weichen um dieselben Größen, aber im entgegengesetzten Sinne, von der Reinheit ab. Indess also die Schwingungszahlen der Tone der reinen Scale zu der Schwingungszahlen Gruudtons in rationalen Verhältnissen stehen, sind diese Verhältnisse in der vorstehenden temperirten Scale irrational; in dieser aber rationale

Sehr leicht läfst sich zeigen, daß es keine andere gleich schwebende Temperatur giebt, bei der durch Zusammenziehung der nächstbenachbarten erhöhten und erniedrigten Töne die Zahl aller Töne sich von 21 auf 12 reducirt ').

Wie sieh aus den Mittelzahlen zwisehen den oben angegebenen Doppelwerthen der erhöhten und erniedrigten Töne die ebenfalls nur zwölf

Denn da in der gleichschwebenden Temperatur allgemeint  $C^s = \frac{Q^s}{2^s}$ ,  $D^s = \frac{Q^s}{Q^s}$ ,  $D^s = \frac{Q^s}{Q^s}$ ,  $E^s = \frac{Q^s}{Q^s}$  u. s. f. ist, so giebt die Gleichsetzung von  $C^s$  und  $D^s$ ,  $D^s$  und  $E^s$  etc. als allgemeine Bedingung dieser Reduction  $Q = 2^{\frac{1}{1}}$ . Ebenso leicht ersieht man aber auch, dafs, wenn  $Q \geq 2^{\frac{1}{1}}$ , die genannten Töne im Allgemeinen gesondert bleiben und zwar, dafs, wenn  $Q < 2^{\frac{1}{1}}$ , die erhöhten Töne  $C^s$ ,  $D^s$  etc. tiefer liegen als die ihnen nächt benachbarten erniedrigten, wenn dagegen  $Q > 2^{\frac{1}{1}}$ , höher als dieselben. Man kann daher im Allgemeinen zwei Classen von gleichschwebenden Temperaturen unterscheiden, zwischen deuen die gewöhnliche ausschließlich sogenannte Temperatur, für welche  $Q = 2^{\frac{1}{1}}$ , die Gränze bildet.

Um nun ferner zu untersuchen, ob in der ersten dieser beiden Classen, welche offenbar diejenige ist, in welcher allein reinere große Terzen möglich sind, es eine noch vorzüglichere Temperatur als die eben betrachtete gebe, ist zu bemerken, daße die Formel  $q=\tau_1^+\tau_2$  auch den Sinn hat, daß das Intervall von 12 temperirten Quinten gleich ist dem Intervall von 7 Octaven. Das 12fache des reinen Quintenintervalls giebt nämlich 7,0195500, übertrifft also das Intervall von 7 Octaven um 0,01955, d. i. nahe  $\frac{1}{6\pi^+}$  g. T. oder das pythagorische Komma, dessen Schwingungsverhältnifs  $=\frac{3^{11}}{2^{21}}$  ist. Bildet man nun die höheren Vielfachen des reinen Quintenintervalls 0,5849625  $=q_1$ , so finden sich unter diesen folgende drei bemerkenswerthe Annäherungen an eine ganze Zahl von Octaven '):

 $19q_1 = 11,11429$   $31q_1 = 18,13384$  $43q_1 = 25,15339$ 

Tone enthaltende, aber ungleich schwebende Kiruberger'sche Tempera-Iur ableiten läßt, ist in des Vís. Abbandlung über Tonbestimmung etc. §. 32 gezeigt worden.

<sup>1)</sup> Vergl. die Abhandlung über Tonbestimmung §. 44.

Für diese hat nämlich das temperirte Quintenintervall q und das zugehörige Q der Reihe nach folgende Werthe:

$$q = \frac{11}{19} = 0.57895; \quad Q = 2\frac{11}{19};$$
  
 $q = \frac{18}{48} = 0.58065; \quad Q = 2\frac{18}{21};$ 

 $q = \frac{25}{43} = 0.58140; \quad Q = 2^{\frac{25}{43}}.$  Diese drei Werthe von q weichen von dem reinen q, der

Diese drei Werthe von q weichen von dem reinen  $q_1$  der Reihe nach um  $\frac{1}{2a_1}$ ,  $\frac{1}{2a_2}$ ,  $\frac{1}{2a_2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}$ 

$$t = \frac{6}{19} = 0.31579$$
, um  $\frac{1}{27.7}$  g. T. zu hoch;

 $t = \frac{10}{3} = 0.32258$ , um  $\frac{1}{251.4}$  g. T. zu hoch;  $t = \frac{14}{3} = 0.32558$ , um  $\frac{1}{465}$  g. T. zu hoch.

Diese Terzen sind nicht nur befriedigend, sondern zumal die beiden letzten so gut als völlig rein. In der That geben alle drei Werthe von a Tonsysteme von größerer Reinheit als das der 12 Tone, bei deren näheren Betrachtung wir jedoch hier nicht verweilen wollen '). Wichtiger ist es vielmehr offenbar, allgemein zu untersuchen: ob sich ein solcher Werth von q finden lasse, bei dessen Annahme die Gesammtheit der Abweichungen der scalenbildenden Töne von der Reinheit die möglich kleinste wird. Da Secnnden and Septimen. Terzen und Sexten, Quarte und Quinte einander zur Octave ergänzen, so kommt es hierbei nur auf die Bestimmung von fünf Intervallen an, wozu die der großen Secunde, großen Terz, Quinte, großen Sexte und großen Septime gewählt werden können. Wenn nun, wie gezeigt wurde, für jede gleichschwebende Temperatur die Schwingungsverhältnisse dieser Töne der Reihe nach durch

$$\frac{Q^2}{2}$$
,  $\frac{Q^4}{2^2}$ ,  $Q$ ,  $\frac{Q^4}{2}$ ,  $\frac{Q^5}{2^2}$ 

ausgedrückt werden, so entsprechen diesen Ausdrücken die temperirten Intervalle

$$2q-1$$
,  $4q-2$ ,  $q$ ,  $3q-1$ ,  $5q-2$ ,

indefs ihre reinen Intervalle resp. sind 1) S. die angeführte Abhandlung § 45 – 47.

$$\frac{\log \frac{9}{5}}{\log 2}, \quad \frac{\log \frac{1}{4}}{\log 2}, \quad \frac{\log \frac{3}{2}}{\log 2}, \quad \frac{\log \frac{5}{3}}{\log 2}, \frac{\log \frac{1}{3}}{\log 2},$$

wofür wir zur Abkürzung

$$d$$
,  $e$ ,  $g$ ,  $a$ ,  $h$ 

setzen wollen. Wichen nun alle temperirten Intervalle von den reinen in demselben Sinne ab, so daß alle zugleich zu groß oder zu klein wären, so wäre es zur Lösung der Aufgabe genügend, q so zu bestimmen, daß die Summe der Differenzen zwischen den gleichnamigen reinen und temperirten Intervallen möglichst klein würde. Da aber die temperirten Intervallen möglichst klein würde. Da aber die temperirten Intervalle, welche einander zur Octave ergänzen, immer im entgegengesetsten Sinne von ihren reine abweichen, so fordert die Lösung der Aufgabe, daß die Summe der Quadrate der Differenzen zwischen den gleichnamigen reinen und temperirten Intervallen möglichst klein werde. Dieß giebt nun nach der angenommenen Bezeichnung die Bedingung, daß die Summe

$$(d-2q+1)^2+(e-4q+2)^2+(g-q)^2+(a-3q+1)^2+(h-5q+2)^2$$

in welchér d, e, g, a, h als constante Größen, q aber als veränderlich zu betrachten ist, ein Minimum werde. Man hat bekanntlich zur Erfüllung dieser Bedingung nur nüthig, den Differentialquotienten dieser Summe zu bilden und gleich Null zu setzen. Geschicht dieß, so erhält man

$$q = \frac{23 + 2d + 4e + g + 3a + 5h}{55}.$$

Restituirt man die Zahlenwerthe von d, e, g, a, h, so ergiebt sich

$$q = \frac{\log\left(\frac{3^7 \cdot 5^{12}}{2^7}\right)}{55 \cdot \log 2} = 0.5810541.$$

Der zugehörige Werth von Q ist

$$Q = \left(\frac{3^7 \cdot 5^{12}}{2^7}\right)^{\frac{1}{12}} = 1,4959400.$$

Hieraus folgt auch

$$Q = \frac{2,9918800}{2}$$
, anstatt  $\frac{3}{2}$ .

Die Abweichung des Intervalls q von der Reinheit beträgt 0,0039084 oder  $\frac{1}{443}$  g. T.

Verwandelt man den Werth von q in einen Kettenbruch, so ergeben sich daraus die genäherten Werthe

 $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{4}{7}$ ,  $\frac{7}{12}$ ,  $\frac{18}{31}$ ,  $\frac{43}{74}$ ,

von denen  $\frac{43}{3} = 0.58108$  der schärfste ist; neben diesen Werthen kann auch noch  $\frac{7}{3} \div 0.58140$  und  $\frac{1}{3} \div 0.57895$  in Betracht kommen. Begnügen wir uns, was mehr als zureichend ist, mit 5 Decimalen, so erhalten für q = 0.5810511 die Intervalle der 21 Töne die nachfolgenden Werthe, von denen die der beigesetzten gemeinen Brüche nur in der letzten Decimalstelle abweichen. Macht man daher diese Brüche zu Potenzexponenten von 2, so erhält man mit voll. sommen zureichender Schärfe die abgekürzten Ausdrücke der relat. Schwingungszahlen der entsprechendeu Töne.

| Ton.           | Intervall.   | Ton,           | Intervall.   |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| C#             | 0,06738 (5)  | G <sup>b</sup> | 0,51368 (3%) |
| D'             | 0.09473 (2)  | G              | 0,58105 (45) |
| D              | 0,16211 (47) | G#             | 0,64843 (49) |
| D#             | 0,22949 (27) | As             | 0,67578 (30) |
| E <sup>s</sup> | 0,25684 (19) | 1              | 0.74316 (21) |
| E              | 0,32422 (34) | 12             | 0.81054 (50) |
| F              | 0,35157 (20) | 11"            | 0.83789 (43) |
| $F^s$ $E^g$    | 0,39160 (39) | H              | 0,90527 (51) |
| F              | 0,41895 (31) | C <sup>b</sup> | 0,93262 (5)  |
| F#             | 0,48632 (74) | 11*            | 0,97265 (12) |

Die größere Tonstufe ist in diesem System  $=\frac{v_{sb}^2}{2}$ , die kleinere  $\mathcal{F}_{2}$ , diese von jener also  $\mathcal{F}_{2}$ , was dem Verhältnifs der Intervalle des reinen halben Tons und des großen ganzen sehr nahe kommt. Von den Tönen, welche die Hauptintervalle bilden, ist hier

die große Secunde nm 1/21,7 g. T. zn tief,

die kleine Terz um  $\frac{1}{27.4}$  g. T. zu tief, die große Terz nm  $\frac{1}{74.2}$  g. T. zu hoch,

die Quinte um 1/43.4 g. T. zu tief,

die große Septine nm 1 104,9 g. T. zu tief; um ebenso viel weichen die Töne, deren Intervalle die

u - In Contile

der vorstehenden zum Octavenintervall ergänzen, im entgegengesetzten Sinue von der Reinheit ab. Diese Differenzen sind so gering, daß sie theils dem Ohr völlig unerkennbar bleiben, theils nur unter den günstigsten Bedingungen vernehmbar sevn würden.

Die gleichschwebende Temperatur, deren Quintenintervall nahe gleich ‡3 ist, giebt also für die 21 Tone, deren sich die Musik bedient, Bestimmungen, bei welchen die Scalen aller Tonarten vou der Reinheit ganz unmerklich und in ihrer Gesammtheit weniger abweichen als durch irgend eine andere gleichschwebende oder ungleichschwebende Temneratur erreichbar ist. Was die letzteren betrifft, so haben wir in der ersten Hälfte dieses Aufsatzes gesehen, wie weit man gelangen kann. Was die gleichschwebenden Temperaturen angelt, so sind diejenigen, deren Quintenintervalle 77, 14, 18, 25, nur als Annäherungen zu der vorstehenden zu betrachten, die wir als die möglichreinste werden be-Diese Benennung rechtfertigt sich am zeichnen dürfen. besten, wenn man die Summe der Quadrate der Abweichungen der fünf Hauptintervalle für alle fünf Temperaturen berechnet. Es findet sich dann

```
    q = 0.58333 = $\tilde{I}$, die Summe d. Quadrate d. Abweirhungen = 0.0001058.

    q = 0.57895 = $\tilde{I}$, = 0.0003539.

    q = 0.58065 = $\tilde{I}$, = 0.0001235.

    q = 0.58140 = $\tilde{I}$, = 0.0001235.

    q = 0.58160 = $\tilde{I}$, = 0.0001225.
```

Wenn daher, wie gezeigt wurde, ein System von 21 Toneu, welches für alle Tonarten zugleich völlig reine Scalen
giebt, unmöglich ist, so darf das vorstehende, wie es scheint,
darauf Anspruch machen für die größtmögliche Annäheruga
an das bei der Annahme von 21 fixen Tönen unerreichbare
Ideal vollkommener Reinheit zu gelten. Eine gauz andere
Frage ist jedoch die, ob solche größtmögliche Reinheit das
Ziel sey, dem unsere neuere Musik alle anderen Rücksichten
unterordnet, oder ob nicht vielleicht andere Forderungen,
die sie an die Tonverbindungen macht, sie nöthigen, von
diesem Ziel etwas abzulenken und Tonbestimmungen zu-

zulassen, die bei weuiger gleichmäßiger Reinheit andere Vortheile darbieten, die der Temperatur von größtmöglicher Reinheit abgehen. Diese Frage, die in der mehrmals 
augeführten Abhandlung, so weit es sich durch bloße mathematische Betrachtungen thun läßt, zu erörtern versucht 
worden ist, hat jedoch ein überwiegend musikalisches Interesse und kaun daher bier unberührt bleiben.

II. Von den Vibrationsphänomenen beim Ausfliesen von Flüssigkeiten durch kurze Ansatzröhren-Eine von F. Savart hinterlassene Abhandlung').

Wenn eine Flüssigkeit, wie das Wasser, durch eine cylindrische Ansatzröhre ausfliefst, so entstehen unter gewissen Umständen Töne von sehr großer Intensität und einem eigenthümlichen Klauge, welcher mit dem so karakteristischen Klange der Stimme keine Aehulichkeit hat. Merkwürdig ist, dass nach so vielen Versuchen, die man zu verschiedenen Zeiten mit Ausatzröhren gemacht hat, diese Erscheinung unbeobachtet geblieben ist. Es erklärt sich jedoch einigermaßen, denn, damit ein Ausatzrohr Tone gebe, ist erforderlich 1) dass seine Länge sich nicht sehr von der Gleichheit mit dem Durchmesser entserne, 2) dass die Druckhöben (Charges, Belastungen) oder die Höhen der aussliesenden Flüssigkeit in gewissen Verhältnissen zu diesen Durchmessern stehen, 3) dass der Durchmesser des Behälters gewisse Gränzen nicht überschreite, auch mit Rücksicht auf die Ansatzröhre. Kurz, es sind nur besondere Falle, in welchen die Erscheinung entsteht, vor allem in ihrer ganzen Schönheit.

Diese aus den Gompt. rend. T.37, p. 208 eutnommene Abhandlung wurde der Pariser Akademie von N. Savart überreicht, der seitdem leider auch der Wissenschaft durch den Tod entrissen worden ist. P.



Um zuvörderst eine allgemeine Idee von ihr zu geben, denke man sich, man verschließe eine Glasröhre von 6 bis 8 Centimeter Durchmesser und 2 Meter Länge am unteren Ende durch eine Metallplatte, die in der Mitte ein cylindrisches Loch von einem mit der Dicke der Platte gleichern Durchmesser habe. Nachdem diese Röhre in senkrechter Stellung befestigt und mit Wasser gefüllt worden, öffne man das Loch. Dann beobachtet man, dass das Aussliefsen periodisch unter Tonbildung geschieht, dass der Ton bei seinem Erscheinen anfangs schwach und verworren ist, daß er allmälig, in dem Maasse als die Druckhöhe abnimmt, an Stärke gewinnt, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, über welchen binaus er wieder schwächer wird: dass es darauf einen gewissen Punkt giebt, wo der Ton sehr schwach und verworren wird, oder gar verschwinden kann. Bei fortwährend abnehmender Druckhöhe nimmt er aber wieder zu an Kraft, wird tiefer und erreicht abermals ein Maximum von Intensität. Dann wird er wiederum schwach, um von Neucin zu wachsen, und so fort, immer tiefer werdend, so wie die Druckhöhe abnimmt. Die Anzahl dieser Art von Vibrationsbäuchen ist mehr oder weniger groß, je nach dem Durchmesser und der Höhe der Röhre, ist auch abhängig vom Durchmesser des Loches.

Aus dieser einfachen Darlegung folgt einleuchtend, dafs wenn eine Flüssigkeit durch eine kurze Ansatzröhre ausfliefst, die ganze Masse gewisse Modificationen erleidet, sowohl in der Geschwindigkeit als in der Richtung der sie zusammensetzenden Fäden.

Diese Erscheinungen bieten der experimentellen Untersuchung großes Schwierigkeiten dar, weil sie 1) nur seh kurze Zeit dauern, vor allem wenn die Ansatzubhre gegen die als Behälter dienende Röhre einen etwas großen Durchmesser hat; 2) bei mehren successiven Versuchen nicht strenge unter denselben Unuständen entstehen; und endlich 3) von einer Menge kleiner fast unmerklicher Umstände abgeändert werden, z. B. durch mehr oder weniger vollkommene Politur der Ansatzröhre. Reinheit der Flüssigkeit. mehr oder weniger große Sauberkeit der Wände des Behälters, u. s. w.

Im ersten Paragraphen dieser Abhandlung wollen wir studiren:

- 1) den Einfluss der Druckhöhe.
- 2) den des Durchmessers der Ansatzröhre,
- 3) den der Höhe derselben.

4) den des Durchmessers des Behälters, diesen dabei zunächst als cylindrisch und als concentrisch mit der Ansatzrühre angenommen, später als cylindrisch und im unteren Theile von kleinem Durchmesser, cylindrisch und im oberen Theile von großem Durchmesser.

Im zweiten Paragraphen werden wir die Ursache der von den Ansatzröhren ausgehenden Töne zu entdecken suchen, sowohl durch das Studium der Beschaffenheit der aus cylindrischen Ansatzröhren fliefsenden Flüssigkeitsadern, als auch durch Bestimmung der auf die Wände dieser Art Oeffmungen ausgeübten Drucke und durch Untersuchung des Vorgangs im Innern des Behälters.

Im dritten Paragraphen werden wir zeigen, daß derselbe Vibrationszustand existiren kann, wenn die Ränder der Ausatzvöhre abgerundet siud, wenn der Ausschnitt derselben nicht mehr kreisrund, sondern elliptisch oder gebildet aus der Durchschueidung zweier Kreisbögen, wenn er rechteckig ist u.s. w., wenn die Ausatzröhre konisch ist, oder wenn sie in ihrem Verlauf eine Anschwellung enthält, wie es bei den Lockpfeifen (appeaux ou réclames) der Fall ist.

Da Gase bei ibrem Durchgang durch kurze Ansatzrölien von verschiedener Forn zu analogen akustischen Phänomenen Anlaß geben wie Flüssigkeiten, so wird der vierte Pargraph der Untersuchung diesen Erscheinungen gewidmet seyn, betrachtet unter den verschiedenen Gesichtspunkten des Einflusses der Spannkraft des Gases, der Form und Dimeusionen der Behälter, der Form und Dimeusionen der Ansatzohren.

#### 1. Vom Einfluss der Druckhohe.

Die zu diesen Untersuchungen angewandten cylindrischen Ansatzröhren waren alle auf analoge Weise construirt, oder vielmehr gebildet aus einer kreisrunden Messingscheibe mit parallelen Seiten, die entweder in der Mitte bloss senkrecht durchbohrt oder daselbst noch mit einer angelötheten kleinen cylindrischen Röhre versehen war. In beiden Fällen war diejenige Seite der Scheibe, welche mit der Flüssigkeit in Berührung kam, mit Smirgel abgerieben und auf einer vollkommen planen Scheibe von Gusseisen abgeschliffen. Das Loch oder das Cylinderrohr war ebenfalls ausgerieben, anfangs mit einem messingenen cylindrischen Dorn von gehörigem Durchmesser, dann mit einem cylindrischen Dorn von hartem Harz und endlich mit einem ähnlichen Dorn von weicherem Holz, um ihm die letzte Politur zu geben. Alle nöthigen Vorsichtsmaafsregeln waren getroffen, damit die Ansatzröhre einerseits gut cylindrisch und andrerseits genau winkelrecht auf der Scheibe sey.

Die als Behälter dienenden Röhren waren von Glas; ihr Durchmesser ging von 30 bis 163 Millim,; man wählte die möglichst vylindrischen aus und schliff sie an den mit der Scheibe in Berührung kommenden Enden winkelrecht gegen ihre Ränder ab. Da man sowohl mit den Platten als mit den Röhren oft wechselte, so fügte man sie nur erwännt mit einem dauerhaften Kitt zusammen, unter gehöriger Vorsicht, dass von diesem nichts in das Innere der Glasröhre drang und dass die Axe dieser mit der des Ansatzes zusammensfel.

Was die Besonderheiten der Versuche selbst betrifft, so bestanden sie darin, daß man die Glasröhre mittelst eines als unbewegleich zu betrachtenden Stativs senkrecht befestigte, deu Ansatz mittelst eines kleinen Korkkegels verschlofs, die Röhre mit Wasser füllte und dasselbe etwa eine Viertelstunde ruhen leße, ehe man den Ansatz öffierte.

Um die Rolle zu studiren, welche die Druckhöhe spiele, gebrauchte man anfangs eine Glasröhre von 2nm,66 Länge und 0mm.041 Durchmesser, welcher man einen Ansatz von

2-m,15 Durchmesser und Höhe anfügte. Die folgende Tafel enthält die Resultate dieses Versuchs, welcher oftmals wiederholt wurde, damit sowohl hinsichtlich der Töne selbst und ihrer Intensität, als auch hinsichtlich der sie hervorbringenden Druckhöhen keine Unsicherheit übrig bleibe.

Tafel I.

| Druck- | 1                           | õne                | Druck-    | 1              | Tône                    |
|--------|-----------------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| höhe.  | Höhe 1).                    | Stärke.            | höhe.     | Höhe.          | Stärke.                 |
| 2.66   |                             | Schr schwach       | m<br>1,29 |                | Schwach                 |
| 2.57   | C.                          | Schwach            | 1,29      | a3 b           | Stark                   |
| 2.53   | e4"                         | Stark              |           | a3 5           | Stark                   |
| 2.50   | e 5+                        | Stark              | 1,16      | 83 "           | Schwach                 |
| 2,47   | d, 8                        | Schwach            | 1,09      | # # B. # a     | Schwach<br>Schr schwach |
| 2,455  | d, " u. d,                  | Sehr schwach       | 1,075     | P 3 P 3        | Schwach                 |
| 2,433  | d,+                         | Schwach<br>Schwach | 1.00      | 83             | Schwach                 |
| 2,38   | d,+                         | Stark              | 0.97      | 83 -<br>+      |                         |
| 2.31   |                             | Schwach            |           |                | Schwach                 |
| 2,30   | $d_4 + d_4 - u_1 d_4$       |                    | 0,94      | 13             | Stark                   |
| 2,30   |                             | Sehr sehwach       | 0,92      | 13             | Stark                   |
| 2,29   | d4-                         | Schwach            | 0,88      | 138            | Schwach                 |
| 2,17   | d4-                         | Stark              | 0,85      | f3 " 11. e3    | Sehr schwach            |
|        | d4-                         | Schwach            | 0,82      | c3             | Schwach                 |
| 2,14   | d 4 u. d 4                  | Sehr schwach       | 0.75      | r3             | Stark                   |
| 2,12   | d, b                        | Schwach            | 0,71      | e 3 .          | Stark                   |
| 2,09   | $d_4^b$                     | Stark              | 0,65      | C3             | Schwach                 |
| 2,02   | d,b                         | Schwach            | 0,625     | c3 u. d3 #     | Sehr schwach            |
| 2,015  | d4 u c4 8                   | Sehr schwach       | 0,60      | d3#            | Schwach                 |
| 1,99   | C4 #                        | Schwach            | 0,575     |                | Sehr schwach            |
| 1,93   | C <sub>4</sub> <sup>R</sup> | Stark              | 0,55      | C3             | Schwach                 |
| 1,88   | Ca #                        | Schwarh            | 0,49      | c3 +           | Stark                   |
| 1,855  | C4 " U. C4                  | Schr schwach       | 0,46      | h2             | Stark                   |
| 1,83   | C4                          | Schwach            | 0,43      | h2 b           | Schwach                 |
| 1,79   | Ca                          | Stark              | 0,40      | a2+            | Sehr schwach            |
| 1,72   | C4.                         | Schwach            | 0,36      | 82 =-          | Schwach                 |
| 1,685  | can ha                      | Sehr schwach       | 0,32      | 83             | Stark                   |
| 1,65   | h3                          | Schwach            | 0,29      | g 2 -          | Stark                   |
| 1,58   | h <sub>3</sub>              | Stark              | 0,27      | 12+            | Schwach                 |
| 1,51   | h3                          | Schwach            | 0,25      | J2#+           | Stark                   |
| 1,49   | h3 u. a3 2                  | Sehr schwach       | 0,20      | d <sub>2</sub> | Schwach                 |
| 1,47   | a <sub>3</sub>              | Schwach            | 0,15      | h, #           | Sehr schwach            |
| 1,43   | 113                         | Stark              | 0,12      | unver-         | Sehr schwarh            |
| 1,37   | a3 s                        | Stark              |           | nchmbar        |                         |
| 1,33   | a3 #                        | Schwach            | 0,10      | Stille         |                         |
| 1,31   | a 3 u. a 3 b                | Sehr schwach       | 0,05      | Stille         |                         |

Der Bequemlichkeit des Druckes wegen sind bei der Ilezeichnung der Tonhöhen die sonst üblichen Striche üher den Buchstaben durch Indices ersetzt, und zwar 30, dass z. B. e. (das viergestrichene e) dem französischen in entspricht.

Bemerk. Wenn man während der verschiedenen Phasen des Phämenens die Flüssigkeitsader aufmerksam betrecktet, so sieht man, daß sie jedenmal, wenn der Ton ein Internütismasinum erreicht, aufstellett, urzud dagegen jedesmal, wenn er in seiner Intensist abnimmt, sich zusammensieht. Im ersten Fall scheint die Ader sich zu öffnen, im zweiten zu zehltefen.

Bei diesem Versuch sauk der Ton fortwährend von der größten bis zur kleinsten Druckhöhe; allein dieses Sinken geschah nicht allmälig, sondern im Allgemeinen sprungweise, so dass die ganze Reihe der Tone gleichsam Bäuche bildete, für welchen jeden der Ton fast constant blieb. ausgenommen wenn die Druckhöbe sehr klein war. Diese Bäuche waren getrennt durch Knoten, wo der Ton, ohne gerade ganz zu verschwinden, viel weniger intensiv war und auf eine Art Geräusch zurückkam, welches anfangs keiner Analyse durch das Gehörorgan fähig schien, aber doch bei einiger Achtsamkeit erkennen liefs, dass es aus zwei Tönen bestand, einem dem oberen und einem dem unteren Bauche augehörigen Ton. Diess beweist, dass die Knoten Punkte sind wo das, was den Vibrationszustand eines jeden Bruchs ausmacht, worin es auch bestehen mag, sich abändert um in das überzugehen, was den Vibrationszustand des unmittelbar darunterliegenden Bauches ausmacht

Vergleicht man in obiger Tafel die Vibrationszahlen, welche jeder Druckhöhe zukommen, mit den Quadratwurzeln aus diesen Höben, so ist leicht ersichtlich, dafs die ersteren im Allgemeinen proportional sind den letzteren oder der Ausflußgeschwindigkeit. Denn nimmt man z. B. die drei Druckhöhen 25, 100 und 225 Centim, deren Quadratwurzeln 5, 10 und 15 sich wie 1, 2, 3 verhalten, so muſs, dem eben angezeigten Gesetz zuſolge, der Ton bei der zweiten Druckhöhe die höhere Octave, und der bei der dritten die höhere Duodecime von dem bei der ersten seyn: wirklich ist der erste Ton  $g_s^*$  ( $g_s^*$ ), der zweite  $g_s^*$ —, fast die Octave von  $g_s^*$ ; untd der dritte  $d_s^*$ —, oder die obere Quinte von  $g_s^*$ ; mithin bestätigt sich das Gesetz. Allein klar ist, dafs es nicht strenge genau für alle Drucke

seyn kann, weil der Ton in der ganzen Erstreckung eines jeden Bauches sehr nahe unveränderlich bleibt; desungeachtet ist es unmöglich nicht anzunehmen, das es für die Gesammtheit der Erscheinung gültig sey.

Der allgemeine Einflufs der Druckhöhe auf die Anzahl der Vibrationen liefs sich leicht mit dem Apparat nachweisen, wenn man die Rohre während des Ausfließens unter verschiedenen Winkeln neigte. Wenn man z. B., nachdem die Ansatzröhre entstöpselt worden, die Röhre allmälig neigte bis sie fast horizontal war, ging der Ton rasch herab; wenn man dagegen die Röhre wieder aufrichtete, wurde er immer höher, und, was bemerkenswerth ist, die Intensitätsunterschiede waren dann unvergleichlich geringer als bei feststehender Röhre.

Leicht ließ sich der Ton constant machen, indem man die Röhre langsam aufrichtete, in dem Maaße, als sich das Niveau des Wassers darin senkte.

Das eben angezeigte Gesetz bestätigt sich für Ansätze und für Röhren von viel größerem Dnrchmesser, aber wohl verstanden, innerhalb der eben angegebenen Genauigkeitsgränzen. Es läfst sich aus allen Versuchen ableiten, welche wir späterhin anführen werden, wenn es sich darum handelt zu untersuchen, welche Rolle der Durchmesser der Ansatzröhre, der der Röhre u. s. w. spiele. Indes da die längere oder kürzere Zeit, während die Röhre zum Entleeren gebraucht, viel Einflufs hat auf die Besonderheiten der Erscheinung, so ist es nöthig hier einen zweiten Versuch mitzutheilen, gemacht mit derselben Röhre und einer Ansatzröhre von größerem Durchmesser.

Tafel II.

| Druck- |                | Tone           | Druck- |            | Tone.          |  |
|--------|----------------|----------------|--------|------------|----------------|--|
| höhe,  | Höhe.          | Stärke.        | hõhe,  | Höhe.      | Stirke.        |  |
| 2,66   | c <sub>a</sub> | Sehr schwach   | 1,35   | f2+        | Schwach        |  |
| 2,53   | c,             | Schwach        | 1,25   | 12+        | Stark          |  |
| 2,45   | c3 4           | Schr schwach   | 1.20   | 1.+        | Schr stark     |  |
| 2,42   | c,             | Acufacrat ach. | 1.18   | /2 bis/2 * | Stark          |  |
| 1,90   | 825            | Schwach        | 1.08   | 12.        | Schwach        |  |
| 1,82   | 824            | Stärker        | 1,05   | Stille     | Deningen       |  |
| 1,75   | 426            | Stärker        | 0.90   | Stille     |                |  |
| 1,70   | 62             | Stark          | 0,85   | d25        | Schwach        |  |
| 1,62   | a 2 h          | Schr stark     | 0,80   | C2.8       | Stark          |  |
| 1,60   | a24            | Stark          | 0.73   | c2-        | VVeniger starl |  |
| 1,52   | 924            | Weniger stark  | 0,65   | 63         | Schwach        |  |
| 1,50   | Ra             | uschen         | 0,57   | d.         | Schwach        |  |
| 1,40   | Ra             | uschen         | 0.40   |            | nelimbar       |  |
| 1,36   | 12+            |                | 0.25   |            | nehmbar        |  |

Bemerkung. Im Augenblick, wo der Ton entstand, sah man die Wasserader merklich anschwellen, und wenn er sein Intensitätsmaximum erreichte, betrug ihr Durchmesser fast das Doppelte von dem, was er bei den Knoten war.

Beim zweiten und vierten Baueh war die Anschwellung viel stärker albeim ersten und vierten; auch war der Ton in den beiden ersten Pällen viel intensiver.

Mit der zweiten Ansatzröhre entleerte sich die Röhre in 47 Sekunden, während sie bei der ersten fast die siebenfache Zeit, 315", gebrauchte.

Im früheren Versuch, wo die Ansatzröhre nur 2=",15 im Durchmesser hielt, waren funfzehn Toubäuche vorhauden, in dem letzteren, wo die Ansatzröhet 5=",4 Durchmesser hatte, gab es deren nur vier. Der erste erstreckte sich von der Druckhöhe 2==,66 bis zu der von 2==-,22; von dieser bis zu der von 1==,90 eutstanden zeitweise hohe und tiefe Töne von solcher Schwäche und solcher kurzen Dauer, daß man sie nicht erkenuen konnte. Von 1==,90 bis 1==,95 gab es einen wahnhaften Tonbauch, ebenso von 1==,38 bis 1==,08 und von 0==,95 bis 0==,57; allein in den Zwischenräumen von einem Banch zum andern hörte man hohe und schwache, unhestimmher Töne, die bei mehren anfeinanderfolgenden Versuchen nicht inmer dieselben wa-

reu. Jeder der Bäuche hatte das Eigenthümliche, dafs der Ton, nach Erreichung seines Intensitätsmaximums, immer noch etwas stieg, zuweilen um eine halbe Tonstufe. Dasselbe zeigt sich allemal, wenn das Gefäß sich mit großer Geschwindig keit leert.

## 2. Einfluss des Durchmessers der Ansatzröhre.

In einer früheren Arheit haben wir gezeigt, daßs wenn eine Flüssigkeit durch eine kreisrunde Oeffnung in dünner Wand (paroi tranchante) aussliefst, an dieser Oeffnung Palsationen eutstehen, deren Anzahl proportional ist der Quadratwurzel aus der Druckshoe und umgekehrt proportional dem Durchmesser der Oeffnungen.

Wie wir eben nachwiesen, ist auch bei kurzen Ansatzröbren die Anzahl der Vibrationen dem ersten dieser Gesette unterworfen, und die folgenden Versuche werden teigen, daß sie es auch dem zweiten ist.

Diese Versuche wurden mit Ausatzröhren von verschiedenem Durchmesser, die successive einem selben Rohr von 1<sup>em</sup>,70 Höhe und 5 Centim. Durchmesser angefügt wurden-(Siehe Taf. III, S. 399.)

Diese Tafel zeigt, dafs die Anzahl der Tonbäuche desto gringer ist, als die Oeffnung größer ist. Sie erlaubt auch die Bestätigung des vorhin aufgestellten Gesetzes, dafs die Schwingungsmengen im Allgemeinen als proportional der Quadratwurzel aus den Druckhöhen betrachtet werden bönnen. In der That ergeben sich folgende Beziehungen.

|                           | Quadrat-<br>wurzeln         | Ver-                 | Durchmesser der Ansatzröhre<br>2mm,15 5mm,5 |                             |                         |                                              |                              |                         |  |  |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
| Druck-<br>höhen<br>Centru | aus den<br>Druck-<br>höhen. | hālt-<br>nisse.      | Tône                                        | Schwin-<br>gungs-<br>auzahl | Ver-<br>hālt-<br>nisse. | Tône.                                        | Schwin-<br>gungs-<br>anzahl. | Ver-<br>hält-<br>nisse. |  |  |
| 108<br>70<br>50           | 10,4<br>8.4<br>7,1          | 1,48<br>1,20<br>1,60 | g3 * d3 b c3 -                              | 3200<br>2212<br>2048        | 1,56<br>1,08<br>1,00    | f <sub>2</sub> h <sub>1</sub> h <sub>1</sub> | 1365<br>960<br>921           | 1,48<br>1,04<br>1,00    |  |  |

Angelangt am Ziele dieses Abschnitts, nämlich der Vergleichung der Schwingungsmengen mit den Dimensionen der Ansatzröhren, ziehen wir aus der Aufstellung der Versuehe folgende Resultate:

| Druck-<br>höhe. | Durchmesser d. Ansatzrühre<br>Verhähn, dies, Durchm. | 2mm,15<br>1 ,00 |      | 5mm,40<br>2 ,51 |      |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------------|------|
| 1m,08           | Verhältnisse der Schwingungs-                        | 4,50            | 2,00 | 1,92            | 1,00 |
| 0 ,70           |                                                      | 4,32            | 2,00 | 1,88            | 1,00 |
| 0 ,50           |                                                      | 4,27            | 2,13 | 1,94            | 1,00 |

woraus man sieht, dass die Schwingungsmengen als im umgekehrten Verhältnisse der Durchmesser der Ansatzröhren stehend betrachtet werden können.

Allein, wie sehon bemerkt, kann offenbar dieses Gesetz, gleich dem vorhergehenden, nur als eine Annäberung bet trachtet werden, und zwar wegen der Natur der Erseheinung selbst, weil der Ton nur durch jahe Sprünge von einer Stufe zur andern übergeht und er sogar nach jedem Intensitätsmaximum immer noch ein wenig steigt.

# 3. Einflus der Höhe der Ausatzröhre.

Die Höhe der Ansatzröhre hat mehr Einfluss auf die Möglichkeit der Entstehung der Tone als auf den Grad derselben. Wenn z. B. die Höhe der Ansatzröhre das Doppelte des Durchmessers derselben übertrifft, kann man sagen, das die Tonbildung fast unwöglich sey; denn dambört man nur sehwache Geräusche und zwar im Allgemeinen bei kleinen Druckhöhen. Ebenso, wenn die Höhe der Ansatzröhre kleiner ist als die Hälfte des Durchmessers derselben, geschicht das Austliefsen nur in dünner Wand, und folglich sind keine Tüne mehr möglich. Also nur zwischen ziemlich eugen Gränzen ist es, wo die Sehwingungsbewegung sich einstellen kann.

Die Tafel IV enthält eine Versuehsreihe, angestellt mit einem röhrenförnigen Behälter von 1-70 Höhe und 5 Centimeter Durchmesser, dem suecessive Ansatzröhren von 5---,4 Durchmesser und verschiedener Höhe angefügt wurden.

Diese Tasel enthält nur die mit sieben verschiedenen Ansatzröhren erhaltenen Resultate, allein außerdem wurde der Versuch angestellt mit: 1) Einer Ansatzröhre von denselben Durchmesser und einer Höhe von nur 2==726 deieiner Höhe, die fast der Hälfte des Durchmessers gleich
war, 2) Einer Ansatzröhre von 10=5,9 Höhe, also fast dem
Doppelten ihres Durchmessers. Im ersten Fall geschah das
Aussließen in dünner Wand, im zweiten gab es durchaus
keinen Ton mehr. (Siehe Tafel IV, S. 400 u. 401).

Tafel III.

| 2**                                                                                                                                         | ·=,15 |                          |                                                                                              | 4mm,6                                                                                  |                                              | der A                                                                                                                                | n satz<br>5mm,4                              | röhre                                                                | 900,3                                                         |                                         |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Druckhöhe                                                                                                                                   | Hohe  | Stärke S                 | Druckhöhe                                                                                    | Hope                                                                                   | Stärke                                       | Drackhöbe                                                                                                                            | Hohe                                         | Stärke                                                               | Druckhöbe                                                     | Hohe                                    | Stärke                                       |  |
| m<br>1,65<br>1,50<br>1,455<br>1,455<br>1,21<br>1,17<br>1,12<br>1,12<br>1,17<br>1,18<br>1,04<br>0,99<br>0,85<br>0,70<br>0,49<br>0,45<br>0,35 | R.    | sch. st. st. st. st. st. | 1,50<br>1,41<br>1,35<br>1,28<br>1,20<br>1,08<br>0,97<br>0,90<br>0,75<br>0,65<br>0,58<br>0,45 | f <sub>2</sub> # f <sub>2</sub> # f <sub>2</sub> #+ R. c <sub>2</sub> - c <sub>2</sub> | sch. st. w. st. st. w. st. st. at. sch. sch. | 1,70<br>1,60<br>1,52<br>1,40<br>1,38<br>1,19<br>1,10<br>0,95<br>0,60<br>0,70<br>0,60<br>0,57<br>0,50<br>0,45<br>0,40<br>0,36<br>0,30 | 82 + 82 R. St. c2 + h1 h1 c2 + h1 f2 f2 + f2 | sch. s. st. s. st. s. st. s. st. s. sch. s. st. sch. st. s. st. sch. | 1,45<br>1,20<br>1,10<br>1,05<br>0,85<br>0,65<br>0,55<br>(0,40 | fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin | s. st.<br>s. sch.<br>s. sch.<br>sch.<br>st.) |  |

[Bedeutung der Abkürzungen: R., Rausehen (bruissement); St., Stille; sch., schwach; s. sch., sehr schwach; st., stark; s. st., sehr stark].

Hithe des Assessations

| 3                    | mm,626                                |               | 4                    | 1mm,21                             |               |                      | 4mm,81                           | 6                  |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Druck-<br>höhe       |                                       | ine<br>Stärke | Druck-<br>höhe       | Ti<br>Höhe                         | one<br>Stärke | Druck-<br>höhe       |                                  | l'ône<br>  Stärke  |
| Wand, v              | sen in d<br>renigster<br>icht beri    | is wenn       | 1,70<br>1,65         | c <sub>3</sub><br>c <sub>5</sub>   | sch.          | 1,70<br>1,60         | a <sub>2</sub><br>a <sub>3</sub> | s. sch.<br>s. sch. |
|                      | St.<br>St.                            |               | 1,47                 | St.<br>h <sub>2</sub> <sup>8</sup> | s. sch.       | 1,50<br>1,45         | a <sub>2</sub> a <sub>2</sub>    | sch.               |
|                      | St.<br>St.                            |               | 1,42<br>1,35         | h2b                                | sch.          | 1,38                 | R.                               | s. sch.            |
|                      | St.<br>St.                            |               | 1,28<br>1,25         | 125 +                              | s. sl.        | 1,30<br>1.25         | R.<br>St.                        |                    |
|                      | St.<br>St.                            |               | 1,20                 | h <sub>3</sub><br>St.              | sch.          | 1,20<br>1,15         | 52<br>52                         | s. sch.            |
|                      | St.                                   |               | 1,12<br>1,06         | 82 s                               | s. sch.       | 1,08                 | 62                               | 8, 86.<br>86.      |
| 0,85                 | St.                                   | s. sch.       | 0,93                 | 82                                 | sch.          | 0,90                 | 82<br>R.                         | s. sch.            |
| 0,80<br>0,75<br>0,65 | a 2<br>4 2                            | st.<br>s. sch | 0,85                 | S1.                                | s. sch.       | 0,80                 | d2 # -                           | s, sch.<br>sch.    |
| 0,57                 | St.                                   | s. sch.       | 0,60                 | d2                                 | sch.          | 0,60                 | $d_3$ $d_3$ St.                  | s, sch.            |
| 0,45                 | d <sub>2</sub> # d <sub>2</sub> # St. | sch.          | 0,50<br>0,46<br>0,40 | d₂+<br>d₂♯<br>St.                  | sch.          | 0,40<br>0,35<br>0,30 | a1 #                             | sch.<br>s, sch.    |
| 0.30                 | St.                                   |               | 0,30                 | ub.                                | s. sch.       | 0,30                 | St.                              | 2, 24              |
| 0,30                 | St.                                   |               | 0,20                 |                                    | s. sch.       | 0,20                 | R.                               |                    |
| 0,15                 | St                                    |               | VVand                | , wenigs<br>nicht be               | t. wenn       | 0,15                 | $d_1^{b}$                        | s. seh.            |

[ Abkürzungen: R., Rauschen; St., Stille; seh., sehwach; st., stark; s. st., sehr stark; ub., unbestimmbar. — Bei einer Höhe der Ansatzröhre von

Diese Tafel zeigt 1) daß die Anzahl der Schwingungsbäuche abnimmt, sobald die Höhe der Ansatzröhre größer oder kleiner ist als der Durchmesser derselben, 2) daß bei immer geringeren Druckhöhen der Ton zum Vorschein kommt, sobald die Höhe der Ansatzröhre sich von der Gleichheit mit dem Durchmesser derselben in dem einen oder anderen Sinne entfernt.

Wir fügen binzu, dass in dem Falle der Gleichheit mit

Höhe der Ansatzröhren

| 5              | ,mm,456          | -11     | 6      | mm,652         |         | 7mm,212 |      |          |  |
|----------------|------------------|---------|--------|----------------|---------|---------|------|----------|--|
| Druck-<br>höbe | Tone             |         | Druck- |                | ŏne     | Druck-  |      | Tône     |  |
| hobe           | Höhe             | Stärke  | höhe   | Höhe           | Stärke  | höhe    | Höhe | Stärke   |  |
| 10             | 1                |         | m      |                | 1       | m       |      |          |  |
| 1,70           | 82T              | s. sch. | 1,70   | St.            | 1       | 1,70    | St.  |          |  |
| 1,60           | 62-              | sch.    | 1,60   | St.            |         | 1,60    | St.  |          |  |
| 1,57           | 63               | st.     | 1,55   | St.            |         | 1,55    | St.  |          |  |
| 1,55           | 62               | st.     | 1,50   | St.            |         | 1,50    | St.  |          |  |
| 1,50           | 62               | s. sch. | 1,45   | St.            |         | 1,45    | St.  |          |  |
| 1,42           | St.              | -       |        |                |         | 1,42    | nh.  |          |  |
| 1,40           | R.               |         | 1,40   | St.            |         | 1,40    | St.  | -        |  |
| 1,35           | St.              |         |        |                |         | 1,35    | St.  |          |  |
| 1,34           | 1/2              | s. sch. | 1,34   | 636            | sch.    | 1,30    | St.  |          |  |
| 1,30           | 1/2              | sch.    | 1,28   | 620            | st.     | 1,25    | St.  |          |  |
| 1,20           | 12+              | st.     | 1,23   | 626            | st.     | 1,20    | ub.  |          |  |
| 1,10           | 6+               | s. st.  | 1,12   | C <sub>3</sub> | s. sch. | 1.10    | St.  |          |  |
| 1,08           | 12+              | sch.    | -,     | - 0            |         | 1.00    | St.  |          |  |
| 1.05           | R.               |         | 1.05   | Ca             | s. sch. | 0.90    | St.  |          |  |
| 0.83           | Ca               | s. sch. | 0,85   | St.            | or sen. | 0,80    | a, # | s. sch.  |  |
| 0,75           | C2               | sch.    | 0,79   | a,#            | sch.    | 0,00    | 1    | or sen,  |  |
| 0.70           | c2+              | at.     | 0.76   | a, #           | st.     | 0,73    | a,40 | sch.     |  |
| 0,65           | c2+              | s. st.  | 0,65   | a,#            | sch.    | 0,65    | a, 8 | s. sch.  |  |
| 0,55           | ca+              | st.     | 0,52   | St.            | acii.   | 0,55    | St.  | s. sett. |  |
| 0.53           | Cat              | sch.    | 0,47   | e28            | sch.    | 0,50    | d,#  | s, sch.  |  |
| 0.42           | R.               | aca.    | 0.40   | 62             | st.     | 0,43    | d, # | s. sch.  |  |
| 0,37           | 1/2              | sch.    | 0,35   | C26            | sch.    | 0,39    | di a | s. sch.  |  |
| 0.32           |                  | st.     | 0,00   | £ 3.           | sen.    | 0,30    | St.  | s. sen.  |  |
| 0,27           | J2-              | st.     | 0.05   | St.            |         | 0,00    | 31.  |          |  |
| 0,23           | R.               |         | 0,25   | ot.            |         |         |      |          |  |
| 0,20           | ait              | s. sch. | 0.00   |                |         | 0.00    | e.   |          |  |
| 0.18           | a <sub>1</sub> + | sch.    | 0,20   | ub.            | s. sch. | 0,20    | St.  |          |  |
| 0,18           | a1+              | s. sch. |        |                |         |         |      |          |  |
|                |                  |         | 0,15   | St.            |         | 0,15    | St.  |          |  |

2mm,726 war es numöglich einen Ton zu erhalten, wenn das Aussliesen in der Lust statthatte; es geschah wie ans dunner Wand.]

dem Durchmesser die Töne ihre größte Stärke zu erreichen fähig scheinen.

Was den Einfluß der Höhe auf die Anzahl der Schwinsungen selbst betrifft, so ersieht man aus der Tafel, dafs diese Anzahl zunimmt in dem Maaße als die Ausatzröhre härzer wird. Es wäre aber schwierig zu bestimmen, nach welchem Gesetz, weil, wenn die Höhe der Ausatzröhre sehr stoße oder sehr klein wird, die entstehenden Töne sehr schwach sind, so dass es also sast unmöglich ist, die Stufe derselben zu bestimmen. Man kann blos sagen, dass die Anzahl der Schwingungen sich von dem umgekehrten Verhältnis der Höhe des Ansatzrohrs wenig zu entfernen seheint.

Da, wie sehon gesagt, das vollstrahlige Aussließen (Pécoulement à queule bée) nicht mehr statthaben kann, sobald die Höhe der Ansatzröhre kleiner ist als die Hälfte des Durehmessers derselben, so ist über diese Granze hinaus kein Ton mehr möglich; allein es ließe sich glauben, daß wenn das Aussließen, statt in Luft, in Wasser gesehäbe, doch noch ein Vibrationszustand sich einstellen könnte. Denn, wie wir in einer anderen Arbeit gezeigt haben, bemerkt man am Ursprung der Ader sehr energische Pulsationen, sobald das Aussließen in Wasser gesehicht, selbst bei einer kreisrunden Oeffnung in dünner Wand. In der That zeigt unser Versuch, daß, sobald das Ausfließen in Wasser geschieht, äußerst kurze Ansatzröhren sehr intensive Töne erzeugen können, und dazu nur erforderlich ist, dass die Höhe derselben nicht geringer als etwa ein Viertel ihres Durchmessers sey. Er zeigt überdiefs, dass, noch weit über diesen Punkt binaus, selbst wenn die Höhe nicht ein Zehntel des Durchmessers übersteigt, eine Tonbildung statt finden kann, so dass bloss bei dem Aussließen in dünner Wand der Ton unmöglich, oder vielmehr, wegen seiner Schwäche, für unsere Organe unvernehmbar ist; denn wir haben gezeigt, dass dann noch der Ausfluss der Flüssigkeit mit einer periodisch veränderlichen Geschwindigkeit geschieht.

Die in vorstehender Tafel aufgeführten Versuche wurden alle solchergestalt wiederholt, dafs man die unterEbene der Ansatzröhre (le plan porte-ajutage) in ein Abflufs-Gefäfs (ease à décersoir), worin also das Niveau
constant blieb, I Centim. tief eintauchte. Bei den Ansatzröhren von 5=,456; 6=,652; 7=,212 und 7=,944 Höhe,
also einer größeren Höhe als der Durchmesser, der 5=,4
betrug, hatte die Anwesenheit des neuen Mediums kein auderes Resultat als den Ton ein wenig zu erniedigen, zu-

weilen um fast eine Viertelstufe, ein Umstand, der aus dem großen Widerstand des Mittels, in das die Ader einzudringen batte, erklärlich ist. Mit der Ansatzröhre von 4\*\*\*,816 Höhe beöbachtete unan noch keine bedeutende Abweichung von dem, welcher beim Ausstufs in der Luft entstand; allein mit Ansatzröhren von 4\*\*\*,21 und 3\*\*\*,626 zeigte sich der Einfluß des neuen Mittels ungemein hervorstechend; dies erhelts aus der folgenden Tafel, welche die Resultate enthält, die mit einer selben Glasröhre von 1\*\*\*,70 Höhe und 0\*\*\*,05 Durchmesser erhalten wurden; die untere Oeffnung der Ansatzröhre dabei 1 Centimeter tief in Wasser getaucht.

Bei Ansatzrühren, deren Höhe geringer ist als der Durchmesser, geschieht es zuweilen, dafs man bei mehrmaliger
Wiederholung eines und desselben Versuchs verschiedene
Resultate bekommt. Eine sehr häufige Veränderung ist die
Senkung oder Hebung des Tons um eine ganze Octave.
Wie es scheint haben dann die flüssigen Fäden nicht mehr
die Stabilität in der Richtung wie bei längeren Ansatzröhren.
Aus diesem Grunde ziehen wir aus den in der folgenden
Talel enthaltenen Versuchen keine andere Folgerung als
die: dafs beim Ausfließen in ein und dasselbe Mittel der
Schallschwingungszustand existiren kann von Oeffnungen
in dünner Wand ab bis zu Ansatzröhren, deren Höbe nicht
das Doppelte des Durchmessers übersteigt.

26 \*

Es ist zu bemerken, dass sehr kurze Ansatzröhren eine äusserst genaue Ansertigung verlangen; der geringste Bart (baoure), die leiseste Missstaltung an den Kanten der Oeff-

Tafel V. Einfluss der Höhe der Durchmesser der Ansatzröhre 5mm,4. Höhe

Höhe der Ansatzröhren

|                                                                                                                                                              | 1mm,12                                  |                                                                                                            | 1             | mm,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2mm,726                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Druck-<br>bőbe                                                                                                                                               | Tone<br>Hohe Stärke                     |                                                                                                            | Ton<br>Hohe S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | öne<br>  Stärke | Druck-<br>höbe                                                                                                                       | Töne<br>Höhe   Stärke                                                                                                                               |                                                                              |  |
| 1,70<br>1,60<br>1,50<br>1,40<br>1,35<br>1,32<br>1,23<br>1,11<br>1,07<br>1,00<br>0,98<br>0,97<br>0,90<br>0,75<br>0,60<br>0,67<br>0,60<br>0,45<br>0,41<br>0,35 | St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. | s. sch. s. sch. s. st. s. st. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. | sinkt er      | 62<br>62+63+63<br>62 d2<br>62 d2<br>62 d2<br>62 d2<br>62 d2<br>63 d2<br>64 d2<br>64 d2<br>64 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2<br>65 d2 | en ist,         | 1,70<br>1,60<br>1,40<br>1,47<br>1,27<br>1,17<br>1,17<br>1,94<br>0,93<br>0,80<br>0,72<br>0,61<br>0,50<br>0,41<br>0,30<br>0,20<br>0,10 | C <sub>2</sub> C <sub>2</sub> C <sub>3</sub> Si, # C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>1</sub> C <sub>2</sub> R R R R R R R R R R R | sch. sch. st. sch. s. st. st. st. st. sch. sch. sch. sch. sch. sch. sch. sch |  |

[Abkürzungen: w. st., weniger stark; m. st., stärker;

nung ist genügend die Entstehung des Tons zu hindern. Die Construction dieser Ansatzröhren hat mir viele Sorgfalt gekostet.

Ansatzröhre. — Ausfluss in Wasser. der Glasröhre 1.70. Durchmesser 0.50.

Höbe der Ansatzröhren

|                                                                                                                                              | 3,6                                                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                            | 3                                                                                                                                                         | am,62                                                                                                                                | 6 1)                                                                     |                                                                                                           | 400,2                                                                         | 1                                       |                                                                                                                                                                                                   | 4mm,2                                             | 1                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druck-<br>höhe                                                                                                                               | Tône<br>Höhe Stärke                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | Druck-<br>hõhe                                                                                                                                            | T<br>Höhe                                                                                                                            | öne<br>Stärke                                                            | Druck-<br>hōbe                                                                                            |                                                                               | ine<br>Stärke                           | Druck-<br>hõhe                                                                                                                                                                                    |                                                   | öne<br>Stärk                                                                                   |
| 1,70<br>1,55<br>1,48<br>1,42<br>1,33<br>1,28<br>1,17<br>1,10<br>1,07<br>0,92<br>0,77<br>0,60<br>0,58<br>0,48<br>0,46<br>0,35<br>0,27<br>0,25 | C <sub>1</sub> + C <sub>1</sub> + C <sub>1</sub> * d <sub>1</sub> d <sub>1</sub> + d <sub>1</sub> * d <sub>1</sub> * d <sub>2</sub> * St. d <sub>2</sub> d <sub>2</sub> + d <sub>3</sub> * d <sub>3</sub> * St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. | sch. st. st. s. st. st. sch. sch. sch. sch. sch. sch. sch. sch | m<br>1,70<br>1,50<br>1,41<br>1,37<br>1,30<br>1,28<br>1,26<br>1,14<br>1,12<br>1,10<br>0,85<br>0,80<br>0,75<br>0,68<br>0,65<br>0,65<br>0,47<br>0,45<br>0,25 | \$\begin{align*} c_1 \cdot c_3 \\ d_1 \\ d_3 \\ d_1 \\ d_1 \\ d_1 \\ d_1 \\ d_1 \\ d_2 \\ k_2 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | s. sch. sch. st. sch. s. sch. s. sch. sch. sch. sch. sch. sch. sch. sch. | m<br>1,70<br>1,53<br>1,40<br>1,33<br>1,20<br>1,12<br>1,05<br>0,85<br>0,70<br>0,63<br>0,52<br>0,50<br>0,30 | c <sub>1</sub> c <sub>1</sub> d <sub>1</sub> R. f <sub>1</sub> f <sub>2</sub> | sch. sch. sch. sch. sch. sch. sch. sch. | m<br>1,70<br>1,60<br>1,50<br>1,45<br>1,41<br>1,38<br>1,37<br>1,35<br>1,20<br>1,12<br>1,10<br>0,98<br>0,92<br>0,85<br>0,50<br>0,58<br>0,58<br>0,50<br>0,46<br>0,44<br>0,36<br>0,35<br>0,25<br>0,25 | h28 R. R. R. F2 8 P + R. C2 C2 6 d2 d2 St. St. u. | s, sch. st. s. st. s. st. s. sch. sch. sch. sch. sch. sch. st. sch. st. sch. st. sch. st. sch. |

u. sch., ungemein schwach. Die übrigen wie vorhin.]

<sup>1)</sup> Identisch dieselbe Ansatzröhre wie beim vorherigen Versuch.

#### 4. Einfluss des Durchmessers der Behälter-Röhre.

Um den Einslus der Behälter Röhre zu studiren, bediente ich mich einer einzigen Ausatzröhre, deren Durchmesser, gleich der Höhe, 2<sup>m</sup>,25 betrug, und successive an eine Röhre von verschiedenen Durchmessern angesetzt wurde. Die erhalteueu Resultate finden sich in der Taf. VI.

Aus dieser Tafel geht hervor, daß die Auzahl der Schwingungen nicht merklich durch den Durchmesser der Röhre abgeäudert wird, allein daß dieser Durchmesser auf die Auzahl der Bäuche einen Einfluß ausübt, der desto größer ist, als der Röhrendurchmesser selber größer ist oder das Gefäß sich langsamer leert. Bei einer Ausatzrühre von 12m-6 Durchmesser au einer Röhre von 1-69 Länge und 0-052 Durchmesser zeigte sieh z. B. nur ein einziger Bauch, desen Intensitätenaminum der Druckhöhe 1-,48 entsprach und den Ton d. + oder d. gab.

Gehen wir jetzt zur Untersuchung der Erscheinungen über, welche cylindrische Ausätze darbieten, bei Anfügung an Röhren, die an Gefäfsen von weit größerem Durchmesser, worin das Niveau entweder constant oder nicht constant erhalten wird, befestigt siud.

Bestimmt man bei einer gegebenen Rohre und gegebenen Ausstzröhre die Lage der Intensitätsmaxima des Tons, verkürzt darauf diese Röhre solchergestalt, dafs weun man sie senkrecht am Boden und in der Mitte eines weiteren Gefäßes befestigt, die Druchöhbe eine von denne sey, welche diese Intensitätsmaxima gaben, so entsteht noch der Ton, und, wenn das Niveau constant gehalten wird, erlangt er eine äußerst merkwürdige Stärke.

Glasröhren von 62 Centim. Länge und einem Durch messer, der von 17 bis 63 Millim. ging, wurden nach ein ander an einem und demselben Holzkübel befestigt, der oben 46,5 und unten 38 Centim. im Durchmesser hielt. Die mit der Ansatzöhre von 2=1,15 erhaltenen Töne weren dieselben wie in Tafel I bei den Druckhöben 1-1,10,

0°,95 und 0°,65. Bei der ersten Druckhöhe erhielt man den Ton g<sub>3</sub> \*, bei der zweiten f<sub>3</sub> \* und bei der dritten d<sub>3</sub> \*, welcher sehr wenig von e<sub>3</sub> \* abweicht; alles bei jeglichem Durchmesser der Röhre.

Ein Ansatz von 5<sup>ma</sup>,4 an einer Glasröhre von 0°,05 Durchmesser und 1°,23 Höhe, die in der Mitte des ebenaud kreisrunden Bodens eines großen Kupfergefafses von 0°,68 Durchmesser und 0°,12 Höhe befestigt war, gab ebeaso, bei den Druckhöben 1°,23 und 1°,26 den Ton f<sub>z</sub>+ungemein stark, und dieser Ton ist genau derselbe, wie im Fall die Ansatzröhre an eine bloße Glasröhre von demselben Durchmesser saßs, wie man aus der Tafel II ersehen kann.

Tafel VI. Einflufs des Durchmesser der Ansatzröhre 2<sup>mm</sup>15;

|           | T    | Spe    | 1             | Tône                             |        |  |
|-----------|------|--------|---------------|----------------------------------|--------|--|
| Druckhöhe | Höhe | Stärke | Druckhöhe     | Höhe                             | Stärke |  |
|           |      |        | 1,65          | h,                               | sch.   |  |
|           |      |        | 1,50<br>1,455 | R.                               | st.    |  |
|           |      |        | 1,375         | R.                               | 1      |  |
| _         |      |        | 1,285<br>1,21 | R.                               | st.    |  |
| 1,165     | a,   | st.    | 1,17          | a,b                              | st.    |  |
|           |      |        | 1,12          | R.                               | st.    |  |
| 1,05      | R.   |        | 1.04          | 83 #<br>R.                       | St.    |  |
|           |      | ĺ      | 0,99          | 800                              | st.    |  |
| 0,94      | 83 + | st.    |               |                                  | ì      |  |
| 1         |      |        | 0,85          | R.                               | ł      |  |
| 0,77      | R.   |        |               |                                  |        |  |
| 0,675     | d, * | st.    | 0,70          | . d <sub>3</sub> <sup>b</sup> R. | 84.    |  |
| 0,50      | R.   |        | 0,60          | R.                               |        |  |
|           | n.   |        | 0.49          | c                                |        |  |
| 0,43      | h2*  | st.    | 0,45          | R.                               |        |  |
|           |      |        | 0,35          | g <sub>2</sub>                   | st.    |  |
| 0,25      | St.  |        | 0,26          | 82                               | s. st. |  |
| 0,19      | d,   | st.    | 0,20          | St                               | 1      |  |
| 0,11      | 81   | ach.   |               |                                  | 17     |  |
| 0,09      | St.  |        |               |                                  |        |  |

[ Abkürzungen: z. st., ziemlich stark

# Durchmessers der Behälter-Röhre. Höhe der Ansatzröhre 2mm.15.

done der Ansatzronre 2--,13.

Höhe der Röhre 1m,67 | Höhe der Röhre 0m,775 | Dieselbe Röhre wie Durchmesser 0m,85 | Durchmesser 0m,165 | zuvor

| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Durchmesser 0 ,105                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 20101                                                                                         |                                                            |                                                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                               |                                                            |                                                          |
|                                                       | 1,67<br>1,40<br>1,30<br>1,20<br>1,10<br>1,10<br>1,02<br>1,02<br>1,00<br>0,87<br>0,87<br>0,87<br>0,80<br>0,72<br>0,72<br>0,60<br>0,55<br>0,45<br>0,42<br>0,42<br>0,42<br>0,38<br>0,38<br>0,38<br>0,32<br>0,27<br>0,27<br>0,27<br>0,27<br>0,27<br>0,27<br>0,27<br>0,2 | a1 v. a2 a2 R. a2 R. a3 R. c3 R. c4 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 R. c5 | sch. st.  z. st.  z. st.  sch. st.  sch. w. st.  sch. w. sch.  s. sch. s. st.  s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. s. sch. sch. sch. sch. | 0,775<br>0,68<br>0,65<br>0,60<br>0,55<br>0,50<br>0,45<br>0,40<br>0,36<br>0,35<br>0,30<br>0,28<br>0,25<br>0,20<br>0,18 | $d_3$ $d_3$ $ c_3$ + $c_3$ - $h_2$ $a_2$ $a_2$ $a_3$ $a_4$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ $a_5$ | sch. sch. sch. sch. sch. sch. sch. sch. | 0,775<br>0,75<br>0,70<br>0,65<br>0,60<br>0,55<br>0,50<br>0,45<br>0,45<br>0,30<br>0,25<br>0,20 | d3 % - d5 d5 d5 c5 % c3 h2 - a2 % a2 % 62 % d2 % d2 % d3 b | sch. sch. w. sch. st. sch. sch. sch. sch. w. sch. w. sch |

Die übrigen wie vorhin.]

Allein als dieser Versuch mit Ansatzröhren von größeren Durchmesser angestellt wurde, während im Uebrigen die Apparate die eben beschriebene Einrichtung behielter, war zwischen den Tönen, die beim Aussluß durch ein Rohr von überall gleichen Durchmesser eutstanden, und deneu, die beim Aussluß durch ein an ein engeres oder weiteres Gefäß augesetztes Rohr erzeugt wurden, keine Uebereinstimmung mehr vorhanden.

Diese Üebereinstimmung wird auch zerstört, wenn die die Glasröhre in Bezug auf die des darüher befindlichen Gefaßes nicht beträchlich ist, was offenbar beweist, daß die Anzahl der Schwinguugen an der Mündung nicht alleinig von dem abhängt, was an der Mündung selbst vorgeht, sondern auch, wenigsteins zum Theil, von den Beweguugen der Flüssigkeiten iu der Röhre. Diese Bewegungen müssen nun beim Uebergange der Flüssigkeit aus einem weiteren in ein engeres Gefäß sehr bedeutend abgeändert werden, denn es muß sich an der oberen Gränze der Röhre eine Contraction bilden, die nothwendig auf die Geschwindigkeit der Flüssigkeit einwirkt, so daß der Vorgang ein solcher ist, wie wenn sich die Druckhöbe geändert hätte.

Dem oben beschriebenen Kupfergefäfs fügte man eine Glasröhre an, die eine Ausatzröhre von 4 m-65 Durchmesser und Höbe trug. Die gesammte Druckhöhe war 1 m-06. Verengte man die obere Mündung der Röhre durch eine auf den Boden des Gefäfses gelegte Scheibe, so sank der Ton. anfangs wenig, alleiu viel, so wie die Scheibe die Hälfte der Müudung bedeckte. Diese Senkung hängt offenbar davon ab, dafs sich die Ausflufgegeschwindigkeit verringert.

Mit deu Apparaten von der eben beschriebeneu Einrichtung erlangt der Ton eine sehr große Intensität uud ein-Art sehr merkwürdiger Schärfe (mordant), vor allem wenn das Niveau in dem Geßße, welchem die den Aussatz tragende Röhre angesügt ist, constant erhalten wird. Die hier in Rede stehenden Versuche wurden mit Ansatzröhreu von 1---,25 bis 12---,60 Durchmesser wiederholt und alle gaben beständig dasselbe Resultat ').

### Versuche mit Lockpfeifen (appeaux).

Die Lockpfeisen ertönen sowohl in Wasser mit Wasser, als in Lust mit Lust, als auch in Lust mit Wasser; aber sie sprechen nur bei gewissen Druckhöhen an.

2. Wenn man dem cylindrischen Theil einer gewöhnlichen Lockpfeife eine Eprouvette aufügt, so zeigt sie einen negativen Druck an, der zwar, hesonders hei den tieferen Töneu, sehr schwach ist, aher doch für die höheren Töne mehrere Millimeter beträgt.

 Es wurde ein Apparat zusammengesetzt aus dem Kübel, dessen Dimensionen vorbin angegeben sind, und einer Glasröhre von 62 Centim. Länge und 25 Millimeter Durchmesser.

Höhe der Röhre zwischen den beiden Scheihen der Lockpfeife 7m-,75; Durchmesser 19m-,25. Höhe der oheren Mündung 1m-,3; Höhe der unteren 6m-,15; Durchmesser beider 4m-,65.

Wenn das Aussliefsen in Lust geschieht, entsteht hei der vollen Druckhohe, die  $1^n$ , 10 heträgt, ein sehr starker Ton, nämlich  $h_0^*$  und  $h_1^*$  oder  $h_2^*$ . Derselbe sinkt, wenn die Druckhöhe abnimmt.

Bei der Druckhöhe von 86 Centimet, entsteht der Ton f<sub>2</sub>, welcher vorwaltet, und ein tiefer Ton, der uubestimmbar ist. Unterhalb dieser Druckhöhe wird der Ton unrein

1) Hier endet der ente, noch von ilm selbst in Ordnung gebrachte Theil der Untersuchungen meine Brudes. Er blidet den ersten Paragraphen der Arbeit, die er unternommen hatte. Es blieben noch drei Paragraphen zu belandeln und ohne Zweifel hatte er die nöthigen Verunche dasst angestell oder entworfen; allein ich habe in den von ihm hinterlassenen Papieren nur wenige Bemehungen in Betog auf diesen Gegenstand vorgefunden. Ich werde diese Bemerkungen hier geben, weil sie schätübare Thatsachen enthalten; aber ich halte es für sehr achwierig, darsun unmittelbare Schläuse zu siehen.

N. Savart.

und intermittirend; immer hört man abwechselnd einen tiefern und einen hohen Ton, der tiefe Ton ist a, bei der Druckhöhe von 66 Centim. Es sammelt sich immer Luft in der Höhlung, die man durch plötzliches Verschliefsen der Mündung fortschafft.

Kehrt man die Lockpfeise nm, so giebt sie ansangs nureinen dumpsen, ungewissen, tiesen Ton, gleichsam ein Brodeln (bouillonnement); allein bei 66 Centimet. Druckhöbe giebt sie den Ton h. rein, und fährt bei den schwächsten Druckhöhen fort in der Röhre zu ertönen. — Bei seiner ersten Einrichtung liesert der Apparat schöne Töne mit der Lust.

Einflus der Zwischen-Röhre c (tube entre-plaque).
 Platten von gleicher Dicke. Durchmesser beider Mündungen 4<sup>m</sup>,55, Höhe der Zwischenröhre 6<sup>m</sup>,4; Durchmesser 20 Millimeter.

Bei der ganzen Druckhöhe erhielt man den Ton  $g_*^*$  ober  $g_*^*$ . Der Ton hatte einen eigenthümlichen Klang, ähnlich dem der Stimme. Bei der Druckhöhe von 87 Centim. hörte man zwei Töne,  $g_*^*$  und  $f_*^*$ ; dann bei fortwährend abuehmender Druckhöhe ward der Ton schwächer und verschwand fast ganz. Bei eitwa 40 Centim. Druckhöhe erschien ein tieferer Ton, bei 20 Centim. etwa ein anderer. Die Erscheinungen waren dieselben wie bei einfacher Mündung.

 Mit demselben Apparat wurde ein anderer Versuch gemacht, nur war die Höhe der Zwischenplatte größer, gleich 30<sup>mm</sup>,7. Man erhielt keinen Ton, aber der Apparat ertönte mit Luft.

6. Höbe von c (der Zwischenröhre) 5\*\*\*,4. — Bei der ganzen Druckhöhe erhielt man g, ziemlich stark; der Ton g,\* war einen Augenblick hörbar, und bald daranf verschwand g,. Der Ton g,\* war stärker als g,. Bei 94 Centim. Druckhöhe verschwand der Ton, dann ward er bei 70 Centim. Druckhöhe beiser, zwischen f, und f,\*. Bei 10 Centim. etwa war der Ton sehr tief in der Röhre. — Der Apparat ertönt in Luft und in Wasser.

 Die untere Platte ward ersetzt durch eine andere mit einer Oeffnung in dünner Wand von etwas größerem Durchmesser als die obere Oeffnung.

Bei der ganzen Druckhöhe ersehien  $g_4^*$  intermittirend, iemlich stark, sobald der Ausfluß in Luft geschah; in Wassers war der Ton sehr gut und continuirlich. Der Wasserstahl war offenbar aus kleinen Tropfen zusammengesetzt. Die Intermittenzen waren um so länger als die Druckhöhe shaahm.

Bei 76 Centim. war der Ton in Luft continuirlich, aber er schwächte sich und ward  $f_2$ \*. Bei 70 Centim. war fast kein Ton da.

Man kehrte nun den Apparat um, so daß die Oeffnung in dinner Wand oben war. Man erhielt ein schr starkes Brodeln. Der Ton war bei keiner Druckhöhe rein. Der Apparat ertönte mit Luft.

8. Man verfertigte einen neuen Apparat der Art mit der größten Sorgfalt. Höhe der Röhre c 6-,4; Durchmesser 20 Millim. Die Oeffnung in dünner Wand war unten angebracht. Der Durchmesser beider Oeffnungen betrug 4-,75; sie waren vollkommen gleich. Brodeln; kein reiner 7.05; ausgenommen im Augenblick wo das Niveau des Wassers durch das Ende der Röhre ging.

Man kehrte den Apparat um, so dafs die Oeffnung in dünner Wand nach oben kam. Kein Ton, nicht mal ein Brodeln. Bei der Druckhöhe von 80 Centim. entstand indeis der Ton  $q_*$ — sehr stark und sehr rein.

Man begann wiederum. Anfangs kein Ton, dann Brodeln, das nach und nach abnahm und dem Ton  $a_*$  Platz mackte: anfangs bei 82 Centim. Druckhöhe war dieser zitternd, dann, bei 73,5 Centim. Druckhöhe sehr rein und sehr stark, worauf er auf  $g_*$  herabsank. Der Ton erhielt sich bis der Wasserspiegel durch das Ende der Röhre ging, dann ward er allmälig schwächer und tiefer.

 Statt der Röhre e wurde eine weniger hohe, von 5<sup>ma</sup>,4, genommen. Der Ton entstand bei jeder Druckhöhe; er war a<sub>2</sub> z. — Man berührte die Oeffnung mit dem Finger; der Ton änderte sich; es entwich Luft und man erhielt  $f_s$  mit Brodeln. Dann sprach sie sehr gut an, wenn man die Mündung zum Theil verschlofs, und er vertiefte sich um so mehr als man die Mündung verengte. — Es entstand ein Ton beim Eintritt, in der Glasröhre, und der Ton vertiefte sich immer mit der Druckhöhe.

Man kehrte die Lockpfeise um, so dass die Oessening in dünner Waud nach unten kam. Der Ton war stark, sehr stark und rein bei der vollen Druckhöhe von 1°,10; darauf berührte man die Oessening mit dem Finger. Der Ton war q.\*.

Bei 90 Centim. Druckhöbe schwächte sich der Ton und es gab nur Brodeln. Dann hörte man zwei Töne, f, " und a, "-; die Druckhöbe war nun 88,5 Centim. Der Ton a, "-, zu a+ geworden, erhielt sich bis zur Druckhöhe von 82 Centim.; dann verschwand er fast ganz, wie der Ton a+; es war nur noch ein Brodeln der

 Statt der Röhre von 25 Millim. Durchmesser und 62 Centim. Läuge nahm man eine von gleichem Durchmesser und 34,5 Centim. Höhe; sonst blieb der Apparat unverändert.

h<sub>1</sub><sup>n</sup> sehr gut, allmälig sich vertiefend. Die Druckhöhe aufangs 54,5 Centim. Der Ton ward schwächer und verschwand bei 38,5 Centim. Druckhöhe; dann war er h<sub>1</sub>+.

Man nahm eine noch kürzere Röhre von gleichem Durchmesser. Bei der ganzen Druckhöhe, die 54 Centim. betrug, war der Ton h,\*

Mit noch kürzerer Röhre von gleichem Durchmesser erhielt man keinén Ton, es wäre denn einen sehr dumpfen. Gegen Ende der Druckhöhe vernahm man  $I_{\sigma}$  ziemlich rundbei etwa 15 Centim. Druckhöhe war er in seiner Stärke. Bei der vollen Druckhöhe hatte der Apparat den Ton  $g_{\tau}^{s}$  gegeben, welcher bald darauf verschwand.

Bemerk, des Hrn. N. Savart. — Die Abhandlung meines Bruders sollte aus vier Theilen bestehen. Der eben mitgetheilte ist der erste und dieser ist vollständig. Die Data zur Ausarbeitung der übrigen drei fehlen bis auf einige Versuche, deren Resultate und Folgerungen am Ende des dritten Theils Platz gefunden haben würden.

 Ueber die Faraday'sche Theorie der magnetischen Kraftlinien; con Re van Rees.

(Mingetheilt vom Hrn. Verf, aus den Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam Bd. I.)

Neben den beiden üblichen Hypothesen zur Erklärung der magnetischen Erscheinungen ist in jüngster Zeit von Faraday eine neue Ausicht über das Wesen des Magnetismus aufgestellt worden. Den magnetischen Flüssigkeiten Coulomb's und den Molecularströmen Ampère's gleich abgeneigt, nimmt Faraday Linien magnetischer Kraft, die jeden magnetischen Körper umgeben, zur Grundlage seiner Theorie. Mit dem Namen Linien magnetischer Kraft bezeichnet er die Linien, welche eine kleine Magnetnadel beschreibt, wenn man sie so fortbewegt, dass ihre Richtung fortwährend die Tangente zur Bewegungslinie bleibt. Die seit lange bekannten auf einem über einen Magnet gehaltenen Kartenblatt erzeugten Figuren von Eisenfeilicht, stellen die magnetischen Kraftlinien in der Ebene des Blattes anschaulich vor. Nicht nur die Richtung, soudern auch die Intensität der magnetischen Kraft wird nach Faraday durch diese Linien angezeigt. Er meint, dass man die Erklärung der magnetischen Erscheinungen an sie anknüpfen müsse; auch verhehlt er nicht, dass er eine unmittelbare Wirkung in die Ferne, die in den früheren Hypothesen angenommen wird, für unwahrscheinlich halte, vielmehr geneigt sey, sich die Magnetkraft vorzustellen, als fortgepflanzt durch irgend ein Medium, wie das Licht und die strahlende Wärme, in welchem Falle die magnetischen Kraftlinien als die Richtungslinien der Fortpflanzung betrachtet werden können.

Im vorigen Jahre erschien als Fortsetzung der Experimentaluntersuchungen über Elektricität, welche wir diesesm unermüdeten Gelehrten verdanken, eine ausführliche Abhandlung über diesen Gegenstand. Er stellt sich darin die Aufgabe, seine Auffassung des Magnetismus einer weiteren experimentellen Prüfung zu unterwerfen ').

Die magnetischen Kraftlinien können erkannt werden, entweder durch ihre Wirkung auf die Magnettandel, oder durch den luductionsstrom, den sie in einem, quer hindurchgelegten Metalldrahte erregen. Faraday benutzt dieses zweite Mittel, als mehr allgemein anwendbar und mehr geeignet, um zu neuen Resultaten zu führen. Auf diesem Wege gelangt er zu experimentellen Schlüssen über die Eigenschaften der Kraftlinien, deren Uebereiustimmung mit seiner theoretischen Ansicht ihm derselben den Vorrang zu sichern scheint, welchen er ihr zuerkennt.

Damit ein richtiges Urtheil über den relativen Werth zur einem Theorie gefällt werden könne, ist vor Allem zu untersuchen nöthig, ob die Versuche Faraday's mit den früheren Theorien im Streite seyen. Nur wenn dieses stattfindet, kann seine neue Arbeit als Beweis gegen sie angeführt werden. Nun hat aber W. We ber schon vor mehreren Jahren in der Hypothese der magnetischen Flüssigkeiten das Grundgesetz der Magneto-Induction in mathematischer Form aufgestellt. Ich beabsichtige in diesem Aufsatze zu untersuchen, in wiefern das Weber'sche Gesetz mit deu Experimenten Faraday's in Einklang stehe, beschränke mich jedoch der Kürze wegen auf die zwei wichtigsten Versuchsreihen (Art. 3084 bis 3099 und 3192 bis 3202), was um so mehr erlaubt seyn wird, als Faraday seine

Philosoph, transact. 1852 p. 25 u. 137. Im Auszuge in diesen Annalen Ergänungsbd. III, 535, 542. In einer spätern Abhandlung enwickelt Faraday, Phil. Mugaz. (4) III, die Gründe für die physische Existens der Krafilinien.

seine Schlüsse hinsichtlich der Eigenschaften der Kraftlinien vorzüglich auf diese Reihen gegründet hat. Später wird sich zeigen, dass auch diese Schlüsse unmittelbar aus dem Grandgesetze der Induction abgeleitet werden können.

Der Apparat, womit die Versuche der ersten Reihe angestellt wurden, bestand aus einem, um seine Axe drehbaren Magnete und einem Metalldrahte (dem inducirten Drahte) der gleichfalls, entweder ganz oder zum Theil, um die nämliche Axe drehbar war, und dessen Enden in der Nähe der verlängerten Axe mit einem Galvanometer in Verbindung standen. Damit ein Theil des Drahtes längs der Axe fortgeführt werden könne, war der Magnet aus zwei schmalen, in geringer Entfernung neben einander gelegten Magnetstäben zusammengesetzt. Für das weitere Detail der Beobachtungen verweise ich auf die Original-Abhandlung.

Bei aufmerksamer Betrachtung der in dieser Reihe entbaltenen Versuche erhellt, dass ihre Resultate in wenigen Sätzen zusammengefasst werden können, besonders wenn man beachtet, dass die inducirende Kraft eines Magneten auf einen Draht nur von deren relativer Bewegung abhängt, weshalb es ganz einerlei ist, ob der Draht sich in einer Richtung oder der Magnet in entgegengesetzter Richtung bewegt, so aber, dass die relative Bewegung in beiden Fällen die nämliche wird. Dieses Princip, wozu alle früheren Untersuchungen über Induction leiten, wird aufs Neue durch die Faraday'schen Experimente, z. B. Art. 3091 bis 3097, erhärtet. Eine unmittelbare Folge ist, daß, wenn Draht und Magnet zugleich um dieselbe Axe rotiren, kein Inductionsstrom entsteht (3092 bis 3093). Weiter kann man, kraft dieses Princips, wenn der Magnet allein gedreht wird, diesen als in Ruhe betrachten, und die Bewegung im entgegengesetzten Sinne dem Drahte zuerkennen. Würde der Magnet mit einem Theile des Drahts bewegt, 80 ist es der übrige Theil des Drahtes, dem die Bewegung zugeschrieben werden kann. Die Sätze, die dann aus den Poggendorff's Annal Rd XC

27

Farada y'schen Versuchen abgeleitet werden können, sind die folgenden:

 Bei der Umdrehung eines geschlossenen Drahtes um die Axe eines Magnets entsteht kein Inductionsstrom (3094).

 Ebenso wenig entsteht ein Strom, wenn nur ein in der Axe des Magnets gelegener Theil des Drahts rundgeführt wird, während der übrige Theil rubt (3095 bis 3096).

 Wenn ein, von einem Punkte auf der verlängerten Axe des Magnets bis zu dessen Oberfläche in der Acquatorial-Ebene sich erstreckender, Theil des Drahtes um die Axe rotirt, wird in dem Drahte ein Strom erregt (3097 bis 3098).

4. Die Stärke dieses Stromes ist nur abhängig von der Lage des Anfaugs - und Endpunktes des bewegten Theils, dagegen unabhängig von dessen Lage und Form (3099 bis 3107).

Wir werden jetzt das Weber'sche Grundgesetz der Magneto-Induction auf den hier vorliegenden Fall anzuwenden trachten.

Es sey  $\mu$  eine magnetische Masse in einem Punkte angehäuft und entweder positiv oder negativ, je nachdem sie aus dem nördlichen oder südlichen Fluidum besteht.

ds ein Element des bewegten Drahts,

u die Geschwindigkeit der Bewegung von ds,

r die Entfernung von u bis ds.

a der Winkel zwischen r und ds,

ψ der Winkel, den die Richtung von u (die Bewegung von ds) mit der Normale auf die Ebene von r und ds einschliefst.

de elektromotorische Kraft der Induction von µ

auf ds in der Richtung dieses Elements ausgeübt; so ist nach Weber ')

$$de = \frac{\mu \cdot u \cdot ds}{r^2} \sin a \cdot \cos \psi \quad . \quad . \quad . \quad (1).$$

 Weber's Elektrodynamische Maassbestimmungen 1846, S. 136. Deullicher in seiner zweiten Abhandlung. Abhandl, d. mall. phys. Klasse der Kgl. Sächs. Gesellsch. I, 361. Dieser Gleichung kaun eine andere, für die folgenden Anwendungen mehr geeignete Form gegeben werden. Man ziehe durch den Mittelpunkt einer willkührlichen Kugel drei, den Richtungen von r, ds und u respective parallel laufende Gerade. Seyen R, S und U (Taf. III., Fig. 1) die Punkte, in welchen diese Geraden die Oberfäche der Kugel schneiden; RT und UV die Bogen aus R und U senkrecht auf die gegenüberstehenden Seiten des sphärischen Dreiceks RSU gefüllt, so ist bekanntlich

 $\sin RS \cdot \sin UV = \sin US \cdot \sin RT$ 

Hierin ist  $RS = \omega$ ,  $UV = 90^{\circ} - \psi$ . Nennt man weiter  $\varphi$  den Winkel zwischen ds and u

χ den Winkel, den r mit der Normale auf die Ebene
von ds und u macht, so ist

 $US = \varphi$ ,  $RT = 90^{\circ} - \chi$ ,

daher

 $\sin \omega \cos \psi = \sin \varphi \cdot \cos \chi$ , und die Gleichung (1) wird

$$de = \frac{\mu u ds}{r^2} \sin \varphi \cdot \cos \chi \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2).$$

Diese Gleichnug bezieht sich nur auf eine inducirende Masse µ, allein es ist leicht, aus ihr eine mehr allgemeine Gleichung abzuleiten, welche die Wirknug einer willkührlichen Anzahl magnetischer Massen, d. h. eines oder mehrer Magnete ansdrückt. Dazu braucht man nur die Gleichung (2) auf jede in dem Magnet befindliche Masse Nordoder Süd-Fluidums zu beziehen und die Summe aller so erhaltenen Gleichungen zu nehmen. Bei dieser Summation, welche durch das Zeichen Ziangedeutet werden müge, sind µ, ds nnd φ constant, daher findet man:

Nun ist  $\frac{\mu}{r^2}$  die magnetische anziehende oder abstoßende Kraft von  $\mu$  auf die Einheit nördlichen Fluidums in der Entfernnug r, d. h. an der Stelle von ds ausgeübt; daher ist  $\frac{\mu}{r^2}$ cos $\chi$  die Componente der magnetischen Kraft von  $\mu$ 



in der Richtung der Normale auf die Ebene von ds und u, und  $\Sigma \frac{\mu}{r^2}\cos\chi$  die Summe der Componenten der Kräfte aller magnetischen Massen in dieser Richtung. Nennt man daher

- R die magnetische Kraft an der Stelle von ds, d. h. die Resultante der Kräfte von allen auwesenden magnetischen Massen auf die Einheit nördlichen Fluidums an dieser Stelle ausgeübt,
- ε den Winkel, den R mit der Normale auf die Ebene von ds und u einschliefst, so ist

$$\sum \frac{\mu}{\pi^2}$$
,  $\cos \chi = R \cos \epsilon$ .

Das erste Glied in (3) ist die gesammte elektromotorische Kraft der Induction aller magnetischen Massen auf das Drahtelement ds. Ist diese Kraft gleich dE, so hat man

 $dE = R \cdot u ds \sin \varphi \cdot \cos s \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$ , eine Gleichung, die nun allgemein anwendbar ist, wie auch die Zahl und Lage der inducirenden Magnete beschaffen seyn möge. Die Anwendung setzt nur voraus, dals man

die Richtung und Stärke der magnetischen Kraft R in jedem Punkte des umgebenden Raumes kenne.

Damit aus (4) die elektromotorische Kraft, in einem entlichen, durch das magnetische Feld bewegten Theile des Drahts inducirt, bestimmt werden könne, mufs diese Gleichung in Bezug auf jenen Theil integrirt werden. Zu dem Ende lege man durch einen festen Punkt drei rechtwinklige Coordinatenaxen, und es seyen dann

x, y und z die Coordinaten von ds, aufserdem

X, Y und Z die Componenten von R,

de der von de in der unendlich kleinen Zeit de durchlaufene Raum, so dass de u. de ist.

va, dy und dz die Projectionen von ds auf die Coordinatenaxen, so sind die Richtungs-Cosinus von ds und ds oder u

$$\begin{array}{ccccc} \frac{dx}{ds}, & \frac{dy}{ds}, & \frac{dz}{ds} \\ \frac{\partial x}{\partial z}, & \frac{\partial y}{\partial z}, & \frac{\partial z}{\partial z} \end{array}$$

daher die Richtungs-Cosinus der Normale auf die Ebene von ds und u

From as that u  $\frac{\partial y}{\partial s} \cdot \frac{dz}{ds} - \frac{\partial z}{\partial s} \cdot \frac{dy}{ds}, \quad \frac{\partial z}{\partial s} \cdot \frac{dx}{ds} - \frac{\partial x}{\partial s} \cdot \frac{dz}{ds}, \quad \frac{\partial z}{\partial s} \cdot \frac{dy}{ds} - \frac{\partial y}{\partial s} \cdot \frac{dx}{ds}$   $\lim_{s \to \infty} \frac{\partial z}{\partial s} \cdot \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} \cdot \frac{\partial z}{\partial s}, \quad \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s} - \frac{\partial z}{\partial s$ 

und da  $\frac{X}{R}$ ,  $\frac{Y}{R}$ ,  $\frac{Z}{R}$  die Richtungs-Cosinus der magnetischen

and da  $\frac{m}{R}$ ,  $\frac{m}{R}$ ,  $\frac{m}{R}$  die Richtungs-Cosinus der magnetischen Kraft R sind, so wird

$$= \frac{X\left(\frac{\partial y}{\partial s}, \frac{dz}{ds} - \frac{\partial z}{\partial s}, \frac{dy}{ds}\right) + Y\left(\frac{\partial z}{\partial s}, \frac{dx}{ds} - \frac{\partial x}{\partial s}, \frac{dx}{ds}\right) + Z\left(\frac{\partial x}{\partial s}, \frac{dy}{ds} - \frac{\partial y}{\partial s}, \frac{dx}{ds}\right)}{R \sin \varphi}$$

Substituirt man diesen Werth und den von  $u = \frac{\partial s}{\partial t}$  in (4), so erhält man:

$$dE = X\left(\frac{\partial y}{\partial t}dz - \frac{\partial z}{\partial t}dy\right) + Y\left(\frac{\partial z}{\partial t}dx - \frac{\partial x}{\partial t}dz\right) + Z\left(\frac{\partial x}{\partial t}dy - \frac{\partial x}{\partial t}dx\right)$$
oder

$$dE = \frac{\partial x}{\partial t}(Z\,dy - Y\,dz) + \frac{\partial y}{\partial t}(X\,dz - Z\,dx) + \frac{\partial z}{\partial t}(Y\,dx - X\,dy)$$
(5).

Diese Gleichung, in welcher  $\frac{\partial x}{\partial t^{\prime}}$   $\frac{\partial y}{\partial t^{\prime}}$   $\frac{\partial z}{\partial t^{\prime}}$  die Componenten der Geschwindigkeit n andeuten, hat die nämliche Allgemeinheit, wie (4). Sie ist anwendbar auf alle Ausbreitungsweisen der Kraft R in dem die Magnete umgebenden Raume.

Der einfachste Fall findet statt, wenn nur ein Magnet angewandt wird und dieser eine cylindrische Form hat. Es fällt dann die Richtung von R in jedem Punkt nothwendig in die, durch diesen Punkt und die Axe des Magnets gelegte Meridianebene. Ferner ist die Ausbreitung der Kraft die nämliche in allen Meridianebenen. Nimmt man daher die Axe des Magnets als Axe der x und ist  $p=V/y^2+z^2$  die Senkrechte aus dem Punkte (x, y, z) auf diese Axe gefällt, so kann R in diesem Punkte stets

in zwei Componenten X und  $P = \sqrt{Y^2 + Z^2}$  zerlegt werden, die erste parallel der Axe der x, die zweite auf dieser senkrecht, und beide Functionen von x und p.

Der Magnet, dessen Faraday sich bediente, war nicht cylindrisch, sondern aus zwei schmalen Magneten zusammengesetzt, die vereinigt einen Magnet von beinabe quadratischem Querschnitt darstellen. In seiner Wirkung nach Aufsen kann derselbe jedoch nur wenig von einem cylindischen Magnet verschieden gewesen seyn. Faraday selbst behauptet (3100), daß seine zwei Magnete wie ein Magnet wirkten, in und um welchen die magnetische Kraft auf die einfachste und regelmißligste Weise verbreitet war. Wir glauben uns daher herechtigt, in der nun folgenden Analyse die angegebenen Eigenschaften eines cylindrischen Magnets voraussetzen zu dürfen.

Ersetzt man nun für jeden Punkt (x, y, z) die rechtwinkligen Coordinaten y und z durch die Polar-Coordinaten p und  $\eta$ , wo  $\eta$  der Winkel ist, den die durch den Punkt gelegte Meridianebene mit der Ebene der xy einschließt, so ist

$$y = p \cdot \cos \eta$$
  $Y = P \cdot \cos \eta$   
 $z = p \cdot \sin \eta$   $Z = P \cdot \sin \eta$ 

Da der Draht nicht nothwendig in einer Meridianebene zu liegen braucht, sind längs dem Drahte x, p und n variabel, daher

$$dy = \cos \eta \, dp - p \cdot \sin \eta \, d\eta$$
$$dz = \sin \eta \, dp + p \cos \eta \cdot d\eta$$

Bei den Versuchen Faraday's war die Bewegung des Drahtes stets eine Rotation um die Axe des Magnets, daher die Coordinaten x und p des Elements ds constant und nur n variabel; dieß gieht

$$\frac{\partial x}{\partial t} = 0, \ \frac{\partial y}{\partial t} = -p \cdot \sin \eta \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t}, \ \frac{\partial z}{\partial t} = p \cdot \cos \eta \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t}.$$

Setzt man diese Werthe in (5), so wird

$$dE = (P. dx - X. dp) p. \frac{\partial \eta}{\partial t}$$

Bei der Integration längs dem Drahte ist die Winkelgeschwindigkeit constant, und man findet

Liegt der bewegte Theil des Drahtes in der Axe, so it in diesem Theile, über welchen allein die Integration sich erstreckt, p=0 und dann wird E=0 übereinstimmend mit (2) S. 419.

$$\frac{d(Pp)}{dp} = \frac{d(-Xp)}{dx},$$

welche nach der Entwicklung giebt:

$$\frac{P}{p} + \frac{dP}{dp} + \frac{dX}{dx} = 0 \quad . \quad . \quad . \quad (7).$$

Nun kann gezeigt werden, daß in unserem Falle diese Bedingung erfüllt ist, denn da die anziehenden und abstoßenden magnetischen Kräfte dem Quadrate der Entfernung umgekehrt proportional sind, ist nach einem bekannten Satze ')

Nun ist

$$Y = \frac{y}{p} \cdot P \qquad \qquad Z = \frac{z}{p} \cdot P.$$

daher

$$\frac{dY}{dy} = \left(\frac{1}{p} - \frac{y}{p^2} \frac{dp}{dy}\right) P + \frac{y}{p} \cdot \frac{dP}{dy},$$

$$\frac{dZ}{dz} = \left(\frac{1}{p} - \frac{z}{p^2} \cdot \frac{dp}{dz}\right) P + \frac{z}{p} \cdot \frac{dP}{dz}.$$

Allein 
$$p^2 = y^2 + z^2$$
 daher  $\frac{dp}{dy} = \frac{y}{p}$ ,  $\frac{dp}{dz} = \frac{z}{p}$  und 
$$\frac{dY}{dy} = \frac{z^2}{p^2}$$
,  $P + \frac{y}{p}$ ,  $\frac{dP}{dy}$ 
$$\frac{dZ}{dz} = \frac{z^2}{p^3}$$
,  $P + \frac{z}{p}$ ,  $\frac{dP}{dz}$ .

<sup>1)</sup> Gauss, Resultate aus den Beobacht. des magn. Vereins 1839 S. 6

Ferner ist P eine Function von x und p, weshalb

$$\frac{dP}{dy} = \frac{dP}{dp} \cdot \frac{dp}{dy} = \frac{y}{p} \cdot \frac{dP}{dp}$$

$$\frac{dP}{dz} = \frac{dP}{dp} \cdot \frac{dp}{dz} = \frac{z}{p} \cdot \frac{dP}{dp}.$$

Es wird hieraus

$$\frac{dY}{dy} = \frac{z^{2}}{p^{3}} \cdot P + \frac{y^{2}}{p^{2}} \cdot \frac{dP}{dp}$$

$$\frac{dZ}{dz} = \frac{y^{2}}{n^{3}} \cdot P + \frac{z^{3}}{n^{3}} \cdot \frac{dP}{dp}.$$

Diese Werthe in (8) substituirt geben

$$\frac{dX}{dx} + \frac{P}{p} + \frac{dP}{dp} = 0,$$

welche Gleichung identisch ist mit (7).

Wir schließen hieraus, daß das Iutegral  $\int (Pp \, dx - Xp \, dp)$  in (6) stets eine endliche Function der Coordinaten von x und p ist, woraus unmittelbar folgt, daß, unabhäugig von der Form und Länge des Drahtes, der Werth des über den ganzen Umfang des Drahtes ausgedehnten Iutegrals gleich Null ist, weil wegen des Zusammenfallens des Anfangs- und Endpunktes die Coordinaten x und p an beiden Gränzen des Integrals deuselben Werth haben. Deshalb ist dann nach (6) die elektromotorische Kraft der Induction fortwährend gleich Null und es entsteht kein Strom, wie auch Faraday gefunden hat (Satz 1, S. 418).

Wenn nur ein Theil des Drahtes bewegt wird, erstreckt sich das Integral (6) nur über diesen Theil. Die elektromotorische Kraft erhält dann einen endlichen, nur von den Coordinaten des Anfangs- und Eudpunkts abhängigen Werth. Faraday maafs diese Kraft nicht, sondern beobachtete den Ausschlag der Galvanometernadel, und dieser (oder richtiger der Sinus des halben Ausschlagwinkels) sit der während der Bewegung des Drahts durch das Galvanometer fließenden Elektricitälsneuge proportional, vorausgesetzt, die Dauer der Bewegung sey viel kürzer als die Schwingungszeit der Nadel, wie es bei seinen Versuchen der Fall war. Sey nun J die Stromstärke, W der Wider-

stand des ganzen Drahtes, die des Galvanometers mit einbegriffen, dann ist nach dem Ohm'sehen Gesetze

$$J = \frac{E}{W}$$
.

Die in der Zeit dt durch jeden Quersehnitt des Drahts biefsende Elektricitätsmenge ist gleich Jd. Diese vom Anfange bis zum Ende integrirt, giebt die ganze Elektricitätsmenge, welcher der Ausschlag der Nadel proportional ist. Bezeichnet man nun diese Integration zur Unterseheidung durch S, so ist

$$SJ\partial t = \frac{SE\partial t}{W}$$

oder, wenn E durch thren Werth (6) ersetzt und die Integration über eine ganze Umdrehung von  $\eta=0$  bis  $\eta=2\pi$  ausgedehnt wird,

$$SJdt = \frac{2\pi}{W} \int (Pp \, dx - Xp \, dp).$$

Bei diesen Versuchen gebrauchte Faraday ein Rulm-korff'sches Galvanometer mit sehr langem und sehr dünuem Drahte, dessen Widerstand den des bewegten Drahttheils so sehr übertraf, daß dieser außer Rechnung gelassen und W bei den mit versehiedenen Drahtlängen angestellten Versuchen als constant betrachtet werden darf.
Dann aber ist SJdt dem Integrale  $\int (Ppdx-Xpdp)$  proportional. Da nun gezeigt worden ist, daß der Werth
dieses Integrals nur abhängig ist von den Coordinaten des
Anfangs- und Endpunkts des bewegten Drahtteils, so erhellt, daß auch hier die Theorie mit den Resultaten der
Faraday's chen Versuche (Satz 3 und 4, S. 418) genau
übereinstimmt.

In der zweiten Versuchsreihe ging die Induetion vom Erdmagnetismus aus. Ein in der Form eines Rechtecks gebogener Draht war un eine horizontale, durch die Mitte weier gegenüberstehenden Seiten des Reehtecks gehende und senkrecht auf dem magnetischen Meridian gestellte Are beweglich. Die Enden des Drahts waren auf der Axe sehr nahe bei einander gebracht, und mit einem Galvanometer, dessen Draht diefsmal kurz und dick war, verbunden. Das Rechteck, anfänglich senkrecht auf die Richtung des Erdnagnetismus gestellt, wurde daun 180° um die Axe gedrekt und der Ausschlag der Nadel notirt. Damit aufserdem ungeachtet des nach jeder halben Umdrehung erfolgenden Wechsels der Richtung des Inductionsstroms, mehrere Umdrehungen nach einander gemacht werden konnten, war noch ein zweckmäfsiger Commutator angebracht.

Diese Versuche ergaben, daß, wenn gleiche Längen desselben Drahts in Rechtecken verschiedener Abmessungen und daher ungleichen Inhalts gebogen waren, der Ausschlag der Nadel dem Inhalte des Rechtecks proportional war. Wurden dagegen Rechtecke gleichen Inhalts, aber aus Drähten verschiedener Dicke verfertigt, dem Versuche unterworfen, so zeigte sich bei diesem Galvanometer der Einfluß des ungleichen Widerstands der Drähte, da die dickeren einen größseren Ausschlag gaben.

Die Anwendung des Grundgesetzes der Magneto-Induction auf den sich hier darbietenden Fall ist früher sehon von Anderen gemacht worden; selbst Weber hat ein auf die Iuduction des Erdmagnetismus auf einen rotirenden Draht gegründetes Maaß der elektromotorischen Kräfte vorgeschlagen '). Da jedoch die Gleichung (3) schnell zum Ziele sührt, so müge der Calcul hier einen Platz finden

Sei A die Erdmagnetkraft. Man wähle ihre Richtung als Axe der z, die Drehungsaxe als Axe der x, so ist

X=0, Y=0, Z=A, and die Gleichung (5) wird

chung (5) wird

$$dE = A\left(\frac{\partial x}{\partial t} \cdot dy - \frac{\partial y}{\partial t} \cdot dx\right).$$

Allcin bei der Drehung ist die Coordinate x constaut, daher  $\frac{\partial x}{\partial t} = 0$  und

$$dE = -A \frac{\partial y}{\partial t} \cdot dx$$

Seyen uun x und p die rechtwinkligen Coordinaten von 1) Abhandl, der math. phys. Classe der Söchs. Gesellschaft 1, 219. ds in der Ebene des Drahts und  $\eta$  der Winkel, den diese Ebene mit der Ebene der xy einschließt, so ist

$$y = p \cdot \cos \eta$$
,  $\frac{\partial y}{\partial t} = -p \sin \eta \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t}$ .

Es wird nun

$$dE = Ap \cdot \sin \eta \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t} \cdot dx$$

Integrirt man nun in der Länge des Drahts, wobei  $\eta$  und  $\frac{\partial \eta}{\partial t}$  constant, dagegen x und p variabel sind, so wird

$$E = A \cdot \sin \eta \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t} \cdot \int p \, dx.$$

Nun ist  $\int p dx$ , über den ganzen Draht ausgedehnt, dessen Inhalt gleich, und setzt man diesen gleich J, so ist

$$E = A \cdot J \cdot \sin \eta \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t}$$
.

Die Summe der elektromotorischen Kräfte während einer halben Umdrehung oder  $SE\partial t$ , welche bei constantem Widerstande der in dieser Zeit durch das Galvanometer fliesenden Elektricitätsmenge proportional ist, wird gefunden durch Integration des zweiten Gliedes von  $\eta=0$  bis  $\eta=2\pi$ , ist also gleich 2AJ, deshalb dem Inhalte der vom Drahte begränzten Fläche proportional, wie es auch Faraday bei seinen, in der Form von Rechtecken gebogenen Drähten beobachtet hat.

Aus den bisherigen Betrachtungen erhellt, daß das behannte Gesetz der Magneto-Induction zur Erklärung deneuen von Faraday mitgetheilten Thatsachen vollkommen geügt, und es dabei ganz überflüssig ist, die magnetischen Kraftlinien selbst zu erwähnen. Allein man kann weiter gehen und zeigen, daß die allgemeineren Sätze seiner Theorie, wie er sie in Art. 3109 bis 3115 ausgesprochen hat, aus demselben Gesetze als nothwendige Folgen hervorgeben und erst dadurch eine größere mathematische Bestimmiheit erhalten. Denn es kann schwerlich geläugnet werden, daß Faraday sich hier nicht mit der Klarheit und Genauigkeit ausgedrückt hat, welche erfordert wird, um aus

den von ihm gegebenen Sätzen eine mathematische Entwicklung der Inductionserscheinungen abzuleiten, wenn sie nicht anders woher beleuchtet werden. Die Untersuclung der Eigenschaft der Kraftlinien in Bezug auf die Induction hewegter Drähte, zu welchen wir jetzt übergehen, wird diese Behauptung rechtfertigen.

Wir gehen dabei von der Gleichung (4) aus, welche, wenn die Geschwindigkeit u durch ihren Werth  $\frac{\partial s}{\partial t}$  ersetzt wird, sich verändert in

$$dE = R \cdot \frac{\partial s}{\partial s} \cdot ds \cdot \sin \varphi \cdot \cos \epsilon$$
.

Hieraus findet man für die elektromotorische Kraft E, in einem bestimmten Augenblicke auf einem endlichen Drahttheil von  $s = s_0$  bis  $s = s_1$  ausgeübt,

$$E = \int_{R}^{s_1} \frac{\partial s}{\partial t} \cdot ds \sin \varphi \cdot \cos \varepsilon,$$

und für den Integralwerth der elektromotorischen Kraft in diesem Theile während der Zeit t vom Aufange der Bewegung ab gerechnet

$$\mathbf{S}^{t}_{\mathbf{S}} E \partial t = \mathbf{S}^{t}_{\mathbf{S}} \int_{\mathbf{S}_{\mathbf{S}}}^{\mathbf{S}_{\mathbf{S}}} B \cdot \partial s \cdot ds \sin \varphi \cdot \cos s \cdot \cdot \cdot \cdot \quad (9).$$

Sey nun (Taf. III., Fig. 2) mm' = ds das Drahtelement, das in der Zeit dt in nn' versetzt wird, so daß mn = m' n' = 0s, dann ist der Winkel  $mm' = \varphi$  und daher der Inhalt des Parallelogramms nmm'n' = ns.  $ds \sin qs$ . Bei dieser Bewegung durchschneidet ds alle Kraftlinien, die innerhalb des Parallelogramms durchgehen und zusammen ein Bündel ausmachen, wovon das Parallelogramme ein schiefer Schnitt ist. Der senkrechte Schnitt wird erhalten durch Multiplication des Inhalts des Parallelogramms mit dem Cosinus des Winkels  $\varepsilon$ , welchen die Normale auf seiner Ebene mit der Richtung der magnetischen Kraft R einschliefst. Er ist deshalb gleich 0s.  $ds \sin q$  coss. Multipliciert man noch mit der Intensität der Kraft, so findet man als mathematischen durstensität der Kraft, so findet man als mathematischen dur

druck desjenigen, was von Faraday der Betrag (amount) der durchschnittenen Kraftlinien genannt wird, die Formel Rosdssin q. coss.

Man bemerkt nun gleich, daß das zweite Glied der Gleichung (9) den Betrag der durch einen endlichen Theil des Drahts in einer endlichen Zeit durchschuittenen Kraftlinien ausdrückt, weshalb die Gleichung zu folgendem Satze führt:

Der Integralwerth der elektromotorischen Kraft, durch einen oder mehrere Magnete, auf einen in ihrer Nähe bewegten Draht ausgeübt, ist dem Betrage der vom Drahte bei seiner Bewegung durchschnittenen Kraftlinien proportional.

In diesem Sitne ist der allgemeine von Faraday in Art. 3115 ausgesprochene Satz: \*The quantity of electricity thrown into a current is directly as the amount of curces intersected, \*\*a aufzufassen. Zugleich aber leuchtet ein, daß sein Ausdruck nicht ganz genau ist. Ersetzt uan nümlich ein Draht durch einen anderen von denselben Abmessungen, aber aus einem Metall verfertigt, das einen größeren Widerstand hat, so bleibt ja bei derselben Bewegung der Integralwerth der elektromotorischen Kraft ungeändert, allein die Stromstärke und mit ihr die fortgeführte Elektricitätsmenge nimmt ab im umgekehrten Verhältnisse des Widerstandes, wie auch Faraday selber gefunden hat (3143 bis 3153).

Im Vorbeigehen sey noch bemerkt, dass der Beweis seines Satzes in Art. 3113: » Obliquity of intersection causes mo difference, « schon in der gegebenen Deduction enthalten ist.

Es ist jedoch ein zweiter Satz Faraday's, der mit dem vorigen die Grundlage seiner ganzen Theorie ausmacht und deshalb eine nähere Untersuchung erfordert. Faraday spricht ihn aus in den Worten: "comergence or divergence of the lines of force causes no difference in their amount." Es fällt nicht schwer die Bedeutung dieses Satzes schäfferz zu bestimmen und zugleich dessen Beweis zu liefern.

Schon aus dem Versuche mit Eisenfeilicht ist es klar, daß die Kraftlinien nicht parallel neben einander fortrück en. Betrachtet man daher ein bestimmtes Bündel dieser Linien, so wird, auch wenn das Bündel unendlich dünn ist, der normale Querschnitt von Stelle zu Stelle veränderlich seyn. Es kann jedoch der Betrag der Kraftlinien, d. b. das Product aus dem Inhalte des Querschnitts und der Intensität der daselbst wirkenden magnetischen Kraft, in der ganzen Ausdehnung des Bündels ungeändert bleiben. Seben wir, ob dieses aus dem Grundgesetze der Magneto-Induction mit Nothwendigkeit folge.

Sey in einem Punkte M die magnetische Kraft  $=R_0$ . Man nehme die Richtung dieser Kraft als Axe der x und die darauf normale Ebene als Ebene der yz, so sind die Componenten der Kraft in M

$$X = R_0$$
,  $Y = 0$ ,  $Z = 0$ .

Man betrachte ein Bündel, dessen normaler Querschnitt in der Ebene der yz ein unendlich kleines Dreieck MNP ist. Es seyen ferner  $\beta$  und  $\gamma$  so wie  $\beta'$  und  $\gamma'$  die Coordinaten y und z der Eckpunkte N und P, so ist der Inhalt des Dreiecks

$$J = \frac{1}{2}(\beta \gamma' - \beta' \gamma).$$

Die Componenten der Kraft im Punkte N sind

$$X = R_o + \frac{dX}{dy}\beta + \frac{dX}{dz}\gamma$$

$$Y = \frac{dY}{dy}\beta + \frac{dY}{dz}\gamma$$

$$Z = \frac{dZ}{dy}\beta + \frac{dZ}{dz}\gamma,$$

wo  $\frac{dX}{dy}$ ,  $\frac{dX}{dz}$  u. s. w. die bestimmten Werthe dieser Differentialquotienten im Punkte M andeuten.

Die Gleichung der Richtung der Kraftlinien in N wird daher, mit Vernachlässigung kleiner Größen zweiter Ordnung

$$y - \beta = \left(\frac{dY}{dy} \cdot \frac{\beta}{R_0} + \frac{dY}{dz} \cdot \frac{\gamma}{R_0}\right) x$$
$$z - \gamma = \left(\frac{dZ}{dx} \cdot \frac{\beta}{R} + \frac{dZ}{dz} \cdot \frac{\gamma}{R}\right) x.$$

Ersetzt man hierin  $\beta$  und  $\gamma$  durch  $\beta'$  und  $\gamma'$ , so hat man die Gleichungen der Richtung der Kraftlinien im Punkte P.

Auf der Axe der  $\alpha$  nehme man nun einen zweiten Punkt P in der unendlich kleinen Entfernung  $\alpha$  von M und lege daurch eine der Normalebene in M parallele Ebene, deren Gleichung ist  $\alpha = \alpha$ . Es leuchtet ein, daß der Durchschnitt des Bündels durch diese Ebene wieder ein Dreieck NNP ist, dessen Eckpunkte die Durchschnitte der Ebene und der Kraftlinien in M, N und P sind. Die Coordinaten y und  $\alpha$  sind daher

in M 0 und 0

$$\begin{split} &\text{in } P \ \beta + \left(\frac{d \ Y}{d \ y} \cdot \frac{\beta}{R_{o}} + \frac{d \ Y}{d \ z} \cdot \frac{\gamma}{R_{o}}\right) \alpha \ \text{und} \ \gamma + \left(\frac{d \ Z}{d \ y} \cdot \frac{\beta}{R_{o}} + \frac{d \ Z}{d \ z} \cdot \frac{\beta}{R_{o}}\right) \alpha \\ &\text{in } P \ \beta + \left(\frac{d \ Y}{d \ y} \cdot \frac{\beta}{R_{o}} + \frac{d \ Z}{d \ z} \cdot \frac{\gamma}{R_{o}}\right) \alpha \\ &\text{und} \ \gamma' + \left(\frac{d \ Z}{d \ y} \cdot \frac{\beta}{R_{o}} + \frac{d \ Z}{d \ z} \cdot \frac{\gamma'}{R_{o}}\right) \alpha \end{split}$$

Nennt man J' den Inhalt des zweiten Dreiecks, so findet

$$J' = \frac{1}{2} (\beta \gamma' - \beta' \gamma) \left[ 1 + \left( \frac{dY}{dy} + \frac{dZ}{dz} \right) \frac{\alpha}{R_0} \right]$$

oder wegen des obigen Werths von J auch

$$\frac{J'}{J} = 1 + \left(\frac{dY}{dy} + \frac{dZ}{dx}\right) \frac{a}{R_0}.$$

Das Verhältnis der zwei Durchschnitte differirt daher von der Einheit im ein unendlich Kleines erster Ordnung in Bezug auf ihre Entfernung a., voraus folgt, dass das Verhältnis zweier in endlicher Entfernung von einander lügender Durchschnitte des Bündels im Allgemeinen von der Einheit um eine endliche Größe differirt und das demzusolge diese Durchschnitte ungleich sind.

Bestimmt man dagegen den Betrag der Kraftlinien in jedem Durchschnitte durch Multiplication mit der bezüglichen Kraft, welche in M gleich  $R_o$  und in M gleich  $R_o+\frac{dX}{dx}\alpha=R_o\left(1+\frac{dX}{dx}\frac{\alpha}{R_o}\right)$  ist, so findet man diesen Betrag im ersten Durchschnitte gleich  $JR_o$ , dagegen im zweiten Durchschnitte gleich  $JR_o\left[1+\left(\frac{dX}{dx}+\frac{dY}{dy}+\frac{dZ}{dy}\right)\frac{\alpha}{R_o}\right]$  welche Werthe vernöge der Gleichung (8) einauder gleich

in sty Congle

sind. Das Verhältnis dieser Werthe kann daher von der Einheit nur um ein unendlich Kleines zweiter Ordnung differiren, weshalb diese Differenz auch in endlicher Eutfernung nicht endlich werden kann. Hierin liegt der Beweis, dass der Betrag der Kraftlinien in jedem Durchschnitte des Bündels über seine ganze Länge constant ist.

Was nun für ein unendlich dünnes dreieckiges Bündel bewiesen ist, gilt zugleich für jedes Bündel endlichen Durchschnitts, da dieß stets als aus unendlich vielen solcher Bündel bestehend gedacht werden kann. Somit ist auch der zweite Hauptsatz in der Faraday'schen Inductionstheorie erwiesen.

Vielleicht wird man gegen diesen Beweis einwenden, dafs wegen der Krümmung der Kraftlinien die zweite, der Normalebene in M parallele Ebene nicht die Normalebene in M ist, und dafs also der gefundene Werth von J' den Normalschnitt in M nicht angiebt. Diesen Durchschnitt zu erhalten, mufs der Werth von J' mit dem Cosinus des Winkels, den die Ebene x = a mit der Normalebene in M macht, multiplicirt werden. Da jedoch dieser Winkel unendlich klein ist, differirt dessen Cosinus nur un ein unendlich Kleines zweiter Ordnung von der Einheit und mufs deshalb hier gleich 1 gesetzt werden.

'Aus dem bisher Angeführten ergiebt sich überzeugend, das das Weber'sche, auf die Hypothese magnetischer Flüssigkeiten gestütze Grundgesetz durch die Faraday'schen Versuche nicht erschüttert wird; daße es vielmehr geeignet ist, diese Versuche und die aus ihnen abgeleiteten Sätze vollständig zu erklären. Es kann indessen gefragt werden, ob die Faraday'sche Theorie die früheren Hypothesen nicht überflüssig mache. Zur genügenden Beantwortung dieser Frage wäre es nothwendig, die gesammten Erscheinungen des Magnetismus und der damit verwandten Kräfte ins Auge zu fassen. Eine solche Untersuchung liegt unsfer dem Plane gegenwärtigen Aufsatzes. Ich begnüge mich daher schließlich einzelne Gründe aus dem Gebiete

眩

des reinen Magnetismus zu erwähnen, die für die Beibehaltung der früheren Hypothesen zu sprechen scheinen.

Die Theorie Faraday's geltt von den Kraftlinien als Grundlage der ferneren Betrachtungen aus; allein sie ert-klärt weder wie diese Liuien entstehen, noch welches ihre Beziehung sey zu der Vertheilung des Magnetismus in den Magneten, von denen die Kraft ausgeht. Hierüber kann allein ein höheres Princip Aufschlufs geben, und man findet ein solches entweder in der Hypothese von magnetischen Flüssig keiten, oder der von elektrischen Molecularströmen '). Die aus jener Hypothese abgeleiteten Sätze, hinsichtlich der Form magnetischer Linien um einen Magnet, in welchem der freie Magnetismus in zwei Pole augehäuft gedacht wird, stimmen mit der Beobachtung nahe überein, was gewiß noch mehr der Fall seyn würde, wenn das Gesetz der Vertheilung des Magnetismus in zwei Magneten genauer bekannt wäre.

Das von Gaufs streng bewiesene Gesetz der Wirkung magnetischer Anziehungs- und Abstofsungskräfte, im verkehrten Verhältnifs des Quadrats der Entfernung, wird von Faraday zwar nicht geleugnet, allein es ist seiner Theorie fremd. Es ist jedoch bekannt, welche ausgedehnte Anwendung dieses Gesetz, insbesondere bei der Einrichtung und Aufstellung magnetischer Instrumente, in neuerer Zeit gefunden hat, und wie die von Gaufs zur Messung der absoluten Intensität des Erdmagnetismus erfundene und jetzt allgemein eingeführte Methode auf dieses Gesetz gegründet ist.

Seit der Entdeckung des Diamagnetismus ist die Richtung, in welcher die durch Vertheilung magnetisirte Körper, z. B. weiches Eisen, sich im magnetischen Felde bewegen, mehr als früher zur Sprache gekommen. Faraday hat hierüber als Resultat der Erfahrung das Gesetz aufgestellt,

<sup>1)</sup> Es braucht kaum erfunert in werden, daß die Coulomb'sehen und die Amphe'schen Hypothesen, hindelicht der Wirkung gegebener magnetischer K\u00f6rper, au identischen Resultaten f\u00fchren: Nur in der Erkl\u00e4rung des Entstehens dismagneitscher Zust\u00e4nde hat die letztere einen entschiedenen Voruug.



dass jeder frei bewegliche magnetische Körper sich stets von schwächeren zu stärkeren Stellen magnetischer Kraft zu bewegen strebe. Dies Gesetz ist jedoch in keinem nothweudigen Zusammenhange mit seiner übrigen Theorie. Allein auch hier bewährt sich die allgemeine Anwendbarkeit der früheren Hypothese, welche in einsacher Weise zu demselben Gesetze führt.

Man betrachte dazu eine sehr kleine, im magnetischen Felde frei bewegliche Eisenmasse. Sie wird durch Verleilung magnetisirt in der Richtung der magnetischen Kraft an der Stelle, wo sie sich befindet. Seyen x, y, z und  $x + \partial x, y + \partial y, z + \partial z$  die Coordinaten des Sod- und Nordpols dieses Magneten;  $\partial z$  die Entfernung der Pole, daber  $\partial z^2 = \partial z^2 + \partial y^2 + \partial z^2$ . Ferner sey  $\pm \mu$  die Menge des magnetischen Fluidums in jedem Pole; R die magnetische Kraft im Punkte (x, y, z); X, Y, Z ibre Componenten, so sind die Componenten der bewegenden Kraft im Südpole des Magneten

$$-\mu X$$
,  $-\mu Y$ ,  $-\mu Z$ ,

und diese werden im Nordpole

$$\begin{split} &+\mu\left(X+\frac{dX}{dx}\,\partial x+\frac{dX}{dy}\,\partial y+\frac{dX}{dz}\,\partial z\right)\\ &+\mu\left(Y+\frac{dY}{dx}\,\partial x+\frac{dY}{dy}\,\partial y+\frac{dY}{dz}\,\partial z\right)\\ &+\mu\left(Z+\frac{dZ}{dx}\,\partial x+\frac{dZ}{dy}\,\partial y+\frac{dZ}{dz}\,\partial z\right). \end{split}$$

Addirt man die parallelen Componenten, so findet man für die Componenten  $X_1$ ,  $Y_1$ ,  $Z_1$  die Kraft, die das Eisen forttreibt:

$$\begin{split} X_1 &= \mu \left(\frac{dX}{dx} \partial x + \frac{dX}{dy} \partial y + \frac{dX}{dz} \partial z\right) \\ Y_1 &= \mu \left(\frac{dY}{dx} \partial x + \frac{dY}{dy} \partial y + \frac{dY}{dz} \partial z\right) \\ Z_1 &= \mu \left(\frac{dZ}{dx} \partial x + \frac{dZ}{dy} \partial y + \frac{dZ}{dz} \partial z\right). \end{split}$$

Da nun  $X_i$ ,  $Y_i$ ,  $Z_i$  die partielle Differentialquotienten einer und derselben Function von x, y, z sind i), so ist 1) Gaufs 1. c. S. 3.

$$\frac{dX}{dy} = \frac{dY}{dz}, \quad \frac{dY}{dz} = \frac{dZ}{dy}, \quad \frac{dZ}{dz} = \frac{dX}{dz},$$

weshalb der vorigen Gleichung auch diese Form gegeben werden kann

$$X_{1} = \mu \frac{d(X\partial x + Y\partial y + Z\partial z)}{dz}$$

$$Y_{1} = \mu \frac{d(X\partial x + Y\partial y + Z\partial z)}{dy}$$

$$Z_{1} = \mu \frac{d(X\partial x + Y\partial y + Z\partial z)}{dz}$$

Allein aus dem Parallelismus der Richtungen von 🗦 und R folgt

$$\frac{X}{R}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{Y}{R}\frac{\partial y}{\partial s} + \frac{Z}{R}\cdot\frac{\partial z}{\partial s} = 1,$$

oder

$$X\partial x + Y\partial y + Z\partial z = R\partial s,$$

und  $\partial s$  ist von x, y, z unabhängig; daher findet man das magnetische Moment  $\mu \, \Im s$  der Eisenmasse gleich m gesetzt,

$$X_i = m \frac{dR}{dx}, \quad Y_i = m \frac{dR}{dy}, \quad Z_i = m \frac{dR}{dx}.$$

Aus diesen Gleichungen erhellt, daß die jeder Axe paallele Componente der forttreibenden Kraft dem Differenialquotient der magnetischen Kraft R und daher der Geschwindigkeit, mit welcher R in der Richtung dieser Axe
ganz willkührlich blieb, ist dieser Satz auf jede Richtung
um die Eisenmasse anwendbar, d. h. die Componente der
forttreibenden Kraft in jeder willkührlichen Richtung ist
stets der Geschwindigkeit, mit welcher die Kraft R in dieser
Richtung zunimmt, proportional. Nun ist die Componente
am größsten, wenn ihre Richtung mit der Richtung der
forttreibenden Kraft zusammenfallt. Die Richtung der forttreibenden Kraft ist daher diejenige, in welcher die magnetische Kraft am schnellsten zunimmt.

Diese Betrachtungen können noch weiter fortgesetzt werden; ich glaube jedoch schon hinreichende Gründe angeführt zu haben, zur Erhärtung des Schlusses, daß die Faraday'sche Theorie der Kraftlinien nicht als höchstes 28 Princip in der Lehre vom Magnetismus angenommen werden darf und die früheren Hypothesen nicht überflüssig gemacht hat. Ich bin indessen weit davon entfernt, die Wichtig keit seiner letzten Versuche deshalb in Abrede zu stellen. Ihm gehört das Verdienst, die Eigenschaften der Kraftlinien genauer, als vor ihm geschehen war, durch Versuche ergründet zu haben. Auf diesem Wege ist er zur Entdeckung von Gesetzen magnetischer Wirkung geführt worden, die zwar aus der früheren Theorie abgeleitet werden können, jedoch bisher nicht bekannt waren. Insbesondere hat er das Grundgesetz der Magneto-Induction in einer anschaulichen Form vorgestellt, welche ihre Anwendung in vielen Fällen vereinfacht, und einen neuen Gesichtspunkt öffnet, der zu weiteren Entdeckungen Veranlassung geben kann.

IV. Gesetze der Anziehung der Elektromagnete; von Dr. Julius Dub.

(Schluss von S. 261 des vorigen Hefts.)

 Magnetismus, Anziehung und Tragkraft der Hufeisen-Elektromagnete von verschiedenem Durchmesser.

Die Untersuchung der Huseisen in Hinsicht auf ihren Durchmesser ist eine sehr schwierige Arbeit, und wenngleich die vorliegenden Resultate keinen Zweisel über das herrschende Gesetz lassen, so ist es mir bei aller Sorgfalf doch nicht gelungen Reihen ohne bedeutende Fehler zu erhalten.

Die am Schlusse des ersten Theiles dieser Abhandlung ') aufgeführte Versuchsreihe ließe mich auf eine Kraft schlie fsen, welche dem Quadrate der Durchmesser der Kerne proportional wäre. Allein jene Versuche sind fehlerbaft, weil bei der Reibe mit dem ‡" starken Hufeisen schon

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. Bd. 86, S. 506.

Sättigung eingetreten war, und deshalb sämmtliche Resultate weder der Stromstärke noch dem Kerndurchmesser proportional sind.

Um nun die Versuche in größerem Umfange, besonders mit dickeren Hufeisen anstellen zu können, wurden mehrere derselben angefertigt, bei denen immer das Verbindungsstück, auf das die Schenkel aufgeschraubt wurden, und der Anker gleichen Ouerschnitt mit den Schenkeln selbst hatten; so dass Huseisen mit dem Anker einen magnetischen Kreis von gleicher Dicke bildete. Die Schwierigkeit des Experimentirens lag in den vielen Fehlerquellen, welche sich dadurch herausstellten, dass es nothwendig war, die verschiedenen Hufeisen nach ihrem absoluten Maafs mit einander zu vergleichen. War bei der Untersuchung in Hinsicht auf Stromstärke. Windungszahl etc. die Zusammenstellung des Hufeisens auch fehlerhaft, so erhielt man doch das richtige Resultat, da der vorhandene Fehler sich durch die ganze Versuchsreihe hindurch zog und kein Vergleich dieser Reihe mit einer anderen verlangt wurde. Bei genauerer Beobachtung der verschiedenen Hufeisen zeigte sich aber, dass es nur annäherungsweise möglich war, die Schenkel so aufzuschrauben, dass ihre Polslächen in einer Ebene lagen. Die Berührung des Ankers fand daher an jedem Pole nur in einem Punkte statt, und da dieser Punkt bald an der inneren, bald an der äufseren Kante lag, da ferner der Winkel, den die übrige Polfläche mit der Berührungslinie des Ankers bildete, bald ein Minimum größer oder kleiner war, als im anderen Falle, so liegt es auf der Hand, dass die Resultate variiren mussten.

Bevor die eigentlichen Messungen unternommen wurden, stellte ich daher Vorversuche an, welche das nothwendige Ergebnis der eigentlichen Versuche im Voraus herausstellen musteen.

Der in Stäben freie Magnetismus hatte sich durch die Nadelablenkung den Wurzeln der Stabdurchmesser proportional gezeigt. Diese Wirkung auf die Nadel ist die der Differenz beider Pole. Bringt man nun ein Hufeisen der Nadel in solcher Weise nahe, dass die Pole genau von Osten nach Westen liegen, so muss die Wirkung auf dieselbe ebenfalls die Differenz beider Dole seyn. Bleibt bierbei die Entfernung der Pole von einander gleich, so wird auch bier die Differenz dem im Huseisen freien Magnetismus proportional seyn.

Es wurde, um diess zu prüsen, zunächst das Experiment, welches Koosen zum ersten Male an Stäben gemacht hat 1), mit Huseisen angestellt.

Ein Huseisenmagnet, durch dessen Spirale der zugleich durch die Tangentenbussole geleitete Strom geht, wird so ausgestellt, dass seine Pole in gleicher Höhe mit der Nadel der Bussole und ihre Verbindungslinie in der Richtung von Westen nach Osten vom Mittelpunkt der Nadel aus stehen. Darauf wird das Huseisen (indem der Pol, welcher die Nadel nach der entgegengesetzten Seite als erStrom richtet, ihr zugekehrt ist) in der Richtung sentrecht auf den magnetischen Meridian so lange der Bussole genähert, bis die beiden auf die Nadel wirkenden Kräße einander neutralisiren. d. b. bis die Nadel auf 09 steht

Diefs Experiment wurde zunächst mit dem 1" dicken Hufeisen, dessen Schenkel, ohne das Querstück, 6" lang sind, unternommen. Ist nun das von mir bei der Ansiehung der Hufeisen beobachtete Gesetz - der Quadrate der Strömerichtig, so mufs in diesem Falle der Magnetismus dem Strome proportional wachsen, d. h. der Strom mag zu- oder abnehmen, die Nadel muß immer auf Null bleiben, so lange noch keine Wirkung der Sättigung auftritt. Nachdem die Nadel der Bussole mittelst des Magneten auf 0 gebracht war, entfernte ich den Kern aus den Spiralen und fundafs die Nadel auf 7° abgelenkt wurde. Darauf ward mittelst Ausschaltung des Widerstandsmessers der Strom auf 26° gebracht, und nun wieder der Kern in die Spirale eingeführt. Die Nadel stand wieder auf 0°.

Dies Resultat bestätigte einerseits die Wahrheit des Satzes, dass die Anziehung der Huseisen-Elektromagnete 1) Pogg. Ann. Bd. 95. S. 159. sich wie die Quadrate der magnetisirenden Ströme verhalte, audererseits beweist es, dass bei einer Steigerung der Stromstärke von 7° auf 26° noch keine Annäherung an den Sättigungspunkt vorhanden ist, wenn der Magnet 1" Durchmesser hat. Bei den früheren Versuchen iu Bezug auf die Auziehung hatte dasselbe Resultat statt, doch kounte dort möglicherweise ein wirklich vorhandenes Abweicheu durch Versuchsfehler verdeckt werden; allein bei diesem Experiment können nicht leicht Versuchsfehler eine an gemaue Urbereinstimmung bewirken.

Sollten nun aber überhaupt die Erscheinungen sich aualog deuen hei der Anzichung ergeben, so mufste bei dem 4" dicken Magnet die Nadel, nachdem sie bei einer bestimmten Stromstärke auf Null gebracht war, bei verstärktem Strom nach der Seite hin abweichen, wohin sie durch den Strom gelenkt wird. Ein Versuch zeigte, das bei Steigerung des Stromes von 7° auf 26° die Nadel in der That von 0° nach 3° geführt wurde. In diesen Falle blieb also der Magnetismus nicht mehr der Stromstärke

proportional.

Legt man auf das Hufeisen eiuen Anker, so wird der vorher freie Magnetismus gebuuden; allein eine gewisse Menge bleibt noch frei und wird sich also in derselben Weise wie früher auf die Nadel äußern. Es kann wohl nicht anders seyn, als daß die Menge des noch übrigen, freien Magnetismus ebenfalls der Stromstärke proportional wächst, d. h. daß, weuu bei einer bestimmten Stromstärke das geschlossene Hufeisen die Nadel auf Null zurückführt, dieselbe so lange auf Null bleibt, wie die Anziehung dem Strome proportional wächst. Es ist wenigstens nicht anzunehmen, daß in Bezug auf die gauze Menge des entwickelten Magnetismus schon Sättigung eingetreten, dabei nimer noch der freibeibeibende Magnetismus dem Strome proportional wäre, oder umgekehrt.

Nachdem also das 1" dicke Hufeisen durch den Anker geschlossen war, wurde dasselbe wieder so weit der Bussole genähert, dass dieselbe, während die Nadel durch den



Strom allein auf 7° abgelenkt wurde, auf Null stand. Auch etzt blieb dieselbe auf Null bei einer Steigerung der Stromstärke auf 26°. Hieraus läfst sich schliefsen, daß für den Fall, wo die Anziehung nicht mehr dem Quadrate des Stromes proportional wächst, auch das geschlossene Huseisen die Nadel nicht auf Null halten wird. Ist nun ferner der schon längst von Mag nus ausgesprochene Satz ') richtig, daß durch Auflegen des Ankers mehr Magnetismus entwickelt und dadurch das Maximum desselben bei gleichern Strom eher hervortreten wird als bei ungeschlossenem Magneten, so mus das ½" dicke Huseisen, wenn es geschlossen ist, die Nadel mehr abweichen lassen, als da es nicht geschlossen war. In der That wich die Nadel, während sie früher bei dem Steigen des Stromes von 7° auf 26°, von 0° auf 3° gegangen war, jetzt von 0° auf 10° ab.

Ein Versuch mit dem 3" dicken Hufeisen von derselben Form wie jene, gab folgende Resultate. Wurde das Hufeisen durch einen Strom, der die Nadel auf 2º ablenkte, magnetisirt und dann der Bussole mit dem geeigneten Pole so lange genähert bis die Nadel auf Null stand, so blieb dieselbe auf 0°, wenn der Strom auf 32° erhöht wurde. Darauf ward bei 2° Stromstärke der Anker so aufgelegt. dass er auf der der Nadel zugekehrten Seite nicht über den Schenkel des Hufeisens hervorstand (weil sich sonst an dem vorstehenden Stück ein entgegengesetzter Pol bildet, der die Nadel sogleich weit ablenkt), und nun die Nadel durch Näherrücken des Hufeisens wieder auf Null gebracht. Als sich jetzt der Strom auf 32° erhöhte, wich die Nadel auf 710 nach der Seite hin ab, wohin sie durch den Strom getrieben wurde. Der Magnetismus war also in diesem Falle nicht mehr der Stromstärke proportional, sondern es war schon Sättigung eingetreten. Die Nadel kam erst wieder auf 0°, als der Strom bis auf 16° erniedrigt war.

Diese Methode bietet auch ein gutes Mittel dar, zu prüfen, ob das von Müller aufgestellte Gesetz 1): Um

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. Bd. 38, S. 434.

<sup>2)</sup> Pogg. Ann. Bd 79, S. 341.

in eerschieden dicken Eisenstäben denselben aliquoten Theil ihres magnetischen Maximums zu erzeugen, mufs man Ströme anwenden, die sich verhalten wie die Quadraturuzel aus der dritten Potens der Halbmesser, richtig ist. Es bedarf nur Spiralen von starken Draht, um den Strom nach Belieben steigern zu können. Man kann dann für die verschieden dicken Stäbe beobachten, bei welcher Stromstärke die Nadel von 0° abweicht.

Nachdem es nun durch das Experiment fest stand, was freihe a priori auch schon geschlossen werden konnte, dafs man den freien Magnetismus der Hufeisenmagnete ebenso wie den der Stäbe durch die Ablenkung der Nadel prüfen könne; bedurfte es nur weniger Versuche, um die Wirkung derselben festzustellen.

In der folgenden Tabelle findet sich kein tgs, weil die Wirkung der Spirale für sich in der angewandten Stellung so gering war, dafs sie nicht an der Nadel bemerkt wurde.

| Durchmesser<br>der<br>Magnete | ь   | tg b    | $\sqrt{d}$ | V d |
|-------------------------------|-----|---------|------------|-----|
| A#                            | 270 | 0,5095  | 1,732      | 295 |
| 1                             | 31  | 0,60086 | 2          | 300 |
| 11                            | 37  | 0,75355 | 2,45       | 308 |
| 2                             | 41  | 0,8693  | 2,828      | 307 |

Diese Versuche zeigen aufs Genauste, dafs der freie Magnetismus der Hufeisen sich ebenfalls wie die Wurzeln der Kerndurchmesser verhalte.

Aus diesen Versuchen, wie aus allen vorangegangenen Beobachtungen, muß wohl mit Gewißsheit gefolgert werden, daß sich die Anziehung wie die Durchmesser der Hnfeisen verhalte.

Es wurden nun mit den Hufeisen, welche in No. 10. angewandt waren, Versnehe der Anziehnung gemacht.

 Anziehung der Hufeisen-Elektromagnete mit 6" langen Schenkein.

| Hufeisen  | 3" dick   | I" dick  | 11" dick | 2" dick  |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Strom 10° | 0,15 Pfd. | 0,7 Pfd. | 1,1 Pfd. | 1,6 Pfd. |
| Strom 144 | 0.9 »     | 1.4 "    | 2 .      | 3 -      |

Wir finden hier im Ganzen das Verhältzulis der Durchmesser bei einer Wirkung auf den Anker in 't'' Entfernung
von dem Huseisen. Die Resultate der dünneren Kerue
sind etwas zu klein, was jedoch seinen Grund darin hat,
das bei ihnen die Poltächen weniger genau in einer Ebene
lagen als bei den stärkeren. Da nun dergleicheu Fehler
sehon bei der Auziehung austraten, so hätten sie noch bedeutender hervortreten müssen, wenn in dieser Weise die
Tragkraft gemessen worden wäre. Um daher hier genauere
Resultate zu erhalten, als in jener Weise zu erwarten waren, wurden an die cylinderischen Anker sphärische Eisenstücke augeschraubt, so das der Anker den Magneten in
Art eines Huseisens an jedem Pole in einem Punkte berührte. Es wurde also auch au Huseisen die Form der
Kugeln als Anker angewendet.

Die Tragkraft der beiden 2" und 1" dieken Huseisen, deren Schenkel 12" lang sind, ergab sieh: 8,4 Pfd. und 4,6 Pfd. Wir bemerken hier, im Gegensatz zu denen in No. 11., wieder ein Abweichen zu Gunsten des sehwächeren Magneten; allein das Verhältnifs der Durchmesser ist doch nieht zu verkennen. Nehmen wir diese mit allen früheren Beobachtungen zusammen, so sühren sie uns zu dem Resultat:

Die Anziehung und Tragkraft verhalten sich wie die Durchmesser der Magnete.

## IV. Form und Gröfse der Hufelsen.

Ein wiehtiges Ziel sämmtlicher Untersuchungen in Bezug auf Elektromagnete ist ohne Zweisel die Lösung der Frage: Welche Anziehung übt ein Elektromagnet bei bestimmten Dimensionen?

Dieses Ziel würde als erreicht angesehen werden müs-

sen, wenn man im Stande wäre, aus dem Magnetismus eines Magneten von beliebiger Construction den eines anderen zu bestimmen.

Alle vorangehenden Versuche haben gezeigt, dass bei Hufelsen dieselben Gesetze gelten wie bei Stäben. Diese Gesetze beziehen sich bei 'Ahkern von geeigneter Form und Masse, auf die Windungszahl der magnetisirenden Spirale, auf die Stromstärke und auf den Durchmesser der Eisenkerne. Es bleibt noch die wichtige Frage über die Länge und Form der Eisenkerne zu erörtern.

Was die Länge der Stübe anbetrifft, so fanden Lenz und Jacobi:

Der Magnetismus der Endflächen bei Elektromagneten, die ihrer ganzen Länge nach mit elektromagnetischen Spiralen bedeckt sind, ist oon der Länge dieser Stangen unabkängig und bei gleichen Strömen nur bedingt durch die Ansahl der darauf befindlichen Windungen 1).

Im Widerspruch hiermit habe ich zefunden 1);

- in Berührung wie in Entfernung mit der Länge der Eisenkerne<sup>3</sup>).
- Die Anziehung ist um so größer, je mehr alle Windungen an der Berührungsfläche aufgehäuft sind.

Wir werden in der Folge schen, welchen Grund es gehabt, das Lenz und Jacobi die Sache nicht so gefunden haben.

Man könnte nun den Schlofs machen, dass in Bezug und die Huseisen dasselbe stattfinden werde, wie bei Stäben, wenn es nicht gerade in Bezug auf die Länge etwas ganz Anderes wäre, ob der Magnet mit dem Anker einen Staboder ob er einen geschlossenen Kreis bildet. Setzt man auf einen Stabmagneten einen zweiten Stab oder eine Ku-

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. Bd. 61, S. 268.

Meine Untersuchung über die anziehende Wirkung der Elektromagnete Pogg. Ann. Bd. 81, S. 49 u. 50.

Niklès findet neuerdings diesen Satz bestätigt: American Journal No. 43, Jan. 1853, p. 104.

gel als Anker, so wird die Vertheilung des Magnetismus im Stabe eine audere, der Nullpunkt wird aus seiner Stelle gerückt, und diefs mnfs einen Einfülds auf den wirksamen Pol haben. Achuliches geschieht, wenn man die magnetisirende Spirale dem Pole nähert. Legt unn dagegen einer Anker anf das Hufsisen, oder verrückt bei diesem die Spiraleu, wenn sie nicht die Schenkel ganz bedecken, so findet nicht in der Weise wie beim Stabe eine Veränderung in dem magnetischen Zustande des ganzen Kreises statt. Die Erscheinung beim Hufeisen würde mehr, wenn auch nicht ganz, einer solchen Einrichtung am Stabe analog seyn, wo die Spiralen nach beiden Polen hin auseinander gerückt würden. Hierzu kommt, dafs J. Muller in seinen Untersuchungen über die Tragkraft der Hufeisen findet '):

- Die Länge der Schenkel des Elektromagneten (eines hufeisenförmigen nämlich) hat unter übrigens gleichen Umständen keinen Einflufs auf die Tragkraft derselben.
- 2) Wenn um ein Uförmig gebogenes Eisen ein galcanischer Strom in einer bestimmten Ansahl Windungen herungeführt vird, so erlangt es dieselbe Traghraft, mögen nun diese Windungen die ganze Länge der Schenkel bedecken, oder nur über einen Theil derselben in mehreren Lagen übereinander liegen.
- Auch ist es gleichgültig, an welcher Stelle der Schenkel die Spiralen angebracht sind.

Da diese Resultate mit denen von mir bei Stäben gefundenen im Wüderspruch stehen, so entschloß ich mic
die Wirkung der Hufeisen von verschiedener Einrichtung
näher zu untersuchen. Verstehen wir unter Einrichtung
sowohl die verschiedene Form, welche das Hufeisen haben
kann, als auch die Vertheilung der Spiralen auf den Schenkeln desselben, so stellen sich mehrere Punkte heraus,
welche auf experimentellem Wege zu erörtern sind. Die
Veränderung in der Form des Hufeisens liegt im Wesentlichen darin, daß man einen Stab von derselben Länge so
biegt, dafs die Schenkel dicht zusammen und also möglichst
1) Bericht über die neuesten Forudeite der Prinkt L. \$5.31.

lang, oder weiter von einander entfernt und dann kürzer sind. Da nun gewöhnlich das Verbindungsstitch beiden Schenkel nicht mit der Spirale umgeben ist, und also, wenn aus demselben Stabe lange oder kurze Schenkel gefertigt werden, dieselben Spiralen einmal die Schenkel fast ganz bedecken werden, während sie im anderen Falle nur einen geringeren Theil derselben umgeben, so fragt es sich hier wieder, einerseits ob es gleichgültig ist, dafs die Schenkel ganz mit der magnetisirenden Spirale bedeckt seyen oder nicht, andererseits, wenn sie es nicht sind, wo die Spiralen am vortheilhaftesten anzubringen sind.

Es wurden somit folgende vier Fragen experimentell geprüft:

- I) = Ist es gleichgültig, ob die Spirale den Kern der ganzen Länge nach umgiebt, oder ob die Windungen an einem bestimmten Punkte aufgehäuft sind?«
- "Ist es gleichgültig, an welcher Stelle der Schenkel sich die Spiralen befinden?"
   "Welchen Einflus hat die Entsernung der Schenkel
- Welchen Einflus hat die Entlernung der Schenkel bei gleicher Läuge derselben?«
   Welchen Einflus hat unter sonst gleichen Umstän-
- den die Verlängerung der Schenkel?«

 Ist es gleichgültig, ob die Spirale den Kern der ganzen Länge nach umgiebt, oder ob die Windungen an einem hestimmten Punkte angehäuft sind?

Wie früher bei den Versuchen mit den Stabmagneten, so wurden auch hier nicht verschiedene Spiralen, welche verschieden gewickelt waren, sondern eine oder mehrere gleiche auf dem Kern an einander gereiht, und dann jedesmal die Stromstärke in dem Grade erniedrigt oder erhöht, als mehr oder weniger dieser Spiralen angewandt wurden. Jede der benutzten Spiralen hat 56 Windungen, welche nebeneinander in richtiger Weise verbunden werden, so das sie einer Spirale gleich zu rechnen sind. Da jede der einzelnen Spiralen 14" lang ist, so können deren drei auf jedem 6" langen Schenkel des Huseisens augebracht werden, wogegen das Huseisen, dessen Schenkel 12" lang sind, auf

jedem sechs solcher Spiralen falst. Hieraus ergiebt sich, dafs das 12° lauge Hufeisen im Gauzen zwölf solcher Spiralen = 672 Windungen, dagegen das, dessen Schenkel nur 6° lang sind, sechs Spiralen = 336 Windungen hat

Es wurden folgende vier Hufeisen geprüft:

Die Entfernung der Schenkel betrug bei allen 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" von Mitte zu Mitte derselben.

Zuerst wurde der Strom durch alle zwölf Spiralen = 672 Windungen der 12 zölligen Schenkel gesandt, mit einer Stärke, welche die Nadel auf 5° ablenkte. Daan wurden die drei untersten Spiralen auf jedem Schenkel ausgeschaltet und der Strom auf 10° erhöht, d. h. es wurde bei balber Windungszahl doppelter Strom angewandt, was dasselbe ist, als ob ich die Windungen auf die balbe Linge zusammenschiebe. Darauf wurden bei allen vier Hufeisen vier Spiralen (auf jedem Schenkel 2 = 224 Windungen) angewandt und diese durch einen Strom von 15° erregt. Endlich blieben auf jedem Schenkel nur die beiden Spiralen, welche dem Pol am nächsten sind und 112 Windungen haben mit einem Strom von 28°. Durch alle diese Zusammenstellungen wurde stets dieselbe magnetisirende Kraft erhalten. Wir finden folgendes Resultat:

|     |              |          |        | Mag      | gnet.    |          |
|-----|--------------|----------|--------|----------|----------|----------|
|     |              |          | 1.     | 2.       | 3.       | 4.       |
| 672 | Wind, am Pol | Strom 5° |        |          | 1,8 Prd. | 6.2 Pfd. |
| 336 | _            | - 10°    | 2 Pfd. | 6,2 Pfd. | 2,2 .    | 6,4 »    |
| 224 |              | » 15°    | 2,3 .  | 7,1      | 2,4 "    | 7,2 »    |
| 112 | _            | » 28°    | 2,7 »  | 7,8 »    | 2,7 »    | 8 »      |

Die Messungen sind bei einer Zwischenlage von einem Stück Bristolpapier zwischen Anker und Magnet angestellt. Sie zeigen eine regelmäßige Zunahme der Anziebung beim Zusammenschieben der Spirale nach dem Pole hin, ganz in der Weise, wie diess von mir bei den Stäben ebenfalls beobachtet worden ist '). Es war kein Zweisel, dass diese Erscheinung sich auch in Bezug auf die Tragkrast zeigen müsse. Es wurde daher in dieser Hinsicht nur mit dom Magneten folgender Versuch angestellt:

13. Tragkraft des 1" starken Magneten mit 12" langen Schenkeln.

| 672 | Windungen am Pol | 2º Str | omstärke | 7    | Pfd. |
|-----|------------------|--------|----------|------|------|
| 336 | _                | 40     | 20       | 8,8  | 20   |
| 224 | _                | 6°     |          | 10,2 | 29   |
| 112 | _                | 1140   |          | 14   | 30   |

Dieser Versuch ergiebt eine noch größere Kraft bei Annäherung der Spiralen an den Pol. Wir müssen uns daher unbedingt für den Satz erklären:

Die Ansiehung wie die Tragkraft vergrößern sich sowohl bei Stäben als bei Hufeisen, je mehr sämmtliche Spirakoindungen an dem Pole zusammengehäuft werden. Bei der Untersuchung desselben Satzes an Stabmagne-

Bei der Untersuchung desselben Satzes am Stabmagneten') fand ich eine Gränze dieser Zunahme bei Annäherung sämmtlicher Windungen an den Pol. Die jetzigen Untersuchungen zeigten ebenfalls diese Gränze, allein nur in dem Falle, wenn durch die große Anzahl von Windungen an der Stelle des Kerns, wo sie sich befanden, Sättigung eingetreten war. Derselbe Grund hat sicherlich auch bei den Stäben die Erscheinung hervorgerufen, solfs auch dort die Beschränkung wegzulassen ist, wenn man überhaupt festbält, dass alle diese Sätze nur bis zu dem Punkte gelten, wo in Folge der Sättigung nur eine terringerte oder gar keine Zunahme des Magnetismus mehr hervortritt. Dieß ist wohl zu beachten, da es zeigt, daß biger Satz mehr theoretische als praktische Wichtigkeit hat. Er ist wichtig um andere Resultate daraus zu er-

Ucher die ansiehende VVirkung der Stah-Elektromagnete, Pogg. Ann. Bd. 81, S. 49, ist von mir beobachtet: »Die Ansiehung ist, bei sonst gleichen Verhältnissen, um so größer, je näher alle VVindungen an der Berührungsfliche angehäuft sind.

<sup>2)</sup> Pogg. Ann. Bd. 81, S. 49.

klären, allein es ist nicht rathsam sämmtliche Windungen um den Pol anzubäufen, wenn man beabsichtigt den Strom nach Belieben zu steigern. Man würde es bei Weitem nicht in so hobem Maase im Stande seyn, als wenn die Windungen über den ganzen Kern ausgebreitet sind.

Wenn nun eine Annäherung der Spirale an den Pol größere Anziebung giebt, als wenn sie über den ganzen Kern ausgebreitet ist, so fragt es sich ferner, ob die Windungen nicht, an einer andern Stelle zusammengeschoben, ebenso oder noch vortheilhafter wirken.

Es wurde also untersucht:

- 2. Ist es gleichgültig, an welcher Stelle der Schenkel sich die Spirale befindet?
- J. Müller beantwortet auch diese Frage bejahend, hat jedoch keine Versuche darüber angeführt. Die von mir gemachten Beobachtungen widersprechen seiner Behaugtung aus Entschiedenste.

Zuerst wurden 1, 2 und 3 meiner Spiralen auf den 12zolligen Schenkeln des 1" dicken Huseisens von der größten Entfernung vom Pol bis dicht an denselben herangeschoben. Es zeigten sich folgende Resultate, wenn der Anker Tte" von den Polen eitsternt gehalten wurde:

## Anzlehung des Hufelsens mit 12zölligen Schenkeln von 1" Durchmesser bei verschiedener Entfernung der Spiralen vom Pol. 20° Stromstärke.

| Entfernung d. Spi- | 20 201                  | omotime e                |                         |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ralen v. Pol.      | 3 Spiralen.<br>1.5 Pfd. | 2 Spiralen.<br>0.84 Pfd. | 1 Spirale.<br>0,23 Pfd. |
| 45                 | 1,7 *                   | 0,87 »                   | 0,24 .                  |
| 3                  | 1,85 »                  | 1 .                      | 0,27 "                  |
| 11                 | 2,1 »                   | 1,08 -                   | 0,34 "                  |
| i i                | 2,1 "                   | 1,12 "                   | 0,36 "                  |

Diese Reihen ergeben eine regelmäßige Zunahme der Anziehungskraft bei Annäherung der Spiralen an den Pol.

Es war nnn zu zeigen, dass einerseits dasselbe bei anderen Dimensionen hinsichtlich der Länge und Dicke, andererdererseits in Bezug auf die Tragkraft stattfinde. Zu dem Zweck wurden noch folgende Versuchsreihen angestellt.

No 15 enthält Versuche mit i,", 1" und 2" dicken Schenkeln von 12" Länge bei einer Stromstärke von 20°.

No. 16 zeigt die Zunahme der Auziehung bei Huseisen mit 6" langen Schenkeln, wenn eine Spirale von ihrer größten Entfernung vom Pol bis nahe an denselben gerückt wurde.

No. 17 giebt die Tragkraft des 2" starken Huseisens, dessen Schenkel 12" lang sind, mit einer Spirale, welche durch eine Stromstärke von 6° erregt wurde.

| Entfernung der<br>Spirale vom | Magnet    |          |         |  |  |
|-------------------------------|-----------|----------|---------|--|--|
| Pol.                          | I" dick.  | l" dick. | 2" dick |  |  |
| 61"                           | 0,29 Pfd. | 1,5 Pfd. | 4,5 Pfd |  |  |
| 43                            | 0,37 "    | 1,7 "    | 4,9 »   |  |  |
| 3                             | 0,48 »    | 1,9 »    | 5,2 »   |  |  |
| 11                            | 0,7 »     | 2,1 "    | 5,8 "   |  |  |
| 1                             | 0,75 ».   | 2,1 "    | 6       |  |  |

Diese Versuche, wie die in No. 12, sind nicht in Hinsicht auf ihren Durchmesser mit einander zu vergleichen, da nicht in allen Fällen die Polstächen gleich gut in einer Ebene lagen.

## Hufelsen mit 6" langen Schenkeln.

| rale vom Pol.  | 13" dick. | 3" dick.  |
|----------------|-----------|-----------|
| 4"             | 3,3 Pfd.  | 0,67 Pfd. |
| $2\frac{1}{2}$ | 3,4 "     | 0,7 »     |
| *              | 3,5 »     | 0,9 »     |

Diese beiden Reihen zeigen eine geringere Zunahme der Anziehung, worin vielleicht der Grund liegt, das J. Müller die Resultate für gleich gehalten hat, da die von ihm angewandten Huseisen die Länge von 6' nicht überstiegen. Auch finde ich bei der Tragkraft, welche Müller nur gemessen, die Zunahme weniger groß als bei der Anziehung, weshalb denn auch durch Versuchsfehler dies geringere Anwachsen ganz verdeckt werden konnte.

 Tragkraft des 2" starken Hufelsens mit 12" langen Schenkeln, magnetisirt durch zwei Spiralen von 56 Windungen bei 6° Stromstärke.

| Entfernung vom<br>Pol. | Tragkrafi |
|------------------------|-----------|
| 10"                    | 13 Pfd    |
| 8                      | 13 "      |
| 6                      | 14 "      |
| 4                      | 14,5 "    |
| 2                      | 15 »      |
|                        | 16 -      |

Auch bei der Tragkraft finden wir die Zunahme bei Annäherung der Spirale an den Pol, so dass uns sämmtliche Versuche zu dem Satze führen:

Die Anziehung und Tragkraft ist um so größer, je näher die Spirale den Polen des Magneten ist.

3. Welchen Einstuß hat die verschiedene Ensfernung der Schenkel des Huseisens von einander bei gleicher Länge derselben?

Zur Beantwortung dieser Frage wurden Huseisen von ganz verschiedener Construction gewählt. Die Resultate sind in solgender Tabelle zusammengestellt:

| Entfernung | der | Schenkel |
|------------|-----|----------|

|     |    | 51"   |    | 41"  | 4      | "  | 3    | ļ" |      | 3"   | 21   | •    |
|-----|----|-------|----|------|--------|----|------|----|------|------|------|------|
| No. | 1. | 2,8 1 |    |      | d. 2,7 |    |      |    | 2,75 | Pfd. | 2,71 | PId. |
| 39  | 2. | 1,97  | 10 | 1,95 | 1,95   | 20 | 1,95 |    | 1,9  | 30   | 1,95 | ,    |
| 10  | 3. | 1,8   | 10 | 1,8  | 1,8    | 30 | 1,8  | 30 | 1,8  | 30   | 1,85 | 30   |
| 30  | 4. | 1,55  | 30 |      | 1,55   | 30 |      |    | 1,5  | 30   | 1,5  | 30   |
| 10  | 5. | 1,8   | ю  |      |        |    | 1,75 | 10 |      |      | 1,7  | 30   |
| 10  | 6  | 4,5   | 30 |      | 4,4    | 30 |      |    |      |      | 4,4  | p    |
|     | 7. | 13    | 30 |      | 131    | 30 |      |    |      |      | 13   |      |

In No. 1 sind die Versuche angegeben mit dem 2" dicken Huseisen, dessen Schenkel 6" lang sind. Zwischen Anker und Magnet lag ein ½" dickes Brettchen.

No. 2 enthält Messungen mit demselben Magneten, allein statt des zweizölligen Ankers wurde der 3" dicke angewandt

No. 3. Dieselben 2" dicken Schenkel sind auf ein dünneres Verbindungsstück geschraubt, dessen Höhe nur 4" ist.

No. 4. Auf das Verbindungsstück in No. 3 wurden statt der 2" dicken Schenkel 3" dicke aufgesetzt.

Anker wurde jetzt in 15" Entfernung gehalten.
No. 5. Statt der 3" dicken Schenkel wurden 2" dicke 12" lange genommen. Der Anker war wieder " vom Pol entfernt.

No. 6. Dieselbe Combination wie die vorige, nur statt des zuletzt angewandten Verbindungsstücks wurde wieder das 15" dicke 2" breite, welches in No. 1 und 2 gebraucht war, benutzt.

Bei allen diesen Versuchen war die erregende Stromstärke 20°. Jetzt wurde in No. 7 ein Versuch der Tragkraft gemacht, mit dem 1" dicken Huseisen, dessen Schenkel 12' lang sind. Sie waren mit 672 Windungen ihrer ganzen Länge nach umgeben und wurden durch eine Stromstärke von 4º magnetisirt.

Alle diese Reihen zeigen aufs Klarste den Satz:

Die Anziehung wie die Tragkraft bleibt dieselbe bei jeder beliebigen Entfernung, aber gleicher Länge der Schenke 1.

Der Grund dieser Erscheinung liegt unzweiselhaft darin. dass zwei entgegengesetzte Wirkungen einander ausheben. Wir haben früher gesehen, dass Verlängerung des Eisenkerns Vergrößerung der Anzichung bewirkt, andererseits steht es fest, dass die beiden Schenkel um so mehr auf einander einwirken, je näher sie einander sind. Nähere ich nun die Schenkel einander, so verstärken sie sich gegenseitig mehr als zuvor, allein die Menge des magnetischen Eisens ist um soviel geringer, als das Verbindungsstück und der Anker, welche zwischen den beiden Polen sich befinden, kürzer geworden sind. Das Umgekehrte findet statt bei Entfernung der Schenkel von einauder.

4. Welchen Eiufluss hat die Verlängerung der Schenkel des Huseisens?

Wir haben vorn gesehen, dass Lenz und Jacobi finden, die Länge der Stab-Elektromagnete sey ohne Einfluss auf den Magnetismus der Endflächen. Es ist mir stets un-99 \*

erklärlich gewesen, wie sie zu diesem Resultat gekommen sind, da sämmtliche von mir angestellten Versuche damit in directem Widerspruch stehen. In neuester Zeit giebt aber ein von Nikles im Institut veröffentlichter Aufsatz darüber Ausschlus '). Nikles behauptet nämlich, Lenz und Jacobi hätten mit Hufeisen experimentirt. Obgleich nun von den Experimentatoren die Sache nicht so angesehen wird, so ist in der That die Anordnung des Experiments der Art, dass man die dort \*) gesundenen Resultate als durch Versuche mit Huseisen erhalten anschen muss. Es werden nämlich zwei Eisenstäbe einander parallel befestigt, durch die sie umgebenden Spiralen in entgegengesetzter Richtung magnetisirt und auf beiden Enden mittelst Anker verbunden. Diese Anker, welche kurze Hufeisen und deren Schenkel mit Iuductionsspiralen umgeben sind, wurden dann gleichzeitig abgerissen, und die dabci entstehenden Inductionsströme gemessen. Nun ist es aber für die Wirkung auf jeden einzelnen Anker gewiss gleichgültig, ob zu derselben Zeit auch der andere abgerissen wird oder nicht. Jeder ist so afficirt, wie wenn das ganze System ein Hufeisen gewesen wäre. Somit ist es allerdings erklärt, warum Lenz und Jacobi die Länge der Magnete ohne Einfluss finden, wenn der von Müller ausgesprochene Satz richtig ist, dass die Länge der Schenkel eines Hufeisens ohne Einfluss ist.

Zur experimentellen Prüfung dieses Satzes wurden sämmt-

<sup>1)</sup> Im Institut vom 8. Dec. 1852 heißt es in Niklès Außsts S. 397:

MN. Niklès a tité conduit à ce système d'électro-aimants par
des recherches dans le but de saooir, si fallongement des branches
d'un électro-aimant exerce de l'influence sur les poids portés, Mr.
Dub repond offirmatiement; Mrs. Lens et Jacobie tMr. Maiter de Fribourg n'admettent pas cette influence. Mr. Niklès explique cette contradiction en faiant voir que l'allongement n'a d'hfluence que aur les électro-aimants rectifiques, condition dans laquelé
Mr. Dub a opéré, et que cette influence est nulle ches les aimants
on fer à checal, la seute forme d'aimants avec laquel e
Mr. Muller et Mrs. Lenz et Jacobi aient expérimentés.
2) Pogs. Ann. Bl. 61, S. 262.

liche mir zu Gebote stehenden Hufeisen von ‡", 1" und 2" Dicke untersucht, Ich führe hier die Resultate mit den 1" und 2" dicken Magneten anf. Bei allen ungab dieselbe magnetisirende Kraft die Schenkel ihrer ganzen Länge nach. Der Anker wurde vom Magnet in ½" Entfernung gehalten.

18. Anziehung I" dicker Magnete von verschiedener Länge.

| Länge der | Zahl der VVin- | Strom-  | Anzie-   |
|-----------|----------------|---------|----------|
| Schenkel. | dungen.        | stärke. | hnng.    |
| 4"        | 224            | 287 0   | 2,2 Pfd. |
| 6         | 336            | 20      | 2,1 "    |
| 9         | 448            | 131     | 2,2 "    |
| 12        | 672            | 104     | 2,1 "    |

 Anziehung 2" dicker Magnete von 6" und 12" Länge, Stromstärke 20°.

|            | Magnet |       |           |     | Ma    | gnet      |
|------------|--------|-------|-----------|-----|-------|-----------|
|            | 6"     | lange | Schenkel. | 12" | lange | Schenkel. |
| Anziehung: |        | 5,8   | Pfd.      |     | 5,6   | Pfd.      |

Bei dem letzten Versuche wurde die Spirale wirklich je nach der Länge der Kerne weiter ausgebreitet oder zusammengeschoben, während der Strom derselbe blieb. Die Abweichungen, welche sich bei der Anziehung zeigen, sind anbedingt auf die Versuchsfehler zu rechnen, und wir müssen uns biernach für den von J. Müller ausgesprochenen und auch neuerdings von Nikles gefundenen Satz erklären:

Die Länge der Schenkel eines Hufeisens hat keinen Einflufs auf die Anziehung desselben, wenn die Windungen der Spirale es seiner ganzen Länge nach umgeben.

Hierbei ist jedoch das S. 25 Gesage zu berücksichtigen, das bei derselben Windungszahl und demselben Strom um so eher Sättigung eintreten mufs, je kürzer die Schenkel sind; da, um mit Feilitzsch zu sprechen, derselbe Querschnitt um so mehr magnetisirte Theile hat, je mehr Windungen ihn umgeben.—

Diese vier zuletzt gefundenen Sätze geben gegenseitig über einander Aufschlufs, so wie sie auch aufs Vollkom

an Crople

menste mit den von mir bei Stäben gefundenen Sätzen in Einklang stehen. Sie erlangen dadurch um so mehr Wahrscheinlichkeit, dass eine theoretische Betrachtung, nach Annahme eines der Sätze, die übrigen als nothwendig herausstellt.

Es war bisher von mir gefunden:

- Die Anziehung ist um so größer, je näher alle Windungen an dem Pole angehäuft sind.
- Die Anziehung nimmt zu bei Verlängerung des Eisenkerns, wie überhaupt bei Vergrößerung der Eisenmasse.

Aus diesen Sätzen lassen sich aber die vier vorn gefundenen mit ziemlicher Sicherheit schließen. Es ist gewiss höchst wahrscheinlich, dass, wenn bei den Stabmagneten eine Anhäufung der Spirale an den Polen Vermehrung der Anziehung giebt, diess sich auch bei den Huseisen zeigen werde. Wenn nun aber eine Verkürzung des Kerns die Anziehung verringert, dagegen ein Anhäufen der Spirale am Pol dieselbe vermehrt, so ist es nicht unwahrscheinlich. dass diese Wirkungen einander aufheben. Wäre dagegen der Müller'sche Satz richtig, dass die Spirale dieselbe Wirkung hat, mag sie sich befinden, wo sie wolle, so ist nicht einzusehen, warum ein längerer Kern nicht mehr wirken soll als ein kurzer, da diess doch bei den Stabniagneten der Fall ist. Wenn ferner die beiden Schenkel eines Huseisens einander gegenseitig verstärken, was von Niemand in Abrede gestellt wird, so muss diese Wirkung um so größer seyn, je näher dieselben einander sind. Es müßte also, wenn die Verlängerung des Kerns keinen Einflufs übte, die Anziehung znnehmen bei Annäherung der Schenkel.

Wir finden also in den meisten Fällen Uebereinstimmung der Wirkung der Hufeisen mit denen der Stäbe; für die Fälle aber, wo die Erscheinungen bei Huseisen von denen bei Stäben abweichen, zeigt sich das bemerkenswerthe Resultat, dafs die Hufeisenausiehung einfachere Erscheinungen darbietet, als die der Stäbe.

So sind wir denn auf dem Punkte angelangt, dass wir den Magnetismus und auch die Anziehung und Tragkrast derjenigen Art von Elektromagneten zu bestimmen im Staude sind, welche bisher für die complicirteste gehalten wurde. Wir sind es im Stande für den Fall, das ein cylinderischer, oder noch besser, kugelfürmiger Anker angewandt wird; allein es sind noch nicht die Schwierigkeiten gehoben, welche eine andere Form der Berührungsfläche bietet.

Eine der wichtigsten für jetzt zu lösenden Aufgaben ist mithin ohne Zweifel die Auffindung eines umfassenden Gesetzes über die Wirkung verschieden geformter Anker.

Stellen wir schliefslich die Ergebnisse der vorliegenden, so wie der früher von mir mit Hufeisen gemachten Untersuchung zusammen, so finden wir:

- Die Anziehung der Hufeisen-Elektromagnete verhält sich, bei gleicher Windungszahl der elektromagnetischen Spirale, wie die Quadrate der magnetisirenden Stromesintensitäten.
- Die Anziehung der Hufeisen verhält sich, bei gleichem Strom, wie die Quadrate der Windungszahlen der magnetisirenden Spirale.
  - Die Anziehung der Hufeisen verhält sich wie das Quadrat der Stromstärke multiplicirt mit dem Quadrat der Windungszahl,

Da sich nnn auch fand, daß die Tragkraft in demselben Verhältniß bei Hufeisen wie bei Stäben wächst, so ergiebt sich als wichtigstes Gesetz des Elektromagnetismus überhaupt:

- »Die Anziehung und Tragkraft sowohl der Stab- als Hufeisenelektromagnete verhält sich wie das Quadrat der Stromstärke multiplicit mit dem Quadrat der Windungssahl.»
- 4) Der Magnetismus massieer Eisencylinder von gleicher Länge, die durch galvanische Ströme von gleicher Stärke und durch Spiralen von einer gleichen Ansahl den Kern eng umschliefsender Windungen magnetisirt sind, ist den Wurzeln der Durchmesser dieser Cylinder genau proportional.
- 5) » Für den Fall, dass die Berührungsstäche nicht die Er-



scheinung trübt, verhält sich die Ansiehung und die Tragkraft, bei gleicher magnetisirender Kraft, wie die Durchmesser der Stab- und Hufeisen-Elektromagnete.

6) Die Anziehung der Stab- und Hufeisen-Elektromagnete nimmt, bei gleicher magnetisirender Kraft, zu, je näher sämmtliche Spiralwindungen dem Pole sind.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass bei Anhäusung der Spirale auf einen kleinen Raum, viel eher Sättigung eintritt, als wenn dieselbe über den ganzen Kern verbreitet ist.

 Die Ansiehung wie die Tragkrast der Huseisen-Elektromagnete bleibt, caeteris paribus, dieselbe bei jeder beliebigen Entsernung der Schenkel.

Endlich habe ich den, wie sich herausgestellt hat, schon von Lenz und Jacobi heobachteten, doch erst von J. Müller ausgesprochenen Satz bestätigt gefunden:

 Die Länge der Schenkel eines Hufeisens hat keinen Einflufs auf die Anziehung und Tragkraft desselben, wenn die Windungen der Spirale es seiner ganzen Länge nach umgeben.

## V. Bemerkungen über die Niobsäure, die Pelopsäure und die Tantalsäure; von Heinr. Rose.

Ich habe vor mehreren Jahren auf die Unterschiede aufmerksam gemacht, welche in dem Verhalten der Säurendes Tantals, des Pelops und des Niobs gegen Reagentien stattfinden '). Es ging daraus hervor, dass diese drei Säuren zwar in vieler Hinsicht, namentlich in ihrem Verhalten gegen Natron, eine gewisse Aehnlichkeit bestizen, das aber die Unterschiede in so vieler anderer Hinsicht so wesentliche waren, dass an einer Eigenthumlichkeit derselben nicht im Mindesten zu zweiseln sey.

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. Bd. 69, S. 115.

Nach dieser Zeit haben wir, Hr. Weber uud ich, uus fortwährend mit diesem Gegenstande beschäftigt, besoders um mit Genauigkeit die Atomgewichte dieser Säuren zu bestimmen und ihre wichtigsten Verbindungen darzustellen. Es zeigteu sich dabei Schwierigkeiten, wie sie wohl bei den Untersuchungen anderer Substanzen so leicht sicht stattfinden können. Endlich siud wir dabei auf Resultate gekommen, die wir nicht erwarten konnten, und die wir, da die Untersuchungen noch lange nicht vollendet sind, nur zum kleinsten Theile jetzt mittheilen.

In meinen früheren Abhandlungen habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Pelopsäure eine große Achnlichkeit mit der Tantalsäure zeigt, so dass ich mich erst
nach einer langen, anhaltenden und grüudlichen Untersuchung entschliefesen konnte, sie für eine von der Tantalsäure bestimmt verschiedene metallische Säure zu halten.
Sie unterscheidet sich hingegen weit mehr von der Niobsäuer, mit welcher sie gemeinschaftlich aus dem Columbit
von Baiern und von Nordamerika erhalten wird.

Dass die Tantalsäure bestimmt von der Pelopsäure verschieden ist, haben wir uns durch fortgesetzte Untersuchungen vollkommen überzeugt. Aber zwischen der Pelopsäure und der Niobsäure haben wir endlich einen merkwürdigen und unerwarteten Zusammenhang gefunden.

Es wurden die beiden Säuren früher aus den ihnen entsprechenden Chloriden durch Zersetzung vermittelst Wassers dargestellt, da andere Trennungsarten sich nicht als vortheilhaft bewährten. Nachdem die aus den Columbiten erhaltene Säure mit Kohle gemengt worden war, wurde das Gemenge in einer Glasrühre erhitzt, während Chlorgas darüber geleitet wurde. Ich habe in mehreren meiner früheren Abhandlungen darauf aufmerksam gemacht, mit welchen Schwierigkeiten die Trennung des leichter flüchtigen Pelopchlorids von dem schwerer flüchtigen Niobchlorid durch allmäliges gelindes Erhitzen sey, und bemerkte, dafs die Umwandlung der Säure in Chlorid wohl 20 bis 30 Mal wiederholt werden mußte, um die bei-

den Chloride in einem einigermaßen reinen Zustande zu erhalten.

Je öfterer in späteren Zeiten die Erzeugung der Säuren aus den Chloriden wiederholt wurde, desto mehr mufste
es uns bei dieser Gelegenheit auffallend seyn, dafs wenn
auch eine nach unserer Ansicht reine Pelopsäure oder reine
Niobsäure auf die beschriebene Weise angewandt wurde,
doch immer fast nie ein reines Chlorid, sondern Gemenge
der beiden Chloride erbalten wurden, von denen das eine
vom andern durch Erhitzung getrennt werden mufste,
was mit Schwierigkeiten verknüpft war, und viel zu wünschen übrig liefs, da die Temperaturen, bei welchen beide
Chloride sich verflüchtigen, nicht sehr von einander verschieden sind.

Bei der Bereitung des Tantalchlorids aus den Tantaltiern aus Finnland. konnte etwas Aehnliches nicht bemerkt werden. Wohl hinterliefs oft das Tantalchlorid, wenn es nach seiner Darstellung ethitzt wurde und von einer Stelle zu einer andern fortgetrieben werden sollte, einen geringen Rückstand von sich nicht verfücbtigender Tantalsäure, aber diefs geschah nur, wenn bei der Darstellung nicht alle Vorsichtsmaaſsregeln angewandt worden waren.

Es sey mir hier erlaubt, diese Vorsichtsmaafsregeln, wie sie von Hrn. We ber bei der Bereitung dieser Chloride in neuerer Zeit angewandt wurden, umständlich zu erwähnen, da sie das Resultat von langen und mühsam erworbenen Erdahrungen sind. Die Reinheit des zu erhaltenden Produkts erfordert, wie wir uns überzeugt haben, dafs keins der kleinsten Handgriffe bei der Bereitung der Chloride vernachlässigt werde.

Die Tautalsäure wird mit Stärkmehl oder besser mit Zucker gemengt, und das Gemenge beim Ausschlufs der Luft bis zur vollständigen Verkohlung der organischen Substanz geglüht. Die erhaltene poröse Kohle wird in kleine Stücke gebrochen, bis zum Glühen erhitzt, und im glühenden Zustand in eine Glasröhre gefüllt, welche in einem Verbrennungsofen zwischen starkem Kohlenfeuer zum Glühen gebracht wird, während ein Strom von Kohlensuregs, der durch concentrirte Schwefelsäure und Röhren von Chlorealeium sorgfültig getrocknet ist, darüber geleitet wird. Es ist diese Vorsicht nötlig, da die Kohle auch im stark durchglühten Zustande, und wenn auch das Einfüllen in die Glasröhre mit großer Schnelligkeit geschieht, doch aus der Luft etwas Feuchtigkeit aufnimmt, welche zersetzend auf das Chlorid, während dessen Bildung, einwirkt.

Wenn während der Behandlung mit Kohlensäure aus der glühenden Kohlenmasse keine Spuren von Wasser sich mehr entwickeln, und in den kälteren Theilen der Glasröhre sich ansetzen, so läfst man sie vollständig erkalten, während das Darüberleiten des Kohlensäuregases fortgesetzt wird. Man ersetzt dann den Kohlensäureapparat mit einem Chlorapparate. Das Erhitzen der Glasröhre darf darauf uicht eher stattfinden, als bis alle atmosphärische Luft und alles Kohlensäuregas vollständig ausgetrieben und alle Theile des Apparates mit Chlorgas angefüllt sind.

Man erhält dann durchs Erhitzen aus der Tantalsäure ein reines gelbes Chlorid, wenn die metallische Säure vorher von aller Wolfransäure befreit worden war. Ist dies nicht der Fall gewesen, so erhält man selbst bei kleinen Mengen von vorhandener Wolframsäure ein rothes Sublimat.

Das rothe Wolframchlorid ist etwas flüchtiger als das Teutalchlorid, und kann durch gelindes Erhitzen aunähernd davon getrennt werden. Mit etwas größerer Schwierigkeit ist das Zinnchlorid im Tantalchlorid zu erkennen, wenn das in den Tantaliten enthaltene Zinnoxyd nicht vollständig getrennt worden war. Es zeigt sich in den meisten Fällen, noch ehe das Tantalchlorid sich zu verstüchtigen ansängt, in Tropsen, welche gewöhnlich eine gelbliche Farbe haben.

Die Reinigung der Tantalsäure von kleinen Mengen von Wolframsäure und von Zinnoxyd geschicht gewöhnlich, wie diess Berzelius schon vor langer Zeit gezeigt hat, dass man die noch feuchte Tautalsäure mit Schweselammonium digerirt. Ich habe aber schon früher angesührt, dass es, namentlich bei etwas größeren Mengen von Tantalsäure, nicht möglich ist, dieselbe auf diese Weise von jeder Spur von Wolframsäure, besouders aber von Zinnoxyd, zu befreien '). Man kann die Gegenwart dieser Oxyde erst erkennen, wenn man die Tantalsäure in Chlorid verwandelt.

Eine weit vollkommnere Trenuung ist die, dafs man die Tantalsäure mit einem Gemenge von kohlensaurem Natron und Schwefel schmelzt. Die geschmolzene Masse wird mit Wasser behandelt und das Ungelöste mit verdünntem Schwefelammonium gut ausgewaschen. Die Tantalsüre ist dann vollständig von den metallischen Oxyden gereinigt, enthält aber noch Natron, von welchem sie am besten durch Schmelzen mit zweifach-schwefelsaurem Kalibefreit wird.

Bereitet man aus einer auf diese Weise gereinigten Tantsisäure nach der augegebenen Methode das Chlorid, so erhält man dasselbe von rein gelber Farbe, und rein von Aci - Chlorid. Die Gegenwart von letzteren kann übrigens nur dann erst erkannt werden, wenn das Chlorid in der Atmosphäre von Chlorgas durchs Erhitzen von einer Stelle zur auderen getrieben wird. Bei vollkommuer Reinheit muß es sich dabei vollständig verflüchtigen, ohne einen kleinen Rückstand von nicht flüchtiger Säure zu hinterlassen.

Hierbei ist aber noch ein Umstand zu berücksichtigen. Wird das Tantalchlorid unter den beschriebenen Vorsichtsmaafsregeln dargestellt, so sind die ersten Mengen des sublimirten Chlorids rein gelb, und während der ganzen Operation sieht man keine Spur von einer weißen Einmengung, was stets der Fall ist, wenn noch etwas atmospärische Luft im Apparate enthalten ist. Wird nun das in dem kaltem Theil der Glassöhre sich sublimirte Chlorid nicht erhitzt, so lange noch die Erzeugung und die Sublimation von Chlorid stattfindet, ist endlich alles Tantal aus 1) Poses Am Bas 69. S. 118.

der Kohlenmasse als Chlorid ausgetrieben worden, und ist der ganze Apparat mit reinem Chlorgase angefüllt, so kam man dann das Tantalehlorid durchs Erhitzen, wobei es zuerst schmilzt, so weit verflüchtigen als es die Länge der Glasröhre erlaubt, ohne dafs dabei eine Spur von Tantalsürer zurückbleibt.

Erbitzt man aber das sublimirte Tantalchlorid früher, und zwar wenn noch neue Mengen desselben aus der Koblemasse durch Chlor erzeugt werden, so verflüchtigt sich das sublimirte Tantalchlorid beim Erbitzen nicht ohne allen Rückstand, und es bleibt eine geringe Menge von weißer Tantalsäure in einem blasigen Zustande zurück, und so weit man auch bei einer bedeutenden Länge des Glasrohrs das Chlorid durch Erbitzung forttreibt, so setzt sich auf dem ganzen Wege eine kleine Menge von Säure ab.

Es ist die Gegenwart des Kohlenoxyds, durch welche beim Erhitzen das gebildete Tantalchlorid etwas zersetzt und oxydirt wird. Durch welch einen Procefs diefs stattfindet, ist mir nicht ganz klar; deun es findet bei der Erzeugung der geringen Menge von Tantalsäure aus den Chlorid keine sichtliche Abscheidung von Kohle statt; aber es ist durch eine lange Erfahrung die Thatsache bestätigt, dafs das gebildete Cblorid sich nur dann in dem leeren Theile der Glasröhre durchs Erhitzen vollständig und ohne alle Zersetzung verflüchtigt, wenn alles Tantal aus der Kohle durchs Chlor als Chlorid ausgetrieben und das gebildete Koblenoxydgas vollständig aus dem Apparate durch das Chlorgas verdrängt worden ist.

Obgleich das Tautalchlorid nicht voluminös ist, und daher nicht die Eigenschaft bat, wie andere Chloride, namentlich wie das Niobchlorid, das Glasrohr zu verstopfen, so ist es doch rathsam, das Glasrohr nicht zu eng zu nehmen. Will man ungefähr 5 Grm. Tantalsäure in Chlorid verwandeln, so ist es gut, eine Röhre anzuwenden, deren Durchmesser nicht unter \(\frac{1}{2}\) ZOII beträgt. Denn das erzeugte Cblorid häuft sich an der kälteren Stelle der Glasröhre, die der Kohlenmasse am nächsten ist, an, und darf

von dieser durch Erhitzung nicht eher fortgetrieben werden, als bis alles Tantal sich in Chlorid verwandelt hat.

Unter den beschriebenen Vorsichtsmaaßregeln wurden auch die beiden Chloride des Niohs und des Pelops dargestellt. Ersteres bildet, wie ich dieß in meinen früheren Abhandlungen bemerkt habe, ein weißes, voluminöses, in der Hitze flüchtiges, aber nicht schmelzbares Chlorid, letzteres ein gelbes, in der Hitze sehr leicht schmelzbares Chlorid, das in seinem äußeren Ansehen sehr viele Achnlichkeit mit dem Tantalchloride hat.

Hat man die metallische Säure aus dem Columbit von Baiern und von Nordamerika, so wie aus dem Samarskit (Urenotantal, Yttroilmenit von Herrmann) aus Sibirien abgeschieden, so kann man dieselbe schon durch Schwefelammonium fast ganz von den Spuren von Wolframsäure reinigen, die sie enthält. Wird sie dann mit Kohle und Chlor hehandelt, so erhält man stets ein weißes und ein gelbes Chlorid, oder das des Niohs und das des Pelops. Ersteres erzeugt sich stets im Anfange der Operation, letzteres mehr gegen Ende derselben, und dann in größerer Menge. Da das gelbe Pelopchlorid etwas flüchtiger als das weiße Niobchlorid ist, so wurden, wie ich diess schon oft angeführt, die beiden Chloride durch gelindes Erhitzen von einander getrennt. Der größte Uebelstand, der das Resultat in den meisten Fällen sehr beeinträchtigte, entsprang aus der außerordentlich voluminösen Beschaffenheit des Niobchlorids. Selbst bei Anwendung einer nur geringen Menge von Säure, und bei einem sehr weiten Durchmesser der angewandten Glasröhre verstopfte sich diese mit Leichtigkeit, so dass die Chloride dann immer einer höheren Temperatur ausgesetzt werden mußten, als zur Verslüchtigung des Pelopchlorids nöthig war, wodurch immer gröfsere oder geringere Mengen des weißen Niobchlorids mit dem Pelopchlorid fortgeführt wurden. Dieses Verstopfen des Glasrohrs findet gewöhnlich so leicht statt, dass, noch ehe sich das Pelopchlorid erzeugt hat, der Durchgang des Chlorgases verhindert, oder nur bei Anwendung eines hoben Drucks möglich wird. In solchen Fällen muß das Chlorid schnell einer starken Hitze ausgesetzt werden, um dem Chlor den ungehinderten Durchgang zu verschaffen, Sehr häufig wird, wenn der Durchgang des Gases verhindert worden, und dasselbe sich in einer starken Spannung befindet, beim Erhitzen des Niobchlorids dasselbe dann durch einen heftigen Chlorstrom durch die ganze Länge einer 6 Fns langen Röhre fortgeschleudert, so dass dann unter diesen Umständen die Trennnug der beiden Chloride gleich im Anfange der Operation unmöglich wurde.

Ein zweiter Uebelstand in der Trennung besteht darin, dass das gelbe Pelopchlorid ähnliche Eigenschaften wie das Tantalchlorid besitzt; es darf, so lange noch durch die Bildung der Chloride Kohlenoxyd sich erzeugt, nicht erhitzt werden, ohne nicht eine geringe Zersetzung zu erleiden, ein Umstand, den wir erst durch die Eigenschaften des Tantalchlorids kennen lernten.

Beide Umstände sind der Trennung beider Chloride durchs Erhitzen im hohen Grade hinderlich. Denn wenn wegen der Verstopfung der Glasröhre durch das Niobchlorid dasselbe erhitzt werden muss, um dem Chlorgase einen Ausgang zu verschaffen, erlaubte die Zersetzbarkeit des Pelopchlorids in einer Kohlenoxydgas haltigen Atmosphäre diese Erhitzung nicht.

War jedoch unter sehr günstigen Umständen eine Trennung beider Chloride erfolgt, waren beide einzeln durch Behandlung mit Wasser wiederum in Säuren verwandelt worden, so gab jede derselben nach der Behandlung mit Kohle und Chlor wiederum die beiden Chloride, das weiße und das gelbe. Dieselbe Säure, zu wiederholten Malen derselben Behandlung unterworfen, führte immer wieder zu denselben Resultaten, deren Ursachen wir den angegebenen Umständen zuschreiben mußten.

Nach vielen mühevollen, aber vergeblichen Versuchen wurde eine kleine Menge Niobsäure, die ans sehr reinem niobsaurem Natron abgeschieden worden war, mit einer sehr großen Menge von Zucker nach und nach verkohlt; die erhaltene Kohlenmasse wurde aufs Neue mit Zucker gemengt und verkohlt, und diese Operation wurde drei bis vier Mal wiederholt, um eine sehr innige Mengung der Säure mit einer großen Menge von Kohle zu erhalten welche zuerst in einem Strome von gut getrockuetem Kohlensäuregas geglüht und dann unter den oben beschriebenen Vorsichtsmaafsregeln unter Vermeidung von aller atmosphärischen Luft in einem starken Strome von Chlorgas erhitzt worden war. Im Anfange wurde die Kohlenmasse in einer nur sehr gelinden Temperatur behandelt.

Dieser Versuch führte zu dem überraschendsten Resultate. Die angewandte reine Niobskurre gab statt derein weißen Niobskluröts das reinste gelbe Pelopchlorid,
ohne die geringste Spur von Niobchlorid. Nachdem die
Zerestzung beendet und der ganze Apparat mit reinem
Chlorgas angefüllt war, konnte das gelbe Pelopchlorid
von einer Stelle zur andern, und bis zu einer großen Entfernung verflüchtigt werden, ohne auch nur eine Spur von
weißem Chloride oder von abgeschiedener Säure zu zeigen.

Die nächste Ursach dieser so böchst unerwarteten Erscheinung wurde in der sehr großen Menge der angewandten Kohle gesucht, und der Versuch nach dieser Ansicht wiederholt, aber mit ungünstigem Erfolge, denn es erzeugte sich neben Pelopchlorid eine bedeutende Menge vom weißen Niobchlorid. Es mussten also noch andere Umstände erforderlich seyn, welche die Erzeugung des reinen gelben Chlorids bedingten. Die Temperatur war bei diesem Versuche anfangs eine nicht so niedrige, wie bei dem ersten, und es schien außer der großen Menge von Kohle eine niedrige Temperatur eine zweite Haupt bedingung zur Erlangung eines günstigen Resultats zu seyn. Aber auch ein dritter Versuch, der im Sinne dieser Ansicht angestellt wurde, fiel wiederum ungünstig aus. Bei diesem aber war bei einer größeren Menge der angewandten Säure, und daher einer sehr großen Menge von Kohle, die Glasröhre so voll gefüllt, dass das Chlorgas nur aufserst langsam Blase für Blase durch den Apparat strich. Trotz

Trotz der großen Menge der angewandten Kohle und der sehr niedrigen Temperatur erzengte sich hierbei fast nur reines Niobehlorid.

Endlich wurde ein vierter Versuch ausgeführt, und zwar unter Anwendung von:

- einer sehr großen Menge von Kohle im Verhältniss zur angewandten Säure,
- ciner sehr sorgfältigen Vertreibung aller Feuchtigkeit durch starkes Glühen des Gemenges in trocknem Kohlensäuregase,
- einer vollständigen Vertreibung der Kohlensäure, nachdem das Gemenge in diesem Gase erkaltet war, durch einen sehr raschen Strom von Chlorgas, das erst hinzugeleitet worden, nachdem alle atmosphärische Luft aus dem Chlorapparate ausgetrieben worden war;
- endlich einer sehr geringen Erhitzung, nachdem alle Theile des Apparats so mit Chlorgas angefüllt waren, dass sie intensiv gelblich-grün erschienen.

Bei Anwendung aller dieser Vorsichtsmaafsregeln erzeugte sich aus reiner Niobsäure das reinste gelbe Pelopchlorid, das nach Beendigung der Sublimation, und uachdem alles Kohlenoxydgas durch das überschüssige Chlor verjagt worden war, vollständig durchs Erhitzen von einer Stelle zur andern getrieben werden konnte, ohne eine Spur von Niobchlorid zu zeigen, oder Säure abzuscheiden. Und mit ganz demselben Erfolge sind später alle Versuche angestellt worden, um reines Pelopchlorid und aus diesem durch Zersetzung vermittelst Wassers reine Pelopsäure, zu erhalten. Es konnte dazu erien Niobsäure, reine Pelopsäure, oder die Säure angewandt werden, welche unmittelbar aus den Columbiten von Bodenmais und von Nordamerika und aus dem Samarskit vom Ural erhalten worden wer.

Wurde das auf diese Weise erhaltene reine gelbe Chlorid durch Wasser zersetzt, und die erhaltene Saure mit Zuckerkohle und Chlorgas behandelt, aber mit einer geringeren Menge Kohle als zur Erzeugung des gelben Chlorids nothwendig ist, so erhielt mau wieder darans die beiden Chloride, das weise und das gelbe, und zwar von deur erstern um so mehr, je geringer die Menge der angewandten Kohle und je höher die Temperatur war, die gleich beim Anfange der Operation angewandt wurde.

Das reine gelbe Chlorid erzengt sich nur, wenn alle die oben angegebeuen Bedingungen bei seiner Bilduug erfüllt werden. Sobald nur die eine dieser Bedingungen nicht oder unvollkommen erfüllt wird, so erhält man beide Chloride zugleich.

Was die Menge der Kohle im Verhältnifs zur angewandten Säure betrifft, so muss mau zur Erzeugung des gelben Chlorids so viel Stärkmehl oder Zucker anweuden, daß nach der Verkohlung die Menge der Kohle 3 bis 4 Mal so viel beträgt, als das Gewicht der angewandten Säure. Es ist anzurathen, sich durch das Gewicht davon zu überzeugen, da aus der angewandten Menge von Stärkmehl oder von Zucker nicht auf die Menge von Kohle geschlos sen werden kann. Auch bei einer geringen Menge von angewandter Kohle bleibt zwar bei der Erzeugung eines flüchtigen Chlorids scheinbar das ganze Volumen derselben in der Glastöhre zurück, aber bei der Darstellung des Pelopchlorids ist das angegebene Verhältnis unum gänglich nothweudig.

Die größte Aufmerksamkeit hat man aber darauf zu richten, dass die Absorption des Chlorgases bei einer Temperatur stattsindet, bei welcher das gehildete Chlorid sich noch nicht verslüchtigen kann. Ist die Temperatur höher, so bildet sich größtentheils weißes Chlorid. Bei einer sehr hohen Temperatur wird dasselbe schuell versüchtigt, alles im Rohre enthaltene Chlor wird von dem Kohlengemenge absorbirt und in demselben Augeublicke als weises Chlorid ausgetriebeu. Nur gegen das Ende der Operation, wenn die Kohle sehr überwiegend gegen die noch mit derselben gemengten Säure vorbauden ist, und das Chlorgas sehr rasech strömt, bildet und versüchtigt sich gelbes Chlorid.

Durch diese Versuche lassen sich alle Erscheinungen

erklären, welche uus bei den früheren Darstellungen der beiden Chloride so auffallend waren, und welche die Trennung derselben so schwierig machten.

Ist die Absorption des Chlors bei einer so niedrigen Temperatur geschehen, bei welcher noch keine Sublimation des gebildeten Chlorids erfolgen kaun, und beträgt die Menge der angewandten Säure nicht mehr als 1 Grm., so kaun man den Theil des Glasrohrs, in welchem das Kohlengemenge liegt, seiner gauzen Länge nach mit einem Male erhitzen, aber aufangs nur bei sehr gelinder Teniperatur. Ist bei dieser Temperatur nach nugefähr einer Viertelstunde die Verwandlung der Säure in das gelbe Chlorid erfolgt, so kann man nach und nach die Temperatur steigern. Es wird dann das Chlorid verflüchtigt, und erscheint in rein gelben Nadeln in den kälteren leeren Theilen des Glasrohrs. Wird kein Chlorgas mehr absorbirt, sondern dient der Strom desselben nur noch dazu, nm das gebildete gelbe Chlorid aus der Kohle auszutreiben, und das im Rohre etwa noch vorhandene Kohlenoxydgas zu verdrängen, so kann man dann die höchste Temperatur anwenden, welche man in dem Verbrennungsofen zu geben im Staude ist, ohne dass diese von zersetzendem Einflus auf das gelbe Chlorid ist. Einmal gebildet verwaudelt es sich unter keinen Umständen mehr in das weiße Chlorid, wenn nämlich der Apparat mit reinem Chlorgas angefüllt ist. Ist aber noch Kohlenoxydgas vorhauden, so erzeugt sich zwar beim Erhitzen kein weißes Chlorid, das gelbe Chlorid verflüchtigt sich aber dann nach dem Schmelzen zum allergrößten Theile zwar unzersetzt, aber es hinterlässt dann auf seinem gauzen Wege eine geringe Menge der dem Chloride entsprechenden Saure, was nicht der Fall bei Anwesenheit von reinem Chlorgase ist.

Das gelbe Chlorid sublimirt sich in Nadelu, die beim Erwärmen schmelzen und nach dem Erkalten ein krystallinisches Haufwerk bilden.

Will man das gelbe Chlorid in größeren Quantitäten darstellen, so kann man 12 bis 15 Grm. der Säure dazu verwenden; man muss sie mit einer solchen Menge von Stärkmehl oder Zucker verkohlen, dass nach der Verkohlung die Menge der Kohle drei bis vier Mal so viel beträgt, als die der Säure. Bei so bedeutenden Mengen ist es am besten die Säure zuerst mit Stärkmehl zu mengen, das Gemenge zu verkohlen, die erhaltene Masse zu zerreiben, dann noch ein oder zwei Mal mit Zucker zu mengen und damit wiederum zu verkolden. Das Stärkmehl bildet eine sehr voluminöse Kohle: das Ganze wird aber minder voluminös, wenn man es zuletzt mit Zucker verkohlt. Bei Anwendung von 12 bis 15 Grm. Säure muß man sich eines sehr weiten und langen Glasrohrs bedienen, damit nicht allein die große Menge der verkohlten Masse Platz hat, sondern auch damit das sublimirte Chlorid die Röhre nicht verstopft, und man gezwungen ist, das Chlorid zu erhitzen, während noch Kohlenoxydgas im Apparate vorhanden ist. Handelt es sich darum, das gelbe Chlorid nur in der Absicht zu erzeugen, um nachher vermittelst Wassers die Säure daraus darzustellen, so ist die Erhitzung des Chlorids von keiner Bedeutung, wenn auch Kohlenoxyd zugegen ist. Nur bei der Darstellung des reinen Chlorids darf diess nicht geschehen.

Es ist am besten eine 5 Fuß lange Röhre anzuwenden, die einen Durchmesser von 3 Zoll hat, wenn man 12 bis 15 Grm. Säure in Arbeit genommen hat. Bei Anwendung so großser Mengen muß aber die Leitung der Operation mit großser Umsicht und Sorgfalt ausgeführt werden. Nachdem man zur Austreibung von jeder Spur von Feuchtigkeit das Gemenge in einer Atmosphäre von Kohlensäure geglüht hat, läßt man es in derselben erkalten, und wechselt dann den Kohlensäure-Apparat mit vinem Chlorentwicklungs-Apparat, aus dem vorher schon alle atmosphärische Luft ausgetrieben worden ist, und nach 3 bis einstündigem Hindurchleiten des Chlorgasses, wenn alle Theile damit angefüllt sind, beginnt man das Erhitzen der Röhre vermittelst Kohlenfeuer. Wie bei der Analyse organischer Körper mufs man auch bei dieser Operation mit dem Erhitzen nur

zollweise fortschreiten, und bei jedem neuen Auflegen der gübenden Kohlen nur möglichst niedrige Temperatur geben. Hat man nun die ganze Länge der Röhre, da wo sich das Gemenge befindet, mit Kohlen umlegt, so giebt man zuletzt, nachdem lange Chlorgas geströmt hat, die stärkste litze, um alles Chlorid aus der Kohle auszutreiben. So wie man anfangs an irgend einer Stelle eine zu starke Hitze giebt, so erzeugt sich augenblicklich etwas von dem weifeen Chlorid.

Aus dem reinen gelben Chloride erhält man durch Behandlung mit Wasser die dem Chlorid entsprechend zusammengesetzte Säure. Sie ist nicht ganz vollkommen unlöslich in der verdünnten Chlorwasserstoffsäure, die sich zugleich bildet, weshalb die Analyse des Chlorids mit Schwierigkeiten verknüpft ist.

Was die Darstellung des weißen Chlorids betrifft, so erhält man dasselbe in beinahe reinem Zustand, wenn man die Säure aus dem Columbiten oder aus dem Samarskitoder auch die Säure, die man durch Zersetzung des weisen oder des gelben Chlorids vermittelst Wasser erhalten hat, mit einer nicht zu großen Menge von Zucker verkohlt. das Gemenge nach dem Einfüllen in das Glasrohr in einer Atmosphäre von Kohlensäure glüht, dann sogleich, ohne erkalten zu lassen, den Kohlensäure-Apparat mit einem Chlor - Apparat, aus welchem schon die atmosphärische Luft vertrieben worden ist, vertauscht, und darauf die stärkste Hitze giebt, die das Glas ertragen kann. Nach wenigen Angenblicken erscheint das Sublimat des weißen Chlorids. Weil dasselbe so sehr leicht das Glasrohr verstopft, darf man zur Darstellung desselben nicht mehr als höchstens 2 Grm. Säure anwenden, und muß dennoch ein sehr weites Glasrohr nehmen. Die Bildung einer kleinen Menge vom gelben Chlorid ist hierbei nicht vollständig zu vermeiden; dasselbe bildet sich gegen Ende der Operation. Ist alles Kohlenoxyd durch das überschüssige Chlor verjagt, so kann durch gelindes Erwärmen das gelbe Chlorid vom weißen Chlorid abgetrieben werden. Es verflüchtigt sich freilich dabei immer eine mehr oder minder große Menge des weißen Chlorids mit dem gelben; man erhält jedoch die allergrößet Menge des weißen Chlorids rein. Man kann es in diesem Zustande untersuchen, oder durch Zersetzung vernittelst Wassers die entsprechende Säure daraus darstellen.

Aus der Darstellung dieser beiden Chloride folgt, dafs in ihnen, so wie in den aus ihnen vermittelst des Wassers dargestellten Säuren dasselbe Metall enthalten sey.

Aber diese beiden Säuren, die ich bis jetzt Pelopsäure und Niobsäure genannt habe, verhalten sich, wie die Chloride, aus denen sie erzeugt werden, völlig verschieden von einander, und ein Mal gebildet, können sie nicht, oder nur durch Umwege in einander verwandelt werden.

Man sollte zuerst auf die Vermuthung kommen, dass beide Säuren isomerische Modificationen derselben Materie wären

Diese Ansicht wird aber dadurch widerlegt, daß nach allen übereinstimmenden Untersuchungen der Chlorgehalt in beiden Chloriden ein verschiedener ist. Nach den vielfältigen Untersuchungen, die ich schon friher angestelt habe, bei denen ich aber das Pelopellorid nicht von der Reinheit erhalten hatte, wie es von Hrn. Weber später dargestellt worden, hat dasselhe einen größeren Chlorgehalt als das Niobelhorid, das auch schon früher rein erhalten werden konnte, und dessen Chlorgehalt daher früher von nir und später von Hrn. Weber übereinstimmend gefunden wurde, während der Gehalt an Chlor im reinsteu Pelopelhorid von Hrn. Weber noch größer gefunden wurde, als früher von mir

Es folgt hieraus, dafs die Pelopsäure mehr Sauerstoff enthalten müsse als die Niobsäure. Unmittelbar konnte bis jetzt noch nicht mit Sicherheit der Sauerstoffgehalt in beiden Säuren bestimmt werden.

Aber auf keine Weise läfst sich durch oxydirende Mittel (auch nicht durch die heftigsten) die Niobsäure in Pelopsäure verwandeln. Es gelingt diefs weder durch directe

noch indirecte Oxydation. Auch vor dem Löthrohr ist das Verhalten beider Säuren verschieden.

Ein solches Verhalten ist aber ein so eigenthümliches, das wir im ganzen Gebiete der Chemie kein analoges kennen.

Es scheint indessen, dass durch gewisse aber nur wenige reducirende Mittel der dem gelben Chloride analogen Säure etwas Sauerstoff entzogen werden könne.

Das Verhältnifs des Sauerstoffs in beiden Säuren, gesehlossen aus dem Chlorgehalte der Chloride, ist ein sehr auomales. Nur bei zwei Oxydationsstufen des Schwefels finden wir ein gleiches.

Noch ist es uns zweifelhaft, ob in dem auch mit Sorgfalt bereiteten weißen Chlorid nicht ein geringer Sauerstoffgehalt enthalten, und es daher als ein Acichlorid zu betrachten sey. Derselbe ist indessen nach sorgfältigen Untersuchungen äußerst gering, so daß Höffaung vorhanden ist, das Chlorid ganz sauerstofffrei zu erhalten.

Da jedensfalls die Pelopsäure und die Niobsäure Oxyde desselben Metalls sind, so muss dasselbe auch nur eine Benennung haben. Ich entscheide mich für die Benennung Niobium. Die höchste Oxydationsstufe dieses Metalls muss also Niobsäure heißen; es ist dieß die Säure, welche aus dem gelben Chloride entsteht, demselben eutsprechend zusammengesetzt ist, und die ich sonst Pelopsäure genannt habe. Ich mag noch nicht einen Namen für die niedrigere Oxydationsstufe des Niobs, oder für die Säure, welche ich bisher Niobsäure genannt habe, bestimmen. Es muss diese Benennung von der Zahl der Oxydationsstufen abhängig seyn, die ich beim Niob finden werde. Ich möchte sie deshalb nicht niobichte Säure nennen, weil das Verhältniss des Sauerstoffs in derselben zum Metall nicht ein solches ist, wie es bei den Säuren von analoger Benennung stattfindet.

## VI. Eine Wirkung der Schwungkraft; von C. H. Schellbach,

Prof. d. Math. am Friedrich-Wilhelms-Gymnas. in Berlin.

Der schwere Punkt A ist an der nicht schweren geraden Linie II.A = I (Taf. III., Fig. 3) befestigt, die sich mit gleichfürmiger Winkelgeschwindigkeit w um die Axe IIX dreht und durch die Schwungkraft des Punkts A um den Winkel  $AII.D = \alpha$  von der Axe entfernt hat. Zerlegt man die Beschleunigung der Schwere AG = g in die beiden Componenten AF und AE, von denen die erste in die Richtung der Linie IIA fällt und durch deren Befestigung in II aufgehoben wird, und die zweite, senkrecht gegen IIX gerichtete, der Schwungkraft das Gleichgewicht hält, so hat man zur Bestimmung des Winkels  $\alpha$  die Gleichung

 $w^2 l \sin \alpha = g \tan \alpha$ .

Man erhält aus dieser Gleichung entweder

$$\sin \alpha = 0$$
 oder  $\cos \alpha = \frac{g}{l \, w^2}$ .

Also bat die Linie HA zwei Gleichgewichtslagen: entweder in der Drehungs-Axe selbst, oder, wenn sie sich um den durch die zweite Gleichung bestimmten Winkel α von dieser Axe entfernt hat. Dieser Winkel wird aber ummöglich, sobald sein Cosinus größer als 1 oder

$$l < \frac{g}{w^2}$$

ist. Da  $l\cos\alpha = HD = h$  ist, so giebt die zweite Gleichung

$$h = \frac{K}{w^2}$$
.

Diese Höhe h, bis zu welcher sich durch den Schwung um die Axe IIX die Punkte A, B, C, die an verschieden langen Linien befestigt sind, dem Aufhängungspunkte II nähern, häugt also nur von ihrer Winkelgeschwindigkeit w ab. Punkte, die in II an Linien befestigt sind, welche die Länge  $\hbar$  nicht erreichen, bleiben daher, bei der Drehung der Axe HX, ruhig in dieser Axe hangen, während sich die übrigen in eine einzige Ebene CC' begeben, auf welcher die Axe HX senkrecht steht. Solche, au kürzeren Linien als HD befestigten Punkte haben also nur eine einzige Gleichgewichtslage, während alle, die an längeren Linien befestigt sind. deren zwei einnehmen können.

Trägt die Linie AH (Taf. III., Fig. 4), statt einer einzigen Masse, in den Punkten A und A', zwei Massen m und m', und ist AH = I und A'H = I', so sind die Radienwelche diese Massenpunkte bei ihrer Drehung un die Are HX durchlaufen,  $AD = I\sin\alpha$  und  $A'D' = I'\sin\alpha$ , also die Schwungkräfte  $DB = mv^{-1}\sin\alpha$  und  $D'B = m'v^{-1}\sin\alpha$ . Die Componenten der Schwere sind aber  $AE = mg\tan\alpha$  und  $A'E' = m'g\tan\alpha$ . Die Spannungen AF und A'F werden durch die Festigkeit des Punkts H aufgehoben. Stellt unan sich nun die parallelen Kräfte BD und B'D', so wie AE und A'E', in der Axe HD wirkend vor, so müssen sie hier einander das Gleichgewicht halten; es umfs also die Gleichung

$$HD \cdot DB + HD' \cdot D'B' = HD \cdot AE + HD' \cdot A'E'$$

oder

$$l\cos\alpha.mw^2 l\sin\alpha + l'\cos\alpha.m'w^2 l'\sin\alpha$$
  
=  $l\cos\alpha.mg \tan\alpha + l'\cos\alpha.m'g \tan\alpha$ 

oder

$$\cos \alpha = \frac{g}{w^2} \cdot \frac{ml + m'l'}{ml^2 + m'l^2}$$

Statt finden.

Auf diese Weise erhält man auch, wenn die Linie AH in den Entfernungen  $I, I', I'', \ldots$  mit den Massenpunkten  $m, m', m'', \ldots$  besetzt ist, für  $\cos \alpha$  den allgemeinen Ausdruck

$$\cos \alpha = \frac{g}{w^2} \frac{m l + m' l' + m'' l' + \dots}{m l^2 + m' l'^2 + m'' l'^2 + \dots}.$$

Sind alle Massen gleich groß und in n Punkten über die ganze Linie gleichförmig vertheilt, so findet sich

$$\cos \alpha = \frac{g}{w^3} \cdot \frac{n(1+2+3+\ldots+n)}{l(1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2)} = \frac{g}{w^3} \cdot \frac{3\pi\pi(n+1)}{l\pi(n+1)+(2\pi 1)} = \frac{3g}{2\pi} \cdot \frac{n}{2\pi+1},$$

Um den Winkel  $\alpha$  für den Fall zu finden, wenn AH eine gleichförnig schwere Linie ist, hat man nur in der vorigen Formel  $n = \infty$  zu setzen, was für  $l\cos\alpha = HD = h'$ ,

$$h' = \frac{3g}{2w^2} = \frac{3}{2}h$$

giebt, so dass also auch in diesem Falle die Linie h' von der Länge der Linie I unabhängig ist.

Diese Eigenschaft der Schwungkraft läst sich an einer gut construirten Centrifugalmaschine, wie sie in physikalischen Cabinetten vorkommen, leicht nachweisen, und bietet so eine nützliche Vervollstäudigung dieses Apparats dar.

## VII. Die Farben des Mausits; con VV. Haidinger.

(Mitgetheilt vom Hrn. Verf. aus d. Sitzungsber. d. matls. naturw. Klasse d. Wiener Akademie d. Wiss. Juli 1853.)

"Das hexagonale Eiseusalz Fe, 0, SO, +3(KO)SO'+3H, O, welches mir so interessante Resultate hinsichtlich des Auftretens von basischem Wasser geliefert hat (Pogg. Ann. Bd. XI, S. 73), bildet Krystalle, welche senkrecht auf ihre Axe grünez, parallel mit ihrer Axe (je nach der Länge der sechsseitigen Säulen oder Tafeln) gelbes bis rothbraues Licht durchlassen. Nun entbält aber jenes Salz keine Spur von Eisenoxydul, sondern nur Eisenoxyd, Schwefelsäure, Kali und Wasser (basisches und Krystallisations-Wasser.) Unter gewissen Umständen bildet dasseelbe Salz ein krystallinisches Pulver von schön zeisiggrüner Farbe, einer Nüance also, worin wir Gelb und Grün zugleich erblicken."

So sehreibt in Bezug auf die Krystalle, deren Farbenverhältnisse den Gegenstand der nachfolgenden Bemerkung ausnachen, mein hochverehrter Freund, Hr. Prof. Scheerer in Freiberg in einem an mich gerichteten Briefe vom 10. Mai 1853.

In der obigen Abhandlung: » Beiträge zur näheren Kenntnis des polymeren Isomorphismus«, in Pogg. Ann., so
wie in Gwelin"s Handbuch der Chemie, Bd. 3, S. 255
finden sich nun alle übrigen Nachrichten über jenes zuerst
von Maus (Pogg. Ann. Bd. XI, S. 78) dargestellte Salz,
welches Scheerer der Kürze wegen auch wohl (S. 77)
das Maus" sehe Salz nennt, ein Ausdruck, den ich hier als
Ghed der specifischen Nomenclatur nur in Mausit umbildete. Wenn ich aber als specifischen Namen diesen in
der Ueberschrift gewählten vorschlage, so glaube ich dürste
dies wohl selbst durch die an Unmöglichkeit gränzende
Schwierigkeit einer chemischen systematischen Benennung
hiußnelich begründet sevn.

Die Zusammensetzung ist nach Scheerer:

| Schwefelsäure             | 41,94   |
|---------------------------|---------|
| Eisenoxyd                 | 20,97   |
| Kali                      | 20,58   |
| Basisches Wasser          | 9,43    |
| Krystallisations - Wasser | 7,08    |
|                           | 100,00. |

Die Analysen wurden früher vou Maus, Anthon und W. Richter, später in Scheerer's Laboratorium durch Hrn. Rob. Richter ausgführt, und zwar die letzteren, theils von größeren Krystallen, welche Hr. W. Hilgard aus Illinois in Dr. Schweizer's Laboratorium in Zurich dargestellt, theils von Krystallen, die in Scheerer's Laboratorium selbst erhalten worden waren.

Nach einer späteren Mittheilung erhält man die Mausitkrystalle leicht durch freiwilliges Verdunsten in gewöhnlicher Zimmertemperatur in einer flachen Schale von einer Auflösung des gewöhnlichen Eisenalauns. Endlich saudte mir Hr. Prof. Scheerer eine Anzahl der kleinen Kry-



stalle selbst, die hei einer unmittelbar daranf angestellten Betrachtung mir ein so unerwartetes Ergebnis darboten, daß ich gerne noch die letzte Sitzung des akademischen Jahres benutze, um sie der hochverehrten Klasse vorzulegen, selbst bevor es mir möglich ist, aus bereits eingeleiteten Krystallisationsprocessen größere Individuen zu erhalten, au welchen vielleicht später eine und die andere Beobachtung sich mit größerer Schärse anstellen lassen wird.

Die Krystalle des Mausits sind übereinstimmend mit Hrn. Prof. Scheerer's Angabe, regelmäßige sechsseitige Prismen; die mir vorliegenden Krystalle etwa eine halbe Linie in jeder Richtung haltend, doch sind auch mehrere derselben in vollkommen paralleler. Stellung bei gleicher Dicke zu sechsseitigen Krystalltafeln gruppirt, welche bis drei Linien messen. Anstatt der Endfläche erscheint ein ganz flaches Quarzoid.



Bei der Dicke von einer halben Linie erschienen mir nun nach der gewöhnlichen mineralogischen Farbenbeneunung die folgenden Farbentöne, Farbe der Basis ohyacinthroth. Farbe der Axe E ölgrün. Der Gegensatz

der Farbe ist ungemein deutlich, er steigert sich bei gröserer Dicke; das hellere Oelgrün wird zwar auch etwas intensiver, mehr gelb, aber anstatt des rothen Tones erscheint ein wirkliches Schwarz, der Krystall ist in der Richtung der Axe undurchsichtig; Platten von Mausit, der Axe parallel, eine Linie dick geschnitten, zwischen zwei polirte Glasplatten geklebt, würde man wie den besten Turmalin awenden können. So dick sind nun freilich diese kleinen Prisnen und Tafeln nicht, aber man vergleicht ja auch die Töne am Besten durch die dichroskopische Loupe, so wie es oben der Holzschnitt zeigt. Bei geringerer Dicke wird aber auch das Hyacinthroth heller, es geht in Leberbraun über, das selbst immer mehr Gelb erscheinen läfst und durch ein wahres Oelapria nicht zu unterscheiden von der Axeufabe auderer Individuen in noch hellere Töne übergeht. Wenn man einen Krystall mit dem Messer zerdrückt, und die Splitter bei etwa sechzigfacher Vergrößererung untersucht, so nähern sich die zwei gelhen Töne ungemein, nur dafs der eine beinahe farblos ist. Neuere Mikroskope sind schon häufig auch für polarisitres Licht eingerichtet. Wo dieß nicht der Fall ist, genügt es, ein Doppelspathehomboëder zwischen das Ocular und das Auge zu bringen, Auf der andereu Seite sind aber sehon die oben erwähnteu breiteren tafelartigen Krystallgruppen bereits so dunkel, daß sie den leberbraunen Ton erreicht haben, die nächste Stufe vor dem Hyacinthroth. Die Farbeureihen für den ordinären und den extraordiuären Strahl sind also gänzlich gleich:

Weifs, Oelgrün, Leberbraun, Hyaciuthroth, Schwarz, Aber der ordinäre Strahl ist mehr absorbirt, die dunkleren Töne treten schon bei geringerer Dicke ein, und zwar in einem Verhältuisse, welches vorläufig auf etwa 1:8 bis 1:10 geschätzt werden kann, bis etwa späterbin Vergleichungen an vollkommuereu, größeren Krystallen numerische Daten liefern, so wie auch die Beautwortung der Frage, ob der mehr absorbirte ordinäre Strahl auch der stärker gebrochene sey, wie es das allgemeine, die beiden Babinet'schen verbindende, Gesetz verlangt.

Was nun aus den obigen Beohachtungen unzweiselhaft hervorgeht, und was deutlich hervorzuheben eigentlich der Zweck der gegenwärtigen Mittheilung war, ist: die Nachweisung der Thatsache, dass es selbst stark dichromatische Krystalle giebt, in welchen die Farbeuunterschiede nach verschiedenen Richtungen nicht durch absolute Verschiedenheiten der Färbung selbst herrorgebracht werden, sondern bei welchem sie auf der mehr und weniger starken Absorption des durchgehenden Lichts überhaupt beruhen.

Gewifs kann keine blofs auf Mehr und Weniger der Absorption beruheude Verschiedenheit die dunkel- oder hellblauen Farbentöne des Cordierits auf die gelblichweisen, in dunkleren Krystallen selbst bis in das Houiggelbe



reichenden Tone desselben bringen. Ebenso wenig entstehen die schwärzlichblauen (dintenblauen, purple), schön violblauen und spargelgrünen des Diaspors, die einen aus den anderen, durch mehr oder weniger starke Absorption. Ihre theoretische Betrachtung, in Bezug auf die Lage und Gestalt der färbenden Körper, oder auf die Anordnung der kleinsten Theilchen überhanpt, ist also noch viel schwieriger als bei Krystallen, wie sie der Mausit zeigt. Hier langt man gut mit einem einzigen Körper aus, dem Eisenoxyd, nugeachtet des Dichroismus: denn es genügt auzunehmen. dass die Theilchen dergestalt geordnet sind, dass ein durch das sechsseitige Prisma von Fläche zu Fläche hindurchfallender Strahl, der nun in zwei senkrecht auf einander polarisirte zerlegt wird, mit den senkrecht auf die Axe stattfindenden Schwingungen des ordinären Strahles eine gröfsere Anzahl materieller Punkte oder Theilchen von Eisenoxyd antreffe, als mit den in der Richtung der Axe stattfindenden Schwingungen des extraordinären Strahles.

Die Verschiedenheiten der Farbentöne, selbst das durch den Gegensatz mit dem Hyacinthroth noch mehr grün erscheinende Oelgrün, bilden also hier der Erklärung keine Schwierigkeit. Sie beruht einfach auf größerer oder geringerer Absorption. Desto räthselhafter stellt sich uns die Färbung der Krystalle vor, welche das Eisenozyd in Verbindung mit Oxalsäure und Alkalien enthalten, oft vor dem schönsten Graagrün, und wenn auch selbst dichromatisch, doch nur gleichzeitig mit ganz blassen gelblich-weißen Tönen. die höchstens bis zum Oelgrün reichen.

VIII. Paläo-Krystalle, durch Pseudomorphose verändert; von VV. Haidinger.

(Mitgetheilt vom Hrn. Verf. aus gleicher Quelle, wie die vorgehende Notiz.)

Als Nachtrag zu den Bemerkungen über einige neuere Arbeiten und Ansichten meines hochverehrten Freundes, Hru. Professors Scheerer, vom verflossenen Jänner (Sitzungsberichte Bd. X., S. 88) erlaube ich mir heute zwei Exemplare zur Ansicht vorzulegen, welche mir derselbe gütigst zugesandt hat, und welche eine der dort erwähnten Paramorphosen zeigen, nämlich Albit in den Formen eines Skapoliths, von Krageröe in Norwegen, mit der Formel (RO+SiO,)+(R,O,+3SiO,). Bei der großen Wichtigkeit der Studien über pseudomorphe Bildungen überhaupt, gehören diese gewiss zu den auziehendsten, weil sie uns Mineralvorkommen verstehen lehren, die lange als räthselhafte Bildungen den Scharfsinn der Naturforscher umsonst zur Lösung aufriefen. Hr. Prof. Scheerer erwähnt ihrer neuerdings in einer wichtigen Abhandlung über Pseudomorphosen in Pogg. Ann., Bd. 89, S. 1, und giebt daselbst auch eine treffliche Nachweisung über die Natur des von Werner sogenannten Spreusteins aus dem Norwegischen Zirkonsyenit. Hr. Prof. Blum hatte den Beweis zu führen gesucht (Pogg. Ann. Bd. 87, S. 315), der Spreustein sey pseudomorph nach Eläolith gebildet. Allein die Formen der ursprünglichen, nun veränderten Krystalle, wurden von Blum als regelmäßige sechsseitige Prismen angenommen, während Scheerer selbst zuerst 1812 auf einer kleinen Insel, westlich von der größeren Insel Lövoe im Brevigfjord, sechsseitige Prismen cinige Zoll lang, bei einem Durchmesser von + bis 1 Zoll, auffaud, ganz aus der faserig-körnigen Spreusteinmasse bestehend, welche zwei Winkel von nahe 125°, und vier von nahe 118° zeigen. und außerdem deutlich augitische Symmetrie, die Ebene

der Abweichung den Winkel von 125° halbirend, so da fs die Formen sehr viele Analogie mit Amphibolformen zeigen-Nun findet aber die chemische Analyse im Spreustein vollkommen die Mischung des Natroliths, ja der Spreustein ist nach allen Verhältnissen, der Form, Masse und Materie eine Varietat von Natrolith, und Scheerer nimmt zur Erklärung ihrer Bildung an, es haben sich zuerst Krystalle der augitischen Form, genau wie bei dem Vorgange mit dem geschmolzenen Schwefel gebildet, welche, der gleichen Analogie folgend, während oder nach ihrer Erstarrung innerlich zu einem Aggregate krystallinischer Partikel der gewöhnlichen Form verändert worden seyen. Dabei sey nichts hinzugetreten, nichts hinweggeführt worden, es seyen reine Paramorphosen. Gewifs siud es Pseudomorphosen, die als besonderen Fall Scheerer's Paramorphosen, die Pseudomorphosen zwischen dimorphen Verbindungen in sich begreifen.

Hr. Prof. Scheerer bediente sich zur Bezeichnung der beiden Zustände der Ausdrücke: der rhombische Natrolith A. wie er nun sich im Spreustein zeigt, und der monoklinoëdrische Natrolith B. aus dem er entstanden ist. In einem Briefe an Scheerer bemerkte ich, ich hätte gewünscht, er würde der, wenn auch nun verschwundenen, Species einen eigentlichen Namen gegeben haben. Weder die dem Augenblick entsprechend, so zu sagen improvisirte, systematische Nomenclatur, noch gar die Anwendung von Buchstaben schien mir den Anforderungen zu genügen, die man gerne stellen möchte. Wollte man auch vorläufig keinen einfachen selbstständigen Namen geben, so ließe sich doch auf irgend eine Art die Beziehung ausdrücken, in welcher die Species der früher vorhandenen Krystalle zu der Species der nun noch übrigen steht. Analog dem Worte » Palaontologie«, die sich ja auch auf Species bezieht, die nicht mehr lebend existiren, bot sich wie von selbst die Verbiudung des Namens derienigeu Species, welche nun übrig ist, mit dem Vorsatze "Paläo" dar, so dass die nach Scheerer's Annahme ursprüngliche Bildung ein PaläoNatrolith gewesen wäre, während das, was Werner Spreustein geuannt hat, einfach Natrolith ist, aber in Pseudomorphosen, oder wie Scheerer es nimmt, in Paramorphosen nach. Palco-Natrolith.

Ich nehme hier immer Pseudomorphose als den allgemeineren, Paramorphose als den in jenem enthaltenen specielleren Begriff, ja nicht als Gegensatz. Hr. Prof. Scheerer nennt (pag. 12) eine Paramorphose » das Product einer blosen, innerhalb der Granzen des betreffenden Krystalls vorgegangenen Atom-Umsetzung, während jede andere Pseudomorphose durch eine über jene Granzen hinausgehende Atom-Wanderung entstand .. Das Gemälde in großen Zügen entworfen, giebt allerdings einen festen Anhaltspunkt. Wenn man indessen die Einzelheiten näher ins Auge fast, so bleibt fast keine Möglichkeit, dass die absolute Uebereinstimmung ie stattfinde. Man muss dazu natürlich alle Eigenschaften der zuerst und der später gehildeten Species mit einander vergleichen. Namentlich ist das specifische Gewicht von größtem Einflusse. Die von den zweierlei Krystallen erfüllten Räume verhalten sich stets in dem umgekehrten Verhältnisse ihrer Dichten. Treffen wir nun Kalkspath in dem Raume früherer Aragonkrystalle, so kann. da ihre Dichten sich ungefähr wie 27:29 verhalten, selbst, wenn der Raum nun vollständig ohne Zwischenraum erfüllt ist, diefs nur dann geschehen, wenn etwa 1 der ganzen Aragonmasse außerhalb des Raumes, den sie früher einnahm, hinausgeschoben oder hinweggeführt wird. Noch größer wird der Unterschied, wenn, wie es in der Natur so häufig vorkommt, auch im Innern der Pseudomorphosen leere Raume übrig bleiben. Hier ist gewiss nicht einfache Atom-Umsetzung, sondern wahre Atom-Wanderung. Das Umgekehrte findet statt, wenn das specifische Gewicht der in Pseudomorphosen erscheinenden Species höher ist, als das der ursprünglichen oder Paläo-Krystalle. Auch hier erfüllt dann das später Gebildete den Raum nicht mehr vollständig; oder wenn ein Raum wirklich vollständig erfüllt ist, so ist es nicht mehr der des ursprünglichen Krystalls. Gewiß läßts sich eine ununterbrochene Reihe darstellen, von den Pseudomorphosen dimorpher Verbindungen, z. B. den Schwefel-Paramorphosen beginnend, Schwefel pseudomorph nach Sulfurit, bis in diejenigen Pseudomorphosen, wo scheinbar kein chemischer Zusammenhang zwischen den beiden Species stattfindet, wie wenn Quarz in den Formen von Kalkspath erscheint.

So wären die verschwundenen Aragone Paläo-Calcit gewesen, die verschwundenen Augite Paläo-Amphibol, eigentlicher Paläo-Uralit, und die Ausdrücke vorzüglich dazu bestimmt, um die Betrachtungen zu erleichtern, welche man über die Gegenstäude oder Körper selbst anstellen will.

Was ich indessen nur in jenem Briefe erwähnte, wurde von Hru. Prof. Scheerer mit mehr Aufmerksamkeit betrachtet. Er schrieb mir am 20. Juni: «Das Bedürfulis einer solchen Beneunung kann wohl dringend genantt werden. Willst Du darüber bei Gelegenheit etwas veröffentlichen, so könnte es mich nur freuen. Ich pflichte Deinem Vorschlage ganz bei. «Dieser Beifall des so innig mit dem Gegenstande vertrauten Forschers, der so viele Erfolge langjähriger unermüdeter Aufmerksamkeit bereits als die seinigen bezeichnen kann, ist mir nun eine wahre nicht zurückzuweisende Aufforderung gewesen, den Gegenstand, so wie er oben eutwickelt ist, heute noch in der letzten Sitzung des akademischen Jahres der hochverehrten mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse vorzulegen.

IX. Ueber die Anwendung der Photographie zum Studium gewisser Polarisations-Erscheinungen; von Hrn. VV. Grankes.

(Phil Mag. Ser. IV. Vol. VI. p. 73, we der Aufsatz aus dem Journal of the Photographic Society, 1853, entlehnt ist.)

Die Versuche, welche ich die Ehre habe, heute Abend der Gesellschaft vorzulegen, wurden vor achtzehn Monaten begonnen und eutspraugen ans dem Wunsch, die bekannten schönen Figuren, die man bei dünnen-Platten von Krystallen, wie Kalkspath und Salpeter, im Polariskope sieht, zu fixiren.

Nach einigen vorläufigen Versuchen mit verschiedenen Anordnungen von Linsen und Turmalinen, um auf dem Grundglase (ground-glass) der Camera obscura ein deutliches Bild zu erhalten, schritt ich endlich zu folgendem Verfahren. Der hetreffende Krystall wurde zwischen zwei Turmaline gebracht, und nachdem er so gestellt worden, dass man in diffusem Licht beim Hindurchsehen die geeignete Figur erhielt, wurde das Ganze mit Marineleim zusammengekittet und so in der Messingröhre einer doppelt achromatischen Portraitlinse befestigt. Verschiedene (nicht achromatische) Linsen wurden hinter dem Krystall aufgestellt, um das Bild aufzufangen und zu verkleinern, ehe es auf die Collodiumplatte fiel; sie waren an Zahl und Brennweite verschieden, je nachdem das Bild klein oder groß seyn sollte. Vor dem Ganzen war eine Linse angebracht, mehr znm Schutz gegen Staub u. s. w., als zu einem practischen Zweck, obgleich sie das Licht etwas zu condensiren schien. Wiewohl diese Vorrichtung ein sehr vollkommnes Bild auf dem Grundglase gab, so war doch das Licht, wegen seines Durchgangs durch so viele Gläser und die beiden dunkelbraunen nicht einen Viertelquadratzoll großen Turmaline, ungemein schwach, so dass das Bild nicht anders auf dem Glase (focusing-glass) gesehen werden

konnte, als wenn man die Camera gegen die Sonne richtete und dabei alles übrige Licht von dem Auge aussehlofs. Collodium, obgleich unter den gewöhnlichen Umständen so aufserordentlich empfindlich, erwies sich zum Copiren dieser Figuren als ganz unpassend, da die Platten, in ihrer nothwendig aufrechten Stellung, die zur Erlangung eines Bildes erforderliche Aussetzung nicht ertrugen, ohne sich zu zersetzen. Aufserdem würde bei Einstellung der Camera auf die Sonne die Bewegung der lettzeren eine sehr ungleiche Wirkung auf die Platte hervorbringen, welches dem Erfolge des Versuchs schadete. Nach wiederholten mislungenen Versuchen war ich gemötligt, die Collodiumplatte durch ein empfindliches Papier zu ersetzen und die Camera mehrere Tage lang gegen Norden gerichtet stehen zu lassen.

Bei diesem Versuch erhielt ich zwar kein gutes Resultat, hatte aber doch die Genugthuung zu lernen, dass Licht, welches eben intensiv genug ist, einen vorübergehenden Eindruck auf die Netzhaut zu machen, mit der Zeit einen starken Eindruck auf eine empfindliche photographische Fläche macht. Ich würde indes nichts Bemerkenswerthes erlangt haben, hätte nicht Prof. Wheatstone, dem ich die Resultate meiner Versuche mittheilte, mir gütigst erlaubt, seine prachtvollen Turmaline uud Krystalle zu benutzen. Als ich diese in die oben erwähnte Stellung brachte, konnte ich, ohne Sonne, ein sehr deutliches Bild auf dem Grundglase wahrnehmen, und durch einige vorläufige Versuche fand ich sogar, dass Collodium selbst im zerstreuten Himmelslicht einen guten Eindruck annahm. wenn es demselben, je nach der Größe und Beschaffenheit des angewandten Krystalls, eine halbe bis zwei Stunden ausgesetzt ward. Die Camera muss auf den Boden gelegt und aufwärts gerichtet werden. In dieser Lage hält sich die Collodiumplatte mehr als drei Stunden, wenn sie hinreichend horizontal liegt, um die Flüssigkeit auf ihrer Oberfläche zurück zu halten. (Ich finde, dass sie in dieser Lage sehr wenig von ihrer Empfindlichkeit einbüfst).

Das beste Licht ist das eines bedeckten, zwar hellen, aber sonuelosen Himmels. Die Camera muß alle zwei oder drei Minuten einen Quadranten gedreht werden, um eine zu ungleiche Wirkung des Lichts zu verhüten.

Die im raschgekühlten Glase unter deuselben Unständen entstehenden Figuren liefsen sich ohne Schwierigkeit copiren. Das Glas, eingefafst von einem schwarzen opaken Rahmen, stand aufrecht vor einem schwarzen Glaspiegel und dieser war so gestellt, das er das auf ihn allende diffuse Tageslicht unter dem geeigneten Winkel borizontal reflectiren und durch das Glas seuden mufste. Ihm gegenüber stand die Camera mit einem Turmalin oder Nicol'schen Prisma vor der Linse, durch dessen Drehung die verlangte Figur erhalten wurde.

Meine ersten Copien wurden auf Collodium genacht, das auf gewöhnliche Weise jodirt worden. Sie zeigten, sowohl beim Kalkspath als beim Salpeter, eine weit größere und viel weiter ausgedehntere Zahl von Ringen als im Polariskop gesehen werden konnte; während ich im letzeren nicht mehr als acht oder neun Ringe zu sehen vermochte, konnte ich in der Photographie zuweilen an funfzig zählen, was in merkwürdiger Weise die größere Ausehnung derjeuigen Ringe zeigt, die von den jenseits der sichtbaren Strahlen liegenden brechbareren gebildet werden.

Als ich vor einigen Wochen gegen Prof. W heatstone dieses Unstandes erwähnte, äußerte er, daß ich wohl besseren Außschlüß hierüber erlaugen würde, wenn ich nach Sir Herschel's Vorschlag das Jodsilber durch Bromsilber ersetzte und die chemischen Strahlen mit schwefelsauren Chinin fortnähme, weil dann der Effect von bloßem Licht erhalten würde. Sogleich machte ich bierüber folgenden Versuch. Nachdem ich nich zuvörderst überzeugt hatte, daß Quarz in der Dicke von mehreren Zollen die chemische Strahlen nicht aufhalte, bildete ich eine Zelle von etwa eine Unze Rauminhalt, an der zwei Seiten aus flachen Quarzplatten bestanden und 1½ Zoll von einander entfernt waren. Dies dillte ich mit einer Lösung von schwefelsaurem Chinin in

4 Theilen verdünnter Schwefelsäure, und maafs den Abstand, bis zu welchem die unsichtbaren Strahlen noch eindraugen, indem ich Sonnenlicht mittelst einer Linse concentrirte. Der Kegel von blauem Lichte drang kaum einen Achtelzoll hinein. Nun wurde die mit der Lösung gefüllte Zelle gegen den Himmel gestellt und mit einer Quarzlinse eine Photographie auf Jodsilber genommen. Himmel bildete sich schwarz ab, während das durch die Chininlösung gegangene Licht die Platte kaum im Mindesten augegriffen hatte. Ich verdünnte nun die Lösung, bis sich zeigte, dass der Lichtkegel nur die Halfte der Zelle durchdrang. Die Photographie bot denselben Anblick wie zuvor dar: und erst nachdem sie soweit verdüngt worden. dass der blaue Lichtkegel, der durch Concentration des Sonnenlichts auf die Lösung gebildet ward, vollständig durchgegangen wäre, konnte ich einen vergrößerten Effect auf die Photographie wahrnehmen. Als die Lösung nicht mehr als einen his zwei Gran auf die Unze enthielt, wurden kann noch chemische Strahlen absorbirt.

Der geringe Effect, welchen das Licht nach dem Durchgang durch die starke Chiniulösung ausübte, rührte, wie ein fand, blofs von der Wirkung der wenigst brechbaren Strahlen her. Als vom Sonnenspectrum eine Photographie genommen wurde, wobei das Licht, ehe es auf das Prisma fel, durch die obige Lösung ging, erfolgte um ein schwacher Eindruck, und nur da, wohin die sichtbaren Strahlen fielen. Mit Bromsilber wurde derselbe Effect in viel kürzerer Zeit erreicht.

Hierauf liefs ich mir Collodium mit Brom statt des Jods von Hrn. Hockin bereiten; diefs fand ich seinem Zweck sehr gut entsprechend.

Als ich auf dieser Schicht, mit Dazwischensetzung eines auderthalb Zoll dicken Bades von beinahe gesättigter Lösung von schwefelsaurem Chimin, die in Salpeter sichtbaren Figuren copirte, hatte ich die Befriedigung zu finden, was ich vorausgeschen. Die Ringe waren nun auf die sichtbare Auzahl reducirt und zugleich viel breiter, herrährend davon, dafs in jedem Ringe eine größere Fläche das Bromsilber zu afficiren vernochte. Allein es zeigte sich hier eine merkwürdige Verschiebung; jeder Quadrant der inueren Ringe schien, statt seine gewöhnliche regelmäßige Gestalt zu behalten, wie in zwei Hälften gebrochen, und die Hälften waren gegen die benachbarten Ringe abwechselnd gehoben und vertieft.

Nachdem ich mit Salpeter, einem zweiaxigen Krystall. so unerwartete Resultate erhalten hatte, ward es von grosem Interesse zu sehen, ob ein einaxiger Krystall unter ähnlichen Umständen auch eine abnorme Figur zeigen werde. Zu dem Ende wurde Kalkspath gewählt. Die bisber auf Jodsilber erhaltene Figur war eine vollkommen regelmässige, bei welcher die Ringe mit der Entfernung vom Mittelpunkt allmälig an Breite und Deutlichkeit abnahmen, und nur in sofern von denen im Polariskop gesehenen abwichen, dass sie sich bis zu einer größeren Entfernung erstreckten. Bei Anwendung von Bromsilber und einem Bade von Chininlösung, nm die chemischen Strahlen aufzusangen, hatte die Figur nicht mehr ein so regelmässiges Ansehen wie zuvor. Die Anzahl der Ringe war auf etwa neun reducirt, wobei der vierte und fünfte Ring mit gänzlicher Vernichtung ihres Zwischenraums zu einem einzigen breiten Ringe vereinigt erschienen.

Seitdem habe ich gefunden, dass dieselben Resultate erhalten werden, es mag das Chininbad vorhanden seyn oder nicht, sobald nur Bromsilber als empfindliche Fläche angewandt wird.

[Auf Taf. III. erblickt man in Fig. 5 die normale, und in Fig. 6 die abnorme Figur beim Kalkspath, und in Fig. 7 die normale und in Fig. 8 die abnorme Figur beim Salpeter.]

Da die Strahlen, welche diese abnormen Figuren hervorrufen, nicht auf Jodsilber wirken, wohl aber auf Bromsilber, es mag ein Chininbad davor gesetzt seyn oder nicht, so können sie schwerlich in dem brechbareren unsichtbareren Theil des Spectrums vorhanden seyn, wenigstens nicht in deujeuigen Theil, welcher vom schwefelsauren Chinin absorbirt wird; ebenso wenig künnen sie uusichtbare, jenseits des äufsersten Roth liegende Strahlen seyn, weil diese nicht auf Bromsilber wirken. Ich habe mich überzeugt, daß diese Figuren direct für das Auge unsichtbar sind, indem ich in einem Polariskope jeden der Krystalle genau untersuchte, erst bei Beleuchtung mit weisem Lichte und dann mit jedem einzelnen Strahl eines sehr reinen Sonnenspectrums. In keinem Falle konnte etwas anderes als die normale Figur wahrgenommen werden. Es ist also möglich, daß diese abnormen Figuren durch unsichtbare Strahlen veranlafst werden, die bisher der Beobachtung eutgangen und in dem sichtbaren Theil des Spectrums enthalten sind.

X. Ueber die Ursache des Vorkommens abnormer Figuren in photographischen Abbildungen polarisirter Ringe; von G. G. Stokes.

(Philosoph. Magaziu, Ser. IV. Vol. VI. p. 107.)

Der folgende Aufsatz bezweckt die Betrachtung der Theorie einiger merkwürdigen Resultate, welche Hr. Crook es bei Auwendung der Photographie auf das Studium gewisser Polarisations-Erscheinungen erhalten hat <sup>4</sup>).

Bei den gewöhnlichen Anwendungen der Photographie hat man gewisse Gegenstände und Theile von Gegenständen abzubilden, welche in Farbe oder in Helligkeit oder in beiden Stücken von einander abweichen, je nach der Natur der Substanzen und der Weise, wie die Lichter und Schatten fallen. In sofern die photographische Kraft eines heterogenen Lichtbündels, in Bezug auf eine gegebene empfindliche Substanz, nicht proportional ist seinem Beleuch-

<sup>1)</sup> Siehe den vorhergebenden Aufsatz.

tungsvermögen, ist die Dunkelheit der Gegenstände in einer negativen Photographie auch nicht proportional der Helligkeit, wie sie dem Auge erscheint, nicht einmal immer von derselben Reihenfolge. Dennoch werden die Umrisse der Gegenstände und ihrer Theile getreulich bewahrt. Denn wiewohl es denkbar ist, dass zwei benachbarte Theile eines Gegenstandes, welche das Auge an ihrer Farbe augenblicklich unterscheidet, Strahlen von fast genau gleicher photographischer Kraft in Bezug auf die gerade angewandte empfindliche Substanz reflectirten, so dass sie in der Photographie durchaus nicht unterschieden werden könnten; oder andererseits, dass zwei Theile eines Gegenstandes, zwischen welchen das Auge durchaus keinen Unterschied erkennen könnte, sich auf der Photographie verschieden herausstellten, - so würden doch die Bedingungen, welche erfüllt sevn müsten, damit die Gestalten einer Reihe von Gegenständen, z. B. gefärbte Muster oder ein Bild der Krystallringe, sich in dieser Weise, durch Auftreten einer Reihe von Umrissen für eine audere, verändern sollten, so eigenthümlich seyn, dass man den Fall als unendlich betrachten kann in Bezug auf das, dass keine solche Formveränderungen in merklichem Grade hervorgebracht werden.

Allein, wenn die Photographie zur Abbildung von Interferenz-Erscheinungen, wie die mittelst des polarisitren Lichts in den Krystallen sichtbarun Riuge, augewandt wird, ist der Fall in mancher Hinsicht wesentlich ein anderer. Gesetzt, um ein besonderes Beispiel zu wählen, es wärende Ringe des Kalkspaths in weißem Lichte zu betrachten, während die Polarisations-Ebenen des Polarisators und des Zerlegers sich kreuzten, so daß das schwarze Kreuz entsände. Betrachten wir die Abwechslungen, welche stattfinden, wenn wir vom Mittelpunkt aus in einer unter 45° gegen die Arme des Kreuzes geueigten Richtung fortgingen. Zunächst gieht es hier offenbar Abwechslungen der Inteusität; allein sehr bald kaun das Ange, welches unter solchen Umständen, selbst wenn die zu vergleichenden Lichten von derselben Farbe sind, nur ein schlechter Beurtheiler

von Intensitätsunterschieden ist, nicht mehr die Helligkeitsnnterschiede wahrnehmen, sondern urtheilt ganz nach der Farbendifferenz. Dasselbe findet statt beim Salpeter, beim Zucker und bei anderen farblosen zweisxigen Krystallen. Ausgenommen in numittelbarer Nähe der optischen Ax oder Axen sind die Ringe, welche ihr Daseyn und ihre Gestalten in erster Instanz den Gesetzen der Doppelbrechung und der Interferenz des polarisirten Lichts verdanken, in anderen Beziehungen erzengt und in ihren Formen bestimmt durch die Bedingung eines Maximums von Farbeu-contrast.

Betrachten wir nun was vorgeht, wenn ein Bild eines solchen Systems auf eine empfindliche Platte, z. B. auf eine mit Bromsilber bereitete, geworfen wird. Die Strahlen von der einen Brechbarkeit würden ein regelmäßiges Ringsystem bilden, welches, wenn diese Strahlen allein vorhanden wären und die Brechbarkeit zwischen den Gränzen läge, innerhalb welcher die Substanz angegriffen wird, auf der Platte ein System von Ringen hervorbrächte, genau den mittelst homogener Strahlen gesehenen gleich, sobald dieselhen nur zum sichtbaren Spectrum gehörten. Dasselbe fände statt für Strahlen jeder Brechbarkeit im Besonderen, und die verschiedenen so gebildeten elementaren Ringsvsteme würden bei Anwendung von heterogenem Lichte wirklich übereinander liegen. Ist die Photographie fertig. so zeigt sie gewisse Abwechslungen von Licht und Schatten, entsprechend den Abwechslungen in der gesammten photographischen Intensität der Strahlen, welche auf die Platte gewirkt haben, ohne dass zwischen der Wirkung von Strahlen einer Brechbarkeit und der von Strahlen einer anderen irgend ein Unterschied aufrecht erhalten wäre; wogegen, wenn die Strahlen direct beschaut werden, das Auge die Farbendisserenz aussängt, ohne die Intensitätsdifferenzen wahrzunehmen. Ich spreche natürlich blofs von den Abwechslungen, die beim Verfolgen einer durch die Ringe gezogenen Linie wahrgenommen werden, nicht von den dunklen Büscheln oder der Intensitätsveränderung, die

man längs einem gegebenen Ringe wahrnimmt. Wenn also heterogenes Licht angewandt wird, sind die Umstände, welche die Ringe bedingen, in beiden Fällen so verschieden, daß es kein Wunder ist, wenn die photographirten Ringe in gewissen Beziehungen von anderem Charakter sind, als die direct gesehenen.

Hiedurch ist nicht nur eine Characterverschiedenheit als wahrscheinlich nachgewiesen, sondern eine detaillirte Betrachtung der wirklichen Superpositionsweise wird auch dazu dienen, einige der Hauptzüge der von Hrn. Crookes beobachteten abuörmen Ringe zu erklären. Nehmen wir den Kalkspath als Beispiel und setzen die durchgelassenen Strahlen sämmtlich als von gleicher Brechhbarkeit voraus. In diesem Falle verändert sich die Intensität längs einem gegebenen, aus der Mitte des Kreuzes gezogenen, Radius wie das Quadrat des Sinus der halben Verzögerungsphase des ordentlichen Bindels in Bezug auf die des aufserordentlichen (siehe Airy's Tracts). Ist i der Einfallswinkel, so variirt die Verzögerung beinahe wie sin i, und, wenn sin i = r, können wir als Ausdruck für die Intensitätsvariationen J annelmen:

$$J = \sin^2(mr^2) = \frac{1}{2}(1 - \cos 2mr^2)$$
 . . . (1).

In diesem Ausdruck ist m eine von der Brechbarkeit der Strahlen abhängige Coustante. Beim Kalkspath folgen die Farben der Ringe der Newtou'schen Scale, und m ist sehr nahe dem Umgekehrten der Wellenlänge proportional.

Angenommen uun, daße Strahlen von zweierlei Brecharkeitsgraden zusammen durch den Krystall gelien, und
daß die photographischen Intensitäten beider Arten gleich
seyen. Angenommen auch, daß der Effect, welchen beide
Systeme zusammen auf der Platte hervorbringen, gleich sey
den Effecten, welche sie einzeln hervorzubringen vermögen.
Die letztere Annahme, wenn auch nicht streuge richtig, wird
es doch angenähert seyn, wenn die Platte nicht zu lange
ausgesetzt bleibt. Wenn nun m ist, was aus den Para-

meter m für das zweite System wird, so können wir die Intensitätsvariation längs einem gegebenen Radius ausdrücken durch;

$$J = \sin^2(m r^2) + \sin^2(m' r^2) = 1 - \cos[(m - m') r^2] \cos[(m + m') r^2]$$
 (2).

Gesetzt die Brechbarkeiten beider Systeme wären mäßig verschieden. Dann wird der Unterschied zwischen den beiden Parametern m und m' zwar klein, aber nicht äußerst klein, im Vergleich zu einem von ihnen. Folglich wird von den beiden Factoren in dem Ausdruck für J der zweite ein gutes Theil rascher fluctuiren als der erste, und wird das seyn, was hanptsächlich die Radien u. s. w. der Ringe bedingt. Wäre der erste Factor constant und gleich 1, seinem Werthe für r=0, so würde der Ausdruck (2) genau von derselben Form wie (1), in dem der Parameter das Mittel der beiden m, m' würde. Indess ist der erste Factor nicht constant, sondern ninmt ab, wie r zunimmt, und hier verschwindet er mid wechselt dann das Zeichen Folglich werden die Ringe weniger dentlich als mit homogenen Strahlen, und gegenwärtig erfolgt eine Art Verschiebung vom Betrage einer halben Ordunng, d. h. die hellen Ringe jenseits eines gewissen Punkts, oder in auderen Worten, außerhalb des durch einen gewissen Werth von r bedingten Kreises, entsprechen, was die von ihren Radien gebildete Reihe betrifft, den dunklen Ringen innerhalb dieses Kreises, und so umgekehrt. In einigem Abstand jenseits dessen, bei welchem die Verschiebung stattfindet, werden die Ringe wiederum sehr deutlich; allein es ist nutzlos die Veränderungen des Ausdrucks für J weiter zu verfolgen, weil die für die Bildung dieses Ansdrucks vorausgesetzten Umstände sich zu weit von denen des wirklichen Versuchs entfernen.

Nach den numerischen Werthen von m und m' könnte ein dunkler Ring sich durch Zeichenwecksel des Factors  $(\infty (m-m')r^2$  in einen hellen Ring verwandeln, oder ein heller in einen dunklen übergelten, oder ein Ring

beider Arten breiter oder schmäler werden als er regelmäßig gewesen seyn würde. Das Zusammenfliefsen des vierten und fünften Rings in Hrn Crookes Photographie, bei Anwendung von Bromsilber, scheint nur eine Wirkung dieser Art gewesen zu seyn.

Allein damit eine Verschiebung der obigen Art stattfinde, ist es nicht wesentlich, dass bloss zwei Strahlenarten wirken, noch selbst, dass die Curve der photographischen Intensität zwei deutliche Maxima innerhalb des Spectrums darbiete. Gesetzt, dass, innerhalb gewisser Gränzen, Strahlen von allen Brechbarkeiten durch den Krystall gehen und auf die Platte fallen. Um einen Ausdruck zu erhalten. der ohne zu große Mühe Zahlenbestimmungen zuläfst, und doch aus einer Hypothese entspringt, die sich nicht zu sehr von den Umstäuden des wirklichen Versuchs entfernt, will ich annehmen, die photographische Kraft der Strahlen, deren Parameter zwischen m und m+dm liegt, sey, zwischen den Gränzen  $m=2\pi$  und  $m=3\pi$ , proportional sin mdm und verschwinde jenseits dieser Gränzen. Da m sehr nahe proportional ist dem Umgekehrten der Wellenlänge, und das Verhältnis  $3\pi$  zu  $2\pi$  oder 3 zu 2 sehr nahe das der Wellenlängen der festen Linien D und H ist, so entspricht diese Annahme der Voraussetzung, dass die weniger als D brechbaren Strahlen unwirksam seven, dass dort die Wirkung beginne, dann nach einem gewissen Gesetze wachse, ein Maximum erreiche, abnehme und endlich bei H verschwinde. Die Wirkung würde wirklich bei H aufhören, wenn ein Bad einer Lösung von schwefelsaurem Chinin von gewisser Stärke gebraucht würde. In dieser Voraussetzung und der vorigen, dass die Strahlen von verschiedenen Brechbarkeiten unabhängig von einander wirken, haben wir

$$J = \int_{2\pi}^{3\pi} \sin^2(m r^2) \sin m \, dm.$$

Entwickelt man diesen Ausdruck und schreibt x für  $2r^2$ , so kommt:

$$J = 1 + \frac{\cos \frac{1}{2} \pi x \cdot \cos \frac{x}{2} \pi x}{x^2 - 1} \cdot \dots (3).$$

Da die Discussion dieser Formel keine Schwierigkeit darbietet, so mag sie dem Leser überlassen bleiben. Der letzte Factor im Zähler des Bruchs ist der, welcher Fluctuationen im Ringe entspricht. Sobald x durch eine ungerade ganze Zahl größer als 1 geht, weehselt der erste Factor das Zeichen und es findet eine Verschiebung oder Verrückung von einer halben Ordnung statt; geht aber x durch den Werth 1, so ändert der Nenner sein Zeichen zugleich mit beiden Factoren des Zählers und es erfolgt keine Verschiebung. Wenn x bedeutend wird, wird der Nenner x\*—1 sehr groß und die Fluctuationen der Intensität werden unmerklich.

Die folgende Tafel enthält die Werthe von J berechnet nach der Formel (3) für 16 Werthe von x in jeder der ersten sieben Ring-Ordnungen. Beim Uebergange von einem Ringe zum nächstfolgenden wächst der Winkel  $\frac{1}{7}\pi x$  um  $2\pi$ , und deshalb x um 0.8. Das Sechszehntel von diesem oder 0.05 ist der Anwuchs von x in der Tafel. Jede verticale Columne entspricht einer Ordnung. Der irgend einer Zahl in der Tafel entsprechende Werth von x findet sich durch Addition der Zahlen in der oberen und den linken Columpen.

| x    | 0,00  | 0,80  | 1,60  | 2,40  | 3,20  | 4,00  | 4,80  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,00 | 0,000 | 0.142 | 0,481 | 0.830 | 1.033 | 1.067 | 1.014 |
| 0.05 | 0,080 | 0.223 | 0,543 | 0,860 | 1.037 | 1.060 | 1,010 |
| 0.10 | 0,295 | 0.418 | 0,667 | 0,905 | 1.032 | 1.044 | 1,005 |
| 0.15 | 0,619 | 0,692 | 0,829 | 0,955 | 1.020 | 1.021 | 1.001 |
| 0,20 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0,25 | 1,377 | 1,293 | 1,154 | 1.033 | 0.977 | 0.979 | 1,001 |
| 0,30 | 1,692 | 1,527 | 1,268 | 1,051 | 0,956 | 0.964 | 1.004 |
| 0,35 | 1,898 | 1,669 | 1.327 | 1,054 | 0.939 | 0.956 | 1,008 |
| 0,40 | 1,963 | 1.702 | 1,333 | 1,045 | 0.932 | 0,956 | 1,012 |
| 0,45 | 1,881 | 1,791 | 1.286 | 1.030 | 0.936 | 0.963 | 1.013 |
| 0.50 | 1,669 | 1,465 | 1.205 | 1.014 | 0,950 | 0.974 | 1.012 |
| 0.55 | 1.356 | 1.243 | 1.103 | 1.004 | 0.973 | 0.987 | 1.007 |
| 0.60 | 1,000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,000 | 1.000 |
| 0,65 | 0.654 | 0.775 | 1.004 | 0.913 | 1.027 | 1,010 | 0.991 |
| 0,70 | 0.373 | 0,600 | 1.013 | 0.853 | 1,049 | 1.015 | 0.983 |
| 0.75 | 0.192 | 0.499 | 1.024 | 0.826 | 1.063 | 1,016 | 0.977 |

Nach dieser Tafel ließe sich leicht eine Intensitätscurve zeichnen, wenn man die Ordinaten proportional den Zahlen in der Tafel nähme und die Abscissen proportional den Wertben von r und deshalb proportional den Quadratworzeln der Zahlen 0, 1, 2, 3, 4 etc. Allein die Form der Curve ist genügend verständlich entweder aus der Formel (3) oder aus dem Anblick der Zahlen in der Tafel.

Man wird sehen, daß in den ersten drei Columnen die Zablen, welche in den mit 0,20 und 0,60 beginnenden Zeilen liegen, hellen Ringen entsprechen und die übrigen jeder Columne, zusammen mit dem Aufange der nächsten, einem dunklen Ringe. Allein der dunkle Ring, welcher regeläßig dem vierten bellen Ringe folgen würde, ist durch Zeichenwechsel des Factors cos ½ π z in einen hellen Ring verwandelt, welcher mit dem vorhergehenden einen einzigen berieten bellen Ring bildet, dessen Minimum z = 3 entspricht, dessen Intensität jedoch auf ihren mittleren Einheitswerth herabsinkt. Eine ähnliche Verschiebung tritt in der siebenten Columne ein, allein hier ist die ganze Variation verhältnifsmäßig klein.

Beim Kalkspath baben die Ringe rundherum einen gleichen Charakter, allein in der Photographie der Ringe des
Salpeters zeigt sich eine neue Erscheinung. Hrn. Crookes
Abbildung der abnormen Ringe des Salpeters ist zu klein,
um deutlich zu seyn; allein mit Hülfe seiner Beschreibung
bält es nicht schwer, zu errathen, was vorgeht. In Bezug
auf diese Photographie bemerkt er: "Allein hier zeigt sich
merkwürdige Verschiebung; jeder Quadrant der inneren Ringe erscheint, statt seine gewöhnliche regelmäsige
Figur zu behalten, wie in zwei Hälften zerbrochen, und
die Hälften sind gegen die benachbarten Ringe abwechselnd
geboben und vertieft.\*

Diese Erscheinung erklärt sich leicht als hervorgehend aus einer Uebereinanderlage von einzeln vollkommen regelmäsisgen Ringsystemen, wenn wir erwägen, dass die Pole der Lenniscaten der verschiedenen Elementarsysteme nicht coincidiren, weil beim Salpeter der Winkel zwischen den optischen Axen wächst vom Rothen zum Blauen. Die Gestalt-Veränderung, welche sich als eine Verschiebung von einer halben Ordnung auffassen lässt, rührt nun von dem Umstand ber, dass die kleineren Ringe, welche den brechbareren Strahlen entsprechen, gleichsam überholt werden von den größeren Ringen, die den weniger brechbaren Strahlen angehören. Klar ist, dass die Veränderung in der Lage der Pole der Lemniscaten dahin streben würde, diese Wirkung in den ausseits der optischen Axen liegenden Richtungeu zu verzögern und in den zwischen diesen Axen liegenden zu beschleunigen. Folglich würde das, was in dem einen Theile ihrer Bahn ein heller Ring ist, in einem anderen Theil ein dunkler werden, und sonach jeder Ouadrant eine Verschiebung von einer halben Ordnung in dieseu Ringen zeigen. Um diese Verschiebung recht groß zu machen, müßte man einen Krystall von gewisser Dicke anwenden. Bei einem sehr dünnen Krystall würde keine Verschiebung dieser Art stattfinden, sondern eine wie sie beim Kalkspath erfolgt. Bei einem sehr dicken Krystall würde der Effect der chromatischen Veränderung in der Lage der optischen Axen zu sehr überwiegen.

Es erhellt demnach, dafs alle Hauptzüge in den abnormen Ringen vollkommen erklärlich sind als hervorgebend ans der Superposition von an sich regelmäfsigen Systemen. Allein wenn bekannte Ursachen hinreichen zur Erklärung von Erscheinungen, dürfen wir ja nicht zu Dingen greifen, deren Existenz rein hypothetisch ist, wie z. B. das Daseyn unsichtbarer Strahlen in Begleitung sichtbarer Strahlen von gleicher Brechbarkeit, aber doch verschieden von ihnen. Einige der kleineren Details in den abnormen Ringen mögen fernere Erklärung oder genauere Berechnung verlangen; allein solche Berechnungen sind von keinem besonderen Interesse, sobald nicht die Erscheinungen gegründeterweise die Wirkung bisher unbekannter Ursachen vermuthen lassen.

Die Verschiedenheit zwischen den mit Jod- und Bromsilber silber gemachten Photographien erklärt sich leicht, wenn wir erwägen, in welcher Weise diese Suhstanzen respective von den Strahlen des Spectrums ergriffen werden. Beim Jodsilber findet sich eine solche Concentration der photographischen Kraft, die sich etwa von der Fraunhofer'schen Linie G bis etwas üher H erstreckt, dass wir selbst bei Anwending von weißem Lichte approximativ annehmen können, wir arbeiteten mit homogenem Licht. Deshalb, und nicht weil die Strahlen von hoher Brechharkeit fähig seven, ein ausgedehnteres Ringsystem als die von minderer Brechbarkeit zu erzeugen, sind auf der Photographie viel mehr Ringe vorhanden als man direct mit dem Auge in demselben weilsen Licht erblickt. Ueberdiefs zeigen die Ringe nicht denselben ahnormen Charakter wie mit Bromsilber, bei welchem die photographische Kraft sich mehr über das ganze Spectrum ausbreitet.

Es ist nicht möglich das Auge und eine mit Bromsilber bereitete empfindliche Platte in Bezug auf die Bildung abnormer Ringe unter dieselben Umstäude zu versetzen. Es ware leicht, wenigstens theoretisch, Auge und Platte in Bezug auf Ringe unter gleiche Umstände zu versetzenwenn man homogenes Licht anwendete; allein dann würden, wie ich nicht zweifle, die auf der Platte sichtbaren Ringe so regelmässig seyn wie die direct mit dem Auge gesehenen. Andrerseits wenn in der direct gesehenen Figur Farbenunterschiede vorhanden sind, so heftet sich unvermeidlich die Aufmerksamkeit darauf, und es ist unmöglich sich von ihnen zu befreien, ohne nicht zugleich das Licht so nahe homogen zu machen, dass eben deshalb nichts Abnormes erscheinen würde. Hr. Crookes abnorme Ringe liefern also ein sehr interessantes Beispiel von gleichsam photographischer Schöpfung von Gestalten, die in dem direct vom Auge gesehenen Gegenstand nicht existiren.

XI. Untersuchung über die Alkaloïde der Chinurinden; con Hrn. L. Pasteur. (Compt. rend. T. XXXVII p. 110.)

Es ist etwa ein halbes Jahrhundert, das das Cinchonin, welches der Dr. Duncan in Edinburgh schon halbwegs erkannte, von Gomès, einem Arzte in Lissabon, zuerst isolirt und rein dargestellt wurde. Er schrieb demselben die Wirksamkeit der Chinarinden zu, verkannte aber die chemische Natur des Alkalis, die erst gegen 1820 von den HH. Pelletier und Caventou wold festgestellt wurde, zu derselben Zeit, da sie auch die so wichtige Entdeckung des Chinins machten. Zwölf Jahre später etwa fanden zwei andere französische Chemiker, die Hrn. Henry und Delondre, in der gelben Chinarinde ein drittes Alkaloïd auf, Chinidin von ihnen genannt. Im J. 1829 wies der, schon durch die Entdeckung des Morphins berühmte Sertürner in den Mutterlaugen des schwefelsauren Chinius eine unkrystallisirbare Basis nach, die er Chinoïdin naunte und der er bewindernswürdige fiebervertreibende Wirkungen zuschrieb.

Die allgemeinen Eigenschaften des Chinins und Cinchonius sind ziemlich wohl bekannt; allein über das Chinidiu und Chinoïdin herrschen die widersprechendsten Ansichten.

Ich glaube alle Schwierigkeiten gehoben zu haben. Aufserdem bringt meine Arbeit ganz neue Molecular-Relationen zwischen den verschiedenen Alkaloïden der Chinariuden zur Evidenz. Folgendes sind die neuen Thatsachen. zu denen ich gelangt bin.

§. I. Cinchonicin. — Das Cinchonia, in irgend einer Salzverbindung, der Wirkung der Wärme ausgesetzt, verwandelt sich in eine neue Base, die mit ihm isomer, aber ganz verschieden von ihm ist. Diese nenne ich Cinchonicia. Alle Cinchoninalze können zur Bereitung des Cinchoni-

cius augewandt werden; soll aber die Uniwandlung leicht und vollständig und der Zweck in nichts verfehlt sevn so muss das Cinchoninsalz unter gewisse Umstände versetzt werden. Erhitzt man die Ciuchoninsalze, so schmelzen und zersetzen sie sich im Allgemeinen sogleich; und wenn man nicht durch einen besonderen Kunstgriff die Schmelzung bei einer Temperatur, die von der seiner Zersetzung etwas weit absteht, hervorruft, so entsteht zwar das Cinchonicin, wird aber durch eine stärkere Wirkung der Wärme sogleich zerstört. Das gewöhnliche schwefelsaure Cinchonin z. B., direct erhitzt, tritt in Schmelzung, zersetzt sich aber sogleich und liefert eine schön rothe harzige Substanz, welche ein verändertes Cinchonicin ist. Wenn man aber zum Sulfat, ehe man es der Wirkung der Wärme unterwirft, etwas Wasser und Schwefelsäure hinzusetzt, so bleibt es, selbst nach Austreibung allen Wassers, bei einer niedrigen Temperatur geschmolzen, und man braucht es dann nur in diesem Zustand von 120 bis 130° C. drei bis vier Stunden zu erhalten, um es gänzlich in schwefelsaures Ciuchonicin zu verwandeln. Die Menge des erzeugten Farbestoffs ist ungemein schwach, fast unwägbar.

Ich beweise durch Thatsachen, die von allen Chemikern anerkannt werden, dafs, wenn die Wärme bei dieser Umwandlung des Ciuchonins eine große Rolle spielt, der glasige harzige Zustand des Products einen wesentlichen Einfluß hat, und die Isomerie sicher in ihren Ursachen auf diejenigen Umwandlungen zurückkommt, von denen die Mineralchemie uns mehre Beispiele darbietet, im weichen Schwefel, im rothen Phosphor und in der glasigen arsenigen Säure.

§. II. Chinicin. — Alles eben Gesagte gilt Wort für Wort von den Chininsalzen. Diese Base, in irgend einer Verbindung, der Wirkung der Wärme unterworfen, verwandelt sich in ein neues, mit dem Chinin isomeres Alkaloid. Es ist nöthig und hinreichend, das Salz unter Umstände zu versetzen, die genau die eben für das Cinchoninsalz angegebeuen sind. Ich nenne die neue Base Chinicin. Das bequemste Verfahren zur Bereitung desselben bestebt darin, daß man dem k\u00e4nlichen schwefelsauren Chinin etwas Wasser und Schwefels\u00e4nre zusetzt. Selbst nach Vertreibung von allem Wasser bleibt das Salz geschmolzen, und nachdem es in einem Oelbade drei bis vier Stunden 120 bis 130 Grad ausgesetzt worden, ist die ganze Masse in schwefelsaures Chinicin verwandelt, mit Bildung von \u00e4ufserst wenig Farbstoff.

Was die Eigenschaften des Cinchonicias und Chinicins betrifft, so haben sie im Allgemeinen viel Analogie mit den Isomeren, aus welchen sie entstehen. Besonders zeigen sie unter sich die gröfsten Achnlichkeiten. Beide sind fast unlöslich in Wasser, dagegen sehr löslich sowohl in gewöhnlichem als in absoluten Alkohol. Beide verbinden sich leicht mit Kohlensäure und treiben in der Kälte das Ammoniak aus seinen Salzverbindungen. Beide seblagen sich aus ihren Lösungen in Gestalt flüssiger Harze nieder, wie das Chinin unter gewissen Umständen. Beide endlich elnken die Polarisationsebene rechts ab. Auch sind sie in gleichem Grade sehr bitter und fiebervertreibend.

§. III. Chinidin. - Ich habe eben der Widersprüche erwähnt, die man in allen Arbeiten über das Chinidin antrifft. Diese Widersprüche entspringen sämmtlich daraus, dass man unter dem Namen Chinidin zwei, in ihren physischen und chemischen Eigenschaften ganz verschiedene Alkaloide verwechselt hat, die in dem känflichen Chinidin fast beständig mit einander gemengt vorkommen, wenn man dasselbe nicht durch wiederholtes Umkrystallisiren gereinigt hat. So ist das im J. 1833 von den HH. Henry und Delondre entdeckte Chinidin etwas ganz Anderes als das, was man gegenwärtig in Dentschland und Frankreich so nennt; das deutsche Product enthält sehr oft eine starke Beimengung von dem, welches von den HH, Henry und Delondre entdeckt wurde. Man wird in meiner Abhandlung alle erforderlichen Details über die Eigenschaften und die Zusammensetzung der beiden Chinidine finden.

Ich bemerke hier blofs, nm sie sogleich zu charakterisiren, dass das eine von ihnen, für welches ich den Namen Chi. nidin beibehalte, wasserhaltig, efflorescirend, und mit dem Chinin isomer ist, dass es die Polarisationsebene rechts ablenkt und die Eigenschaft besitzt, sich bei successivem Zusatz von Chlor und Ammoniak grün zu färben. Die andere Base, welcher ich den Namen Cinchonidin gebe, ist wasserfrei, isomer mit dem Cinchonin, lenkt die Polarisationsebene links ab, und besitzt nicht die eben erwähnte Eigenschaft des Grünwerdens. Diese überwiegt gegenwärtig in dem käuflichen Product. Setzt man frisch krystallisirtes Cinchonidin der heißen Luft aus, so ist es immer leicht zu erkennen, ob es Chinidin enthalte. Alle Krystalle dieser letzten Base effloresciren sogleich unter Beibehaltung ihrer Form und stechen matt weiß gegen die klar gebliebenen Cinchonidinkrystalle ab. Man kann auch zu der Eigenschaft des Grünwerdens durch Chlor und Ammoniak seine Zuflucht nehmen.

Kurz es giebt in den Chinarinden hauptsächlich vier Alkalien: Chinin, Chinidin, Cinchoniu und Cinchonidin.

§. IV. Wirkung der Wärme auf das Chinidin und das Cinchonidin. - Die beiden neuen Basen Chinidin und Cinchonidin habe ich der Wirkung einer mäßigen Wärme ausgesetzt, wie ich es beim Chinin und Cinchonin that, und bin dabei zu genau denselben Resultaten gelangt. Die beiden neuen Basen nämlich verwandeln sich, Gewicht für Gewicht, mit derselben Leichtigkeit und unter denselben Umständen in ihre isomere Basen, wie es die Chinin- und Cinchoniusalze thun, Allein überdiefs, und das ist ohne Widerrede eine der wesentlichsten Thatsachen dieser Arbeit, sind die beiden durch Umwandlung des Chinidins und des Cinchonidins erhaltenen neuen Basen identisch, die erste mit dem Chinicin und die zweite mit dem Cinchonicin. Solchergestalt gelangen wir zu dem folgenden merkwürdigen Schluss: von den vier hauptsächlich in den Chinarinden euthaltenen Basen, Chinin, Chinidin, Cincho, nin und Cinchonidin, lassen sich die beiden ersteren, Gewicht für Gewicht, in eine neue Base, das Chinicin, uuwandeln, was beweist, dass beide nothwendig isomer sind; und die beiden andern verwandeln sich unter denselben Umständen in eine zweite Base, das Cinchonicin, was ebenfalls beweist, dass sie ihrerseits auch nothwendig isomer seyn müssen.

Die Molecularbeziehungen, auf welche diese Resultate hindeuten, gewinnen einen neuen Charakter, wenn man das Drehvermögen der obigen sechs Basen vergleicht. Be trachten wir zunächst die drei Isomeren: Chinin, Chinidin und Chinicin. Das Chinin lenkt links ab, das Chinidin rechts, and beide bedeutend, das Chinicia lenkt auch rechts ab, aber in sehr schwachem Grade, verglichen mit dem Drehvermögen der beiden anderen. Dieselben Verhältnisse zeigen sich bei den drei Isomeren: Cinchonin, Cinchonidin und Cinchonicin. Das Cinchonin lenkt rechts ab, das Cinchouidin links, beide bedeutend, das Cinchonicin dagegen lenkt sehr wenig rechts ab. Die logischste, ich möchte sagen, die gezwungene Auslegung dieser Resultate ist folgende. Das Chininmolecul ist doppelt, gebildet aus zwei wirksamen Körpern, von welchen der eine stark links und der andere sehr schwach rechts ablenkt. Dieser letztere. stabil unter dem Einfluss der Wärme, widersteht einer isomeren Umwandlung, und indem er im Chinicin unverändert bleibt, giebt er diesem das schwache Drehvermögen nach rechts. Der andere, dagegen sehr wirksame Körper wird, wenn man das Chinin erhitzt und dieses in Chinicin übergeht, unwirksam. Auf solche Weise würde das Chinicin nichts Anderes seyn als Chinin, in welchem eine der wirksamen constituirenden Gruppe unwirksam geworden wäre. Das Chinicin wäre ebenso Chinidin, in welchem eine der wirksamen constituirenden Gruppe unwirksam geworden seyn würde. Allein im Chinidin drehte diese sehr wirksame Gruppe rechts, statt links, wie im Chinin, und immer vereinigt mit derselben rechten, wenig wirksamen und stabilen Gruppe, welche im Chinicin verbleibt, um ihn sein schwaches Drehvermögen nach rechts einzuprägen.

Was ich eben gesagt, könnte ich Wort für Wort wiederholen in Bezng auf die drei Isomeren: Cinchonin, Cinchonidin und Cinchonicin, welche respective wie ihre drei Verwandten (congénères) constituirt sind, denn sie bieten genau diseelben Relationen dar.

§. V. Chinoïdin. - Ich gehe uicht in das Detail der von mir über das Chinoïdin augestellten Versuche; alleju es giebt einen Punkt, auf welchen ich die Ansmerksamkeit der Fabrikanten des schweselsauren Chinins und der Compagnien, die in Amerika Chinarinden einsammeln lassen, hinlenken möchte. Das Chinoïdin ist immer ein Product der Veränderung der China - Alkalien. Es ist zweierlei Uraprungs. Es entsteht bei der Fabrikation des schwefelsau. ren Chinius und vor allem in den Wäldern der neuen Welt, wenn der Holzhauer die Rinde, nach Absonderung von dem Baum, in die Sonne stellt, um sie zu trocknen. Alsdann verändern und verwandeln sich die in den Rinden enthaltenen Chinin-, Cinchonin- u. s. w. Salze in harzige und farbige Stoffe, welche den größeren Theil des käuflichen Chinoïdins ausmachen. In der That habe ich gefunden, dass, wenn man irgend ein Chinin- oder Cinchonin-Salz, in verdünnter oder concentrirter Lösung, auf einige Stunden der Sonne aussetzt, es sich bis zu dem Grade verändert, dass die Flüssigkeit eine ungemein dunkle rothbraune Farbe anniumt. Diese Veränderung ist übrigens von gleicher Natur wie die, welche es nuter dem Einfluss einer höheren Temperatur erleidet. Ich glaube also, dass man beträchtliche Verlüste von Chinin, Cinchonin u. s. w. vermeiden und die fernere Gewinnung dieser Basen erleichtern würde, wenn man die Vorsicht träfe, die Chinarinden nach ihrer Abschälung gegen das Licht zu schützen und im Dunklen zu trocknen. Der Chininfabrikant hätte ebenso jede lebhafte Lichtwirkung zu vermeiden.

XII. Umwondlung der Weinsäure in Traubensäure. Entdeckung con unwirksnurer Weinsäure. Neue Methode der Zerlegung con Traubensäure in Rechts- und in Linksweinsäure; con Hrn. L. Pasteur.

(Compt. rend. T. XXXVII. p. 162.)

n der Arbeit, welche ich die Ehre batte am letzten Montag der Akademie vorzulegen, zeigte ich, dass alle Cinchonin-, Chinin-, Chinidin- und Cinchonidin-Salze sich durch Erwärmung umwandeln lassen in Salze von Chinicin und Cinchonicin, zwei neuen organischen Basen, die respective isomer sind mit Chinin, Chinidin, Cinchonin und Cinchonidin. Bedient man sich beim Studium dieser isomeren Umwandlungen der weinsauren Salze obiger Basen, und setzt die Wirkung der Wärme über den Punkt fort, welcher Cinchonicin und Chinicin liefert, so gelangt man dahin, dass sich der modificirende Einfluss auf die Weinsäure selber wirft. Um die Ideen zu fixiren, wollen wir ausschliefslich das weinsaure Cinchonin betrachten, Dieses Salz, einer allmälig wachsenden Temperatur ausgesetzt, wird zunächst weinsaures Cinchonicin. Fährt man mit dem Erhitzen fort, so verändert sich das Cinchonicin: es verliert Wasser, färbt sich und verwandelt sich in Chinoïdin. Audererseits erleidet die Weinsäure wichtige Veränderungen. und nach fünf bis sechs Stunden einer anhaltenden Temperatur von 170° C. ist ein Theil derselben zu Traubeusäure geworden. Mau zerbricht die Phiole und behandelt die dariu enthaltene schwarze harzige Masse zu wiederholten Malen mit siedendem Wasser, filtrirt die Flüssigkeit nach dem Erkalten und fügt Chlorcalcium in Ueberschuss hinzu, wodurch sogleich alle Traubensäure als traubensaurer Kalk niederfällt, aus welchem sich die Traubeusäure leicht darstellen läfst.

Die Hauptrolle, welche das Cinchoniu bei dieser Opera-

tion spielt, liesteht darin, daße es der Weinsäure ein wenig Stabilität verleiht und ihr gestattet, ohne Zersetzung ein Temperatur zu ertragen, welche sie im freien Zustaud rasch verändert haben würde. Das Cinchonin und Cinchoniciu, als auf das polarisirte Licht eiuwirkende Substanzen, spielen bei dieser Umwandlung keine Rolle. Der Weinäher z. B., obgleich eine Verbindung der Weinsäure mit einem unwirksamen Körper, liefert, weil er eine hohe Temperatur ohne Zersetzung ertragen kann, bei der Erwärnung ebenfalls bedeutende Mengen von Traubensäure.

Die somit künstlich erhaltene Traubensäure ist in allen ihreu physikalischen und chemischen Eigenschaften voll-kommen identisch mit der uatfirlichen Traubensäure. Besonders besitzt sie die wichtige Eigenschaft, daß sie in Rechts- und Links-Weinsäure zerlegbar ist, welche Säuren in ihren Salverbindungen ein gleich großes, aber entgegenzesetztes Drehvernögen zeigen.

Diese Zerfällung der künstlichen Traubensäure in Rechtsund Links-Weinsäure führt uns zu dem Schlufs, dafs die gewöhuliche Rechts-Traubensäure künstlich umgewandelt werden könne in ihr Umgekehrtes, die Links-Traubensäure; —
eine ungemein merkwürdige Folgerung, wenn man sie verknüpft mit der merkwürdigen Thatsache, die ohne Zweifel
dereinst ihre Erklärung finden wird, dafs niemals, unter
keinen Umständen, aus einem unwirksamen Körper ein auf
das polarisite Licht wirkendes Product gemacht worden
ist, während fast alle von der Natur im pflänzlichen Organismus hervorgebrachte Substanzen dissymmetrisch sind nach
Art der Weinsäure.

Was dieser Thatsache der Umwandlung von Weinsäure in Traubensäure noch eine besondere Originalität verleiht, ist der von mir nachgewiesene Umstand, daß unter denselben Bedingungen die Links-Traubensäure ihrerseits in Traubensäure übergeht. Welch seltsame Gefügigkeit findet sich in den nafürlichen organischen Verbindungen offenbart! Ein Verein von dissymmetrischen rechten und linken Molekülen verwandelt sich zu Hälfte, durch bloßen Einfluß einer

höheren Temperatur, ift umgekehrte Moleküle, die, einmal erzeugt, sich mit den ersteren verbinden.

Lange Zeit hielt ich die Erzeugung von Traubensäure aus Weinsäure für unmöglich. Ich sagte mir nämlich: die Traubensäure ist eine Verbindung von Rechts und Linksweinsäure. Das Problem der Umwandlung der Rechtsweinsäure in Traubensäure ist also dasselbe wie das der Umwandlung der Rechtsweinsüre in Linksweinsäure. Aber alles, was man mit der Rechtsseüre vornimmt, nimmt man auch unter gleichen Umständen mit der Linksäure vorwenn also irgend eine Operation die Rechts- in Linkssäure verwandelte, so würde dieselbe Operation die Linksin Rechtssäure überführen. Die Umwandlung scheint also mmöglich. Man kann höchstens zn einer unwirksamen Säure gelangen.

Glücklicherweise hat die Erfahrung diese theoretischen Deductionen als falsch erwiesen. Wie dem aber auch sevu möge, sie dienten mir als Führer, und wie wenig ich auch geneigt war nach der Umwandlung der Weinsäure in Traubensäure zu suchen, so sehr habe ich die Versuche vervielfältigt, um zur unwirksamen Weinsäure zu gelangen. Nicht blofs, dass mir die Existenz derselben aus theoretischen Gründen wahrscheinlich schien, kannte ich auch den innigen Zusammenhang zwischen Weinsäure und Apfelsäure, und hatte früher sogar unwirksame Apfelsäure erhalten Gerade beim Suchen nach der unwirksamen Weinsäure fand ich nun die Traubensäure. Allein sonderbarerund sehr glücklicherweise lieferte mir dieselbe Operation auch sehr bedeutende Mengen von der unwirksamen Weinsäure selbst. Mit anderen Worten, ich erhielt zugleich mit der Traubensäure eine Weinsäure, die durchaus keine Wirkung anf das polarisirte Licht ausübte und, unter denselben Umständen wie die Traubensäure, niemals in Rechts- uud Linksweinsänre zerlegbar war, eine ungemein sonderbare Säure, die vollkommen krystallisirt und Salze giebt, die an Schönheit ihrer Form weder den weinsauren, noch den traubensauren Salzen nachstehen. Ich habe vorhin gesagt.

dafs, wenn man das mehre Stunden auf 170° C. erhitzte weinsaure Cinchonin mit Wasser behandelt und darauf Chlorcalcium binzugesetzt hat, die auf Kosten der Weinsäure gebildete Traubensäure sich als traubensaurer Kalk niederschlägt. Filtrirt man, um letzteren abzuscheiden, die Flüssigkeit sogleich, so setzt sich nach 24 Stunden eine neue Krystallisation ab, die unwirksamer weinsaurer Kalk ist, aus welchem man die unwirksame Weinsäure leicht darstellen kann.

Endlich habe ich gefunden, daß in vorstehender Operation die unwirksame Weinsäure nur auf Kosteu der schon gebildeten Traubensäure entsteht. Dieß geht daraus hervor, daß, wenn man tranhensaures Cinchonin einige Stunden in 170° C. erhält, ein bedeutender Theil sich in diese selbe unwirksame Weinsäure verwandelt.

Die Chemie findet sich also gegenwärtig im Besitz von vier Weinsäuren: Die Rechtssäure, die Linkssäure, die Verbindung beider oder die Traubensäure und die unwirksame Säure, die weder rechts, noch links ist, auch nicht aus einer Verbindung von rechts und links besteht. Dieß ist die gewöhnliche Weinsäure, die entzwirnte (detordu), wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen darf, der meine Ansicht roh (grossièrement) bezeichnet und vielleicht weiter als sie geht, denn unan kann beim Studium dieser schwierigen Aufgaben nicht Vorsicht genug anwenden. Sicherlich ist diese Reihe von vier isomeren Weinsäuren ein Typus, dem sich in der Folge noch viele audere anreiben werden.

Man könnte indess fürchten, dass bei den serneren Anwendungen dieser neuen Resultate sich eine ernstliche Schwierigkeit erhöbe. Um nämlich von der Rechtssäure zur Linkssäure zu gelangen, nuss man durch die Verbindung beider, die Traubensäure, geben, und diese dann zersällen. Allein welchen Zerfällungsprocess habe ich für die Traubensäure angewandt? Die Akademie wird sich dessen erinnern: Ich bilde das Doppelsalz von Natron und Amnoniak. Die entstehenden Krystalle sind zweierlei Art und

werden mechanisch nach dem Charakter ihrer hemiedrischen Form gesondert, Hierin liegt nichts Allgemeines. Die Zerfällung bietet sich hier als ein Zusall dar. Es ist ohne Zweisel ein sehr sonderbares Phänomen, von dem man aber keine nähere Ursache sieht. Ueberdiess ist es blos ein einziges traubensaures Salz, welches dieser Zerfällung fähig ist; folglich würde man in einer anderen Reihe als die Weinsäure-Reihe eine neue Traubensäure erhalten, bei welcher man, sehr wahrscheinlich, auf die nnübersteigliche Schwierigkeit, sie zu zerfällen, stoßen würde, und das Umgekehrte des Products, von dem man ausgegangen, um sie zu erhalten, würde nnbekanut bleiben. Das war noch un längst der Zustand der Aufgabe; allein neuerlich bin ich zu einem Versahren der Zerfällung der Traubensäure gelaugt, das nicht mehr manuell und mechanisch, sondern chemisch ist, auf ganz allgemeinen Thatsachen beruht.

In der der Akademie vor einem Jahre überreichten Arbeit hahe ich nämlich gezeigt, dass die absolute Identität der physischen und chemischen Eigenschaften der nicht sich deckenden rechten und linken Körper zu existireu aufhört, sobald man diese Producte mit wirksamen Kör- . pern zusammenbringt. So sind die rechts- und linksweinsauren Salze eines selbeu wirksamen organischen Alkalis ganz verschieden in ihren Krystallformen, ihrer Löslichkeit u. s. w.; es war also zu hoffen, dass man diese Unähnlichkeit werde benutzen können, um die heiden die Traubensäure zusammensetzenden Weinsäuren zu isoliren. Diesen Dienst haben mir nach vielen fruchtlosen Versuchen mit verschiedenen Alkalien die beiden Basen Chinicin und Cinchonicin geleistet. Wenn man z. B. traubensaures Cinchonicin bereitet, geschieht es bei einer gewissen Concentration der Flüssigkeit immer, dass die erste Krystallisation zum größeren Theile aus linksweinsaurem Ciuchonicin besteht. Das rechtsweinsaure Salz bleibt in der Mutterlauge. Ein äbnliches Resultat erhält man mit dem Chinicin, nur dass liiebei das rechtsweinsaure Salz sich zuerst ausscheidet. Wenn man also in einem organischen Product eine binäre

Constitution analog wie die der Traubensäure vermuthet, so muß man dessen Zerfältung versuchen, dadurch, das man es mit einem activen Product zusammenbringt, welches durch die nothwendige Unähnlichkeit der Eigenschaften der Verbindungen, welche es mit dem Componenten der complexen Gruppe zu hilden fähig ist, die Trennung dieser letzteren erlaubt.

XIII. Notiz über die latente und specifische VV ürme des Eises.

Suum cuique.

Die latente Wärme des Eises ist der Gegenstand mehrfacher Untersuchungen gewesen, ihr numerischer Werth indest ziemlich verschieden ausgefallen. So erhielt Black die Zahl 80, Wilcke 72, Laplace und Lavoisier 75. Die letztere Zahl galt lange für die richtigere, bis Regnault, so wie Provostaye und Desains sie als fehlerhaft bezeichneten und durch ihre Versuche 79,1 fanden. Indes hat Person gezeigt, dass auch diese Zahl etwas zu klein ist, und der wahre Werth = 80 gesetzt werden muss, wodurch wir also auf den zuerst von Black gefundenen zurückgekommen sind.

Es giebt indes über die latente und specifische Wärme des Eises eine Untersuchung, welche ich niemals in physikalischen Schriften angeführt gefunden habe und doch verdient, der Vergessenheit entrissen zu werden, nämlich die von Joh. Gadolin in den Nov. Act. Reg. Soc. Upsal. Vol. V. Zwar können die einzelnen Versuche nicht mit den neueren an Genauigkeit wetteifern, aber dies wird in bedeutendem Maaße ersetzt durch ihre großes Auzahl, die nicht weniger als 184 beträgt, und überdies hat selbst die Beobachtungsweise eigene Vorüße.

Gadolin wandte bei seinen Versuchen zwet Gefässe von verschiedener Größe an, und mengte abwechselnd bald das warme Wasser zum Schnee, bald den Schnee zum warmen Wasser, Dadurch gewann er den Vortheil, dass der mögliche Fehler in dem Wärme-Aequivalent des Gefäßes zum guten Theil aus dem Mittelwerth der Beobachtungen herausfiel. Diess gilt anch vom Wärme-Aequivalent des Thermometers, welches, da seiner in der Abhandlung nicht erwähnt wird, wahrscheinlich nicht in Rechnung gezogen ward. Da der Schnee immer sehr nahe die Temperatur des Zimmers hatte, so ersorderte diess eine Berichtigung wegen der Strahlung. Diese brachte Gadolin auf die Weise an, dass er die Temperatur des Gemenges am Ende jeder Minute, während der ersten 8 bis 9 Minuten. beobachtete, und daraus die wirkliche Temperatur für den Vermengungs-Augenblick berechnete. Zwei Umstände können indess diese Berechnungsweise minder zuverlässig machen. Der eine ist: dass, wenn innerhalb der ersten Minuten die Temperatur des Gefässes von der des Schnees oder des warmen Wassers auf die des Gemenges steigt oder fällt. die Strahlung in den ersten Minuten nicht ganz analog der in den folgenden ist. Der andere, aber dem ersten entgegenwirkende Umstand besteht darin, dass, in Folge der vermuthlich geringen Empfindlichkeit der Thermometer, die Mengungstemperatur, wenn der Schnee zum warmen Wasser gesetzt wurde, etwas zu hoch, und im umgekehrten Fall, etwas zu niedrig heobachtet wurde. Indess verschwin. den alle diese Fehler größtentheils in den Beobachtungsmitteln. Fehler in der Graduirung der Thermometer scheint man gar nicht befürchten zu brauchen, da die Temperaturen in Hundertelgraden angegeben sind, das warme Wasser von 19° bis 50° und das Gemenge von 1° bis 13° schwankte. Es bleibt indess die Zuverlässigkeit in der Temperatur des warmen Wassers zu bestimmen übrig, und zugehen muss man auch, dass die Erhitzung mit der Weingeistlampe in dieser Hinsicht keine volle Bürgschaft gewährt. Ich finde indess keinen Grund, welcher zu der Annahne berechtigte, daß diese Bestimmungen mit einem gemeinsamen constanten Fehler behaftet wären. Bei Zusetzung des Wassers zum Schnee könnte man möglicherweise einen Wärmeverlust vernuuthen, aber dieser dürfte für die kurze Zeit der Erkaltung nicht bedeutend seyn. Die Menge der Beobachtungen wirde daher die geringere Genauigkeit in der Bestimmung der Temperatur des Wassers ersetzen können. Gadolin vertheilte seine Beobachtungen in 15 Gruppen, und erhielt so, wenn t = Mitteltemperatur des Schnees, und c = 0,5241, die specifische Wärme de. Schnees, für die latente Wärme d.:

| t°      | $L + ct^{\circ}$ | L      | t*       | $L + ct^{\circ}$ | L       |
|---------|------------------|--------|----------|------------------|---------|
| - 0°,38 | 81°,45           | 81°,25 | - 8°,42  | 85°,65           | 81°,23  |
| -1,49   | 81 ,95           | 81,21  | - 9,48   | 86,08            | 81,12   |
| -2,48   | 82 ,61           | 81 ,31 | -10,55   | 86 ,76           | 81,23   |
| -3,59   | 83 ,22           | 81,33  | - 11 ,44 | 86 ,91           | 80 ,90  |
| - 4 ,47 | 83,32            | 80 ,98 | - 12 ,53 | 87,78            | 81,22   |
| -5,48   | 84,04            | 81 ,17 | - 14 ,05 | 88 ,72           | 81 ,36  |
| -6,62   | 84,32            | 80 ,85 | - 17 ,45 | 90 ,57           | 81 ,43  |
| - 7,66  | 85 ,25           | 81,23  |          |                  | 81 ,19. |
|         |                  |        |          |                  | ,       |

Da indefs die Beobachtungen in den vorstehenden 15 Gruppen auf zweierlei Weisen und mit zwei ungleich groisen Gefäßen augestellt wurden, sie also vier besondere Reihen bilden, so habe ich es für interessant gehalten, jede Reihe für sich zu berechuen, damit man deren Genauigkeit näher beurtheilen könne. Dabei erhielt ich, wenn die Mengung geschah:

|    |         |       |     |           |         |                | -       | Anzahl   |
|----|---------|-------|-----|-----------|---------|----------------|---------|----------|
|    |         |       |     |           | t°      | $L+ct^{\circ}$ | L       | d. Beobb |
| m  | großen  | Gefäß | und | im Schnee | - 8°,54 | 85,613         | 81,133  | 48       |
| 39 |         | >     | *   | » Wasser  | -8,22   | 85,365         | 81,058  | 38       |
| m  | kleinen | Gefäß | und | im Schnee | - 8,22  | 85,446         | 81,224  | 59       |
| 39 |         |       | 39  | » Wasser  | -7,17   | 84,825         | 81,068  | 39       |
|    |         |       |     |           |         | Mittel         | 81,119. |          |

Wie man sieht, gaben die Mengungen im Schnee einen etwas größeren Werth, was, nach dem zuvor Angeführten, seinen Grund haben kann in der Vernachlässigung des Acquivalent des Thermometers, in dessen mangelhafter Empfindlichkeit oder in einem geringen Wärmeverlust beim Zugiefsen des Wassers. Indes sind die Unterschiede nicht größer, als dass sie nicht auch möglichen Beobachtungsfehlern zugeschrieben werden könnten; und da der constante Fehler, wenn er sich sindet, sich nothweudig in den vier Reihen ungleich äußern müste, so scheint der erhaltene Werth 81,1 alles Zutrauen zu verdienen. Es fragt sich nun: Sind die specifischen Wärmen des Eises und des Schnees verschieden oder ist Person's Zahl noch zu kjein? Gadolin fand keinen Unterschied, der Schnee mochte von seinster Textur (subtilissismae texturae) oder körnig seyn.

In derselben Abhandlung findet Gadolin für Wachs

c = 0.5318 und L = 39,290

und schließt daraus, die Annahme eines absolnten Nullpunkts, nach Crawford, sey unbaltbar, weil derselbe für das Wasser auf —170°,6 und für das Wachs auf —480°,3 zu liegen komme.

Upsala.

Ångström.

## 

## BAND XC.

1853.

I. Ueber die Anwendung der mechanischen Wärmetheorie auf die thermoelektrischen Erscheinungen; con R. Clausius.

(Fortsetzung des im 87sten Bande dieser Ann. enthaltenen Aussatzes ȟber die bei einem stations en elektrischen Strome in dem Leiter gethane Arbeit und erzeugte Wärme".)

In dem in der Ueberschrift erwähnten Aufsatze wurden die Wirkungen des als stationär vorausgesetzten Stromes nur innerhalb eines homogenen Leiters betrachtet, von welchem noch angenommen wurde, 1) daße er durch den Strom weder eine mechanische noch eine chemische Veränderung erleide, und 2) daße keinerlei inducirende Wirkungen zwischen ihn und audern Leitern oder Magneten stattfinden. In diesem Falle war nur die Kraft zu betrachten, welche den Leitungswiderstand überwindet, und die von dieser Kraft gethane Arbeit, sowie die damit verbundene Wärmerzeugung wurden dort ermittelt, und die Uebereinstinnung der so gefundenen Resultate mit der Erfahrung nachgewiesen.

In dem Nachfolgenden wollen wir die beiden zuletzt angesihrten Bedingungen ebensalls beibehalten, dagegen wollen wir statt des homogenen Leiters einen solchen betrachten, der aus mehreren ohne Elektrolyse leitenden Stossen zusammengesetzt ist, wobei es hauptsächlich die an den Berührungsslächen je zweier Stosse statssudenden Vorgänge sind, welche unsere Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen werden.

Man pflegt es als eine durch elektroskopische Versuche hinlänglich erwiesene Thatsache zu betrachten, dass bei der Berührung zweier verschiedener Stofse eine elektrische Spannungsdifferenz zwischen ihnen eintrete, indem sich die Elektrieität ungleich unter ihnen theile. Hiernach muß man für den Zustand des Gleichgewichtes annehmen, dass die Potentialfunction zwar innerhalb jedes einzelnen Stoffes eonstant sey, aber in zwei sich berührenden Stoffen verschiedene Werthe habe 1), und für den während eines eontinuirlichen Stromes stattfindenden Zustand, dafs die Potentialfunction sich innerhalb jedes einzelnen Stoffes nur allmälig, an der Berührungsfläche zweier Stoffe aber plötzlich ändere.

Wir wollen diese Thatsache vorläufig ebenfalls als feststehend annehmen, und zu weiteren Schlüssen benutzen. Die Vergleichung der letzteren mit der Erfahrung kann dann ihrerseits wieder dazu dienen die Zulässigkeit jener Annahme zu prüfen. Bezeichnen wir also die Potentialfunction innerhalb des ersten und zweiten Stoffes zur Unterscheidung mit V, und V,, so findet für je zwei Punkte, welche sich zu heiden Seiten der Berührungsfläche sehr nahe gegenüberliegen, die Gleichung

 $(1.) \quad V_3 - V_1 = E$ 

statt, worin E eine von der Beschaffenheit der sich berührenden Stoffe abhängige Größe ist, welche wir im Folgenden immer kurz die elektrische Differens nennen wollen.

Man darf diese plötzliche Aenderung der Potentialfunction natürlich nicht im streng mathematischen Sinne als einen Sprung betrachten, welcher in einer mathematischen Fläche stattfindet, sondern nur als eine sehr sehnelle Aenderung in der Nähe dieser Fläche. Zur Erklärung derselben muß wan, wie sehon mehrfach, und besonders be-

1) In elektrostatischen Untersuchungen legt man gewöhnlich den Satz un Grunde, Agh in einem gannen Systeme unter sich verbundmert. Leiter im Zustande des Gleichgewichtes die Potentialfunction überall denselben Werth habe; dadurch sollten aber die durch Versekiedenbeit der Solffe bedingen Unterschieden eicht bestritten werden, sondern sie sind nur ihrer Kleinheit wegen vernachlässigt, da man es in der Elektrostatik gewöhnlich mit viel größeren Unterskhieden zu hun hat.

stimmt neuerdings von Helmholtz') ausgesprochen ist, zwei zu beiden Seiten der Berührungsfläche sich gegenüberliegende entgegengesetzt elektrische Schichten annehmen, also eine ähnliche Anordnung, wie bei einer geladenen Leidener Flasche oder Franklinsehen Tafel.

Es entsteht nun aber die Frage, was es für eine Kraft ist, welche diese beiden Schichten, die doch durch keinen nichtleitenden Körper von einander getrennt sind, hindert, sich in ihrem elektrischen Zustande auszugleichen, und welche sogar, wenn die Elektricität einen anderen Weg zur Ausgleichung hat, in demselben Maafse, wie dadurch die Differenz an der Berührungstläche geringer werden würde, immer neue Elektricität von der negativen nach der positiven Seite hinübertreibt, und so einen fortwährenden elektrischen Strom möglich macht.

Helmholtz spricht sich darüber in seiner Schrift "über die Erhaltung der Kraft" S. 47 folgendermaafsen aus. "Es lassen sich nämlich offenbar alle Erscheinungen in Leiteru erster Klasse (d. h. solchen, in denen die Leitung der Elektricität ohne Elektrolyse stattfindet) herleiten aus der Annahme, daß die verschiedenen chemischen Stoffe verschiedene Anziehungskräfte haben gegen die beideu Elektricitäten "), und daß diese Anziehungskräfte nur in unmetisar kleinen Euffernungen wirken, während die Elektricitäten auf einander es auch in größeren thun. Die Contactkräft würde danach in der Differenz der Anziehungskräfte bestehen, welche die der Berührungsstelle zumächst liegenden Metalltheilchen auf die Elektricitäten dieser Stelle ausüben, und das elektrische Gleichgewicht eintreten, wend ein elektrisches Theilchen, welches von dem einen zum

<sup>1)</sup> Diese Ann. Bd. 89.

<sup>2)</sup> Ob man awei Elektricitäten oder nur Eine annimmt, ist hierbei gleichgültig. VVenn ich daher im Folgenden der Berçuemlichkeit wegen, übereinstimmend mit meinem vorigen Aufsatte, immer nur von Einer Elektricität spreche, so hat das auf die Resultate gar keinen Einflufs, da sieh, wie ich sehon dort erwähnt habe, alle Schlüsse leicht aus der einen Hypothese in die andere überreiten lassen.

andern übergeht, nichts mehr an lebendiger Kraft verliert oder gewinnt.«

Mit dieser Erklärung stimmen meines Wissens auch die Ansichten der meisten anderen Physiker überein, wenn die darüber vorhandenen Anssprüche auch minder klar und bestimmt sind; dessen ungeachtet glanbe ich ihr wenigstens theilweise widersprechen zn müssen. Ob überhanpt eine elektrische Differenz in der hier angegebenen Weise bloß durch die verschiedenen Anziehungskräfte verschiedener chemischer Stoffe gegen die Elektricität hervorgebracht wird, mag vorläufig dahingestellt bleiben, dass sich aber hieraus, wie behanptet wird, alle Erscheinungen in Leitern erster Klasse herleiten lassen, muß ich bestreiten. Zur Erklärung der thermoelektrischen Ströme, und der von Peltier entdeckten, durch einen elektrischen Strom verursachten Wärme- und Kälteerregung an der Berührungsstelle zweier Stoffe reicht diese Annahme nicht hin, sondern dazu ist eine andere Annahme nothwendig, nämlich die, dass die Wärme selbst bei der Bildung und Erhaltung der elektrischen Differenz an der Berührungsstelle wirksam ist, indem die Molecularbewegung, welche wir Warme nennen, die Elektricität von dem einen Stoffe zum anderen zu treiben strebt, und nur durch die entgegenwirkende Kraft der beiden dadurch gebildeten elektrischen Schichten, wenn diese eine gewisse Dichtigkeit erreicht haben, daran verhindert werden kann.

Um dieses zuerst ans den thermoelektrisehen Strömen nachzuweisen, denken wir uns irgend eine ans zwei Stoffen, als welche wir der Regel nach Metalle annehmen können, gebildete Kette gegeben. Wenn sich die ganze Kette in gleicher Temperatur befindet, so sind natürlich die elektrischen Differenzen an den beiden Berührungsstellen gleich groß, und die Poteutialfunction kann daher in jedem Metalle für sich einen constanten Werth hahen, wie es dem Gleichgewichtszustande entspricht. Werden nun aber die beiden Berührungsstellen in verschiedene Temperaturen gebracht, so einsteht ein Strom, und daraus muße man schlie-

fsen, dass in Bezug auf die Vertheilung der Elektricität eigenthümliche Bedingungen eingetreten sind, die sich durch keinen Gleichgewichtszustand erfüllen lassen.

Solche Bedingungen lassen sich aus der Annahme, dass die elektrischen Differenzen nur durch die verschiedenen Anziehungskräfte chemisch verschiedener Stoffe gegen die Elektricität hervorgebracht werden, nicht herleiten. nächst ist es üherhaupt sehr unwahrscheinlich, dass solche Anziehungskräfte sich mit der Temperatur ändern sollten, und wenn dieses nicht der Fall wäre, so würde die Wärmevertheilung auf die Elektricitätsvertheilung gar keinen Einflufs haben. Aber wenn man auch diesen Einwand fallen läfst, und die Abhängigkeit der Anziehungskräfte von der Temperatur als möglich zugiebt, so ist damit doch zur Erklärung einer fortwährenden Bewegung der Elektricität noch gar nichts gewonnen, denn alsdann würde einfach jeder Theil der Kette so viel Elektricität zu sich heranzichen, wie seiner angenblicklichen Anziehungskraft entspräche, und würde diese, so lange die Temperaturverhältnisse der Kette dieselben blieben, festhalten. Man kann denselben Schluss anch in folgender Weise aussprechen. Wenn ein Stoff bei verschiedenen Temperaturen verschiedene Anziehungskräfte gegen die Elektricität besäße, so würden sich zwei verschieden warme Theile desselben Stoffes in dieser Beziehung eben so zu einauder verhalten. wie zwei verschiedene Stoffe bei gleicher Temperatur, so daß auch zwischen ihnen eine elektrische Differenz entstehen müfste. Hiernach würde eine Temperaturverschiedenheit in den Theilen einer thermoelektrischen Kette gerade so wirken, wie eine vermehrte Stoffverschiedenheit bei gleicher Temperatur, welche wohl einen veränderten elektrischen Gleichgewichtszustand, aber nie einen dauernden elektrischen Strom zur Folge haben kann.

Anders verhält es sich, wenn man annimmt, daß die Wärme selbst bei der Bildung der elektrischen Differenzen an den Berührungsstellen wirksam sey. Diese Annahme macht es nicht nur möglich, soudern sogar sehr wahrscheiulich, dass die Größe der Differenzen von den dort stattfindenden Temperaturen abhänge, und giebt dabei doch durchaus keine Veranlassung zu dem Schlusser dass auch zwischen den verschieden warmen Theilen eines und desselben Stoffes entsprechende elektrische Differenzen entstehen müssen. Man erhält also bei dieser Annahme in der That den eigenthümlichen Fall, dass einerseits die Verschiedenheit der elektrischen Differenzen au den beiden Berührungsstellen es nothwendig macht, dass die Potentialfunction in deu verschiedenen Theilen der einzelnen Stoffe verschiedene Werthe besitzt und dass sich andererseits innerhalb jedes einzeluen Stoffes der elektrische Zustand so auszugleichen sucht, dass die Potentialfunction iu allen seinen Theilen denselben Werth hat. Diese beiden Bedingungen lassen sich durch einen Gleichgewichtszustand nicht gleichzeitig erfüllen, sondern erfordern einen continuirlichen Strom, ganz so, wie es der wirklichen Beobachtung entspricht.

Wir wenden uns non zu der zweiten der oben erwähnten Erscheinungen, zu der von Peltier entdeckten, an der Berührungsfläche zweier Stoffe durch einen elektrischen Strom verursachten Wärme- oder Kälteerregung. Von dieser Wirkung gilt natürlich dasselbe, was oben von der Veränderung der Potentialfunction gesagt ist, dass sie nicht auf eine mathematische Fläche beschränkt seyn kann, sondern über den körperlichen Raum einer, wenn auch nur sehr dünnen Schicht vertheilt seyn muss. Wir wollen diese Schicht, welche jedenfalls die beiden oben erwähnten elektrischen Schichten und den zwischen ihnen befindlichen Raum in sich begreift, die Uebergangsschicht nennen. Zur Erklärung der in dieser Schicht stattfindendenden Erzeugung oder Vernichtung von Wärme mufs eine entsprechende, von irgend einer Kraft gethane positive oder negative mechanische Arbeit nachgewiesen werden.

Bevor ich auf die Betrachtung dieser Arbeit speciell eingehen kann, muß ich zur Verständigung ein Paar allgemeine Bemerkungen über die mechanische Arbeit und

ihren Zusammenhang mit der Kraft voraufschieken. Wenn ein Punkt sich unter dem Einflusse einer Kraft bewegt so nennt man bekanntlich das Product der Weglänge und der in die Richtung des Weges fallenden Krafteomponente die mechanische Arbeit. Bei dieser Arbeit scheint es mir aber zweckmässig, sie so viel wie möglich, und mehr als es gewöhnlich geschieht, ausdrücklich auf die bei ihrer Bestimmung berücksichtigte Kraft zu beziehen, denn häufig kommt es vor, dass auf einen Punkt mehrere Kräfte gleichzeitig wirken, welche man nicht in ihrer gemeinsamen Resultante, soudern einzeln betrachten will, und besonders hat man es bei den durch Maschinen hervorgebrachten Bewegungen fast immer mit zwei verschiedenen Kräften, der treibenden und der widerstehenden, zu thun. In solehen Fällen sind in derselben Bewegung mehrere Arbeitsgrößen enthalten, welche streng unterschieden werden müssen, und bei denen eine Unbestimmtheit des Ausdruckes leicht zu Verwirrungen führen kann. - Ferner bezeiehnet man die Arbeit, jenachdem die Bewegung mit der wirksamen Kraftcomponente gleich- oder ihr entgegengeriehtet ist, als positiv oder negativ. Ich finde aber. dass es häusig zur bequemeren Verbindung der Arbeit mit der Kraft, und überhaunt zur leichteren Darstellung wünsehenswerth ist, diesen Unterschied auch durch das Verbum ausdrücken zu können, und zu diesem Zweeke sehlage ich vor, die Arbeit im ersteren Falle eine von der Kraft gethane, im letzteren eine von der Kraft erlittene zu nennen, so dass also der Ausdruck "die Krast erleidet eine Arbeit a so viel bedeutet, als a sie thut eine negative Arbeit, a

Indem wir uun zur Betrachtung der innerhalb der Uebergangsschicht stattfindenden Vorgänge schreiten, wollen wir dabei zunächst wieder von der von Helmholtz ausgesprochenen Annahme ausgehen. Nach dieser wirken auf ein in diesem Raume befindliches Elektricitästheilchen zwei versehiedene Kräfte, erstens eine rein elektrische Kraft, indem das Theilehen zwissehen den beiden elektrischen Schiebten von der einen augezogen und von der anderen abgestofsen wird, und zweitens eine Molecularkraft, indem das Theilchen von den auf beiden Seiten befindlichen verschiedenartigen Molecülen verschieden stark angezogen wird. Wenn sich der Gleichgewichtszustand hergestellt hat, so wirken sich diese beiden Kräfte mit gleicher Stärke entgegen, so dass beim Ucbergange des Theilchens eine eben so große Arbeit von der einen erlitten, wie von der anderen gethan werden würde, und daher, wie es auch Helmholtz ausspricht, weder ein Gewinn noch ein Verlust an lebendiger Kraft eintreten könnte. Während eines Stromes dagegen ist die elektrische Kraft ein wenig größer oder kleiner, als die Molecularkraft, so dass das Elektricitätstheilchen jener oder dieser folgen muß. Man kann dieses Verhältnis am einfachsten dadurch darstellen, dass man die während des Gleichgewichts wirksamen einander gleichen Kräfte auch jetzt ganz unverändert beibehält, außerdem aber noch eine kleine elektrische Kraft als dritte hinzufügt, welche nach der einen oder anderen Seite gerichtet ist, und gerade nur dazu hinreicht, den Leitungswiderstand innerhalb der Uebergangsschicht zu überwinden, und so die Elektricität in Bewegung zu erhalten. Diese Krast ist ganz dieselbe, welche bei gleicher Stromstärke auch in jeder mit einem gleichen Leitungswiderstande versehenen Schicht eines homogenen Leiters vorhanden sevn muß, und somit können auch die von ihr gethane Arbeit und erzeugte Wärme keine anderen seyn, als die, welche in einer solchen homogenen Schicht vorkommen, und welche bei der Kleinheit des Leitungswiderstandes einer so dünnen Schicht hier vernachlässigt werden können. Die an der Berührungsstelle stattfindende eigenthümliche Erscheinung, welche von Peltjer beobachtet ist, bleibt bei dieser Annahme also nnerklärt.

Wir wollen nun in gleicher Weise von der andereu Annahme ausgehen, nach der es die Wärme ist, welche innerhalb der Uebergangsschicht die Elektricität von der einen nach der auderen Seite zu treiben strebt, und dadurch der elektrischen Kraft entgegenwirkt. Während des Gleichgewichtszustandes wird dieses Streben von der elektrischen Kraft gerade compensirt; während eines Stromes dagegen ist die letztere, wie vorher erwähnt, etwas vergrößert oder verkleinert und dadurch wird der Uebergang der Elektricität in der einen oder anderen Richtung veraulafst. Dabei thut oder erleidet die elektrische Kraft eine gewisse Arbeit, und diese kanu nicht durch eine entgegengesetzte Arbeit einer audereu Kraft aufgehoben werden, da uuserer Annahme nach keine zweite Kraft vorhanden ist, soudern die Wirkungen, welche man einer solchen zuschreiben zu müssen glaubte, durch die Wärme, also durch eine Bewegung, hervorgebracht werden. Demuach muss jene ganze Arbeit eine äquivalente Vermehrung oder Vermiuderung der lebendigen Kraft zur Folge haben, uud daraus erhalten wir, da lebendige Kraft hier nur in der Form von Wärme vorkommt, die von Peltier beobachtete Wärme- oder Kälteerregung.

Ich glaube den ganzen Zustand in der Uebergangsschicht am besten mit dem vergleichen zu können, wenn ein in einer ausdehnsamen Hülle befüdliches Quantum Gas durch einen äußeren Druck zusammengehalten wird, während die Wärmebewegung seiner Molecüle es auszudehneu sucht. Wird die äußere Kraft, welche vorher dem Ausdehnungsbestreben der Wärme gerade das Gleichgewicht hielt, ein Wenig vergrößert oder verkleinert, so drückt sie das Gas weiter zusammeu oder läßt es sich weiter ausdehnen; dabei thut oder erleidet sie eine gewisse Arbeit, und zugleich wird in dem Gase eine äquivaleute Menge Wärme erzeugt oder veruichtet ').

<sup>1)</sup> In meinen Anfasten über die bewegende Kraft der Wärme, in welchen ich auf dieses Verhalten des Gasse etwas judner eingegangen bin,
habe ich dan positiven und negativen Sinn der Arbeit anders beatimmt,
als hier. Indeen ich nämlich dort das Ausdehmungsbestreben der Wärme,
welches auf die bewegelichen Theile der Hüllig, a. B. auf einem Stempel,
nach Art einer bewegenden Kraft wirkt, als die für uns nützliche Kraft
betrachtete, bezug ich die vorkommenden Arbeitspräften auf sie, und
nicht auf den entegenwirkenden Druck, und mußte daher eine mit
Ueberwindung des Drucks statfindende Ausdehnung als ponitive, und

Es hat sich also ergeben, dass, wenn man an der Berührungsstelle zweier Stoffe eine durch die Wärme verursachte elektrische Differeuz annimmt, daun die durch den Strom je nach seiner Richtung erregte Wärme oder Kälte eine nothweudige Folge davon ist. Demgemäß können wir nun auch umgekehrt die letztere Erscheinung als einen Beweis für das Vorhandenseyn, und zugleich als ein Maafs jener elektrischen Differeuz betrachten. Hiermit scheint aber eine andere Thatsache im Widerspruche zu stehen. Da nämlich die Wärme- oder Kälteerregung am stärksten beim Wismuth und Antimon stattfindet, so muss man schliesseu, dass zwischen diesen beiden Metallen auch die elektrische Differenz am größten ist; elektroskopische Versuche dagegen zeigen zwischen anderen Metallen, wie z. B. Kupfer und Zink, viel größere Differenzen, als zwischen Wismuth und Antimon. Dieser Widerspruch lässt sich auf zwei verschiedene Weisen erklären.

Erstens kaun man annehmen, daß außer der durch die einen verursachten elektrischen Differenz gleichzeitig uoch eine audere bestehe, welche in der von Helmholtz angegebeuen Weise nur durch die verschiedenen Molecularaziehungen hervorgebracht werde, und daß diese, wenn sie auch auf die thermoelektrischen Erscheinungen keineu Einfluß übe, doch bei deu elektroskopischeu Erscheinungen zur vollen Geltung komme, und sich dabei sogar meisteus als die größere von beideu erweise. Zweitens kanu man

eine Zusammendrückung als negative Arbeit besteichnen. Dedurch entstand die in mancher Beiehung bequeine Ausdruckweits, daß zur Erzeugung von Arbeit Wärme verbraucht werdee, und ungekehrt, zo daß die Summe van Wärme und Arbeit constant sey. In meinen Unterstudingen über die Elskirteitik dagegen, in welchen as sich nicht um eine von der Wärme selbst ausgeübte bewegnde Kräß, sondern nur mile durch andere Kräße verursachte Vernenchung oder Verminderung der Vörme handelte, mufste ich die Arbeit immer auf diese anderen Kräße beriehen, und diese Art der Bestimmung habe ich soch im verliegenden Aufaste beitschalten. Demgenäß hat zich natürlich anch die obige Ausfruckweise dalin Sindern müssen, daß eine positive Arbeit eine Vermehrung und eine negative Arbeit eine Verminderung der Is-bendigen Kräßt oder Wärme zur Poles lakt.

annehmen, dass die bei elektroskopischen Versuchen beobachtete Differenz nicht durch die unmittelbare Berührung der beiden untersuchten Stoffe, z. B. des Kupfers und Zinks, entstehe, und überhaupt gar nicht zur Zahl derjenigen Erscheinungen gehöre, welche bei der Berührung von nur Leitern erster Klasse eintreten, sondern zur Zahl derer, welche durch die Mitwirkung von Leitern zweiter Klasse (d. h. von solchen, die die Elektricität durch Elektrolyse leiten) veranlasst werden. Man kann in dieser Beziehung anführen, dass hei einem elektroskopischen Versuche, selbst wenn die untersuchten Metalle mit keinem fremden Körper, wie z. B. mit der Hand, soudern nur unter sich in Berührung gebracht werden, dadurch doch die Mitwirkung fremder Stoffe nicht ganz ausgeschlossen werden könne, denn die Metalle selbst seyen an ihrer Obersläche von einer Schicht comprimirter Gase und vielleicht auch condensirter Dämpfe bedeckt, welche bei nicht zusammengelötheten, sondern nur zusammengedrückten Metallstücken den wirklich metallischen Contact verhindere, und durch ihr Dazwischentreten die elektroskopischen Erscheinungen wesentlich modificire.

Welche von diesen beiden Erklärungsarten vorzuziehen sit, soll hier nicht erürtert werden, da es für die Untersuchung der thermoelektrischen Ströme und ihrer Wirkungen gleichgültig ist. Für diese genügt es, wenn nur die durch die Wärme verursachte elektrische Differenz dem obigen Schlusse gemäß als existirend anerkannt wird, denn nur mit ihr haben wir es hier zu thun, und wenn daher im Folgenden kurz von der elektrischen Differenz die Rede ist, so soll damit immer nur diese eine gemeint seyn, ganz abgesehen davon, ob daneben noch eine andere besteht, oder nicht.

Wenn wir nach diesen allgemeinen Betrachtungen nun für die innerhalb der Uebergangsschicht gethaue Arbeit und erzeugte Wärme bestimmte Formeln aufstellen wollen, so können wir dazu genau dieselben Schlüsse anwenden, welche ich in meinem in der Ueberschrift erwähnten Aufsatze im Bezug auf die innerhalb eines homogenen Leiters stattsindenden Vorgänge auseinandergesetzt habe. Daraus ergiebt sich, das auch in der Uebergangsschicht die beim Durchgange einer gegebenen Elektricitätsmenge gethane Arbeit durch die Zunahme des Potentials dieser Elektricitätsmenge und der freien Elektricität auf einander ausgedrückt wird. Bezeichnen wir daher die während der Zeiteinheit hindurchgehende Elektricitätsmenge mit J, und die Differenz der Werthe der Potentialfunction zu beiden Seiten der Uebergangsschicht, welche wir einsach die elektrische Differenz genannt haben, und zwar in der Weise gerechnet, das der erste Werth vom zweiten abgezogen wird, wie in Gleichung (1) mit E, so ist die wahrend der Zeiteinheit gethane Arbeit:

(2) W = E.J,

und dem entsprechend die erzeugte Wärme:

(3)  $H = A \cdot E \cdot J$ ,

worin  $\boldsymbol{A}$  das Wärmeäquivalent für die Einheit der Arbeit bedeutet.

Da hiernach die Arbeit in den Uebergangsschichten nach demselben Gesetze bestimmt wird, wie in den homogenen Leitern, so kann man die Bestimmung auch gleich für beide zusammen ausführen, und erhält dadurch eine erweiterte Anwendung der schon auf S. 422 u. f. meines früheren Aufsatzes entwickelten Ausdrücke. Sey nämlich ein beliebig gestaltetes Stück eines Leiters gegeben, welches jetzt nicht, wie dort vorausgesetzt wurde, homogen zu sevn braucht, sondern aus mehreren leitenden Stoffen zusammengesetzt sevn kann, so erhält man die während der Zeiteinheit in demselben gethane Arbeit nach jenem Gesetze einfach dadurch, dass man für jedes während der Zeiteinheit hindurchströmende Elektricitätstheilchen, mag es auf seinem Wege aus einem Stoffe in einen anderen übergegangen seyn oder nicht, die Zunahme des Potentials bestimmt, wozu man es nur mit den am Eintritts- und Austrittspunkte stattfindenden Werthen der Potentialfunction zu multipliciren, und dann das erste Product vom zweiten abzuziehen braucht. Sey also dw ein Element der das betrachtete Leiterstück einschließenden Fläche, V der dort stattfindende Werth der Potentialfunction, und  $id\omega$  die während der Zeiteinheit durch das Element strömende Elektricitätsmenge, welche positiv oder negativ zu nehmen ist, je nachdem sie aus dem eingeschlossenen Raume beraus oder in ihn hineinströmt, so ist die in dem Leiterstücke gethane Arbeit:

(4) 
$$W = \int V i d\omega$$
,

worin das Integral über die ganze Fläche ausgedehnt werden muß. Bezeichnet k das Leitungsvermögen des Stoffes, in welchem sich das Flächenelement  $d\omega$  befindet, und ist N die auf dem Elemente errichtete Normale, nach Außen hin als positiv gerechnet, so ist:

$$i = k \frac{dV}{dN}$$

und somit:

$$(4_a) W = \int k V \frac{dV}{dN} d\omega.$$

Ebenso ist die in dem Leiterstücke während der Zeiteinheit erzeugte Wärme:

$$(5) H = A \int V i d\omega,$$

$$(5_a) \ II = A \int k \, V \, \frac{d \, V}{d \, N} \, d \, \omega.$$

Diese Gleichungen unterscheiden sich von den in meinem früheren Aufsatze gegebenen nur dadurch, dafs die Größe k, welche dort, wo nur Ein Stoff vorkan, constant war, hier in den verschiedenen Stoffen verschiedene Werthe hat, und daher nicht wie dort als einfacher Factor vor das Integralzeichen, sondern unter dasselbe gestellt ist.

Wir wollen nun eine Thermokette im Ganzen betrachten, und dazu zunächst eine solche wählen, die nur au zwei Metallen besteht. Die Metalle mögen a und b und ihre beide Berührungstellen c und c' heißen. Um die elektrischen Differenzen an diesen Berührungsstellen durch einfache Zeichen vollständig darstellen zu können, so dafs



daraus nicht nur ihre absolute Größe, sondern auch der positive und negative Sinn ersichtlich ist, müssen wir eine bestimmte Stromrichtung als die positive feststellen, und dann die Differenzen an beiden Stellen in derselben Ordnung bilden, z. B. so, wie in der Gleichung (1), dass der erste Werth der Potentialfunction vom zweiten abgezogen wird. Die in dieser Weise bestimmten Differenzen mögen resp. E und E' heißen, dann wird die Intensität J des durch sie veranlassten Stromes nach dem Ohm'schen Gesetze durch den Ausdruck:

(6) 
$$J = -\frac{E + E'}{L}$$

dargestellt, worin L den Leitungswiderstand der ganzen Kette bedeutet 1). Die hierin vorkommende negative Summe - (E+E') ist die Größe, welche man nach Ohm die elektromotorische Kraft der Kette nennt. Befinden sich beide Bertihrungstellen in gleicher Temperatur, so sind die Dif-

I) Man kann diesen Ausdruck leicht aus dem Theile des Ohm'schen Gesetzes, welcher sich nur auf einen einzelnen linmogenen Leiter bezieht, und welchen ich schon in meinem früheren Aufsatze angewandt habe, ableiten. Bezeichnet man nämlich die speciellen Werthe, welche die Patentialfunction dicht neben den beiden Berührungsflächen besitzt, in a mit Va und Va und in b mit Vb und Vb, und den Leitungswiderstand des Leiters a von der einen Berührungsstelle bis zur anderen mit la und ebenso den des Leiters b mit la, so erhält man für die Stromstärke in der Richtung acbe'a in beiden Leitern einzeln die Ausdrücke:

Stromstärke in 
$$a = \frac{V_s - V_s}{l_s}$$
  
Stromstärke in  $b = \frac{V_b - V_b}{l_s}$ .

Da diese beiden Stromstärken einander gleich seyn müssen, so folgt:

$$\frac{V^*-V^*}{l_b}=\frac{V_b-V_b}{l_b}.$$

Wendet man auf diese Gleichung die beiden Gleichungen an, welche sich unmittelbar aus der Definition von E und E' ergeben, nämlich V. - V. = E und V. - V. = E, und setzt zugleich la+le = L, so kommt in Uebereinstimmung mit (6.):  $\frac{V_{-}-V_{-}}{l_{*}} = \frac{V_{b}-V_{b}}{l_{b}} = -\frac{E+E}{L}.$ 

$$\frac{V_{\bullet}-V_{\bullet}}{l_{\bullet}}=\frac{V_{\bullet}-V_{\bullet}}{l_{\bullet}}=-\frac{E+E}{L}$$

ferenzen E und E' numerisch gleich, aber von entgegengesetzten Vorzeichen, so daß ihre Summe Null ist; bei verschiedeuen Temperaturen dagegen können wir dem Obigen nach anch jene Differenzen als verschieden betrachten, und erhalten daher, wie es nach der Gleichung seyn muß, wenn ein Strom entstehen soll, eine Snmme von angebbarer Größe.

Aus der Gleichung (6) ergeben sich auch sofort die Ausdrücke für die in den verschiedeuen Theilen der Kette gethane Arbeit und erzeugte Wärme. Bei den Uebergaugsschichten brauchen wir nur in die Gleichung (2) für J seinen Werth zu setzen, und in Bezug auf die homogenen Theile a und b weuden wir den experimentell bekannten und in meinem früheren Aufsatze auch theoretisch entwickelten Satz an, daß die in einem Leiter während der Zeiteinheit gethane Arbeit durch das Product aus dem Leitungswiderstande in das Quadrat der Stromstärke ausgedrückt wird. Hierdurch erhalten wir folgende drei Arbeitsgrößen:

$$\begin{cases} \text{in der Uebergangsschicht bei } c & -E \cdot \frac{E+E'}{L} \\ \text{in der Uebergangsschicht bei } c' & -E' \cdot \frac{E+E'}{L} \\ \text{in den homogenen Leitern } a \text{ und } b \end{cases}$$

und dieselben Ausdrücke stellen auch, wenn sie alle noch nit dem Wärmefaquivalente für die Einheit der Arbeit A multiplicirt werden, die in deu entsprechenden Räumen erzeugten Wärmemeugen dar.

Die Summe der beiden ersten Ausdrücke ist stets uegativ, indem sie sich in einen Bruch zusammenziehen läfst, dessen Zähler ein negatives Quadrat ist, und dessen Neuner seiner Bedeutung nach nur positiv seyn kann. Dieses Resultat liefs sich auch unmittelbar aus der blofsen Betrachtung der Gleichung (6) schliefsen. Darin erkennt man nämlich aus dem auf der rechten Seite stehenden Minuszeichen, daß der Strom immer diejenige Richtung annimmt, in welcher die Summe der beiden elektrischen Differenzen negativ, und welche somit den in den Uebergangsschichten
wirksamen elektrischen Kräften, wenn beide in Eine zusammengefafst werden, entgegengesetzt ist. Diese scheinbar unnafürliche Bewegung der Elektricität, bei welcher
die elektrischen Kräfte eine Arbeit erleiden, wird, wie oben
erwähnt, durch die Wärme hervorgerufen. — Der letzte
Ausdruck erweiset sich durch seine quadratische Form sogleich als wesentlich positiv, und dieses entspricht auch
der Natur der Sache, denn in den homogenen Leitern hat
die elektrische Kraft nur den Leitungswiderstand zu überwinden, welcher einer Reibung zu vergleichen ist, und daher keine der elektrischen Kraft entgegengesetzte Bewegung
veranlassen kann.

Bildet man die Summe aller drei Ausdrücke, so erhält man gerade Null, und dasselbe gilt natürlich auch in Bezug auf die Ausdrücke für die Wärmemengen. Die Richtigkeit dieses Schlusses läfst sich ebenfalls leicht übersehen, da man auch zu ihm auf kürzerem Wege gelaugen kann. Es ist dazu nicht nöthig, die in den verschiedenen Theilen der Kette stattfindenden Vorgänge einzeln zu betrachten, sondern es brancht nur der Grundsatz über die Aequivalenz von Wärme und Arbeit auf die Kette im Ganzen angewandt zu werden, und auf diese Weise ist derselbe Schluss, obwohl nicht gerade in derselben Form, auch schon von Helmholtz 1) und W. Thomson 2) abgeleitet worden, um als Grundlage für weitere Entwickelungen zu dienen. Wenn nämlich die elektrische Krast während einer gegebenen Zeit innerhalb der Kette im Ganzen eine gewisse Arbeit thun oder erleiden sollte, so konnte dieses nur durch eine veränderte Anordnung der Elektricität geschehen.

<sup>1)</sup> Ueber die Erhaltung der Kraft S. 59.

<sup>2)</sup> On a Mechanical Theory of Thermo-Electric Currents. Phil. Mag. S. 4, Fol. 3, p. 529. Dieser Aufsats ist nur ein Aussag einer in der Edinburger R. Soc. gelesenen Abhandlung, welche aber, so viel ich weiß, bis jeat nicht vollständig veröffentlicht ist.

scheben, und jede solche Aenderung ist durch die Annahme, dafs der Strom stationär sey, ausgeschlossen. Somit müssen die in den verschiedenen Theilen der Kette vorkommenden Arbeitsgrößen sich gerade gegenseitig aufheben. Da ferner der Annahme nach der Strom nicht inducirend nach Aufsen wirkt, sondern seine ganze Wirkung auf die Kette selbst beschränkt bleibt, und auch in dieser nirgends eine Veränderung mechanischer oder chemischer Natur vorkommen soll, so dass nur die in den einzelnen Theilen befindlichen Wärmemengen veränderlich sind, so mufs jede von der elektrischen Kraft gethane oder erlittene Arbeit eine entsprechende Menge erzeugter oder vernichteter Wärme zur Folge haben, und diese Wärmemengen müssen sich daher ebenso, wie jene Arbeitsgrößen, aufheben. Dieses letztere läfst sich auch kurz so aussprechen. Der Strom selbst wird durch die Wärme hervorgebracht, wobei Wärme verbraucht wird, und seine Wirkung besteht wiederum nur in Erzeugung von Wärme, folglich muß, da im Ganzen unter solchen Umständen weder ein Gewinn noch ein Verlust an Wärme stattfinden kann, diese erzeugte Wärme gleich jener verbrauchten seyn.

Wir können diejenigen Theile der Thermokette, in welchen die Wärme selbst thätig ist, indem sie entweder die Elektricität nach einer bestimmten Richtung treibt, oder der vorhandenen Bewegung widerstrebt, also in unserem bisber betrachteten einfachen Falle die beiden Uebergangsschichten bei e und e', mit jeder vollkommenen durch Wärme getriebenen Maschine vergleichen. Wie durch die Maschine z. B. ein Gewicht gehoben, also der Schwerkraft entgegen bewegt werden kann, wobei die Schwerkraft eine Arbeit erleidet, so wird hier die Elektricität zu einer Bewegung gezwungen, welche der elektrischen Kraft entgegengerichtet ist, und bei der diese daher eine Arbeit erleidet. Wie man ferner dort das gehobene Gewicht nachber wieder sinken, und somit der Schwerkraft folgen lassen kann, wobei diese eine Arbeit thut, die der vorher erlittenen genau gleich ist, und welche man zur Hervorbringung verschiedener Wirkungen benutzen kann, so strömt auch hier die Elektricität wieder zurück, indem sie innerhalb der homogenen Leiter der elektrischen Kraft folgt, und die von dieser dabei gethane Arbeit kann ebenfalls zu verschiedenen Wirkungen benutzt werden, da man ja aus den elektrischen Strömen eine mechanische Triebkraft gewinnen kann. Wenn wir, um die Uebereinstimmung noch vollständiger zu machen, auch die beschränkenden Bedingungen, denen wir die Wirkungen des Stromes im Vorigen unterworfen haben, in entsprechender Weise bei der Maschine einführen wollen, so müssen wir annehmen, dass die ganze Arbeit der Maschine nur zur Ueberwindung von Reibung benutzt werde. In diesem Falle wird durch die Reibung gerade so viel Wärme erzeugt, wie in der Maschine selbst verbraucht wird, und betrachten wir daher, um ein mit der ganzen Thermokette vergleichbares System zu erhalten, die sich reibenden Körper als mit der Maschine zusammengehörig, so findet in diesem Systeme ebeufalls weder ein Gewinn noch ein Verlust an Wärme statt.

Im Vorstehenden ist bei der mechanischen Arbeit immer nur die damit verbundene Erzeugung oder Vernichtung von Wärme betrachtet. Nun findet aber in allen Fällen, wo durch die Wärme irgend eine Kraft eine Arbeit erleidet, und wo zugleich der Vorgang so geleitet ist, dass der Körper, welcher diese Wirkung vermittelt, sich am Schlusse der Operation wieder in demselben Zustande, wie zu Anfange, befindet, außer der Veränderung der Quantität der im Ganzen vorhaudenen Wärme, auch ein Uebergang von Wärme von einem warmen zu einem kalten Körper statt, und dieser Uebergalig steht ebenfalls zur Größe der Arbeit in einer bestimmten Beziehung, welche durch das Carnot'sche Gesetz ausgedrückt wird. Das führt natürlich auf den Gedanken, dass dieses Gesetz auch auf die thermoelektrischen Erscheinung Anwendung finde, und uns in ähnlicher Weise, wie bei den Gasen und Dännsen, zu weiteren Schlüssen über diese Erscheinungen dienen könne. Von diesem Gesichtspunkte aus ist die Thermokette zuerst von

Thomson in dem oben erwähnten Aufsatze betrachtet, wo er eine allgemeine Gleichung mittheilt, welche das Carnot'sche Gesetz für jede noch so complicirte, Kette ausdrückt. Dabei sagt er aber, dass über die Anwendbarkeit des Gesetzes hier noch eine gewisse Unsicherheit herrsche, indem sich der bei einem thermoelektrischen Strome stattfindende Vorgang nicht, wie es zum Beweise nöthig sey, vollständig umkehren lasse. Die Erörterung der Frage, ob und in welcher Weise auch für die Thermokette ein strenger Beweis des Carnot'schen Satzes möglich sev. würde hier ziemlich weitläufig werden. Nachdem aber oben auseiuandergesetzt ist, dass die Wirkung, welche die Wärme in den Uebergangsschichten auf die Elektricität ausübt, mit ihren mechanischen Wirkungen, wie z. B. bei der Ausdehnung eines Gases, im Weseutlichen von ganz gleicher Natur ist, glaube ich, dass auch ohne einen für diesen Fall speciell geführten Beweis kaum ein Zweifel daran obwalten kann, dass er ebensalls jenem sonst allgemein gültigen Gesetze unterworfen ist. Auch die Erfahrung scheint mir überall, wo die Erscheinungen zu einem bestimmten Schlusse vollstäudig genug bekaunt sind, dafür zu sprechen.

In der letzteren Beziehung wollen wir zunächst die 
ülgemeinere Frage stellen, ob sich in der Thermokette 
ülgemeinere in Wärmeübergang von einem warmen zu einem kalten Körper nachweisen läfst. Wir betrachten dabei wieder, wie bisher, die aus nur zwei homogenen Stoffen bestehende Kette, bei welcher die Wärme nur in den 
beiden Uebergaugsschichten thätig ist. Oben wurde gezeigt, 
dafs der Ausdruck für die in beiden Schichten zusammen 
erzeugte Wärmen ergativ ist; darus darf man aber nicht 
denselben Schlufs für jede Schicht einzeln ziehen, sondern 
man kann vielmehr, wenigstens für geringe Temperaturintervalle, im Voraus als Regel annehmen, dafs die beiden 
einzelnen Ausdrücke von entgegengesetzten Vorzeichen sind. 
Bei gleichen Temperaturen sind nämlich die elektrischen 
Differenzen an beiden Berührungsstellen gleich und ent-

34 \*

gegengesetzt: wenn sich nun die Temperatur der einen Stelle ändert, so ändert sich auch ihre elektrische Differenz, da diese Aenderung aber stetig vor sich geht, so kann sie wenigsteus nicht gleich anfänglich eine Umkehrung des Vorzeichens hewirken, und so lange dieses nicht geschieht, behalten die elektrischen Differenzen, und mit ihnen natürlich auch die entsprechenden Arbeitsgrößen uud Wärmemengen entgegengesetzte Vorzeichen. Dieses Verhalten wollen wir daber auch in der von uns betrachteten Thermokette voraussetzen, indem wir die bei großen Temperaturunterschieden zuweilen vorkommenden Ahweichungen, von denen später die Rede seyn wird, für jetzt unberücksichtigt lassen. Da der Zustand der ganzen Kette der Annahme nach stationär sevn soll, und somit die an den beiden Berührungsstellen stattfindenden Temperaturen, welche t und t' heißen mögen, constant seyn müssen, so denken wir uns dieses dadurch bewirkt, dass die beiden Berührungs stellen mit zwei Körpern in Verhindung gesetzt sind, welche bleibend auf den Temperaturen t und t' erhalten werden, und von denen der eine seiner Berührungsstelle die vernichtete Wärme wieder ersetzt, der andere der seinigen die erzeugte Wärme entzieht. Dadurch erfährt der eine Körper einen Verlust, der andere einen Gewiun an Wärme, und wir erhalten somit wirklich einen durch die Thermokette vermittelten Uebergang von Wärme von einem Körper zu einem anderen.

Es fragt sich nun noch, ob dieser Uebergang auch der Bedingung genüge, dafs er vom warmen zum kalten Körper, und nicht etwa in umgekehrter Richtung geschieht. Betrachten wir in dieser Beziehung die beiden Stoffe, deren hermoelektrische Wirkungen au meisten experimentell untersucht sind, und hei denen die Eutscheidung daher am sichersten ist, nämlich Wismuth und Antimon, so ergiebt sich in der That das erstere, denn hei einer aus diesen Stoffen zusammengesetzten Kette geht der Strom an der warmen Berührungsstelle vom Wismuth zum Antimon, und an der kalten vom Antimon zum Wismuth zum Anderer-

seits weiß man, daß ein durch die Berührungsstelleu gehender Strom bei der ersteren Richtung Wärme vernichtet, und bei der letzteren Wärme erzeugt. Deunnach erfährt, wie es seyn muß, der wärmere Körper den Verlust und der kältere den Gewinn au Wärme, und in ähnlicher Weise stellt sich die Uebereinstimmung auch bei den anderen bisjetzt untersuchten Stoffen heraus. Man sieht leicht, wie durch dieses Resultat die oben durchgeführte Analogie zwischen der Thermokette und einer durch die Wärme getriebenen Maschine noch vervollständigt wird, denn offenbar entspricht die warm gehaltene Berührungsstelle dem geheizten Theile der Maschine, und die kalt gehaltene dem Condensator der Dampfmaschine oder dem Abkühler der durch warme Luft getriebenen Maschine.

Nachdem so das Vorhaudeuseyn des Wärmeüberganges nachgewiesen ist, wollen wir das Caru ot sche Gesetz auf denselben auwenden. Nehmen wir dazu an, daß die bei den Temperaturen t und t' nur um uneudlich Wenig von einauder verschieden seyen, so daß wir t=t+dt setzen können, so erhalten wir zwischen der Arbeit, welche die elektrische Kraft in beiden Uebergaugsschichten zusammen während einer Zeiteinheit erlitten hat, uud der dabei übergegangeuen Wärmemenge nach diesem Gesetze folgende Relation:

(8) 
$$\frac{\text{dic erlittene Arbeit}}{\text{die übergegangene Wärme}} = \frac{dt}{C}$$
,

woriu C ein eine für allemal bestimmte Temperaturfunction, die sogenaunte Carnot'sche Function ist. In einem Aufsatze über die bewegeude Kraft der Wärme habe ich nachgewiesen, daß, wenn man für die permanenten Gase eine Annahme macht, welche nach den dort augeführten Gründen wahrscheinlich in demselben Grade richtig ist, wie das Mariotte'sche und Gay-Lussac'sche Gesetz, mau diese Function näher bestimmen kann, und dabei folgende sehr einfache Formel erhält:

(9) 
$$C = A(a+t)$$
,

worin t die vom Gefrierpunkte ab nach Cent, Graden ge-

zählte Temperatur und a nahe = 273° ist, während A, wie gewöhnlich, das Wärmeäquivalent für die Einheit der Arheit bedeutet '). Hierdurch geht (8) über in:

(8<sub>a</sub>) die erlittene Arbeit 
$$= \frac{dt}{A(a+t)}$$
.

Die in den beiden Uebergaugsschichten zusammen während der Zeiteinheit erlittene Arbeit wird durch die schooben besprochene Summe der beiden ersten von den unter (7) angeführten Ausdrückeu dargestellt, bei welcher hier das Minuszeichen fortfällt, weil in dieser Relation eben die erlittene Arbeit als solche positiv gerechnet wird. Es kommt also:

die erlittene Arbeit =  $\frac{(E+E)^2}{L}$ .

1) S. diese Ann. Bd. 79, S. 392. Die Annahme besteht darin, dufs ein permunentes Gus, wenn es sich bei constanter Temperatur ausdehnt, nur so viel Würme verschluckt, wie zu der aufseren Arbest, die es dubei leistet, verbraucht wird. Eben dieses haben auch schon früher andere Autoren ohne weitere Begründung, als sieh von selbst verstehend, bei ihren Untersuchungen vorausgesetzt. Dagegen stimut VV. Thouson in seinem auf deuselben Gegenstand bezüglichen Aufsatze (Trunsuct. of the R. Soc. of Ediub. Fol. XX, Part II, p. 261 und Krönig's Journ. für Phys. des Auslandes III, 233) in welchem er sich im Uebrigen meiner Aussaung des Carnot'schen Gesetzes anschließt, dieser Annahme nicht bei, sondern halt statt ibrer eine andere, früher von ihm zur Bestimmung der Carnot'schen Function benutzte Annahme, nämlich die, dufs die Dümpfe im Maximum ihrer Dichtigkeit dem Mariotte'schen und Guy-Lussne'schen Gesetze folgen, fest, indem er sagt, dass zwischen beiden Annahmen erst durch experimentelle Untersuchungen entschieden werden müßste. Diese Entscheidung ist jetzt durch die neueren Untersuchungen von Regnault (Compt. rend. T. XXXVI, p. 676 and diese Ann. Bd. 89, S. 335) erfolgt. Ich habe nömlich aus meiner Annahme einen Schluß gezogen, welcher nach Thom son's Annahme nicht möglich seyn wurde, uamlich, duss die specifische Würme der permanenten Guse com Drucke unabhängig sey (s. diese Ann Bd. 79, S. 393) und dieser Schlus ist durch Regnault's Messungen bestätigt, und dasselbe ist auch mit einem andereu, dort aus ähnliehen Gründen von mir gethauen Ausspruche, dass jene specifische Wärme wuhrscheinlich uuch von der Temperatur unabhängig sey, geschehen. Hiernach glaube ich meine Annahme mit um an größerer Sieherheit auch ferner beibehalten su können.

Da die absoluten Werthe vou E und E' die zu den Temperaturen t und t+dt gehörigen Werthe einer und derselben Function sind, das Vorzeichen aber bei beiden entgegengesetzt genommen werden muss, so kann man sehreiben:

$$E' = -\left(E + \frac{dE}{dt}dt\right)$$

und somit:

(10) 
$$E + E' = -\frac{dE}{dt} dt$$
,

und dadurch erhält man:

(11) die erlittene Arbeit = 
$$\frac{1}{L} \left( \frac{dE}{dt} \right)^2 dt^2$$
.

Die übergegangene Wärme oder, was dasselbe ist, die an der kälteren Berührungsstelle erzeugte Wärme wird dargestellt durch den ersten der Ausdrücke (7), nachdem er mit A multiplicirt ist, also:

die übergegangene Wärme = 
$$-AE\frac{E+E}{L}$$
,

oder, wenn man hierauf wieder die Gleichung (10) anwendet:

(12) die übergegangene Wärme = 
$$\frac{A}{L} E \frac{dE}{dt} dt$$
.

Durch Einsetzung der Ausdrücke (11) und (12) in die Gleichung (8) resp. (8.) erhält man:

$$(13) \frac{dE}{E} = \frac{Adt}{C}$$

$$(13_a) = \frac{dt}{c+t},$$

und hieraus folgt durch Integration:

(14) 
$$E = \varepsilon \cdot e^{\int \frac{Adt}{C}}$$
  
(14.)  $= \varepsilon \cdot (a+t)$ ,

1) Denselben Ausdruck hat auch Thomson entwickelt, freilich nieht für die in diesem Aufsatze angroummene elektrische Different, sondern für die an der Berührungsstelle durch einen Strom erregte Wärme oder Kälte, welche indessen nach den obigen Auseinandersetzungen der elektrischen Differens proportial in. worin ε eine von der Natur der beiden sich berührenden Stoffe abhängige Constaute, und e das gewühnliche Zeichen für die Basis der natürlichen Logarithmen ist.

Auf diese Weise erhält man also für die bei den verschiedenen Combinationen von je zwei Stoffeu vorkommenden elektrischen Differenzeu in Bezug auf ihre Veränderlichkeit mit der Temperatur ein gemeinschaftliches Gesetz, mämlich daß sie sich alle nach einer und derselben Temperaturfunction ändern, und wenn man auch die bestimmtere Gleichung (14) als richtig auerkennt, so hat diese Temperaturfunction sogar eine möglichst einfache Form, und das Gesetz läst sich dann dahin aussprechen, daß jede elektrische Differens sich mit der von — 273° C. an gesählten Temperatur proportional ändert.

Vergleicht man dieses Resultat mit der Erfahrung, so findet man in mehrfacher Beziehung eine uuzweifelhafte Uebereinstimmung. Wenn eine aus mehreren Stoffen  $a, b, c \dots \lambda$  zusammengesetzte Kette gegeben ist, und man bezeichnet die elektrischen Differenzen an den Berührungsstellen der Reihe nach mit  $E_{ab}, E_{b}, \dots E_{ba}$ , und den gazen Leituugswiderstand mit L, so erhält man für die Stromintensität in der Richtung  $abc \dots ha$  der Gleichung (6) entsprechend den Ausdruck:

(15.) 
$$J = -\frac{E_{at} + E_{tr} + \dots + E_{be}}{L}$$

Befindet sich die ganze Kette in gleicher Temperatur, so entsteht kein Strom, und es muß also in diesem Falle

$$(16.) \quad E_{-} + E_{+} + \dots + E_{+} = 0$$

seyn. Wenn sich nun die Temperatur der ganzen Kette gleichmäßig Budert, so ändern sich dabei auch alle einzelnen elektrischen Differenzen; da aber von jeder neuen Temperatur dasselbe gilt, wie von der ursprünglichen, daß kein Strom entsteht, so folgt daß die Aenderung der verschiedenen elektrischen Differenzen in der Art geschehen mufs, daß die Gleichung (16.) immer richtig bleibt. Diese Bedingung wird sehon durch die bloise Foru des in (14.)

gegebenen Ausdruckes, ohne dass man die mit dem constanten Factor multiplicirte Temperatursunction selbst zu

keunen braucht, erfüllt. Setzt man nämlich statt e  $\sqrt{\frac{C}{C}}$  allgemein  $\varphi(t)$ , und bezeichnet die zu  $E_{ai}$ ,  $E_{ia}$ , ....  $E_{ia}$  gehörigen constanten Factoren resp. mit  $\epsilon_{ai}$ ,  $\epsilon_{ai}$ ,  $\epsilon_{ai}$ , sogeht die Gleichung (16, 0) über in die folgende:

(17.) 
$$(\varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bc} + \ldots + \varepsilon_{ba}) \varphi(t) = 0$$
,

und wenn diese Gleichung für irgend eine Temperatur richtig ist, ohne dass dazu  $\varphi(t) = 0$  gesetzt werden muß so bleiht sie es auch für alle anderen Temperaturen.

Die folgenden Vergleichungen heziehen sich auf die Temperaturfunction selbst, und ich werde dabei von den Gleichungen (14.) und (14.) der Einfachheit wegen immer die letztere auwenden, denn wenn die Function C auch wirklich von A(a+t) verschieden seyn sollte, so kann der Unterschied doch keinesfalls so bedeutend seyn, daße er hier, wo nicht eine numerisch genaue, sondern nur eine angenäherte Uebreinstimmung nachgewiesen werden soll, in Betracht käme. Aus dieser Gleichung lassen sich folgende einzelne Schlüsse ableiten, welche mir zur Vergleichung mit der Erfahrung geeignet zu seyn scheinen.

i) Nach (14.,) nehmen die \(\text{cleftrischen Differensen bei wachsender Temperatur zu und nicht ab. Um die Richtigkeit dieses Schlusses zu pr\(\text{tlen}\) müssen wir uns erinnern, das der Strom immer die Richtung w\(\text{hlt}\) in welcher die Summe der elektrischen Differenzen negativ ist, also f\(\text{turg}\), in welcher die gr\(\text{0}\) ferenzen vorkommen, die Richtung, in welcher die gr\(\text{0}\) ferenzen vorkommen, die Richtung, in welcher die gr\(\text{0}\) ferenze von ihnen negativ ist. Es braucht also zum Beweise, das die elektrische Differenz an der w\(\text{armeren}\) Bereithrungsstelle die gr\(\text{0}\) ferer ist, nur gezeigt zu werden, das sie in Bezug auf die Strom-richtung die negative ist, und dieses ist schon oben geschehen, indem aus der Erfahrung nachgewiesen ist, das an der w\(\text{armeren}\) mere Berührungsstelle eine Vernichtung von W\(\text{krme}\) wärtfindet.

- 2) Nach (14,..) sind die Aenderungen jeder elektrischen Differens den entsprechenden Temperaturänderungen proportional. Hiernach muſs bei jeder ans zwei homogenen Stoffen zusammeugesetzten Thermokette die elektromotorische Kraſt¹) dem an beiden Berührungsstellen angewandten Temperaturunterschiede proportional seyn, und dieses kann allerdings ſūr nicht zu große Temperaturunterschiede im Allgemeinen als Regel bezeichnet werden.
- 3) Nach (14.) müssen diejenigen elektrischen Differenzen, deren Zunahme mit der Temperatur am größten ist, auch ihren ganzen Werthen nach die größten segn Nennen wir näulich bei zwei verschiedenen Combinationen von je zwei Stoffen die elektrischen Differenzen Ε, und Ε,, und die dazugehörigen constanten Factoren ε, und ε, so ist:

$$E_1 = \varepsilon_1(a+t)$$
 und  $E_2 = \varepsilon_2(a+t)$ ,

woraus für irgend eine bestimmte Temperatur folgt:

$$E_1:E_2=\epsilon_1:\epsilon_2$$
;

zugleich ist:

$$\frac{dE_1}{dt} = \varepsilon_1$$
 und  $\frac{dE_2}{dt} = \varepsilon_2$ ,

und es kommt also:

(18.) 
$$E_1: E_2 = \frac{dE_1}{dt}: \frac{dE_2}{dt}$$
.

Auch dieser Schlus bestätigt sich, indem diejenigen Stoff-combinationen, welche bei einem bestimmten Temperaturunterschiede die stärksten Ströme geben, wie z. B. die von Wismuth und Antimon, sich auch dadurch auszeichnen, daße ein durch ihre Berührungsstelle gehender Strom dort am meisten Wärnne erzeugt oder vernichtet, wobei die erstere Eigenschaft auf einen großen Werth des Differentialcoëfficienten  $\frac{dE}{dI}$ , und die letztere auf einen großen Werth der Function E selbst schließen läfst.

 Man darf hier statt der elektromotorischen Kraft nicht ohne Weiteres die Stromstärke setten, weil die letztere auch vom Leitungswiderstande abhängt, welcher sich mit der Temperatur ändert,

Diese Bestätigungen, in Verbindung mit der sonstigen Zuverlässigkeit des Carnot'schen Gesetzes, lassen wohl keinen Zweifel daran, dass der in der Gleichung (14) resp. (14.) gegebene Ansdruck nicht blofs, wie eine empirische Formel, innerhalb gewisser Gränzen eine äußerliche, vielleicht zufällige Aehnlichkeit mit dem Verhalten der elektrischen Differenzen zeigt, sondern dass er in der Natur der Sache selbst hegründet ist. Dessen ungeachtet stellt er allein die Erscheinungen noch nicht mit voller Genauigkeit dar, vielmehr findet man bei näherer Untersuchung derselben, besonders in den Fällen, wo hohe Temperaturen vorkommen, erhebliche Abweichungen, welche zeigen, dass bei der Hervorbringung dieser Erscheinungen noch Nebenumstände mitwirken müssen, die bei der Ableitung des Ausdruckes nicht berücksichtigt sind. Am dentlichsten tritt dieses bei einer aus Eisen und Knpfer bestehenden Thermokette hervor, welche bekanntlich bei allmälig fortschreitender Erwärmung der einen Berührungsstelle statt beständiger Zunahme des Stromes von einer gewissen Temperatur an eine Abnahme, nud bei der Glühhitze sogar eine Umkehrung des Stromes zeigt.

Aus diesen Abweichungen hat Thomson') den Schlufs gezogen, daß jene von Peltier entdeckten thermischen Wirkungen des Stromes, deren Eigenthümlichkeit hauptsächlich darin besteht, daß sie bei entgegengesetzten Strömen ebenfalls von eutgegengesetzter Art sind, nicht bloß an den Berührungsstellen verschiedener Stoffe stattlinden, sondern \*ads ein elektrischer Strom verschiedene thermische Wirkungen hervorbringt, je nachdem er eon warm su kalt, oder eon kalt zu warm in demselben Metalle geht. Nach der Erklärung, welche oben von den thermischen Wirkungen an den Berührungstellen gegeben wurde, müssen wir diesen Schlufs dahin denten, daß auch im Innern eines und desselben Metalls, wenn seine verschiedenen Theile sich in verschiedenen Temperaturen besinden, die Wärme das Bestreben hat, die Elektricität nach einer bestimmten Richtung

<sup>1)</sup> Phil. Mag. S. 4, V. 3, p. 529.

zu treiben, uud dass daher, wenn der Gleichgewichtzzustand eingetreten ist, die Potentialfunction in dem Metalle nicht überall gleich ist, sondern dass auch zwischen den verschiedenen Theilen desselben Metalles elektrische Differenzen stattsinden.

Sofern hierin nur ausgedrückt seyn soll, dafs überhaupt elektrische Differenzen im Innern einzelner Metalle als Wirkungen der Temperaturverschiedenheit vorkommen, halte auch ich den Schluss für vollkommen gerechtsertigt, denn er ist in der That das einzige Mittel, das Carnot'sche Gesetz aufrecht zu erhalten. Wollte man z. B. bei der Eisen-Kupferkette die Entstehung des Stromes nur aus den beiden an den Berührungsstellen stattfindenden elektrischen Disserenzen erklären, so müsste man schließen, dass bei der Temperatur, bei welcher die Umkehrung des Stromes eintritt, die elektrische Differenz an der warmen Berührungsstelle gerade wieder gleich der an der kalten geworden wäre, und sich so auf dem Durchgangspnukte aus einem größeren in einen kleineren, oder aus einem kleineren in einen größeren Werth befände. Bei dieser Aenderung ihres Werthes würde natürlich ihr Vorzeichen zunächst ungeändert bleiben, und es müssten sich daher bei der Umkehrung des Stromes auch seine thermischen Wirkungen an den beiden Berührungsstellen in die entgegengesetzten verwandeln, so dass, wenn vorher Wärme von einem warmen zu einem kalten Körper überging, nun der umgekehrte Uebergang einträte, was dem Carnot'schen Gesetze direct widerspricht. Man ist also zu der Annahme genötligt, dass auch im Innern der beiden verbundenen Metalle, oder Eines derselben, elektrische Differenzen eutstanden seyen, welche als elektromotorische Kräfte zur Hervorbringung des Stromes mitwirken, und hat zugleich durch die Bedingung, dass das Carnot'sche Gesetz immer erfüllt bleiben muß, ein Mittel über das Verhältnifs, in welchem diese verschiedenen Differenzen zu einander stehen müssen, wenigstens Einiges zn schliefsen.

Damit ist aber nicht gesagt, dass jede Temperaturver-

schiedenheit schon als solche notheendig om einer elektrischen Differens begleitet seyn müsse, sondern ich glaube, daß es zur Erklärung jener Abweichungen, soweit sie bisjetzt beobachtet sind, hinreicht, wenn man die im Innern eines Metalles eutstehende elektrische Differenz nur als eine secundäre Wirkung der Temperaturverschiedenheit betrachtet, welche dann eintritt, seenn durch die Temperaturänderung des einen Theiles eine Aenderung seines Molecularsustandes veranlafst ist, so daß der veränderte und der unveränderte Theil desselben Metalles sich wie verschiedene Metalle zu einander verhalten.

Dass dergleichen Aenderungen in bedeutendem Maasse stattfinden, lässt sich in manchen Fällen mit ziemlicher Sicherheit nachweisen, und es möge als ein Beispiel der Art hier der Stahl betrachtet werden, bei welchem die Wirkungen der Wärme besonders auffällig sind. Harter und weicher Stahl stehen sich in den bedeutendsten Eigenschaften, wie Härte, Elasticität und Sprödigkeit, so fern, wie zwei ganz verschiedene Metalle, und es ist bekannt, dass bei ihrer Berührung auch eine elektrische Differenz entsteht, indem sich aus ihnen eine wirksame Thermokette. und durch mehrfache Wiederholung eine ziemlich kräftige Thermosaule bilden last. Da dieser ganze Unterschied seine Ursache nur in der größeren oder geringeren Geschwindigkeit der Abkühlung hat, so muss man annehmen, dass die bei höherer Temperatur stattfindende Art der Verbindung des Eisens mit der Kohle, und der damit zusammenhängende Molecularzustand der ganzen Masse sich bei der Abkühlung zu ändern sucht, dass diese Aenderung aber einiger Zeit bedarf, und daher durch die Schnelligkeit der Abkühlung ganz oder theilweise verhindert werden kann, während sie bei langsamer Abkühlung wirklich eintritt. In Uebereinstimmung hiermit kann man aus der Verschiedenheit, welche man zwischen langsam und schnell gekühltem Stahle beobachtet, auf eine entsprechende Verschiedenheit zwischen langsam gekühltem und heißem Stahle schließen, und denselben Schlus hat auch Seebeck aus seinen thermoelektrischen Versuchen gezogen ').

Für das häufige Vorkommen und den elektrischen Einfluss solcher Verschiedenheiten des Molecularzustandes sprechen ferner alle thermoelektrischen Ströme, welche man bei Anwendung eines einzigen Metalles erhält, wenn man einzelne Stellen desselben erwärmt. Besonders stark sind diese bei solchen Metallen, die ein deutlich ausgeprägtes krystallinisches Gefüge zeigen. So beobachtete Seebeck 1) z. B. bei einem im Ganzen gegossenen Ringe aus Antimon, daß er sich gerade so verhielt, als ob er aus zwei verschiedenen Metallen bestände, deren Gränzen sich genau feststellen ließen. Als später der Ring zerbrochen wurde, fand sich, dass der eine Theil sternsörmig krystallisirt war, während der andere ein feinkörniges Gefüge besafs, und eine weitere Untersuchung des Gegenstandes ergab als Ursache dieses Unterschiedes die verschiedene Erkaltungsgeschwindigkeit der beiden Theile. Für dehnbare Metalle ist in neuerer Zeit Magnus durch sorgfältige experimentelle Untersuchungen 2) chenfalls zu dem Resultate gelangt. dass die in einem einzigen Metalle entstehenden Ströme ihren Grund in dem verschiedenen Zustande seiner Theile. besonders in der verschiedenen Harte haben. Da demnach durch verschiedene Behandlung in den Theilen eines Metalles bleibend ein solcher Unterschied des Zustandes entstehen kann, dass sie sich in Bezug auf die Bildung von thermoelektrischen Strömen wie verschiedene Metalle verhalten, so ist es wohl keine unwahrscheinliche Annahme, dass auch durch Temperaturverschiedenheit vorübergehend ein solcher Unterschied hervorgerufen werden könne.

Wenn nun in einer Thermokette dieser Fall eintritt,

Ueber die nagnetische Polarisation der Metalle und Erze durch Temperatur-Differenz, von Dr. T. J. Seebeck, Denkschr. der Berliner Akad. für 1822 u. 23, und diese Ann. Bd. 6, §. 47.

<sup>2)</sup> a. a. O. S. 46.

Denkschriften der Berliner Akad, für 1851, und diese Ann. Bd. 83, S 469.

dass ein Theil des einen Metalles seinen Molecularzustand ändert, so eutsteht dabei ersteus, wie erwähut, zwischen diesem veränderten und dem unveränderten Theile desselben Metalles eine vorher nicht vorhandene elektrische Differenzund zweitens erleidet an der Stelle, wo der veränderte Theil ein anderes Metall berührt, die dort schon vorhandene elektrische Differenz eine Aenderung, welche in der Gleichung (14) nicht mit ausgedrückt ist, und daher noch besonders in Rechnung gebracht werden muß, und beide Umstände vereinigen sich in ihrer Wirkung auf den Strom. Um in solchen Fällen mit dem Carnot'schen Gesetze im Einklange zu bleiben, braucht man sich nur die durch die Wärme in der Thermokette hervorgebrachten elektrischen Wirkungen in zwei Theile zerlegt zu deuken, nämlich in die unmittelbareu und die durch Aeuderungen des Molecularzustandes vermittelteu, und dann die letzteren so zu behandeln, als ob sie durch wirkliche Stoffveränderungen veranlasst wären, für die ersteren dagegen die Gleichung (14) ungeändert beizubehalten und sie nach jeder Aenderung des Molecularzustandes auf die veränderte Kette gerade so anzuweuden, wie vorher auf die unveränderte. Ob die Aenderung des Molecularzustandes bei einer bestimmten Temperatur sprungweise eintritt, oder ob ein allmäliger Uebergang aus dem einen Zustande in den anderen stattfindet, macht hierbei keinen wesentlichen Unterschied, denn im letzteren Falle kaun man statt Einer endlichen Differenz eine unendliche Reihe von unendlich kleinen Differenzen annehmen

Wenn man für alle einzelnen thermoelektrischen Erscheinungen, welche in dergleichen Aenderungen des Molecularzustandes ihren Grund haben, das vorher angedeutete Verfahren wirklich ausführen, und sie auf diese Weise vollständig erkläreu wollte, so würde man freilich auf bedentende Schwierigkeiten stoßen, indem dazu einerseits diese Aenderungen und andererseits jene Erscheinungen selbst viel genauer bekannt seyn müßsten, als es bisjetzt der Fall sit. Ein solches Unternbunen würde aber auch die beabsichtigten Gränzen dieses Aufsatzes weit überschreiten. Wie man nämlich in jedem Zweige der Wissenschaft zuerst für die Erklärung der gewöhnlich wiederkehrenden und daher als Regel geltenden Erscheinungen eine sichere Grundlage gewonnen haben mufs, ehe man auf die Untersuchung der einzelnen Ausnahmefälle näher eingehen kann, so glaubte ich auch bei diesem Versuche einer mechanischen Theorie der thermoelektrischen Erscheinungen die letzteren zunächst nur in jener regelmäsisigen Gestalt auffassen zu müssen. Die Abweichungen von der Regel brauchten dabei nur in sofern erwähnt zu werden, als gezeigt werden mufste, dafs sie mit den aufgestellten Principen nicht im Widerspruche stehen.

## II. Resultate aus directen Messungen der Sonnenwärme; von C. L. Althans.

Erste Mittheilung.

Schon vor vielen Jahren wurde mir das Bedürfnifs sehr fühlbar, die bisherigen Kenntnisse und Ansichten über die physikalischen Beschaffenheiten des Sonnenkörpers zu erweitern. Unstreitig ist die Sonne, wovon das ganze Naturleben etc. abbängig ist, der wichtigste Gegenstand aller Naturforschungen, um die noch sehr unvollkommenten zum Theil irrigen Begriffe von derselben zu verbessern.

Das von Pou illet angegebene Pyrheliometer und die Gebrauchsmethode war mir nicht genügend, weehalb ich drei verschiedene neue Instrumente construirte, eigenbändig 1) ausführte, und durch mehrjährige Probemessungen die kleinen Störungen zu beseitigen und die geeignetste Messungsmethode zu ermitteln suchte.

Solche

<sup>1)</sup> Aus dazu angeschafften Thermometern und Gläsern.

Solche Messungen haben ihre ganz besondere Eigenheiten und Schwierigkeiten, welche hauptsächlich in den zu selten vorkommenden brauchbaren Tagen und Jahreszeiten liegen. Deshalb vergingen mit vielen ungenügenden Messungen nanchmal viele Jahre, bis ich (in meiner
dazu verwendbaren Zeit) einen vollkommen guten Tag dazu
antreffen konnte. Diese unumgäuglichen Umstände und
andrer Vorsichtsmaafsregeln nehmen viel Geduld und Beharrlichkeit in Anspruch, um nur nach vielen Jahren einige
genügende Resultate zu gewinnen, welche mit einer gewissen Sicherheit zu veröffentlichen sind.

Die angedeuteten drei neuen Instrumente bestehen:

- in einem Pyrheliometer zur Messung der ganzen strahlenden Sonnenwärme, welcher genau 100 Grm. Wasser-Wärmecapacität enthält, und 25 Quadrat-Centimeter Strahlenquerschnitt aufnimmt;
- in einem Photometer, welcher die Lichtstärke mit doppelten duuklen Glaskeilen mist, indem der Maafsstab diese Glasdicke uach Zehntel-Millimeter angiebt; und
   in einem sweeten Purheliometer, womit in einem ver-
- größerten Sonnenbilde von 16 Millimeter Radius an jeder beliebigen Stelle der uns zugekehrten Sonnenoberfäßehe die relative Wärme gemessen werden kann.
  Die beiden ersten Instrumente sind schon vor mehreren Jahren volleudet und erprobt. Die Ausführung dieses letzteren Instrumentes ist zwar schon vor vielen Jahren angefangen, aber erst im J. 1853 soweit vollendet, erprobt und berichtigt, daß (nach einigen früheren Probemessungen) im Juli am 9ten ein brauchbarer Vormittag
  zu 4 zuverlässigen Beobachtungen benutzt werden konnte.

Die aussührliche Mittheilung von der Einrichtung und dem Gebrauche dieser Instrumente mus ich (wegen Mangels an Zeit mir noch vorbehalten, und bemerke nur zum besseren Verständnisse der Resultate, dass an jedem Pyrheliometer die Sonnenbühen (∠v über dem Horizonte) durch einen in Zehntel-Grade getheilten Gradbogen angegeben werden.

Poggendorff's Annal. Bd. XC.

ad 3) Für die zu messenden Punkte im vergrößerten Sonnenhilde von 32 Millimeter Durchmesser ist eine transparente Platte am Rohrauszuge, auf welcher 16 Ringe (à 1 Millim, breit) durch Kreise abgetheilt sind, welche nach zwei sich rechtwinklich kreuzenden Durchmessern in verschiedenen Fernen vom Mittelpunkte, und in diesem selbst, Löcher von genau 2mm Durchmesser haben, die mit einem Stöpfchen verschlossen und beliebig geöffnet werden. Die drehbare Kapsel dieser Scheibe ist stellbar an einer Gradtheilung auf dem Rohrumfange, um immer, gemäß der Jahres - und Tageszeit, der scheinbar drehenden Sonnenbewegung folgen und in jeder beliebigen Richtung irgend eines Sonnenradius und Ferne vom Mittelpunkte die relative Wärme messen zu können, indem ein solches Loch geöffnet und der Strahlenbündel von 2mm Durchmesser auf eine mit Schellack und Wachsstockflammen-Rufs geschwärzte Thermometerkugel gerichtet wird. Diese Kugel ist in einer cylindrischen Kapsel von doppeltem Zeichnenpapier eingeschlossen und außerdem noch mit einem guten dreifachen Schirme versehen, welcher die übrige Wärme des Sonnenbildes abhält: so dafs der zu messende Strahlenbfindel nur durch ein Kapselloch die Kugel trifft.

Dieses Instrument hat ein einfaches möglichst dünnes Objectivglas von 6½ Zoll preufsisch Durchmesser, ein zweites einseitiges Plan-Linsen-Glas von 3½ Zoll Durchmesser von jenem 13 Zoll entfernt, welche beide von diesem in 10,1 Zoll Ferne ein verkehrtes optisches Sonnenbild von 4m Durchmesser liefern. Dieses wird durch eine einseitig plane (mit der Plantläche vom Bilde 0,86 Zoll entfernte) Mikroskoplinse, in 7,24 Zoll Ferne, 8 fach im Durchmesser vergrößert gegen vorerwähnte durchlochte und transparente Platte geworfen, welche aus drei weißen Druckparentie Platte geworfen, welche aus drei weißen Druckparentieken mit Gumniarabicum zusammengeleimt und geprefest ist, vorher aber einzeln eiermal mit gesättigter Alaunlösung getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind. Diese Präpargt getränkt und immer getrocknet sind.

eine ähnliche Weise ist auch der erwähnte dreifache athermane Papierschirm präparirt und zwischen jene Platte und die Thermometerkapsel gebracht.

Ein vollkommuerer astrouomischer Heliometer mit einer abnlichen Vergrößerung des Sonnenbildes würde vielleicht bessere Resultate liefern können, und er wäre auch mit der Bewegungsvorrichtung zur Verfolgung der scheinbaren sonnebewegung viel bequemer, wenn die übrigen Hülfsvorrichtungen ebenfalls zweckmäßig angebracht würden.

Beiläufig sey bewerkt, dass die zuerst benutzte etwas kleinere Mikroskoplinse bei den ersten Versuchen in weingen heissen Tagen, durch die Hitze des kleinen Sonnenbildes, im Innern der Glasmasse sichtbar gewordene muschelige Bruchsprünge bekommen hat. Die zweite Linse (aus einem Ocular der stärksten Vergrößerung eines Mikroskopes entnommen), womit uachstehende Messungen gemacht sind, zeigt noch keine innere Sprünge.

Diese Bemerkungen dürften vorläufig genügen, bis spä ter ausführlichere Mittheilungen der Messungs- und Rechnungsmethoden etc. nebst Zeichnungen und Beschreibun gen der Instrumente erfolgen können.

A. Resultate aus den Messungen mit dem ersten Pyrheliometer, über die ganze Sonnenwärme.

Der beste von allen Beobachtungstagen, 1850 Juni 25, gestattete 21 der übereinstimmensten Beobachtungen, welche besonders zur Ermittelung des Wärmeverlustes in der Atmosphäre erforderlich waren.

Gleichzeitig wurden damit verbunden:

B. Photometer - und

C. Psychrometer-Messungen, wie auch Beobachtungen der Windrichtung etc., welche zur Controle atmosphärischer Verhältnisse sehr nothwendig sind.

1) Resultat ad A, von 21 Beobachtungen:

Das Wärmemaafs von 100 Grm. Wasser mit 20 — Centimeter Strahlenquerschnitt giebt in 10 Minuten, incl. der Wärmeabsorption von der Atmosphäre, also aufserhalb derselben, den constanten Wärmewerth

Democrations

## $W = 9^{\circ}, 437 \text{ Cels.}$

Dabei war der mittlere Wärmewerth, welcher in der Atmosphäre von W verloren ging und auf einen vergleichbaren Werth z für einen eingebildeten senkrechten Durchann berechnet wurde

 $x = 1^{\circ}.9$  Cels.

Dieser war in den 21 besonderen Beobachtungen von kleinen atmosphärischen Störungen abhängig: größer bei N. O. Windrichtungen, oder beim Luftzuge als bei vollkommener Windstille u. dgl. Die verschiedenen Wertbe von zv variiren zwischen 1°,506 bis 2°,259. Dieses Maximum war Nachm. 2 U. 30 M. und das Minimum Nachm. 5 U. 50 M.

Die wirklichen von der Atmosphäre absorbirten Wertbe sind

=(x. cosecante v) Cels.

wenn der  $\angle v$  die Sonnenhöhe über dem Horizonte bezeichnet. Demnach ist z. B. die wirkliche Absorption der Wärme in geneigter Richtung Nachun. von 1 U. 20 M. bis 30 M.

 $1^{\circ}, 9.1, 175 = 2^{\circ}, 2325$  oder  $\frac{2^{\circ}, 2325}{9^{\circ}, 437}$  nahe 0, 2366. W;

und von 5 U. 20 M. bis 30 M.

1°,9 . 2,488 = 4°,7272 oder  $\frac{4^{\circ},7272}{9^{\circ},437}$  etwas mehr als 0,5 . W.

Das Minimum würde (obne besondere Störungen) genau auf 12 Übr Mittags fallen. Die spätere höhere Lufttemperatur, welche am Beobachtungstage Nachmittags um 3 Übr eintrat, ist also allein das Resultat der bis dabin vom Erdboden etc. eingesammelten Wärme, welche dann in größter Menge wieder ausgestrahlt wird.

ad B. Die Lichtstärke war Vormittags von 8 U. 0 M. bis 10 U. 20 M. zunebmend von 32<sup>m</sup>,0 bis 32<sup>m</sup>,6.

Sie wurde über Mittag und Nachmittags bei den anderen Beobachtungen von 1 U. 20 M. bis 3 U. 10 M. nicht beobachtet, weil es für einen Beobachter zu lästig war.

Bei gleichen Sonnenhöhen Vor- und Nachmittags war sie verschieden: Vormittags von 8 U. 0 M. bis 8 U. 40 M. zunehmend von 32<sup>m</sup>,0 bis 32<sup>m</sup>,4; und Nachmittags von 3 U. 20 M. bis 4 U. 0 M. abnehmend von 32<sup>m</sup>,6 bis 32<sup>m</sup>,5.

Die Abnahme der Lichtstärke Nachmittags von 3 U. 20 M. bis 5 U. 50 M. war von 32mm,6 bis 31mm,8.

ad C. Die Feuchtigkeitsverhällnisse der Atmosphäre bei den Temperaturen im Schatten von 22° bis 31°,5 Cels. während der Beobachtungszeiten, zeigten in 1 000 000 Maafs Luft im Mittel 13,8 Maafs Wasser. Vormittags von 8 U. 0 M. bis 10 U. 20 M. im Mittel 14,4 Maafs, und Nachmittags von 1 U. 10 M. bis 6 U. 0 M. im Mittel 13,2 Maafs. Das Minimum zeigte sich Nachmittags 2 U. 20 Min. = 11,4 Maafs und 4 U. 50 M. = 11,9 Maafs; und das Maximum Vormittags 10 U. 20 M. = 15,2 Maafs.

Es waren zwar schon einige trockene Tage mit meist Ostwind vorher gegangen, weshalb dieser ganz wolkenfreie Tag bei meist Ostwind, zwischen NO. und SO. wechselnd, außerordentlich günstig war: aber die verschiedenen Wasserverdampfungen aus der Erde, welche sich zunächst am Psychrometer ') bemerklich machten, kamen (unsichtbar) etwas später in der Luft vor die Sonne, und die Erhaltung des Dampfes in klarer Auflösung (NB. bei der außteigenden Ausdehnung und Abkühlung durch die Wärmebindung), wie die nordöstlichen kühleren Luftzüge u. s. w. verursachten doch mit ihren größten Werthen dieser Combinationen gemeinschaftlich die Maxima von den vorstehenden Werthen z.

Aus diesem ersten Resultate, W=9°,437 Cels. für 10 Minuten, ergeben sich folgende berechnete Resultate für die Erde und den Mond.

2) Es würde (als ein allgemeines Wärmemaafs) mit 1 Quadrat-Meter Strahlenquerschnitt

pro Minute 1 Kub. Meter Wasser auf 0°,037748 Cels.

- " Stunde " " " 2°,26488 " " 24 " " " 54°,35712 "

Diese Thermometer waren durch eigenthümliche Schirrnkapseln gegen jede äußere Störung (Windstöße, Strahlungen u. s. w.) geschützt und erprobt.

erhöht werden, wenn alle Strahlenwärme vollkommen absorbirt angenommen wird.

3) Für jedes Quadrat-Meter der heißen Zone würde (da wo Mittags die Sonne im Zenith steht, bis 1 Meter Tiefe reines Wasser als Maafseinheit betrachtet) eine tägliche Temperaturerböhung (incl. Atmosphäre)

$$\frac{54^{\circ},35712}{} = 17^{\circ}.3$$

um den ganzen Erdgürtel erfolgen.

4) Unter den verschiedenen Breite-Zonen würde, bei Tag und Nacht gleich und gemäß dem Breitegrade = b°, pro Quadrat-Meter Oberfläche und 1 Meter Wassertiefe

Erwärmung um die ganzen Erdgürtel in 24 Stunden zu rechnen seyn.

5) Setzt man den Querschnitt der Erde

 $\pi \cdot r^2 = 3,1416 \cdot (6377270)^2$  in Meter etwa = 127 767 530 000 000  $\square$  -Meter.

Dieser giebt also mit 1 Meter Tiefe ebensoviel Kubik-Meter Wasser für die ganze Erde, welche in 24 Stunden auf 54°,35712 zu erwärmen sind.

6) Daraus ergiebt sich, in Betreff der in je 24 Stunden von der Sonne gegen den ganzen Erdquerschnitt, also im gleich großen Strahlenquerschnitte kommenden Wärmemenge, daß diese

 $\frac{54^{\circ},35712}{75^{\circ}}$  . 127 767 530 000 000 nahe

= 92 601 000 000 000 Kub. Meter Eis schmelzen könnte.

 Oder es würde mit den täglich von der Sonne auf die Erdobersläche treffenden Wärmestrahlen eine Wassermenge von

 $\frac{54^{\circ},35412}{640^{\circ}}$ . 127 767 530 000 000 nahe

= 10 851 662 000 000 Kub. Meter

von 0° Temperatur in Dampf von 100° verwandelt werden können.

Die sub 5, 6 und 7 ermittelten Zahlen geben nur Begriffe, nach der bestimmten Masfseinbeit, von der täglich zur Erde kommenden Sonnenwärme, welche die tägliche Ausstrahlung haupt-ächlich Nachts wieder ausgleicht, um die durchschnittliche Temperatur der Erdoberfläche in dem jetzigen constanten 1) Zustande zu erhalten.

Hauptsächlich dürfte ein Theil des Zahlenwerthes sub 6 zur Schmelzung des Polar- und Gletscher-Eises etc., und der Rest davon, als proportionaler Theil von dem sub 7. enthaltenen Zahlenwerthe, zur gesammten Wasserverdampfung und zur directen Ausstrahlung etc. verwandelt werden.

8) Auf ähnliche Weise erfolgt ein bestimmteres Resultat für die periodische Erwärnung der Mondoberfläche, weil daselbat keine Rücksicht auf die Absorption der Atmosphäre zu nehmen ist. Dort mufs abor statt 24 Stunden die synodische Umlaufszeit (der Lichtphasen), also eine 29;53058 mal so lange Erwärmung gerechnet werden. Demnach würde in der Mond-Umlaufszeit 1 Kub. Meter Wasser mit 1 — Meter Strahlenquerschnitt ein Wärmemaafs von 54°,35712. 29;53058 = 1605°,2 erhalten.

Dieses giebt für jedes  $\square$ -Meter der Acquatorzone des Mondes eine monatliche Erwärmung, auf 1 Meter Tiefe Wassermaafs gerechuet, von  $\frac{1605.2}{\pi} = 510^{\circ},9.$ 

Nimmt man für die trockene Mondoberflächen - Masse die Wärme - Capacität des Quarzes an, und übersetzt das Wasser-Wärmemaafs in eine gleiche Volumen-Wärme-Capacität des Quarzes,

durch das specifische Gewicht desselben = 2,69 und durch die specifische Wärme = = 0,19; so erhält man für die Volumen-Wärme-Capacität des Quar-

so eruan man ihr die Volumen-vvarme-capacian des Quarzes 0,5111 des Wassers. Demnach würde die monatliche Erwärmung (anf 1 Meter Tiefe als Maaß gleichförmig erwärnt gedacht) um die ganze Aequator-Zone des Mondes

Später mitzutheileude Untersuchungen werden zeigen, dass der mittlere Temperaturzustand nicht absolut constant bleiben kann, sondern mit der Zeit nothwendig abnehmen muss.

510°,9 = 999°,6 nahe 1000° betragen; welche dort ebenfalls durch die monatliche Ausstrahlung auf eine mittlere constante Temperatur zurückgeführt werden mufs. Aus solchen oder anders beliebten Maafsverhältnissen lassen sich viele audere Resultate, den Auforderungen gemäfs, ermitteln.

9) Es wird z. B. in der Aequatorzone des Mondes die Oberflächentemperatur im Laufe des Monats sehr verschieden: so dafs auf der uns zugekehrten Seite etwa 7 Tage nach Vollmond ein Maximum von etwa 400°, und etwa ½ Tag nach dem ersten Viertel ein Minimum von etwa — 122° auf der uns alsdann zugekehrten Seite, also 522° Differenz, seyn mufs.

a) Die gemachten ausführlicheren Ermittelungen für jedes Dreißigstel der Mondumdrehung u. s. w. würden bier jetzt zu weit führen, und dürfen für den Zusammenhang der späteren Folge reservirt werden, indem ich zunächst nur die Absicht habe:

b) das besonders Bemerkenswerthe daraus hervorzubebeu, daß nämlich dieses Resultat, in Betreff des Maximums der Mondwärme, 7 Tage nach Vollmond, mit dem von Hrn. Dr. Buys Ballot auf einem ganz auderen Wege gelegentlich bei der Ermittelung der verschiedenen Sonnenwärme) gefundenen Resultate so genau übereinstimmt daße se wohl als ein Triumph für die benutzten 70-jährigen Temperaturbeobachtungen und die wissenschaftlichen Entwickelungen betrachtet werden darf, daß daraus die größes Wärmewirkung des Mondes auf unsere nördliche Erdhälfte so richtig erkanut wurde.

c) Es dürfte also diese Uebereinstimmung um so mehr für die Sonne sehon als ein sicherer Beweis für die Richtigkeit der Rotations-Periode in Betreff der suee eerschieden heißen Seiten betrachtet werden, welche in Pogg. Ann. Bd. LXVIII. (1846) S. 208 als synodische Periode = 27;68 augegeben ist.

Nach S. 206 tritt am 1sten Januar 1846 die kälteste Seite, und am 15ten Januar die wärmste Seite von

- d) Später berichtet Derselbe über diesen Gegenstand weiter (in Pogg. Ann. vom Jahre 1851, Bd. LXXXIV., S. 521): Vor einigen Jahren habe ich etc.
- Die Rotationszeit der Sonne um ihre Axe zu 25.78 ± 0.003 Tagen bestimmt, «
- 2) "Namentlich habe ich daraus abgeleitet, das jedesmal nach 27,682±0,004 Tagen (als geocentrische Rotation der Sonne, oder von der Erde gesehen) eine geringe Erhöhung, und in den Zwischenzeiten eine Erniedrigung der Temperatur stattfinde, u. s. w. «
- e) Setzt man das Jahr = 365,256 384 mittlere Sonnentage, so sind vom Anfange 1846 (sub c) bis zum Anfange 1853

 $7 \times 365,256384 = 2556,794688$  Tage verflossen. Daraus erfolgen verflossenc

 $\frac{2556,794688}{27,682}$  = 92 Rotations-Perioden und ein Bruchtheil.

Für jede Periode ±0,004 Tage als möglichen Fehler, giebt für die 7 Jahre oder 92 Perioden ±0,368 oder höchstens 0,4 Tage Fehler, wenn man nach jenen Angaben für das Jahr 1853 die Perioden berechnet, wie ich nachstehend gethan habe, um in diesem Jahre mit dem zweiten Pyrheliometer vergleichende Messungen zu versuchen. Weil aber ±0,004 als möglicher Fehler für die 7 Jahre bis her nur höchstens 0,4 giebt, so ist statt jener Periode =27,682 nur die frühere Angabe =27,68 zu nachstehenden Berechungen genommen.

f) Das Bedütrnifs, die verschiedenen Temperaturen im Sonnenbilde beliebig nach jeder Richtung messen zu können, wurde mir (wie gesagt) schon vor vielen Jahren sehr fühlbar, weil ich, aus (später erst näher zu erklärenden) Gründen, sehr verschiedene Temperaturverhältnisse aud er Sonnenoberfläche erwartete; also durch vorerwähnte Dr. Buys-Ballot's Mittheilung noch vermehrt. Wie derselbe (Pogg. Ann. (1852) Bd. LXXXVII., S. 541 u. f.) sub III. Bemerkungen u. s. w. auch selbst den (mir eben-

falls brieflich geäusserten) Wunsch ausspricht, dass die Periode durch directe Pyrheliometer-Messungen näher geprüft und constatirt werden möge 1).

10) Die Resultate der ersten Versuchmessungen, die eigentlich zur Berichtigung und Vervollständigung des zweiten Pyrheliometers, und zur Einübung der geeignetsten Messungsmethode dienten, werden bier übergangen. Wenn sie auch schon den Erwartungen entsprachen, so waren sie doch wegen Störungen etc. unzurerlässig.

Die an einem günstigen Vormittage, 1853 Juli 9, gewonnenen Resultate werden nachstehend vollständig mitgetheilt.

Vorbemerkungen und Erklärung der Zeichnung vom vergrößerten Sonnenbilde in natürlicher Größe.

Um jenen Wünschen entsprecheude Pyrheliometer-Beobrelativen Wärmeverhältnisse von verschiedenen Punkten zeigen, war es zur Vergleichung mit Dr. Buys-Ballot's
Rotations-Periode zuerst nothwendig, durch dieselbe die
verflossene und die zunächst kommende Zeit nach den Angaben einzutheilen. Für die Beobachtungen ergab sich
ferner die Nothwendigkeit, die Zeit in Viertel-Perioden
zu theilen, und die Zeit des Eintritts der heifessten Sonnenseite (d. l. mitten vor die Sonnenscheibe) mit + C,
die der geringsten litze mit — C) und die beiden zwischen.

Es wird nicht allein für manche andere Vergleichungen die Mittheilung der berechneten Tabelle angenehm seyn; sondern es ist auch wünschenswerth, wenn dieselbe hiermit

<sup>1)</sup> Eine solche Prüfung wäre mit dem Pyrheliometer der ersten Art auch sehr wünschenswerth, um zu sehen wie sieh die zwei verschiedenen Seinen mit ihrer ganzen Wärme-Intensität verhalten. Es können dasu aber viele Jahre verstreichen, his zufällig zwei gleich gute Tage auf die halben Periodentage eintreffen. Mit dem der zweiten Art kann die relative Vergleichung in einem Tage geschehen.

der Prüfung ihrer Richtigkeit unterworfen wird. Dazu ist es nothwendig, den Anfangspunkt genau anzugeben.

Bd. LXVIII. (1846) S. 208 ist die Angabe der synodischen Rotations-Periode = 27,68. Diese ist zur Berechnung gebraucht, so daß die halbe Periode = 13,84 und die Viertel-Periode = 6,92 beträgt.

Nach S. 206 tritt am 1sten Januar 1846 die Sonnenseite mit der geringsten, und am 15ten Januar die mit der größsten Hitze vor. Rechuet man für die beiden Tage die Mittagszeit, so hat man

für diese halbe Periode 15—1 == 14 Tage die halbe Periode ist aber nur == 13',84 \*\*
also bleibt Rest . . . . . . = 0'.16

=3,84 oder nahe 4 Stunden. Demnach bleibt der Anfangspunkt nahe um ± 2 Stunden zweiselhast.

Zur Notiz sey nun bemerkt, dass zur Berechnung die heiseste Seite (+ (-)) im Jahre 1846 Januar 15 genau auf Mittag angenommen ist, und folgende Uebersicht pro 1853 liesert.

Künftig dürfte es noch wohl ein allgemeines Bedürfnifs werden, solche ebenso im Kalender zu notiren wie die Lichtphasen des Mondes. Dabei müßten dann aber auch die vier verschiedenen Bilder von den Lagen des Sonnen-Aequators zur Ekliptik zwischen dem 8ten und 10ten gegeben werden (siehe Taf. III., Fig. 20): indem besonders die zwei Lagen im Juni und December oor und nach den Durchgange der Erde durch die Sonnen-Aequatorebene (durch die Richtung des Zodiacallichts) zuei erachiedene Einflüsze auf unsere zwei Erdhälften, iu meteorologischer Beziebung, äufsern, — wie aus meinen Beobachtungen hervorgegangen ist, und in später folgenden Resultaten mitgetheilt werden soll, worauf biermit nur vorläufig aufmerksam gemacht wird.

Dergleichen auch vom Monde.

Es wird auch in den nachfolgenden Resultaten nachgewiesen werden, dass die etwa 10 jährige Periode der meisten und größten Sonnenslecke von nachstehender Rotations-Periode der heißesten Seite des inneren Sonnenkörpers abhängig ist, u. dgl. m.

Auch bin ich mit der von Hrn. Dr. Buys-Ballot (Pogg. Ann. Bd. LXXXVII., S. 551) augesprochenen Ansicht vollkommen einverstanden: daß nicht allein die vorerwähnte 10 jährige Sonnenflecken-Periode, sondern auch sehr wahrscheinlich die Rotations-Periode der heißesten Sonnenseite sich in den Schwankungen der Magnetnadel bemerklich macht; indem ich die Ursache der magnetischen Schwankungen (wie überhaupt des Erdmagnetismus) hauptschlich in den verschiedenartigen Abschmelzungen des Polareises, den numerischen kalten Strömen von den Polen zum Aequator und den oberen warmen Rückströmen suche wie später beim Erdmagnetismus näher zu zeigen sit, und ich schon längst gegen Hrn. Professor von Riese zu Bonn, welcher bei dortiger Steruwarte die magnetischen Beobachtungen besorzt, unfoldich gefüßert habe.

Hierzu würde nachstehende Uebersicht nebst Fortsetzung ebenfalls dienen.

Nach der vorstehend ausgesprochenen Ansicht über die Ursache, kann der Erfolg als Wirkung auf die Magnetnadel aber erst nach Verlauf einer gewissen Zeit eintreten.

| Uebers | icht (na | ch hör | gerlicher Ta  | geseint | heilung) |
|--------|----------|--------|---------------|---------|----------|
|        |          |        | -(12 + 10) Si |         |          |
| 1852.  |          |        |               |         |          |
| +⊙     | Decemb   | . 8.   | Abends        | 2 U.    | 9,6 M.   |
| Ō      | 23       | 15.    | 20            | 0 .     | 14,4 "   |
| -0     | 33       | 22.    | Morgens       | 10 »    | 19,2 »   |
| 0      | n        | 29.    | 33            | 8 »     | 24,0 "   |
| 1853.  |          |        |               |         |          |
| +0     | Januar   | 5.     | 20            | 6 »     | 28,8 »   |
| Ō      | . 20     | 12.    | 33            | 4 .     | 33,6 »   |
| -0     | 20       | 19.    | n             | 2 »     | 38,4 "   |
| Ō      | 30       | 26.    | 30            | 0 »     | 43,2 .   |

| 1853.                                   |         |     |          |       |         |
|-----------------------------------------|---------|-----|----------|-------|---------|
| +0                                      | Februar | 1.  | Abends   | 10 11 | 48.0 M. |
|                                         | Leninai | 8.  | A D CHUS | 8 »   | 52,8 »  |
| -8                                      |         | 15. | ,,       | 6 »   | 57.6 "  |
| -0                                      |         | 22. | 20       | 5 »   | 2,4 »   |
| <b>T</b> $\odot$                        | März    | 1.  |          | 3 »   | 7,2 »   |
| - 0                                     | D D     | 8.  | ,        | 1 »   | 12,0 »  |
| -8                                      | n       | 15. | Morgens  | 11 »  | 16,8 »  |
|                                         | n       | 22. | " a      | 9 »   | 21,6 »  |
| +0                                      | 20      | 29. |          | 7 "   | 26.4 »  |
| . 8                                     | April   | 5.  |          | 5 *   | 31,2 »  |
| -6                                      |         | 12. |          | 3 .   | 36.0 »  |
| ŏ                                       | 29      | 19. |          | 1 »   | 40,8 »  |
| +ŏ                                      | 20      | 25. | Abends   | 11 "  | 45,6 »  |
| . 0                                     | Mai     | 2.  | 20       | 9 »   | 50,4 »  |
| $-\tilde{\odot}$                        | 29      | 9.  | 10       | 7 .   | 55,2 »  |
| õ                                       | 20      | 16. | 20       | 6 »   | 0,0 »   |
| <b>+</b> ⊙                              | ъ       | 23. |          | 4 »   | 4,8 »   |
| Õ                                       | 20      | 30. | 20       | 2 "   | 9,6 »   |
| $-\tilde{\odot}$                        | Juni    | 6.  | 20       | 0 »   | 14,4 "  |
| ŏ                                       | 20      | 13. | Morgens  | 10 »  | 19,2 »  |
| +Õ                                      | n       | 20. | n        | 8 "   | 24,0 »  |
| Ō                                       | ъ       | 27. |          | 6 »   | 28,8 »  |
| $-\tilde{\odot}$                        | Juli    | 3.  |          | 4 .   | 33,6 "  |
| Ō                                       | 20      | 10. |          | 2 »   | 38,4 »  |
| <b>+</b> ⊙                              |         | 17. |          | 0 .   | 43,2 "  |
| Ō                                       | 20      | 23. | Abends   | 10 »  | 48,0 »  |
| <b>−</b> ⊙                              | 20      | 30. | 10       | 8 »   | 52,8 »  |
| 0                                       | August  | 6.  |          | 6 »   | 57,6 »  |
| +0                                      | 20      | 13. | ю        | 5 »   | 2,4 "   |
| Ō                                       | lo di   | 20. | 20       | 3 .   | 7,2 »   |
| $-\odot$                                | 10      | 27. | ж        | 1 »   | 12,0 »  |
| 0                                       | Sept.   | 3.  | Morgens  | 11 »  | 16,8 »  |
| 000000000000000000000000000000000000000 | 29      | 10. | ь        | 9 »   | 21,6 »  |
| 0                                       | n       | 17. | >>       | 7 »   | 26,4 »  |
| -0                                      | 29      | 24. |          | 5 »   | 31,2 »  |
| 0                                       | October | 1.  | 29       | 3 »   | 36.0 »  |

| 1853.            |            |                                         |       |         |
|------------------|------------|-----------------------------------------|-------|---------|
| +⊙               | October 8. | Morgens                                 | 1 U.  | 40,8 M. |
|                  | » 14.      | Ahends                                  | 11 -  | 45,6 "  |
| -0               | » 21.      |                                         | 9 »   | 50,4 "  |
| Ō                | » 28.      | 10                                      | 7 -   | 55,2 »  |
| + - +            | Novemb. 4. |                                         | 6 *   | 0,0 "   |
| Ō                | » 11.      | , »                                     | 4 ×   | 4,8 "   |
| -ŏ               | » 18.      | . 10                                    | 2 "   | 9,6 »   |
| Ō                | » 25.      |                                         | 0 »   | 14,4 "  |
| +Õ               | Decemb. 1. | Morgens                                 | 10 -  | 19,2 "  |
| - Õ              | » 8.       |                                         | 8 »   | 24,0 -  |
| $-\odot$         | » 15.      |                                         | · 6 » | 28,8 »  |
| Ō                | » 22.      |                                         | 4 .   | 33,6 »  |
| +Õ               | » 29.      |                                         | 2 »   | 38,4 "  |
| 1854.            |            |                                         |       |         |
| -0<br>-0<br>+0   | Januar 5.  | as a                                    | 0 »   | 43,2 »  |
| $-\tilde{\odot}$ | » 11.      | Abends                                  | 10 »  | 48,0 »  |
| Õ                | » 18.      |                                         | 8 "   | 52,8 "  |
| +0               | » 25.      |                                         | 6 »   | 57,6 »  |
| Õ                | Februar 1. | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 5 »   | 2,4 "   |
| -ŏ               | » ·8.      | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3 .   | 7,2 "   |
| Ō.               | » 15.      |                                         | 1 "   | 12,0 »  |
|                  | u          | . s. w.                                 |       |         |

Fig. 18 zeigt in natürlicher Größe das Ende des Robres am 2ten Pyrheliometer mit der transparenten Scheibe ce für das Sounenbild ab. Die Scheibe ef ist wie ein Dosendeckel auf dem Rohre drelbar, hat auf dem cylindrischen Rande vier um 90° entfernte Zeigerlinien, welche (nach den Zeichen der Figur 1) auf dem in Grade getheilten Rohre auf − 0° +, − 90°, + 90°, und − 180° + bei dieser Lage des Bildes eingestellt sind. Das Instrument hat eine horizontale und verticale Bewegung mittelst Schrauben, und wird so aufgestellt, daß 0° und 180° jener Theilung immer in der seukrechten Ebene und nach der Soune gerichtet bleiben, während die Rohraxe mit dem Neigungs-∠ v über dem Horizonte des Orts die Sonnenbühe verfolgt.

In einer vorher berechneten Tabelle (für die hiesige

Breite) sind für alle Tage des Jahres und jede Viertel-Stunde von Morgens 6 Uhr bis Abends 6 Uhr die  $\pm \angle s$  schnell zu finden, um welche die Sonnenaxe von 0° (d. h. von der senkrechten Ebene des Orts) abweicht; so daßs man mit der Scheibe ef immer der scheinharen Drehunder Sonnenaxe während-der Beobachtungen der Zeit gemäß folgen kann. Von diesem  $\Delta s$  wird in der Beobachtungs-Tabelle nichts erwähnt, sondern er wird nur immer gehörig beachtet und gestellt.

Wenn in der Beobachtungs-Tabelle der  $\pm \angle$  für die Messungen in verschiedenen Radien vorkommt, so wird damit die Abweichung von der Axe oder vom Aequator rechtsum mit + und linksum mit - bezeichnet. Ebenso werden die Entfernungen vom Mittelpunkte in den betreffenden Radien (oder auderen parallelen Linien), für den Aequator rechts mit + und links mit -; so wie für die Axe nach N. mit + und nach S. mit - bezeichnet. In Fig. 18 Taf. III. ist diese Bezeichnung angedeutet.

Das vergrößerte Sonnenbild wird genau in den Kreis ab der transparenten Platte cd eingestellt und während der Erwärmungszeit mit den zwei Stellschrauben immer möglichst genau erhalten. de ist die Randbreite des drehbaren Dosendeckels, worin die Platte zwischen zwei Ringe eingespannt und befestigt ist. Der äußerste Kreis ab des Bildes hat genau 16 Millimeter Radius, wie schon erklärt ist und die Fig. 18 zeigt.

Bei pachstehenden Beobachtungen ist die 5theilige Eintheilung benutzt, nud die Messungslinie ist um ± 30° vom Aequator abweichend gerichtet, um auf der nördlichen Hälfte mit + 30° am östlichen Rande die Zone der meisten und größsten Sonnenflecken zu treffen, — wenigstens ihre Nähe. Denn 1853 Juli 9 war der günstige Beobachtungstag (nur bis Vormittags 11 U. 40 M.), und laut vorstehender Uebersicht traf Juli 10 Morgens 2 U. 38,4 M. © auf der Sonnenmitte ein, also am östlichen Rande + ⊙ und am westlichen Rande — ⊙. In der Nähe der erwähnten Zone erwartete ich nämlich den heißesten Sonnenpunkt, also mufste in der gewählten Richtung am westlichen Rande

der entgegengesetzte Punkt mit der geringsten Hitze in der Nähe der stüdlichen Zone — 30° vom Aequator beindlich seyn. Wahrscheinlich ist der ∠30° noch etwas zu groß für die Zone der meisten und größten Sonnen-flecke gewählt, wenigstens für die äußerste Messung bei — 15. Für — 10 wird er diese Zone besser treffen. Zuerst aumähernd, später genauer ¹).

Zur Beurtheilung der Messungs- und Rechnungs-Methode, und der Resultate, wird nachstehende Abschrift der Beobachtungs - und Rechnungs-Tabelle vollständig mitgetheilt. Die Fig. 19 giebt die Versinnlichung dazu. Die Axe NS dieses Bildes folgte immer der Neigung der Sonnenaxe, nämlich dem vorerwähnten ± 4 s. Der Aequator war um diese Zeit etwa in der punktirten elliptisch gekrüminten Richtung OW nach der südlichen Hälfte geneigt. Wenn nun keine besondere heißeste Seite vorhanden wäre, so müste die Sonne (in Folge ihrer Rotation) ihre heißeste Zone am Aequator haben; also wäre demnach zu erwarten, dass der Punkt + 10 in der Richtung -30° eine größere Wärme liefern müßte als der Punkt - 10 in + 30°. Die Resultate der Messung geben dieses aber nicht, sondern sie zeigen wirklich nach der erwarteten östlichen Richtung a hin die größte Wärme, also die heißeste Sonnenseite, wie aus nachstehender Tabelle näher zu entnehmen ist.

Bei den früheren Beobachtungen dieser Art war für jede Erwärmungszeit 5 Minuten, bei den nachstehenden Beobachtungen sind 10 Minuten genommen. Künftig sollen aber wieder 5 Minuten darauf verwendet werden, weil die gröfste Thermometererhöhung in den ersten 5 Minuten erfolgt, und damit in derselben günstigen Tageszeit mehrvergleichbare Beobachtungen zu vollenden möglich ist.

<sup>1)</sup> Es sell asmitch an einem günnigen Tage, wenn + O und - O wie-der an den Sounenindient eintreffen, das Sonnenindien den um 3 Theile executivich gezeichneten Kreiz (Fig. 18) eingestellt werden, als die Stehteilige Lecherreibn eine Zone etwa 111 wördelich vom Arquator gå parallel mit demselhen zu liegen kommat, unter welcher Zone der beiseiser Dankt unschalt befaullich seyn könnte.

| Rechnungs-Tabelle. | Juli 9. |
|--------------------|---------|
| pun                | 1853.   |
| chtungs-           |         |

|               |                                                                                                                                                                    |          |                          | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01                              |                                  |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Reduct. auf senkrechtel)urch-<br>strahlung der Atmosp. = x als<br>proportionale Strahlen-<br>wärme von den verschiede-<br>nen Sonnenpunkten,<br>nen Sonnenpunkten, |          |                          | 11,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,89                           | 20,72                            | 19,14 4)                 |                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|               | g v 27= pnij(€                                                                                                                                                     |          | 56,7                     | 58 ,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 09 2, 09 8,                  | 61,3                             | 6, 19                    |                          | -                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
|               | Spanenlöhen<br>im Horizonte<br>== 0°.                                                                                                                              |          | End                      | 570,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,158,159,058                   | 60,5                             | ,061,061,561             | 62,0                     |                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                                    |          | slaA                     | 36°,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58,1                            | 8, 69 0,                         | 61,0                     | 8, 19                    |                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                    |
|               | ngen<br>hen-<br>ach-                                                                                                                                               | ozneg el | Summe a<br>Erwärmu       | Cels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 53                               | 0, 91 8,                 | 14,8                     |                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                    |
|               | Berechnungen<br>aus vorstehen-<br>den Beobach-<br>tungen.                                                                                                          | ui Sur   | Abkühle<br>derselber     | Cels. Cels. Cels.<br>6°,3 5°,4 11°,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ω,                              | 6,2                              | 200                      | 4,                       |                                                                                                                                                                                                                | - 2                                                                                                  |
|               | Ber<br>aus<br>den                                                                                                                                                  |          | Untersch,<br>mometer     | Cels,<br>6°,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | œ,                              | 8, 9                             | 2,00                     | 7 ,4                     |                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                    |
| 1853. Juli 9. | In dequitor, alse us. Beandes Benestus                                                                                                                             |          | Ost   W.   Süd   Nord    | -15 + 30° Windarii, Pahne S, IIIn.   Cela. Cela. Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela.   Cela. | +15 -30° Sanner Wind,           | +10 -30° Brwegung der Biltter. 6 | -10 +30° Wie vorstehend. | Wittelpunktr des Bildes: | Minister Jage, roe der<br>Noman vorbeit unde del<br>niew Mible Winderfele<br>weren ober benneralliste<br>weren ober benneralliste<br>wir und die pilitze<br>Hie winder abstrabientel<br>Littlempregatig zeigt. | *) Dieser Wertli sub No 5 ist also durch die Störungen zu klein ausgefallen und mit No 1 kie 4 mich. |
|               | d. Aze vom                                                                                                                                                         | N III N  | Pag                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 4                                |                          | 0                        |                                                                                                                                                                                                                | leo d                                                                                                |
| -             | Thermo-<br>meterstand<br>im Snn-<br>nenbilde                                                                                                                       | vor nach | der<br>Beobaeh-<br>tung. | Cula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,6 zu = 33 ,4<br>,4 33 ,4 38 ,2 | 33,5                             | 34,1                     | 31,9                     |                                                                                                                                                                                                                | No 5 ist a                                                                                           |
|               | Schallen<br>lizkapsel.                                                                                                                                             | der Schi | .qmaT<br>mi.u            | Cels.<br>29°,8<br>31,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31,6                            | 31,5                             | 30 32,5                  | 0 32 ,5                  | 10                                                                                                                                                                                                             | dus                                                                                                  |
|               | Sonnen - Zeit                                                                                                                                                      | Minu-    | Anslank                  | Morgens<br>10 20 bis 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 40 bis 50 31,                | 11 0bis 1031,5                   | 11 20bis 30<br>bis 40    | 11 40bis 50 32 ,5 34 ,5  | - 11                                                                                                                                                                                                           | cser Werth                                                                                           |
|               | S S                                                                                                                                                                | Stun-    | 12/11/10/10              | ^-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 2                             | 3                                |                          | b;                       | -                                                                                                                                                                                                              | . D                                                                                                  |
|               | neenildaede                                                                                                                                                        | der Ree  | 39mmu7.                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c-i                             | e.                               | ÷                        | ıo.                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |

1st also durch die Störungen zu klein ausgefallen, und mit No. I bis 4 nieht vergleichbar:

In Betreff der Reduction des Werthes w auf den Werth X dient folgende Erklärung.

Nach den ersten Pyrheliometer-Messungen von 1850 Juni 25 ist (in 100 Gramm Masfawasser von 25 □ Centimeter Strahlenquerschnitt pro 10 Minuten) die ganze Wärmenuenge W = 99,437 Cels. in der Erdferne jener Zeit. Davon ist die atmosphärische Wärmeabsorption im eingebildeten senkrechten Durchgange der Strahlen x=1°,9. Demmach erhalten wir für eine vergleichbare Wärmegröse, zu jeder Tageszeit, einen unentbehrlichen Coëfficienten

$$f = \frac{1.9}{9.437} = 0.201335$$

wofür annähernd f=0,2 anzunehmen ist; so dass im senkrechten Durchgange durch die Atmosphäre von der ganzen Strablenwärme W

$$f. W = 0.2. W$$

absorbirt wird.

Dieses giebt für die wirkliche absorbirte Wärme unter jeden vorkommenden Neigungswinkel v den Werth W' = f, cosecante v, W').

Setzt man statt W unseren obigen unbekannten Werth  $X_i$  als constanten Werth jedes Sonnenpunktes für den Tag, aber verschieden für die verschiedenen Sonnenpunkte, und die zugebörigen gefundenen Werthe w=X-W', so wird

$$X = \frac{w}{1 - f.\operatorname{coscc.} v}.$$

Eine Gleichung zur Reduction jener Werthe so auf die eingebildeten senkrechten Werthe X, welche den strahlenden Wärmegrößen von den verschiedenen Sonnenpunkten proportional, also vergleichbar sind.

Die zur Ermittelung des Coëfficienten f benutzten Beobachtungen sind unter allen mir bisher möglich gewesenen (d. h. mit dem ersten Pyrheliometer für die ganze Sonnen-

 Es ist hierbei kurz zu bemerken, dass die Strahlenbrechung sehr nahe durch den Bogen der Erdoberfläche ausgeglichen wird, also unbeachtet bleiben kann. wärme) die besten — und der dazu benutzte Tag trifft sehr nahe mit dem mittleren Wärmepunkte (⊙) der Sonne zusammen, indem dieser (1850 Juni 23) etwa 3,8 Tage nach dem die Seite mit der geringsten, und etwa 5 Tage oor dem die Seite mit der größten Bitze der Erde zugekehrt war. Es war also der Beobachtungstag nur 5-3.8 = 0,6 Tag von dem mittleren Wärmepunkte (⊙) entfernt; so daß der Coëfficient f als Mittelwerth zu dergleichen Berechnungen, wie auch aberhaupt der ganze Werth W als Mittelwerth, benutzt werden kann.

Das hier sub 10 gewonnene Resultat vom Werthe X zeigt nun von den zuverlässigen Beobachtungen die zu vergleichenden Wärmegrößen

No. 1, = 15°,38 an der heißesten Sonnenseite; und No. 2, = 11°,89 an der entgegengesetzten Seite zunächst an dem Sonnenrande.

Desgleichen No. 4, = 20°,72 nach der heißesten Seite, nur 10 Theile vom Mittelpunkte;

und desgl. No. 3, = 16°,89 (mit jenen übereinstimmend) ebenfalls in derselben Richtungslinie nach der entgegengesetzten Seite: Diese nämlich gegen die Richtung a, welche die Zone der meisten und größten Sonnenflecke zwischen – 15 und – 10 durchschneidet, wo ich den heißesten Punkt erwartete.

Meine viel früheren zuvor angedeuteten Vernuthungen uber eine größere Hitze am Aequator als an den Polen veranlafsten meine Projecte zu einem geeigneten zweiten Pyrheliometer mit dem Sonnenbilde, und gründeten sich auf meine ersteren Warmemessungen von der ganzen Sonnenstrahlung, welche (wenn sie mit auch noch nicht als genau genug zur Veröffentlichung genügten) zu vorläufigen Berechaungen dienten, die mir den Weg zu solchen Vermuthungen zeigten, und die Veranlasung zu einer bildlichen Darstellung von einer den Sonnenkörper vorzilend rotirenden Sonnenatmosphäre gaben. Sie muss etwa in 10 bis 20 Sonnenradien Höhe (gegen den Acquator am höch-

sten) über der leuchtenden Oherstäche ihre größte Dichtigkeit, und nach unten wie nach oben eine geringere Dichtigkeit besitzen 1).

Diese Zeichnung hatte ich bei gelegentlicher Unterredung mit dem Astronomen Hrn. J. F. J. Sch midt über die letzte von ihm beobachtete totale Sonnenfinstermis demselben gezeigt, welcher sich beim Lesen der Nachricht über die Wärmeunessungen vom Hrn. Professor etc. Secchi 1852 Mais 8-unwillkürlich meiner Zeichnung über die Gestalt und Extension der Sonnenatunosphäre erinnerte-, und mir kurz das damit übereinstümmende Resultat jener Messung brieflich (1853 Jan. 27) mittheilte: »wie von Nord nach Süd vom Mittelpunkte gemessen,

Im weiteren Verfolge ähnlicher Messungen ist nun die nähere Aufklärung über den heifsesten Sonnenpunkt zu erwarten, oder es ist die Bestimmung des Hrn. Dr. Bu ys-Ballot und meine Vermuthung über den heifsesten Punkt in der bezeichneten nördlichen Zone nur noch vollständiger zu bestätigen, — woran ich nicht mehr zweifeln kann, indem schon (bei weniger genauen Messungen), während die heifseste Seite (Juni 28) sehr nahe entgegengesetzt oder westlich in der nördlichen Zone befindlich war, ein gleichbedeutendes Resultat gefunden ist.

(Die ausführlicheren Fortsetzungen werden folgen.)

 Diese Andeutung wird nicht allein ganz neu, sondern auch fabelhaft erscheinen; meine apäteren Nachweisungen werden dieses Resultat aber verstäßelich herausstellen. III. Ueber das Verhalten des Schwefelarseniks gegen kohlensaures Alkali; von Heinrich Rose.

Ebe das Cyankalium als Reductionsmittel des Schwefelarseniks angewandt wurde, pflegte man aus demselben nach Berzelius Vorschlag das Arsenik auf die Weise metallisch abzuscheiden, dafs man es mit kohlensaurem Natron mengte, und das Gemenge in einer Glasröhre in einer Atmosphäre von Wasserstoffgas erhizte. Es setzte sich dam metallisches Arsenik in dem kälteren Theile der Röhre ab.

Berzelius war der Meinung, dafs sich hierbei ein Arseniksulphidsalz bilde, welches sich in ein Wasserstoffsulphidsalz verwandele '). Das ist indessen nicht der Fall. Man erhält auch metallisches Arsenik, wenn man das Schweckelarsenik As S' mit kohlensauren Natron gemengt, in einer kleinen Glasröhre zusammenschmelzt, ohne dabei einen Wasserstoffgasstrom zu benutzen. Auch bedient man sich schon seit sehr langer Zeit, wenn man schnell einen Arsenikgehalt in einer kleinen Menge von Schwefelarsenik nachweisen will, der Methode, dafs man dasselbe mit kohlensaurem Natron gemengt in der Löthrohrlamme auf Kohle schmelzt, wobei sich der bekannte Arsenikgeruch zeigt.

Ich habe mehrere Versuche angestellt um auszumitteln, welche Zersetzungen hierhei vor sich gehen.

Wird Schweselarsenik As S³ mit einem seuerbeständigen kohlensauren Alkali geschmolzen, so erhält man eine braune Masse, welche beim Erkalten sat weiß swird. Um die Masse des Porcellantirgels oder des Glases so wenig wie möglich anzurgreisen, wurde zum Schmelzen bei diesem und den solgenden Versuchen das bekannte Gemenge gleicher Atomgewichte von kohlensaurem Kali nud kohlensaurem Natron angewandt, welches schon bei niedriger Temperatur schmilzt. Die Lösung der geschmolzenen Masse in Wasser war klar, nur manchmal blieb eine sehr geringe Menge eines

<sup>1)</sup> Berzelius Lehrbuch, 4. Aufl. Bd. 3, S. 76.

schwarzen Pulvers ungelöst, das aus Arsenik bestand, weiches sich nicht ganz vollständig verflüchtigt hatte. Nachdem die Lösung mit Ammoniak versetzt worden war, wurde durch salpetersaures Silberoxyd Schwefelsilber gefällt. Die von demselben getrennte Flüssigkeit, mit Salpetersäure gestätigt. Ließ braunes arseniksaures Silberoxyd fallen.

Beim Schmelzen des Schwefelarseniks As S3 bildet sich also ein Schwefelsalz desselben mit dem alkalischen Schwefelmetall, in welchem aber das Schwefelarsenik As S3 in die Schwefelverbindung As S3 unter Abscheidung von metallischem Arsenik verwandelt worden ist. Aus 5 At. As S3 bilden sich 3 At. As S5, während 2 At. metallisches Arsenik entweichen. Es geschieht diess in Folge einer prädisponirenden Verwandtschaft, indem das Sulphid As S5 eine gröfsere Verwandtschaft hat sich mit dem alkalischen Schwefelmetalle zu einem Schwefelsalze zu verbinden, als As S3. Das höchste Sulphid des Arseniks zersetzt sich durch das kohlensaure Alkali in ein Schwefelsalz, und in arseniksaures Natron. Wird nach dem Schmelzen die Lösung der geschmolzenen Masse mit Ammoniak und darauf mit salpetersaurem Silberoxyd behandelt, so wird nur Schweselsilber gefällt, und es löst sich arseniksaures Silberoxyd auf, welches aus dem arseniksauren Natron der geschmolzenen Masse, und durch Auflösung des im Schweselsalze enthaltenen Sulphids As S5 in Ammoniak sich gebildet hatte. -Es erzeugt sich hierbei kein arsenichtsaures Silberoxyd, wenigstens nicht wenn das Schwefelarsenik As S3 vollständig mit dem kohlensauren Alkali zusammengeschmolzen war.

Schmelzt man das Schweselarsenik As S³ mit einem Gemenge von kohleusaurem Kali und kohleusaurem Naton in einer Kugelröhre in einem Wasserstoffgasstrome, so erhält man einen starken Spiegel von metallischem Arsenik. Die Masse ist während des Schmelzens braun, nach dem Erkalten lichter von Farbe, fast weiß; aber sie enthält noch viel Arsenik, so dass auf diese Weise nur ein etwas gröserer Theil desselben aus dem Gemenge verjagt worden ist, als durch das blofes Schmelzen mit kohlensaurem Alkali, ohne Einwirkung von Wasserstoffgas. Die wäßrige Lösung mit Ammoniak und mit salpetersaurem Silberoxyd behandelt, giebt, nachdem das Schwefelsilber abfiltrirt worden, eine Lösung, welche sowoll arsenichtsaures als auch arseniksaures Silberoxyd enthält.

Man kann sich von der Gegenwart beider Silberoxydsalze, des arsenichtsauren und des arseniksauren, in einer
ammoniakalischen Lösung überzeugen, wenn man zu derselben vorsichtig Salpetersäure hinzufügt. Es fällt zuerst
der gelbe Niederschlag des arsenichtsauren Silberoxyds, und
ann der braune des arsenichtsauren Silberoxyds, und
ann der braune des arsenichsauren Salzes. Der Niederschlag beider Silberoxydsalze ist immer braun, selbst wenn
in der Mengung das arsenichtsaure Silberoxyd vorwalte.
Ist die Mengung durch Salpetersäure gelöst worden, so
fällt durch vorsichtiges Hinzusetzen von Ammoniak ein
brauner Niederschlag, der aber gelb wird, wenn eine geringe Menge des Ammoniaks mehr hizusgefügt worden ist.

Das Schwefelarsenik As S<sup>3</sup>, wenn es mit einem alkalikwird durchs Erhitzen in einem Stowefelsalze verbunden ist,
wird durchs Erhitzen in einem Strome von Wasserstoffgas
nicht verändert. Denn in den alkalischen Schwefelsalzen
des Arseniks wird das Schwefelarsenik durch Wasserstoffgas bei erhöhter Temperatur nicht angegriffen. Wurde
Schwefelarsenik As S<sup>3</sup> mit einem Gemenge von Schwefel
und von kohlensaurem Kali und kohlensaurem Natron in
einer Kugelföhre in einem Strome von Wasserstoffgas geschmolzen, so verflüchtigte sich nur der überschüssige Schwefel aber keine Spur von Arsenik; das in letzlerem Falle abgeleitzte Wasserstoffgas war so rein von Arsenik und von
Arsenik-Wasserstoffgas, dafs, nachdem es angezündet worden, keine Arsenikliecke auf weißen Porcellan hervorgebracht werden konnteu.

Der Grund, weshalb nach dem Schmelzen von Schwefelarsenik As S<sup>3</sup> und von kohlensaurem Alkali in einem Strome von Wasserstoffgas nach der Behandlung der geschmolzenen Masse mit Ammoniak und salpetersaurem Silberoxyd sich neben dem arseniksauren Silberoxyd auch arsenichtsaures Silberoxyd zeigt, während, wenn das Gemenge im Porcellantiegel oder in der Glasröhre und nicht in einem Strome von Wasserstoffgas geschmolzen wird, diefs nicht der Fall ist und nur arseniksaures Silberoxyd erhalten wird, ist der, dass das in der geschmolzenen Masse enthaltene arseniksaure Alkali durch das Wasserstoffgas bei erhöhter Temperatur zersetzt wird. Wird wasserfreies arseniksaures Natrou in einem Strome von Wasserstoffgas erhitzt, so verflüchtigt sich sehr viel metallisches Arsenik, das sich als ein starker Metallspiegel an den kälteren Stellen der Glasröhre absetzt. Das weggehende Wasserstoffgas enthält aber kein Arsenikwasserstoffgas, sondern nur Spuren von Arsenikdampf; es bildet daher angezündet keine oder änfserst schwache Arsenikflecke auf weißem Porcellan. Das arseniksaure Salz schwärzt sich zuerst, wird aber durch längeres Erhitzen wieder weiß. Nachdem der Versuch längere Zeit fortgesetzt worden war, wurden die ganz weißen Stücke des zersetzten arseniksauren Natrons untersucht. Die Lösung derselben im Wasser bläute stark das Lackmuspapier, und gab mit salpetersaurem Silberoxyd einen braunen Niederschlag, der aber aus einer Mengung von arseniksanrem und von arsenichtsaurem Silberoxyd bestand.

Würde der Versuch weiter fortgesetzt worden seyu, so hätte man noch mehr Arsenik aus dem Salze austreiben können. Soubeiran hat das arseniksaure Natron durchs Erhitzen in einem Strome von Wasserstoffgas in Natronhydrat verwandelt ').

Wird das Schwefelarsenik As S<sup>5</sup> mit einem Gemenge von kohlensaurem Kali und kohlensaurem Natron in einem Glaskölbchen geschmolzen, so erhält man kein Sublinat, und es bildet sich kein Spiegel von metallischem Arsenik. Es erzengt sich neben arseniksaurem Alkali das Schwefelsalz des höchsten Arseniksulphids mit dem alkalischen Schwefelmetall.

Schmelzt man hingegen das Schwefelarsenik As S<sup>5</sup> mit 1) C. Gmelins Handbuch, 4. Auß Bd. 11, S. 720. dem kohlensauren Alkali in einem Strome von Wasserstoffgas, so bildet sich ein starker Spiegel von sublimirtem
metallischen Arsenik. Während das durchs Schmelzen gebildete Schwefelsalz des Arseniks im Strome des Wasserstoffgases unzersetzt bleibt, wird das eutstandene arseniksach an der Alkali reducirt, und es sublimirt sich metallisches
Arsenik.

Nicht blofs vermittelst des Wasserstoffgases kann aus einer Mengung von kohlensaurem Alkali und dem Schwefelarsenik AsS<sup>5</sup> ein Theil des Arseniks metallisch abgeschieden werden, sondern auch vermittelst Kohlenpulvers, das aus dem arseniksauren Alkali das Arsenik wie das Wasserstoffgas bei erhöhter Temperatur reducirt. Die Anwendung desselben ist leichter und bequemer, da man das Gemenge nur in einem kleinen Glaskölbehen zu erhitten braucht.

Durchs Schmelzen des Schwefelarseniks mit kohlensanrem Alkali in einem kleinen Glaskölbehen kann man daher die beiden Arten des Schweselarseniks As S3 und As S5, welche so viele Aehnlichkeit in der Farbe, in den Eigenschaften und in dem Verhalten gegen Reagentien zeigen, leicht und sicher von einander unterscheiden. Ersteres giebt dabei einen Spiegel von Arsenik, letzteres nicht, Ich kenne keine Methode, durch welche besser und schneller beide Schwefelverbindungen erkannt werden könnten. Das Verfahren, dessen ich mich bis jetzt bedient habe, bestand darin, dass ich das Schwefelarsenik in Ammoniak löste, und die Auflösung mit salpetersaurem Silberoxyd im Ueberschufs versetzte; nach Absonderung des entstandenen Schwefelsilbers, und Sättigung der filtrirten Flüssigkeit vermittelst Salpetersäure erhält man einen gelben Niederschlag von arsenichtsaurem Silberoxyd, wenn As S3, eine braune Fällung hingegen von arseniksaurem Silberoxyd, wenn As S5 augewandt worden war. Es ist indessen zu bemerken, dass wenn das Schweselarsenik As S3 mit Schwefel gemengt wird, man nach dieser Behandlung einen braunen Niederschlag von arseniksaurem Silberoxyd erhält, und auch keinen Spiegel von metallischem Arsenik darstellen kann, wenn man das Gemenge in einem Glaskölbehen mit kohlensaurem Alkali schmelzt.

Während daher das kohlensaure Alkali nur aus dem Schwelelarsenik As S durchs Schmelzen eineu Theil des Arseniks metallisch auszuscheiden vermag, und nicht aus As S 3, kanu das Cyankalium, wegen Bildung von Rhodankalium aus beiden Arten des Schwefelarseniks durchs Schmelzen Arsenik absondern 1).

# IV. Experimentelle physikalische Mittheilungen; con Dr. Otto Seyffer &u Tübingen.

## a) Ueber Lichtpolarisation.

Bei einer größeren Anzahl geglühter und nachher schnell abgekühlter Glasstücke, welche ich zum Vorzeigen der bekannten von Brewster und Seebeck entdeckten farbigen Polarisationserscheinungen in meinen Vorlesungen benutze, beobachtete ich merkwürdige Eigenschaften. Hält man dieselben nämlich in freier Lust so, dass das auf dieselben fallende Licht reflectirt wird, die Oberflächen also eine spiegelnde Fläche bilden, so kommen dieselben schwarzen Kreuze mit den Pfauenaugen und Farbenringen zum Vorschein, wie wenn die Glasstücke in einen Polarisationsapparat gebracht werden, ohne dass also ein künstlich polarisirter Lichtstrahl darauf fällt und sie mit dem sogenannten analysirenden Mittel betrachtet werden. Erscheinung war mir um so auffallender, als ich weder finden kounte, dass sie schon vorher von einem der vielen Kenner der Polarisationserscheinungen wahrgenommen worden war, noch dass bloss einzelne dieser Glasstücke, 1) Pogg. Ann. Bd. 90, S. 195.

vielmehr alle ohne Ausnahme das Farbenbild, jedoch in größerer oder geringerer Intensität zeigten.

Die Farbenerscheinungen treten bei ieder Witterung ein, bei reinem und unbewölktem Himmel; sie erreichen aber nur eine ähnliche Intensität wie im Polarisationsapparat, wenn die Luft schön blau und klar erscheint, besonders des Abends bei untergehender Sonne. Bei bewölktem Himmel sind sie ziemlich schwach, bei vollständig trüber und regnerischer Witterung kommen nur Spuren zum Vorschein. Das Farbenbild wird nie wahrgenommen, wenn ein Sonnenstrahl auf das Glas fällt, ebenso wenig, wenn der Hintergruud, den man durch das Glas erblickt, von der Sonne beschienen wird. Ist dieser aber gelb, blau, roth u. s. w., so thut dieses den Farbenringen wenig Eintrag, dieselben treten jedoch am schönsten hervor, wenn er grau oder weiss ist. An den hellen September- und Octoberabenden des Jahres 1849 machte ich die Wahrnehnung zum ersten Mal und seitdem war die Intensität der Farben nie mehr so bedeutend.

Da sich die Glasstücke, welche die Erscheinung besonders schön und auffallend zeigen, wegen ihrer Kleinbeit durch die Hand, ohne beschmutzt zu werden, nicht
sehr gut drehen und in die gehörige Richtung stellen lassen, so habe ich zur geeigneten Wahrnehmung derselben
ein kleines Gestell eingerichtet, durch welches man sowohl
die Ebene der Glasstücke in einen beliebigen Neigungswinkel stellen kann, damit sie eine spiegelude Fläche bilden, als auch dieselben selbst unter allen beliebigen Winkeln drehen kann.

Dasselbe besteht aus einem kleinen Ständer Taf. III, Fig. 9, wie man ihn zur Aufstellung von Prismen manchmal verwendet mit einem durch ein Kugelgewinde a beweglichen Arm. Dieser Arm trägt an seinem Ende einen Metallring de mit einer Eintheilung von 90°. In diesen Ring paßst ein zweiter be übergreifend ein und kann in dem ersten um jeden beliebigen Winkel gedreht werden, den dann ein kleiner Strich gh angiebt. In diesem Ring

ist durch einen viereckigen Aufschnitt f das Glasstück befestigt, wie dieses geschieht, weist Fig. 10 nach; sie ist die Rückseite der heiden in einander passenden Ringe. Das Glasstück g wird in die viereckige Oeffnung gelegt und dann die zwei durch Schrauben fest anliegende Riegel cd gegen dasselbe geschoben, so daße se sich nicht hin und her bewegen kann; der kleinere Ring cd wird nun von oben in den größeren ab gelegt und dann die zwei Riegelchen ef vorgeschoben, danit er bei der Drehung in der Kugelwindung nicht nach oben herausfallen kann. Fig. 11 ist der Durchschnitt der beiden Ringe und se Glasstückes, wie sie in einander liegen, ab der äufsere, cd der innere Ring, a das Glasstück und f und g die beiden Riegel, welche das Glasstück an seinem Rande festshalten.

Wird nun das Gestell auf einen Tisch gebracht und der Arm, welcher den Ring und das Glasstück trägt, so gestellt, daß die Fläche des letzteren eine spiegelnde ist, so sieht man in einer gewissen Entfernung, je nach der Stärke des Anges, indem man von oben herabschaut, sogleich die farhigen Bilder; wird nun der Ring, in welchem das Glasstück befestigt ist, um 45° gedreht, so versehwindet nach und nach das Farbenbild gänzlich, kommt bei 90° wieder zum Vorschein, verschwindet wieder bei 135, 225, 315 und zeigt sich bei 180, 270 und 360 Graden, gerade wie im Polarisationsapparate und wie es dünne, mit der Krystallisationsaxe parallel geschnittene Gypsplätchen zeigen. Bei verschiedenen künstlichen Beleuchtungen, wie z. B. durch Kalklicht, habe ich die Erscheinung nicht wahnehmen künnen.

Die Erklärung dieser Erscheinung hat ihre besondere Schwierigkeit; die Grundlage ist allein in dem polarisirten Lichte, welches durch die Luft, die Wolken u. s. w. re-flectiit wird, zu suchen; meine Untersuchungen darüber sind uoch uicht weiter gediehen, auch hatte ich keine Zeit, die Bedingungen, unter welchen sie eintritt, der Rechnung zu unterwerfen. Das Gestell mit den Glasstücken ist wohl

der einfachste Polarisationsapparat und letztere können vielleicht dazu dienen, die Stärke der Polarisation des in der
Atmosphäre reflectirten Sonnenlichtes zu bestimmen, da je
nach der Klarheit derselben die Farbenbilder einen so auffallenden Unterschied zeigen. Merkwürdige Erscheinungen,
welche bei der Reflection eines Sonnenbildes von solchen
gehärteten Glasstücken stattfinden und die ich mit einen
Ferurohre im Spiegel betrachtete, werde ich bekannt machen, sowie ich sie näher untersucht habe.

#### b) Einfacher Apparat zur Anstellung der Plate au'schen Versuche mit einer der Erdschwere entzogenen Oelmasse.

Die Versnehe Plateau's über die Rotation einer der Erdschwere entzogenen Oelmasse, welche derselbe im Jahr 1846 in dem XVI. Baude der Mémoires prés, à l'acad. roy. de Bruxelles bekannt machte 1), sind von wenigen Physikern wiederholt worden, während sie wohl zu den interessantesten Entdeckungen gerechnet werden könnten, welche in den letzten Jahren geschahen. Der Versuch ist ein doppelt schwieriger, einestheils wegen Herstellung eines geeigneten Apparates, anderntheils wegen der Mischung der weingeistigen Flüssigkeit und der Eingiessung des Oels; ferner bringt der Umstand, dass sich bei länger fortgesetzter Rotation die Oelmasse in unzählig kleine Oelkugeln vertheilt, vielfache Hindernisse für die augenblickliche Fortsetzung der Versuche mit sich. Ich babe gesucht, den Apparat zur Anstellung dieser Versuche so einfach als möglich herzustellen; ich verwendete dazu einen quadratischen Kasten von Spiegelglas, dessen Scheiben in messingene Rahmen eingeschraubt und mit gewöhnlichem Glaserkitt nach lunen eingekittet sind. Die obere Scheibe ab (Taf. III, Fig. 12) hat in der Mitte eine runde Oeffnung c zur Einbringung der Flüssigkeit, die mit einem fest aufliegenden Deckel geschlossen werden kann. Nach unten ist der Kasten durch die Messingplatte de verschlossen und unr in der Mitte bei f befindet sich eine kleine Oeffnung. Der ganze Kasten

wird nun auf eine Nearne'sche Schwungmaschine so aufgesetzt, dass durch die Oessnung f die Spindel dieser Maschine in den Kasten hineinragt. Die drei starken Messingstäbe qh, i und kl passen in Löcher ein, welche in das Gestell der Schwungmaschine gebohrt werden, um dem Ganzen eine feste Stellung zu geben. Damit neben der bei f in den Kasten hineinragenden Spindel keine Flüssigkeit ablaufen könne, geht dieselbe durch eine mit Leder ausgefütterte Stonfbüchse mn. und unten bei o befindet sich die kleine Rolle der Schwungmaschine. Um nun die Versuche anzustellen, wird der Kasten auf die Schwungmaschine aufgesetzt, mit der vorher ihrem specifischen Gewichte nach genau bestimmten Weingeist-Wassermischung gefüllt, alsdann wird das an der Axe pq befindliche Scheibchen r von oben durch die Oeffnung in eine kleine Vertiefung der hervorragenden Spindel f gesteckt und die Oelmasse mittelst eines Metallstäbehens sehr langsam und vorsichtig so eingegossen, dass sie sogleich an dem Scheibchen adhärirt. Hält man nun die in der Stopsbüchse sich drehende Spindel gut eingeölt, so gelingen durch Umdrehung der großen Rolle der Schwungmaschine die Versuche sehr leicht. Auch das Einbringen von Scheibehen von verschiedener Größe unterliegt durchaus keiner Schwierigkeit, man nimmt nur den Deckel c ab, zieht das Scheibchen an seiner Axe heraus und steckt ein neues an seine Stelle in die Oeffnung der Spindel.

Alle von Plateau angestellten Versuche gelingen mit diere Einrichtung aufs Vollkommenste, hosonders sehön gelang mir mit einer 5 Centim. breiten Scheihe die Zertheilung des Ringes in größere rotirende Kugeln, um die sich wieder kleinere, beinahe wie Satelliten bewegten. Mehrmals gelang es mir auch, einen doppelten Ring durch die Rotation dieser Scheibe herzustellen, derselbe stellte sich dar wie Fig. 13 zeigt; doch konnte ich vieler darüber angestellten Versuchen ungeachtet die Bedingungen nicht auffinden, unter denen diese Erscheinung eintritt. Wird die Rotation der Oelmasse noch sehr lange fortzesetzt, wenn

sich schon der Ring in Kugeln zertheilt hat, so bildet nach und nach das Oel eine ungemein große Masse von gröseren Oelkugeln, 1—2 Centim. im Durchmesser bis zu den kleinsten, kaum sichtbaren, die sich alle in der Weingeistmischung bewegen. Anstatt Olivenöl, das sich allzeicht in eine große Menge von kleinen Kugeln zertbeilt, verwendete ich feines Knochenöl, wie ich es zum Einschmieren meiner Luftpumpen verwende; dasselbe bildet eine weit mehr zusammenhängende Masse, die, wenn sie sich vertheilt hat, sehr leicht wieder vermöge eines kleinen Metallstahes in eine Kugel vereinigt werden kann.

Wenn die ganze Vorrichtung nicht mehr gebraucht werden soll, so kann man den Kasten von der Schwung-maschine abheben und lange Zeit hindurch gefüllt stehen lassen. Damit nun durch die Oelfnung der Stopfbüchse keine Flüssigkeit ablaufe, hebt man zuerst den ganzen Kasten etwas in die Höhe, zieht die Scheine heraus und steckt in die Oelfinung den Schlüssel Fig. 14, in welchen unten eine Schraubenwindung eingeschnitten ist, die Flüssigkeit ist dadurch von der atmosphärischen Luft vollkommen abgeschlossen und läfst sich so Jahre lang erhalten.

Will man je die Ergebuisse der Versuche, welche man mit diesem Apparate anstellen kann, mit den Erscheinungen an den Himmelskörpern in Vergleichung ziehen, so ließen sich schone und wohl zu rechtfertigende Hypothesen über die Bildung derselben aufstellen. Denkt man sich die Weltkörper ursprünglich als flüssige Massen, auf welche noch keine andere anziehende Kraft, als die Cohasion wirkte. und nimmt man an, diese Massen seven durch eine rasch auf sie einwirkende Kraft in Rotation versetzt worden. also die ähnlichen Bedingungen, unter welchen sich die Oelmasse in der Weingeist-Wassermischung hefindet, so kann sich aus dieser flüssigen Masse zuerst eine abgeplattete Kugel gehildet haben, von deren Aequator sich ein Ring losrifs, dieser Ring löste sich in Kugeln von verschiedener Größe auf, an die sich wiederum theilweise kleine Kugeln anlegten. Man hätte so die Bildung eines

ganzen Planetensystems. Die Zertheilung der Oelkugel in unendlich viele größere und kleinere Kugeln würde vielleicht mit den Nebenülecken Aehnlichkeit haben, unter denen überhaupt Gestalten vorkommen, die auf Ringformen hinweisen. Dieses sind jedoch lauter Hypothesen, auf welche ich mich nicht näher einlassen will und kann 1).

### c) Versuche über Dampfelektricität.

Seit Armstroug die Elektricitätsentwicklung durch Wasserdampf erstnals bekaunt gemacht und Faraday hierauf seine Dampfelektrisirmaschine begründet hatte, sind eine Menge von widersprechenden Thatsachen und Angaben darüber gemacht worden. Hievon ühre ich insbesondere die Augabe von Faraday an, die er auf Versuche an seiner Hydroelektrisirmaschine gründete: dafs, wenn kein Gefäß mit Wasser vorhanden sey, durch welches der Dampf strömen könne, keine Elektricität entwickelt werde, wenn aber das Gefäß, durch welches der Dampf strömes soweit mit Wasser gefüllt sey, dafs Wasser durch den Dampf mit fortgerissen werde, eine Fülle von Elektricität erstschiene.

Um hierüber weitere Versuche anzustellen, habe ich mir an meinem Papin'schen Topf eine Einrichtung zur Eatwicklung der Dampfelektricität treffen lassen, die alle meine Erwartungen übertraf, weshalb ich vorläufig diese Einrichtung zur Kenntnifs bringe. Der Papin'sche Toplat eine Hobe von 15 und einen Durchmesser von 13 Centm. und ist von starkem Kupferblech gefertigt. Das Ventil ist oben mit einem ½ Pfund-Gewicht beschwert. An diesem sehr kleinen Dampfkessel brachte ich ein rechtwinklig gebogenes Rohr von 15 Centm. Höhe an (abe Fig. 15), das bei d durch einen Hahn verschlossen werden kann. An die

Hr Mechanikus Seeger in Stuttgart ferligt um billigen Preis die ganze von mir angegebene Einrichtung zur Herstellung der Plateau\*sehren Versuche und passt sie den zu vielen anderen Versuchen nothwendigen Schwungsmaschinen an.

die Mündung dieser Röhre bei c wird eine Oeffnung ce zum Ausströmen des Dampfes gesteckt, welche in Fig. 16 vergrößert im Durchschnitte dargestellt ist. Wird nämlich der Halin d geöffnet, so strömt der Dampf des Kessels durch die rechtwinklig gebogene Röhre abe nach a Fig. 16. gelangt dort durch eine schiefe Bohrung nach b, stöfst sich dort an der Wandung und durchläuft so nach einander c d und e, his er bei der Mündung f ausströmen kann. Diese Mündung ist wie die Röhre abc Fig. 15 von Messing gearbeitet, im Innern aber von bede bis nach f Fig. 16 mit Holz ausgefüttert. Nachdem sich nun der Dampf an diesen Holzstücken stark gerieben hat, strömt er durch f nach dem auf einer Glassäule ruhenden Conductor Fig. 17, der eine Länge von 25 Centm. hat, und stößt sich bei a auf einen Ring von Messing, der keine Saugspitzen hat, vielmehr nur ein grobes Drahtgitter von 5 Centm. Durchmesser einschliefst.

Ich versuchte die verschiedensten Ausströmmündungen und fand diese von der größten Wirkung; ebenso brachte ich an dem Conductor sehr verschiedene Auffangvorrichtungen mit Saugspitzen und Drahtgittern au, die mit Saugspitzen versehen waren; stets zeigte sich aber dieses einfache Drahtgitter am wirksamsten.

Die Effecte nun, die ich mit diesem kleinen und einachen Apparat erzielte, sind folgende. Bei der Spannung
des Dampfes von 3 Atmosphäre, welche ich an einem oben
an dem Papin'schen Topfe angebrachten Manometer mafs,
zeigten sich die ersten Spuren von Elektricität am Blattgoldelektrometer, bei 3 Atmosphären konnte man eine
Flasche von 3 CT Belegung sehr leicht laden, wenn der
Dampf 30 Schunden bis 1 Minute lang auf das Drahtgitter
strömte. Bei dieser Spannung, ja schon bei 23 Atmosphären,
konnte man aus dem kleinen Conductor im Momente des
Dampfausströmens 3 zöllige Funken auszichen. Die Elektricitätsentwicklung bei den verschiedenen Spannungen des
Dampfes mafs ich vor der Hand an dem Quadrantelektrometer und erhielt folgende Resultate:

37

| Spannung        | Grade am              |  |  |
|-----------------|-----------------------|--|--|
| in Atmosphären. | Quadrantelektrometer. |  |  |
| 1/2             | 4                     |  |  |
| 3               | 22                    |  |  |
| i               | 28                    |  |  |
| 1 !             | 38                    |  |  |
| 2               | 80                    |  |  |
| 2 1             | 85                    |  |  |
| 3               | 90.                   |  |  |

Um die Faraday'sehe Annahme zu prüfen, ließ ich den Dampf durch ein Gefais mit Wasser strömen, die Effecte wurden aber dadurch eher geschwächt als vergröfsert. Wenn man daher hei der Dampfelektricität eine Reibung der Wassertheilchen annimmt, so kann diese allein durch das in der Röhre und Ausströmmindung coudensirte Wasser geschehen; immerhin wird aber auch die Reibung des Dampfes unmittelbar an den vielen Wandungen der Ausströmmfindung Elektricität erzeugen, denn sonst müfsten auch andere Mündungen, in welchen dem Dampfe weniger Gelegenheit zum Reiben gegeben war, wie ich sie vielfach anwendete, ähnliche Effecte geliefert haben, was durchaus nicht der Fall war.

Zu bemerken habe ich noch, dass der Papin'sche Topf nur mit 2 württemb. Schoppen Wasser gesillt war und dass Hr. Mechanikus Dollinger in Tübingen die ganze Vorrichtung sammt Papin'schem Topf und Conductor um den Preis von 25-30 fl. zu liesern sich bereit erklärt hat.

#### d) Ueber die Figuren des sphäroidalen Flüssigkeitstropfen und ihren Zusammenbang mit den Klangfiguren.

Hr. J. Schnauss machte in dem 79. Bande der Poggendorst's Annalen neue Wahrnehmungen über den Leidenfrost'schen Versuch bekannt, welche darin bestehen, dass der Wassertropsen auf einer rothglühenden Platinplatte mit einem Platindrahte in Berührung und zur Ruhe gebracht, nach dessen Entsernung regelmässige Figuren zeigt. Ich habe diese Erscheinung sehon vor längerer

Zeit wahrgenommen, würdigte sie aber erst einer näheren Untersuchung, nachdem ich den Außatz des Hrn. Schnauß gelesen hatte; in solgendem gebe ich kurz eine Darstellung

der von mir gefundenen neuen Thatsachen.

1) Hr. Schuauss konnte die Erscheinung der Figuren nur darstellen, wenn er in den im sphäroidalen Zustand befindlichen Wassertropfen einen Platindraht oder feinen Glasstab brachte, von welchem dann eine Wellenbewegung ausging, welche diese Figuren zu Folge hatte. Ich faud, dass die Erscheinung der Figuren, wie ich es auch schon früher bemerkt hatte, vollkommen unabhängig von dem Einstecken eines Platindrahtes ist, vielmehr unter allen Umständen eintritt, wenn gerade die Größe des nach und nach verdampfenden Wassertropfens geeignet hierzu ist. Ich stellte den Versuch mit einem dünnen Platinbleche an. das 54 Cent, im Durchmesser und eine schwache concave Biegung hat. Dieses Blech halte ich an einer Pincette, die an einem Ständer befestigt ist, über die Flamme einer gewöhnlichen Weingeistlampe von Glas, welche das Blech hinlänglich erwärmt (ohne es glühend zu machen), um den sphäroidalen Zustand eines darauf gebrachten Wassertropfens augenblicklich eintreten zu lassen. Das Wasser bringe ich mit dem Finger oder einem Glasstabe tropfenweise auf das Platinblech und, wenn das letztere sehr blank und rein ist, ebenso das Wasser keine fremde Bestaudtheile enthält, so tritt die Erscheinung der (auf Taf. III., Fig. 13 der Pogg. Ann.) von Schnauss angegebenen Figur, jedoch nicht immer, vollkommen ein, ohne dass vorher der Tropfen in Berührung mit einem Drahte oder Glasstabe gebracht worden war. Diese Figur hängt aber nach vielen Versuchen, die ich anstellte, von der Größe des Wassertropfens ab; war ursprünglich der Tropfen sehr groß, etwa-2 Cent., so zeigte sich keine Spur der Figur; sowie derselhe aber die Grosse von 9 Millim. erreicht hatte, trat jedesmal die gleiche Gestalt (Fig. 13) ein, ging bei Abnahme der Größe durch die Verdampfung in Fig. 14 über

37 \*

und wurde zuletzt bei einem Durchmesser von 5 Millim. ganz einfach viertheilig, wie Fig. 15 a. a. O. zeigt.

2) Die Aehnlichkeit dieser Figuren mit den Klangfiguren veranlassten mich zur Untersuchung, ob nicht diese Figuren des sphäroidalen Wassertropfens, welche, wie man deutlich sieht, durch eine Wellenbewegung des Wassers hervorgebracht werden, unter ähnlichen Bedingungen erscheinen, wie die Klangfiguren. In meiner Vorlesung, die ich diesen Sommer an hiesiger Universität über Experimentalphysik hielt, erläuterte ich den Leidenfrost'schen Versuch und bemerkte hiebei, dass die Schnauss'schen Wärmefiguren wahrscheinlich auch durch Schwingungen hervorgerusen werden können, die man dem Platinblech etwa durch Streichen mit einem Violinbogen mittheilen würde. Ich schritt sogleich zur Prüfung dieser Sache, befestigte eine runde Glasplatte an einer Schraubenzwinge und an diese Platte das Platinblech, welches durch dieselbe Lampe wie vorhin erhitzt wurde. Nachdem ich einen sehr großen 1-2 Cent. großen Wassertropfen darauf gebracht hatte, der die Erscheinung der Wärmefiguren nicht an und für sich zeigte und die Glasplatte mit dem Violinbogen anstrich, jedoch so, dass dieselbe in langsame Schwingungen versetzt wurde, die nur ein Geräusch, nicht aber einen bestimmten Ton zeigten, so nahm der Wassertropfen augenblicklich die schöusten Figuren an, wie ich sie in den vorhergehenden Versuchen nie erhalten hatte. Er zeigte den schönsten achtstrahligen Stern, der bei Abuahme der Wassermenge in dem Tropfen ohne Zwischenglied in den vierstrahligen überging; der Unterschied zwischen den durch Streichen mit dem Violinbogen und den ohne dieses erhaltenen Figuren besteht einzig und allein in der Schönheit und Deutlichkeit derselben und in der Größe des Wassertropfens; beim Streichen mit dem Violinbogen nahm der Wassertropfen stets die regelmässige Gestaltung an, wenn ohne das Streichen keine Spur davon zu sehen war. Es scheint mir dadurch der directe Beweis geliefert zu seyn, dafs die Wärmefiguren ähnlich wie die Klangfiguren durch

Schwingungen hervorgebracht werdeu; wie sich aber in den Schwingungen des Wassertropfeus solche Knotenlinien bilden, wie iu dem Sande der Glasplatten; mufs noch uäher untersucht werden. Man wird bei der überhaupt sehr schwierigen Erklärung des Leidenfrost'schen Problems noch viele Schwierigkeiten zu überwinden labeu, um diese Figuren genügend erklären zu können.

3) Ich richtete auch eine Vorrichtung her, um das Streichen der heißen Metallplatte mit dem Violinbogen ummittelbar hewerkstelligen zu können. Hiezu uahm ich eine sehr wenig concave Schale von Neusilber, welche einen Durchmesser von 16 Cent. hatte, erhitzte sie sehr stark, jedoch ohne dass sie glühend wurde, und brachte dann sehr große Wassertropfeu darauf, die 2-3 Cent. Größe hatteu; solche Tropfen zeigten an und für sich gar keine Spur von regelmäßiger Gestaltung; sobald aher der Rand der Schale mit dem Violinbogen gestrichen wurde, kameu sie auf eine prachtvolle Weise zum Vorschein; der Tropfen nahm meistens nach einander alle Gestaltungen an, und hörte, wenn die Aufeinanderfolge auch nicht regelmäßig geschah, doch immer mit dem vierseitigen Sterne auf. Selbst einen 16 seitigen Stern beobachtete ich hier mehrere Mal sehr deutlich. Durch ein Glas hindurch sind die Figuren kaum wahrzunehmen, weil sich das Glas alsbald mit Wasser beschlägt; man kann sehr gut mit bloßem Auge dieselbeu betrachten, da nach allen meinen Versuchen die Figuren eher schöner zum Vorschein kommen, wenn die metallene Unterlage sehr heifs ist, als wenn sie glüht.

4) Da bei dem Leidenfrost'schen Versuch offenbardie Adhäsion zwisschen der Flüssigkeit und der heißen Unterlage aufgehohen ist und man auch auf andere Weise die Adhäsion zwischen Flüssigkeiteu uud festen Körpern aufzuheben vermag, so untersuchte ich auch, ob die Wärme zur Herstellung dieser Figuren nothwendig sey. Diesem zu Folge brachte ich auf die beschriehenen Metallschaleu etwas Bärlappsamen und auf diesen einen Wassertropfen, der bekannlich dann, wie bei dem Leidenfrost'schen

Phänomen, Kugelgestalt annimmt; bei einem anderen Versuch überzog ich die Metallschale mit einer dünnen Wachsschichte, auf welcher das nämliche stattfand. Wurde nun in dem einen oder anderen Falle die Platte mit dem Violinbogen gestrichen, so zeigten sich zwar an den Wassertropfen dieselben Wellenbewegungen, wie sie bei dem sphäroidalen Wassertropfen des Leidenfrost'schen Versuches unmittelbar vorher eintreten, ehe sieh die regelmäsigen Figuren bilden, von einer wirklichen Figurenbildung war aber gar nichts zu sehen. Es scheint mir dadurch der Beweis geliefert, dafs die Wärme zur Erzeugung dieser Schwingungsfiguren absolut nothwendig ist und man kann sie daher auch Wärmeschwingungsfiguren heißen.

V. Ueber die Bedeutung der Polarisationsehene in der Optik; von A. J. Ängström.
(Migeheit vom Hn. verl. au d. Ofersigt of Kongt. Vetenskaps-Andelmieus Ferhandlingur, 1853. No. 6).

Zu den Fragen der Optik, welche iu theoretischer Hinsicht ein großes Interesse haben, gehört ohne Zweifel die mach der Bedeutung der Polarisationsebne, ob die Aether. sehwingungen in dieser Ebene oder winkelrecht auf ihr geschehen. Nach den bisherigen Untersuchungen zu urheilen, scheint es vergeblich zu seyn, diese Frage auf theoretischem Wege lösen zu wollen, da die meisten Lichtphänomene sich sowohl der einen als der anderen Ansicht fügen. Allein es scheint, daß ein besserer Erfolg zu hoffen seyn dürfte, wenn es glückte, die Frage auf ein anderes Gebiet hinüber zu zichen oder die Antwort von solchen Eigenschaften der Materie abhängig zu machen, die auf nicht-optischem Wege ermittelt werden können. Es ist diese Betrachtung, welche zu den folgenden Bemerkungen Anlaß gegeben hat.

1.

Unter den Versuchen, welche auf experimentellem Wege gemacht worden sind, um die Frage nach der Polarisationsebene zu beantworten, nehmen ohne Zweifel die neuerlich von Haidinger 1) veröffentlichten eine ausgezeichnete Stelle ein. Nimmt man nämlich einen einaxigen dichroïtischen Krystall, einen Turmalin, und läfst einen Lichtstrahl durch denselben gehen, so behält der ordentliche Strahl seine Farbe unverändert in allen Richtungen. Da nun in dem Fall, dass der Strahl mit der Krystallaxe zusammenfällt, die Schwingungen nothwendig einen rechten Winkel mit der genannten Axc machen müssen, so scheint die Annahme natürlich, dass der Strahl, dessen Farbe unveränderlich ist, auch seine Schwingungsrichtung unverändert behält und dass folglich die Schwingungen rechtwinklich gegen die Polarisationsebene geschehen. Allein bei näherer Untersuchung fällt das Bündige des Haidinger'schen Beweises fort.

Dieser Beweis gründet sich nämlich auf die Voraussetzung, die Absorption des Lichts bernhe ausschliefslich auf der Beschaffenheit des Medinms in der Richtung, in welcher die Schwingungen geschehen, und nicht in der, in welcher der Strahl sich fortpflanzt. Aber diess ist gerade die Hauptfrage. Denn die Frage nach der Polarisationsehene läfst sich anch so ansdrücken: Bernht die Geschwindigkeit des Lichts ganz und gar auf der Elasticität in der Schwingungsrichtung, oder wird sie bestimmt von der Elasticität in der Ebene, welche zugleich den Strahl und die Schwingungen enthält. Das Erstere nahm Fresnel an, das Letztere Neumann, Broch, Mac-Cullagh, u. A. Man sieht also, dass in Haidinger's Annahme, die Absorption bernhe ausschließlich auf der Schwingungsrichtung, eine petitio principii liegt, wodurch die beweisende Kraft derselben vernichtet wird. Indefs sind die Farbenphänomene der dichrojtischen Krystalle von großem Interesse für die Theorie der Lichtabsorption, und wenn auch 1) Pogg. Ann. Bd. 86, S. 131.

die Farbe derselben nicht ausschließlich von der Schwingungsrichtung abhängt, kann man doch voraussetzen, dass sie sich nicht durch Interferenz erklären lasse, weil diese nicht anders als in der Richtung des Strahles vorkommen kann.

Es giebt indess eine Klasse von Phänomenen, welche in nahem Zusammenhang mit einander zu stehen scheinen, nämlich das Fortpflanzungsvermögen der Wärme und die Absorption der strahlenden Wärme.

Im Allgemeinen findet man, dass ein Körper die Wärme um so besser leitet als er atherman ist: so sind die Metalle die besten Wärmeleiter und zugleich die athermansten aller Körper. Diese beiden Eigenschaften scheinen also in einem umgekehrten Verhältniss zu einander zu steben, ungerechnet den Einflus, welchen die Beschaffenheit des Lichts oder der Wärme dabei ausüben kann.

Nach Knoblauch's Beobachtungen 1) ist das Verhältnifs awischen der Intensität des ordentlichen und des anserordentlichen Strahls, wenn polarisirtes Sonnenlicht durch eine Platte von nachstehenden Krystallen geleitet wird, folgendes:

> Ordentl. Außerordentl. Strahl.

> > Turmalin.

| Bra         | auner B  | ergki | ystall 10   | 0     | 73           |
|-------------|----------|-------|-------------|-------|--------------|
| Be          | ryll     |       | 10          | 0     | 21           |
| Tu          | rmalin   |       | 10          | 0     | 219.         |
| Nach Sén    | armon    | t ist | das Leitung | sveru | nögen am     |
| gröfsten in | Richtung | g der | Krystallaxe | beim  | Bergkrystall |
| gröfsten    |          | ,,    | 29          | 20    | Beryll       |
| kleinsten   | lo lo    | 22    |             | 20    | Turmalin     |

Vergleicht man diese beiden Resultate mit einander, so findet man, dass, wenn polarisirtes Licht oder polarisirte Wärme durch einen einaxigen Krystall in einer gegen

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. Bd. LXXXV, S. 174. - Nach Knoblauch zeigt der farblose Bergkrystall kein ungleiches Absorptionsvermögen für das Sonnenlicht; wahrscheinlich wurde sich diese Ungleichheit bei der dunklen Warme zeigen.

dessen Hauptaxe winkelrechten Richtung geht, der Strahl in größerem und geringerem Verhällnis absorbirt wird, je nachdem seine Polarisationsebene zusammenfällt mit der Aze des kleinsten oder der des größten Leitungsvermögen.

Allein wenn auch das Gesetz nicht diese allgemeine Güligkeit bezitzen sollte, — was künftige Beobachtungen einscheiden mögen, — so gilt es doch wenigstens für die angeschrten Krystalle; und wenn man dann annimmt, daß eine größere Absorption einem besseren Leitungsvermögen entspricht, und nicht umgekehrt, was man sür übrigens gleiche Umstände wohl annehmen kann, so solgt, daß die Scheingungen in einer auf der Polarisationsebene rechtwinklichen Richtung geschehen müssen.

Im Zusammenhange mit Obigem will ich anch einige von mir im Sommer 1851 angestellte Untersuchungen anführen.

Die Intensität der von einem Körper ausstrahlenden Wärme muß abhängen 1) von der Vibrationsschnelligkeit der Molecule und 2) von der Tiefe, welche unter der strahlenden Fläche noch an der Strahlung Theil nimmt, also von der Absorption des Mediums. Denkt man sich nun einen Krystall, dessen Elasticität nach verschiedenen Richtungen ungleich ist, so ist es nicht nothwendig, dass die Vibrationsschnelligkeiten der Theilchen in allen Richtungen dieselbe sey, woraus wiederum folgt, dass die Wärme, welche von der Oberstäche eines Krystalles ausstrahlt, sich mehr oder weniger polarisirt erweisen kann. Mau erhielte also genau das Entsprechende zwischen den Phanomenen, welche einerseits Licht und strahlende Wärme bei der Reflexion und Doppelbrechung zeigen, und welche man andrerseits bei dem Licht und der Wärme findet, wenn die Ausstrahlung von einer unkrystallisirten Obersläche in schiefer Richtung geschieht oder von einer krystallisirten mit ungleichen Elasticitätsaxen in einer gegen die Strahlungsoberfläche rechtwinklichen Richtung. In allen diesen Fällen nämlich würden sich die Strahlen mehr oder weniger polarisirt erweisen müssen.

Um die Richtigkeit dieser Voraussetzung zu prüfen, habe ich mit folgenden Krystallen experimentirt: Bergkrystall, Turmalin, Feldspath und Gyps.

Der Krystall wurde in einer Messinghülse befestigt und mittelst einer Weingeistlampe erhitzt. Zwischen der stralienden Oberfläche und dem Thermountliplicator war ein Polarisationsapparat aufgestellt, bestehend aus drei Glimmerblättern, die so gefast waren, das sie unter constantem Winkel mit dem durchgehenden Strahl herungedreht werden konnten, man also ihren Hauptschnitt successive auf die beiden thermischen Elasticitätsaxen des Krystalls, welche in der strahlenden Oberfläche lagen, einstellen konnte.

Der Versuch mit Bergkrystall, Turmalin und Feldspath zeigte indess bei der einen oder anderen Stellung der Glimmer keinen Intensitätsunterschied, woraus solgt, dass auch die Wärme keine merkbare Spur von Polarisation besafs. Das Resultat widersprach also der gemachten Voraussetzung, dass bei einem Krystall mit ungleichen Elasticitätsaxen die Vibrationsschnelligkeit der Molecule verschieden sey in verschiedenen Richtungen; untersucht man aber die Sache näber und vergleicht es mit dem zuvor über das Absorptionsverunügen dieser Krystalle Augesschien, so kommt man zu einem entgegengesetzten Resultat.

Der Turnalin z. B. absorbirt den ordentlichen Strahl fast gauz und gar, denn auf dieser Eigenschaft bernht, wie bekannt, die Anwendung desselben als Polarisationsapparat; erhitzt man nun einen solchen Krystall und versetzt dadurch die Aethertheilchen in Bewegung, so müssen die Schwingungen, welche dem ordentlichen Strahle entsprechen, stärker absorbirt werden als die Schwingungen des anderen Strahls. Da nun bei der Wärmestrahlung von der Oberfläche aus anch die Schichten darunter bis zu einer gewissen Tiefe Theil nehmen an der Strahlung, so müßste diese Tiefe für die dem außerordentlichen Strahl entsprechenden Vibrationen größer auch dengemäß auch die Intensität der letzteren größer seyn.

Soll defsungsachtet, wie der Versuch zeigt, die Intensität bei beiden Strahlen gleich seyn, wenn der Hauptschnitt des Polarisationsapparat mit der einen oder anderen Elasticitätsace zusammenfällt, so müfste die Schwingungsschnelligkeit in der Richtung, welche mit den Schwingungen des ordentlichen Strahls zusammenfällt, größer seyn, und solchergestalt eine geringere Tiefe durch eine größere Amplitude compensirt werden.

Es kann folglich als auf experimentellem Wege bewiesen angesehen werden, daß im Allgemeinen die Schwingungsschnelligkeit bei einem Krystall mit ungleichen Elasticitätsazen nicht in allen Richtungen gleich ist ').

Niumt man an, daß die größte Schwingungsschuelligkeit zusammenfalle mit dem größten Leitungsvermögen, und daß z. B. die Partikel Curven beschreiben von gleicher Form mit den Isothermen, die man nach Scnarmonts Methode erhält, so iet damit auch die Frage über die Polarisationsebene entschieden, und man findet, daß die Schwingungen der Aethertheilchen rechtwinklich gegen die Polarisationsebene geschehen.

Aufser den eben angeführten Krystallen machte ich auch Versuche mit Gyps; allein da das dabei erhaltene Resultat sich von dem vorhergehenden unterscheidet, so will ich es etwas näher auseinander setzen.

Wie vorhin wurde der Glimmerapparat so eingestellt, dass dessen Hauptschnitt successive zusammensiel mit den Linien des größten und kleinsten Wärmeleitungsvermögen

Statt der ungleichen Vibrationsamplituden könnte man auch die Oscillationen gleich intensiv annehmen, aber sich dieselben in einer gewissen Richtung mehr zusammengedrängt denken oder auch beide Fälle gleichzeitig voraussetzen. Siehe Dove in Pogg. Ann. Bd. LXXI.

des Gypses. Das Resultat erhellt aus der folgenden kleinen Tabelle, welche das Mittel aus zwei Beobachtungsreihen enthält, entsprechend den zwei verschiedenen Lagen des Gypsblättchens.

Größte thermische Aze
des Gypses.
lothrecht
horizontal

1 Hauptscheint des Glimmers
winklrecht
sar Aze des größten Leitvermögens.
9°,6
9°,5
12',0
14',1.

Man sieht folglich, daß die vom Gyps ausgestrahlte narme merklich polarisirt ist in einer Ehene, welche einen Winkel von 90° mit dem größten Leitungsvernuögen macht. Ob indeß das Maximum und Minimum der Polarisation zusammenfalle mit den thermischen Axen und nicht mit den optischen Elasticitätsaxen, die mit den ersteren einen Winkel von 34° bilden, können die obigen Beobachtungen nicht entscheiden. Eine einzige Einstellung gab wohl für die optischen Elasticitätsaxen die Ablenkungen

13° und 16°,

wobei der erstere Werth der Linie entspricht, welche den spitten Winkel der optischen Azen halbirt; aber hieraus kann doch nicht mit Sicherheit gefolgert werden, dass die Polarisation in diesen Richtungen größer sey als in den beiden vorhergebenden.

Ein Umstand, der dazu beitragen dürfte, diess abweichende Resultat beim Gypa zu erklären, ist der, daß derselbe beim Erhitzen sein Krystallwasser verliert, undurchsichtig wird und eine weise Farhe annimmt. In diesem Zustand ist die Tiese, von wo aus die Wärme ausstrahlt, unbedeutend und möglicherweise gleich für die verschiedenen Polarisationsebenen. Die Intensität der ausstrahlenden Wärme hängt dann alleinig von der Beschafsenbeit der Oberläsche in verschiedenen Richtungen ab.

2.

Für einen Krystall mit zwei optischen Axen stimmen die heiden Theorien, die Fresnel'sche und die Neu-

mann'sche, in sofern überein, als sie die größte und kleinste Elasticitätsaxe in die Ebene der optischen Axen verlegen, aber diese Theorien sind darin verschieden, dass das. was nach der einen die größte Elasticitätsaxe nach der anderen die kleinste ist, und so umgekehrt. Dieser Gegensatz zeigt sich auch bei den einaxigen Krystallen. Könnte man nun die Richtung bestimmen, in welcher die Elasticität des Aethers am größten oder kleinsten ist, so hätte man auch die Frage über die Polarisationsebene entschieden. Ich habe zu dem Ende die Erscheinungen beim Erhitzen eines Krystalls zu Rath gezogen. Die Größe der Ausdehnung eines Krystalls in verschiedenen Richtungen beruht nämlich auf dem Verhältnis zwischen den in demselben wirksamen Anziehungs- und Abstofsungskräften. Nimmt man nun an, dass die Anziehungskräfte den eignen Theilchen des Körpers angehören, und dass deren Eiuwirkung auf den Aether sich unter anderen in einer Verringerung seiner optischen Elasticität äußert, so müste diese Einwirkung auf den Aether eine entsprechende Abstofsung hervorrusen. Diese Abstossung wiederum müste sich bei der Erhitzung des Krystalls in dem Maasse stärker äußern als die Elasticität des Aethers größer, oder der Widerstand der anziehenden Kräfte schwächer ist. Von den beiden Richtungen also, von denen man zuvor weifs, dass sie der größten und der kleinsten Elasticitätsaxe für den Aether entsprechen, müste die größere Axe derjenigen zukommen, in welcher der Körper bei der Erhitzung sich stärker ausdehnt.

Wir wollen diess nun anwenden auf einige Krystalle, deren Ausdehnung bekannt ist, wie Gyps, Arragonit und Kalkspath.

Neunt man  $\frac{da}{a}$  die Ausdehnung längs der Linie, welche den spitzen Winkel der optischen Axeu halbirt, oder, wenn das Medium einaxig ist, mit der Krystallaxe zusammenfällt, und  $\frac{db}{b}$  die Ausdehnung in einer gegen die Ebene der optischen Axe winkelrechten Richtung u. s. w., so erhält man für

Arragonit').

$$\frac{A\pi}{a} = +0.003567$$
;  $\frac{b}{b} = +0.001008$ ;  $\frac{Ac}{c} = +0.601905$ :

 $\frac{A\pi}{c} = 0.0005$ .

$$\frac{Aa}{a} = -0,000508; \quad \frac{Ab}{b} = +0,003869; \quad \frac{Ac}{c} = +0,002384; \\ \frac{Ar}{c} = 0,005745.$$

$$\frac{\Delta a}{a} = +0,002793; \quad \frac{\Delta b}{b} = -0,000416; \quad \dots ;$$

$$\frac{\Delta c}{a} = 0,001961,$$

überdiess weis man, dass der Bergkrystall sich in einer gegen die Krystallaxe winkelrechten Richtung am stärksten ausdehnt.

Wenn nun die Ausdehnungen in der Ebene, welche die größete und die kleinste Elasticitätsaxe für den Aether enthält,  $\frac{da}{a}$  und  $\frac{dc}{c}$  sind, so müßete, falls unser Räsonnement in dem Vorherigen richtig ist, die Linie, welche  $\frac{da}{a}$  entspricht, die größte Elasticitätsaxe für Arragonit und Kalkspath, und die kleinste für Gyps und Bergkrystall seyn; alles in Uebereinstimmung mit der Fresnel'schen Ansicht von der Polarisationsebene.

Obgleich wir solchergestalt mit Hülfe der ungleichen Ausdehnungen eines Krystalls die Frage zu beantworten

1) Mitscherlich giebt an, dafs, für 100°C., die Neigung der Seitenflächen um 2' 46" wache und die der Endflächen um 5' 29" abnehen. Um den leitztern Winkel näher zu bestimmen, beilente ich micht der Beobachtungen Ru dberg's, der die Veränderung des Brechungswinkels seiner drei Prismen bei der Erhitzung angiebt. Die kubische Ausdehung ist nach Kopp angenommen.

suchten, in welcher der beiden angegebenen Richtungen die Elasticität des Aethers am größten oder kleinsten sev, so würde man doch zu weit gehen, wenn wan daraus einen Schluss ziehen wollte auf ein einfaches Verhältnis zwischen der Ausdehnung eines Krystalls und der Elasticität des Aethers, so weit dieselbe von den durch die Dispersion complicirten Lichtphänomenen bestimmt wird. Diess zeigt sich am besten bei 46, welches, obgleich es sowohl für den Arragonit als für den Gyps der mittleren Elasticitätsaxe entspricht, und zwar nach beiden Theorien, dennoch für den ersteren Krystall der kleinste, und für den letzteren der größte der drei Werthe der Ausdehnungscoëssicienten ist, Inzwischen dürfte sich diese Abweichung dadurch erklären, dass auch Ab für den Arragonit der größten, und für den Gyps der kleinsten thermischen Axe entspricht; dessungeachtet wird, wie bekannt, die symmetrische Axe des Gypses, welcher Ab entspricht, bei Erhitzung des Krystalls, auch die größte Elasticitätsaxe für den Aether.

Ein Umstaud, der besonders bemerkt zu werden verdient, ist der, daß sowie es eine Temperatur giebt, wobei
der Arragonit in Kalkspath übergeht, es auch eine zu geben
scheint, bei welcher beide Krystalle in optischer Hinsicht
identisch werden. Dieß erfolgt wahrscheinlich, wenn beim
Arragonit die beiden Flächen, welche in gewöhnlicher Temperatur einen Winkel von 116° 14',7 mit einander bilden,
die Seiten eines sechsseitigen Prisma werden. Aus Rudberg's Beobachtungen erhält man für die Linie F des
Fra un hof er'schen Spectrums, wenn die Lichtgeschwindigkeit in der Luft zur Einheit genommen wird:

bei Rechtwinklichkeit der Polarisationsebene mit der Richtung von

Im Arragonit  $\frac{Aa}{\epsilon}$   $\frac{Ab}{b}$   $\frac{Ac}{\epsilon}$ Leichtgeschwindigkeit 0,65156 0,59151 0,58980
Veränderung für 100° + 63,1; + 73,6; + 82,0

Ordentl. Strahl Außerordentl. Strahl

Im Kalkspath

Lichtgeschwindigkeit 0,67066 0,59938

Veränderung für 100° — 56,7 0+

Man sieht also, daß beim Arragonit die beiden kleineren Geschwindigkeiten, welche den beiden Elasticitätsaxen entsprechen, einander an Größe näher kommen, in dem Maaße sie sich auch mehr und mehr der Geschwindigkeit des ordentlichen Strahls beim Kalkspath nähern, und ferner, daß die Geschwindigkeit des aufserordentlichen Strahls im Kalkspath abnimmt in dem Maaße als der entsprechende Strahl im Arragonit an Geschwindigkeit zunimmt; was Alles das sehon Anzeführte bestätigt.

Uebrigens kann man aus dem Vergleich der Ausdehnung des Kalkspaths und Arragonits mit den Veränderungen der Brechungscoëssicienten dieser Krystalle ersehen, dass zwischen denselben kein einsaches Verhältnis besteht, und im Allgemeinen, dass diese Veränderungen nicht blos auf der Ausdehnung des Krystalls in Richtung der Schwingungen Geht man von Fresnel's Ansicht von der Polarisationsebene aus, so folgt auch, dass die kubische Ausdehnung einen Einfluss auf das Brechungsvermögen hat. der dem, welchen die lineare in der Schwingungsrichtung ausübt, entgegengesetzt ist. Auch erlangt ein Glascylinder, wenn man ihn längs der Axe comprimirt, bekanntlich die Eigenschaften eines optisch negativen Krystalls, während nach Neumann '), sowohl der ordentliche als der außerordentliche Strahl, eine größere Geschwindigkeit besitzt als dem uncomprimirten Glase zukommt.

3

Nimmt man das Gesetz der lebendigen Kraft als gültig für die Intensität des gebrochenen und reflectirten Lichten an, — und, sofern ein Körper als vollkommen diaphan betrachtet werden kann, ist diese Annahme wohl zulässig, —

<sup>1)</sup> Die Gesetze der Doppelbrechung des Lichts u. s. w. S. 59.

so setzen die Fresnel'schen und Neumann'schen Formeln für die Intensität, unter übrigens gleicher Annahme, die ersteren eine constante Elasticität, und die letzteren eine constante Dichtigkeit beim Aether voraus, wodurch derselhe in seinen Eigenschaften sich im ersteren Falle den Gasen und im letzteren den flüssigen Körpern nähern würde. Die Frage nach der Polarisationsebene ist also beantwortet, sobald man die andere Frage entscheiden kann, ob die Dichtigkeit des Aethers constant sev oder nicht <sup>4</sup>).

Die Gründe, welche meiner Meinung nach gegen die Annahme einer constanten Dichtigkeit des Aethers sprechen, sind indess folgende.

Zunächst sind die optischen Erscheinungen im Allgemeinen zu complicirt, und sie stehen keinesweges zu den Veränderungen, welche das Medium bei Erhitzung, Compression u. s. w. erleidet, in so einfachem Verhältnifs, wie es der Fall seyn müfste, wenn sie vom letzteren allein bedingt würden.

Ferner lassen sich die diamagnetischen Erscheinungen leichter auf den Aether direct als auf die eigenen Theilehen der Körper zurückführen, woraus auch folgt, daß die Dichtigkeit des Aethers nicht constant seyn kann, weil dabei eine ungleiche Einwirkung in verschiedener Richtung schwerlich denkbar ist. Wertheim \*) hat nämlich beobachtet, daß

<sup>1)</sup> Bekanntlich nimmt Nenmann, wie auch Mee-Cullagh, die Diehtigkeit des Aethers als constant an, im Gegenstat zu Fresnel, welcher dieselbe als variabel betrachtet. Sieht man bloßt auf die Einfachleit der Hypothese, so hat auch die entere den Vorsug. Die Art, wie Mojeno (Repertoire de Fortigue moderne p. 1004) die Frage über die Polarisationschene behandelt, seheint deshalb für eine wissenschaftliche Kritik sehr unpassend zu seyn, da eine Annieht nieht dadurch widerlegt wird, dass man augt: Les abstractions steinte des interprétations et confirmations détournées et pénibles etc. etc. Cauchy's große Verdients exhibitem eint die von Neumann aus, und was Broch betrifft, so hat er lediglich Cauchy's Formein entwickelt und erweitert.

<sup>2)</sup> Compt. rend. XXXII, 289 (Ann. Bd. 86, S. 321). Matteueci's vermeintliche Entdeckung, daß, bei Compression eines Glasparallelepi-Poggendorff's Annal. Bd. XC. 38

die Drehung der Polarisationsebene in einem unter Einwirkung des Magnetismus stehenden Glasparallelepiped verschwindet, wenn das Glas comprimirt wird. Dies scheint anzudeuten, dass die Drehung durch directe Einwirkung des Magnetismus auf den Aether entsteht und dass diese Einwirkung verschwindet, wenn der Aether comprimirt und gleichsam in einer gewissen Richtung sixirt wird, und dass dieser dann in ein mechanisches Moment übergeht, welches den Körper selbst zu drehen sucht, wie es auch mit den Krystallen der Fall ist.

Ganz anders verhält es sich mit dem Bergkrystall, dessen Vermögen zur Drehung der Polarisationsebene seinen Grund in der eigenthümlichen Anordnung der Theilchen desselben hat. Comprimirt man nämlich eine winkelrecht gegen die Axe geschnittene Platte, so erhält man bekanntlich, wenn man polarisirtes Licht und parallele Strahlen anwendet, Farbenringe von analogem Aussehen, wie sie gewisse zweiaxige Krystalle zeigen. Durch Versuche habe ich indes gesunden, dass, weit entsernt, die Drehung der Polarisationsebene bei der Compression abnimmt, sie im Gegentheil wächst, der Krystall mag übrigens die Ebene nach der Rechten oder Linken drehen. Die Compression. soweit ich ohne genaue Messungen deren Wirkung schätzen kann, scheint die beiden circular polarisirten Strahlen, in welche sich der einfallende Strahl zerlegen läfst, in zwei elliptisch polarisirte Strahlen umzuwandeln, und daneben vergrößert sie deren Unterschied in der Fortpflanzungsgeschwindigkeit, wodurch auch die vergrößerte Drehung der Polarisationsebene erklärt wird. Inzwischen dürfte alles dieses ganz einsach durch eine Superposition der Erscheinungen entstehen, welche Compression und Krystallisatiou einzeln für sich hervorbringen, und somit die Ansichten bestätigt werden, welche Brewster ') schon vor mehren

peds, die Drchung der Polarisationsehene ungleich nach verschiedenen Richtungen werde, ist von Edlund widerlegt (Vetensk. Acad. Förhandl. p. 23.)

<sup>1)</sup> Edinb. Transact. VIII, p. 284.

Jahren über den Einfluss der Compression auf die optischen Erscheinungen aufgestellt hat.

Um wieder auf die diamagnetischen Erscheinungen zu kommen, so giebt es keinen Grund, weshalb dieselben nicht auch neben der Compression bestehen sollten, wenn nämlich der Magnetismus direct auf die Theilchen der Körper wirkt und diese dadurch eine eigenthümliche Anordnung annehmen entsprechend dem, was wir beim Bergkrystall fünden.

Ein Strahl linear polarisirten Lichts lässt sich bekanntlich analytisch zerlegen in zwei circular polarisirte Strahlen von gleicher Geschwindigkeit, ohne dass dadurch das Resultat verändert wird; giebt man aber dem einen Strahl eine größere Geschwindigkeit, so entsteht dadurch eine Drehung der Polarisationsebene, wie man sie beim Bergkrystall findet. Indess ist diese Vorstellungsweise von der Bewegung des Aethers in dem eben genannten Krystall nicht bloß analytisch, sondern auch physisch richtig, wie schon Fresuel und später Jamin ') durch seine Beobachtungen bewiesen hat. Allein es kann sehr in Frage gestellt werden, ob diese Vorstellungsweise auch für die durch Magnetismus bewirkte Drehung der Polarisationsebene gelte. Auch die Differentialformeln, welche nach Airv 2) die Bewegung des Aethers unter Wirkung des Magnetismus wiedergeben, nämlich:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = A \frac{d^2y}{dx^2} + C \frac{dz}{dt}$$
$$\frac{d^2z}{dt^2} = A \frac{d^2z}{dx^2} - C \frac{dy}{dt}$$

deuten mehr auf einen Widerstand oder eine äufsere, die Schwingungsebene der Aethertheilchen zu drehen suchende, Kraft, als auf eine wirkliche, direct von der Anordnung der Moleküle des Mediums abhäugige Doppelbrechung.

Comprimirt man einen eiuaxigen Krystall winkelrecht gegen die Axe, so fällt die Ebene der optischen Axe mit der Compressionsrichtung zusammen, wenn der Krystall

<sup>1)</sup> Ann. de chim. et de phys. T. XXX, p. 55.

<sup>2)</sup> Phil. Mag. 1846, p. 469. (Pogg. Ann. Bd. 70, S. 272.)

positiv ist, macht aber mit dieser einen Winkel von 90°, wenn er negativ ist '). Hieraus folgt, dafs die Elasticität des Aethers, relativ genommen, auch durch die Compression verstärkt wird, wenn Fresnel's Definition von der Polarisationsebene richtig ist, dagegen aber geschwächt wird, wenn die Neumann'schen Ansichten richtig sind. Beruhten die Veränderungen in der Geschwindigkeit des Lichts lediglich auf einer Elasticitätsveränderung des Mediums in Richtung der Schwingung, so wäre es leicht, aus dem eben angeführten Verbältnis die Frage über die Polarisationsebene zu entscheiden; allein sie bleiht unbeantwortet, sowieles nicht der Fall ist. Das Augeführte zeigt indefs, in welch näherem Zusammenhang dieselbe zu jeder anderen die molecularen Kräfte der Materie und deren Wirkungsweise betreffenden Frage steht.

#### 4.

In dem Vorhergehenden habe ich mich ausschliefslich auf solche Beobachtungen beschränkt, deren Richtigkeit auf nicht-optischem Wege geprüft werden kann. Ich gebe jetzt zu einer Klasse von Erscheinungen über, welche gänzlich im Bereich der Optik liegen, dennoch aber geeignet scheinen, die Frage über die Polarisationsebene unabhängig von theoretischen Speculationen zu beantworten.

Wie bekanut hat Arago ') schon vor vielen Jahren beobschtet, dafs, wenn natürliches Licht winkelrecht auf eine dispergireude Fläche fällt, sich das diffuse Licht, längs derselben Fläche gesehen, polarisirt erweist in einer Ehene, welche mit der Diffusionsebene (der Ebene durch die Normale und das besebauende Auge) einen rechten Winkel macht. Auf diese Erscheinung gründet sich auch Babinet's Beweis, dafs die Aethermolecüle in der Polarisationsebene selbst vibriren. Indefs haben Provostaye und Desains gefunden '), dafs Arago's Entdeckung blofs für Metalle

<sup>1)</sup> Moigno, Répertoire d'optique moderne p. 1594.

<sup>2)</sup> Biot, Traité de physique T. IV, p. 315.

<sup>3)</sup> Compt. rend. T. XXXIII, p. 447.

und im Allgemeinen für Körper mit spiegeluder Oberfläche gilt, für matte Körper aber, wie Lampenrufs, mattgeschlifenes Glas, Bleiweifs, rothes chromsaures Bleioxyd, kohlensaures Kupferoxyd u. s. w., das diffuse Licht immer in der Diffusionsebene selbst polarisirt ist, und diese Polarisation abnimmt, in dem Maafse als das Auge sich der Normale nahert.

Wendet man polarisirtes Licht an und nenut & den Winkel, welchen das Auge mit der Normale macht und q den Winkel, welchen die Diffusionsebeue mit der Polarisationsebeue bildet, so ninmt die Intensität des diffusen Lichtes ab, sowie q sich 90° nähert, und um so schneller als & vergrößert wird. Ich habe diese Beobachtungen verificirt und außerdem gefunden:

- 1. Daß, wenn polarisirtes Licht winkelrecht auf eine mattgeschliffene Glasplatte fällt, deren untere spiegelnde Fläche geschwärzt ist, sich mit dem Winkel genieth bloß die Intensität, sondern auch die Polarisationsebene äudert, so daß sie, für g = 90°, denselben Winkel 90° mit der Diffusionsebene bildet.
- Wenn natürliches Licht auf die Glasplatte fällt, so ist das diffuse Licht polarisirt in einer Ebene, welche durch den einfallenden und den diffusen Strahl geht, und folglich ist die Polarisatiousebene unabhängig von der Diffusionsebene oder der Lage der Platte.
- 3. Wenn polarisirtes Licht die Fläche selber streift, -wir denken uns hier den ideellen Fall, welchem man in
  voller Strenge zwar experimentell nicht genügen, aber
  doch hinreichend nahe kommen kann, um das Resultat mit
  Sicherheit vorauszuselen, -- und es ist aj ni der Einfallschene polarisirt, so ändert sich die Polarisationsehene des
  diffusen Lichts um 90°, wenn der Winkel \(\varphi\), den die Diffusionsehene mit der Reflexionsehene macht, von 0° auf
  90° wächst. Ist es aber b) winkelrecht gegen die Einfallschene polarisirt, so bleibt die Polarisationsehene des diffusen Lichts unverändert, wenn \(\varphi\) von 0° auf 90° wächst.
  Im letzteren Falle macht also die Polarisationsehene innner

einen Winkel von 90° mit der Diffusionsebene, im ersteren variirt aber dieser Winkel von 0° bis 90°.

- 4. Wenn polarisirtes Licht die Fläche streift und der Winkel  $q'=90^\circ$  ist, so bleibt die Polarisationsebene des Lichts unverändert für Werthe von  $\delta$  weischen  $0^\circ$  und  $90^\circ$ , die Polarisationsebene des einfallenden Lichts mag zusammenfallen mit der Einfallsebene oder einen Winkel von  $90^\circ$  mit derselben machen.
- 5. Betrachtet man die Farbenringe, z. B. die in einer winkelrecht gegen die Are geschnittene Kalkspathplatte, und schiebt zwischen den Polarisationsapparat und den Krystall, rechtwinklich gegen den Strahl, eine mattgeschliffene Glasplatte ein, so zeigen sich die Farbenringe in unveräuderter Intensität. Und wenn ein Lichtstrahl auch die unbedeutendste Spur von Polarisation zeigt, so hat er diese auch nach dem Durchgang durch die mattgeschliffene Glasplatte behalten. Das Depolarisationsvermögen dieser ist also unmerklich.

Die Lage der Polarisationsebene des diffusen Lichts im ersten und zweiten Fall lässt sich durch die Annahme erklären, dass die Diffusion des Lichts durch eine Spiegelung in allen möglichen Richtungen entstehe; allein dadurch erklärt sich nicht die große Intensitätsverminderung bei Annaherung von & und o an 90°. Im dritten und vierten Fall kann die Lage der Polarisationsebene gar nicht durch Spiegelung erklärt werden; allein sie erklärt sich leicht. wenn man annimmt, dass die Schwingungsrichtung des einfallenden Lichts sich unverändert in dem diffusen Licht erhalte. Diess angenommen, ist es leicht, die Frage über die Polarisationschene zu beautworten. Denn nach dem dritten Fall bleibt die Lage der Polarisationsebene zu der Diffusionsebene unverändert, wenn das einfallende Licht polarisirt ist in einer Ebene, welche mit der Einfallsebene einen rechten Winkel bildet und folglich auch zusammenfällt mit der dispergirenden Fläche. Da aber diese Unveränderlichkeit nicht stattfinden kann, ohne dass nicht die Aetherschwingungen längs der Normale der Fläche geschehen,

so solgt auch, dass sie einen rechten Winkel mit der Polerisationsebene machen.

Im Allgemeinen lässt sich die Diffusion als ein unregelmässiger Fall von Diffraction betrachten, wobei jeder Punkt der Obersläche als ein neues Centrum oscillationis anzusehen ist; liegen aber diese Centra so nahe zusammen, dass ihr Abstand unter der Länge einer Lichtwelle bleibt, so wird die Oberfläche spiegelnd. Nach dieser Vorstellungsweise ist leicht zu ersehen, welcher Zusammenhaug stattfindet zwischen deu vorhergehenden und deuen, die Stokes über die Diffraction des Lichts augestellt hat 1). Er hat nämlich auf theoretischem Wege gefunden, dass die Schwingungsrichtung sich unveräudert in dem disfrangirten Lichte erhält, und er benutzt diesen Umstaud, um die Schwingungsrichtung in Bezug auf die Polarisationsebene zu bestimmen. Allein theils compliciren sich die Erscheinungen durch die Brechung in dem liniirten Glase, theils sind die Angabeu nicht deutlich genug, um vollkommen eutscheidend zu seyn.

Was endlich die andere Art von Diffusion betrifft, welche den mehr oder weniger undurchsichtigen Körper mit spiegelnder Oberfläche angehört, so eutsteht sie durch die Körper selbst, woraus folgt, dafs ihr wahrer Charakter versteckt wird durch den Einflufs der spiegelnden Oberfläche. Dafs sie sich im Ganzen nicht von der zuvor behandelten unterscheidet, beweist das Vorkommen der neutalen Punkte. Provostaye und Desains nämlich haben gefunden, dafs, wenn natürliches Licht winkelrecht auf eine spiegelnde Fläche fällt, es ein Werth von  $\vartheta$  giebt, bei welchem das diffuse Licht unpolarisiri ist, dafs aber für Werthe von  $\vartheta$ , welche eutweder größer oder kleiner sind, die Polarisationsebenen einen rechten Winkel mit einander bilden. Für große Werthe von  $\vartheta$  ist die Spiegelung überwiegend.

Endlich mag es mir auf Veraulassung des Vorhergehenden erlaubt seyn zu bemerken, dass die Polarisations-Erscheinungen der Atmosphäre sich am einfachsten durch eine

<sup>1)</sup> Transact. of the Cambridge Phil. Suc. Vol. IX., pt. 1.

Disfusion erklären lassen, die überdiess durch Brechung in den verschiedenen Lustschichten modiscirt wird, wodurch dann die neutralen Punkte entstehen. Eine nähere Besprechung dieses Gegenstandes verschiebe ich indess auf eine passendere Gelegenheit.

## VI. Zur Entdeckung des Phosphors bei Vergiftungen; con A. Lipowitz in Posen.

Die Anwendung des Phosphors, zum Vertilgen von Ratten, Mäusen und anderen Nagethieren, hat die des Arseniks
für denselben Zweck fast vollständig verdrängt. Dem Verbrechen ist dadurch ein anderes, ich möchte fast sagen,
schlinmeres Mittel als Arsenik zum Vergiften von Menschen
an die Hand gegeben. Es ist daber Aufgabe der Chemie
geworden, zur Auffindung des Phosphors, eben so sichere
Mittel anzugeben, welche die kleinsten Mengen unzweifelhaft nachweisen, als wir solche für Arsenik gefunden haben.

In den letzten Jahren sind mir nur Vergiftungen mit Phosphorteig und keine mit Arsenik vorgekommen, wobei es mir stets gelungen ist, nach den bekannten Methoden, den Phosphor aufzufinden, und in Substanz ausgeschieden dem Uutersuchungsbericht beizulegen. In jüngster Zeit erhielt ich jedoch einen Magen, dessen Villosa stark corrodirt war, und die Darmcontenta zur gerichtlich-ehemischen Untersuchung; darin fand ich bei der sorgsamsten Untersuchung mit der Loupe nur ein Nadelspitz großes Krümchen einer verdächtigen Substanz. Dieses wurde in einem Porcellanschälchen auf einem Wasserbade im Dunkleu erwärmt. Beim Rühren mit einem Glasstahe traten leuchtende Punkte auf, welche sich nach und nach mehrten, und zuletzt die ganze innere Fläche des Schälchens mit gelbem Lichte erhellten und deutlich weißen Rauch gaben. Vergebens ver-

suchte ich aber aus dem flüssig schleimigen Magen- und Darminhalt eine weitere Spur von Phosphor abzuscheiden. Fast ebenso vergeblich wurde eine Destillation in der Art vorgenommen, wie sie J. E. Schacht in Berlin im Archiv der Pharmacie Bd. LXVI. S. 165 mit richtiger Würdigung der bereits vorhandenen Literatur beschreibt, (und daselbst) wo er auch sehr zweckmässig die Oxydation des erhaltenen Destillats mit rauchender Salpetersäure empfiehlt, um die dadurch gebildete Phosphorsäure nachzuweisen. Ich erhielt bei dieser Destillation zwar eine faulig, leichenartig riechende Flüssigkeit, jedoch waren keine Dämpfe bemerkbar; auch konnte ich nach vorangegangener Behandlung des Destillats mit rauchender Salpetersäure wohl eine Reaction mit Silbernitratsolution auf gewöhnliche Phosphorsäure und nach dem Abdampfen und Glühen auf Pyrophosphorsäure wahrnehmen, so wie eine Reaction mit molybdänsaurem Ammoniak, jedoch so unbedeutender Art, dass ich mit Bestimmtheit, wie es bei einer gerichtlich chemischen Untersuchung, wobei es sich um Menschenleben handelt, verlangt wird, mich nicht für die unbedingte Anwesenheit von Phosphor aussprechen konnte. Hätte mir nicht der Zufall das im Eingange erwähnte Phosphorpartikelchen in die Pincette geführt, so wäre in diesem Falle, da alle anderen Methoden den Phosphor nicht genügend nachwiesen, der Beweis von der Anwesenheit des Phosphors zweifelhaft geblieben.

Dieser Fall veraulafste mich aber bereits frühere von mir gemachte Beobachtungen und Versuche aufzunehmen und Däher zu prüfen. Es ist bekannt, dass Phosphor und Schwefel, unter koehendem Wasser zusammengebracht, sieh verbinden, und daß, wenn der Phosphor in Uebersehuß vorhanden ist, wozu nach meiner Beobachtung nur die kleinere Hälfte davon nöthig ist, die entstandene Verbindung von Schwefel und Phosphor auch nach dem Erkalten bei gewöhnlieber Temperatur sieh flüssig erhält. Ist jedoch der Schwefel überwiegend, ist er mindestens in dem Verhältniß von zwei Theilen zu einem Theile Phosphor vorhanden. so wird die erhaltene Verbindung nach dem Erhanden. so wird die erhaltene Verbindung nach dem

kalten krystallinisch fest, jedoch leicht knetbar, ungefähr wie ein Ouecksilberamalgam. Sechs Theile Schwefel auf einen Theil Phosphor gehen nach längerem Kochen eine Verbindung, welche ebenfal's krystallinisch ist; diese Masse kann jedoch außerhalb des Wassers gehaudhaht werden, ohne sieh beim geringsten Druck leicht selbst zu entzünden. Um die Gränzen zu bestimmen, hei denen der Schwesel seine Form verändert, wurden Versuche mit stusenweise gesteigerten Schweselquantitäten gemacht. Es stellte sich heraus, dass 2 Proc. Phosphor den Schwesel beim anhaltenden Koehen unter Wasser noch in kleine krystallinische Theile vertheilen können, und dass diese, auf Papier abgetroeknet, an der Luft Dämpse von sich geben. Erst bei einem Proc. Phosphorzusatz verändert sich der Schwefel in seiner Form nicht mehr, hat aber den ganzen Phosphor gebunden. Dieser erhaltene Schwefelphosphor, und ich spreehe nur von diesem, welcher Ueberschufs an Schwefel enthält und fest ist, hat die Eigenschaft, selbst wenn er auch nur 1 Proc. Phosphor enthält, abgetrocknet an der Luft Dämpfe zu geben und mit Silbernitratsolution übergossen sich grünliehschwarz zu färben. Enthält der Schwefel anch noch weniger Phosphor, so wird er hei +50 bis 60° erwärmt im Dunklen leuchten, und deutlich alle Erscheinungen des Phosphors zeigen. Mit Salpetersäure von 1,20 spe. Gewicht gekocht, wird der Phosphor leicht oxydirt und giebt sich nehst Schweselsäure in der Auflösung durch die bekannten Reagentien zu erkennen.

Hierauf gestützt, basirte ieh meine Versuche, den Phos. phor in organischen Gemengen, wo er sich in Substauz vorfindet, mit Sicherheit abzuscheiden, und theile im Auszuge das Wesentlichste davon mit.

Das sehwierige Abwägen sehr kleiner Mengen Phosphor veranlafste mich gleiehzeitig, auch um deuselhen stets aufs feinste vertheilt zu erhalten, einen Phosphorteig zu bereiten, in welchem der Phosphor sehr sorgfaltig durch Schmelzung unter heißen Wasser umd Zuribren vom Mehr vertheilt war. Dieser Phosphorteig enthielt pro Unze 24 Grun. Phosphor, also genau 5 Proc., es entsprach somit eiu Scrupel dieses Teigs I Grm. Phosphor. Mit dem Mikroskop untersucht, zeigten sich in dem Phosphorteig nur wenige Phosphorstückchen, welche größer waren als die Stärkemehlkrümehen, die meisten waren kleiner; dieselhen konnten besonders gut durch ihre schwarze Färbung erkannt werden, wenn man zu der beobachteten Menge auf der Glasplatte einen Tropfen Sibernitratsolution brachte.

Wurde 1 Grm. diescs Teigs, also 7 Grm. Phosphor, mit 8 Unzen Wasser im Glaskolben gekocht, wozu in einige linsengroße Stückchen Schwefel gesetzt waren, so crhielt man nach viertelstündigem Kochen den Schwefel scheinbar unverändert wieder. Dieser Schwefel wurde abgespült und gab nach dem Zerreiben im Schälchen und Erwärmen im Wasserbade ein lebhaftes Leuchten, und mit Salpctersäure behandelt, (deutliche) unverkennbare Reaction auf Phosphorsäure. Es wurden darauf organische Gemenge aus Mehl, Kuchenabfällen u. dergl. und Wasser gemacht. Zu zwei Quart eines solchen Gemenges, welches in einer Porcellanschaale zum Sieden erhitzt war, wurden 10 Grm. Phosphorteig ( Grin. Phosphor enthaltend) und gleichzeitig fünf linsengroße Stückchen Schwefel zugesetzt. Nach fast halbstündigem Kochen und Erkalten wurde die breiartige Masse abgegossen. Die theilweise durchs Rühren zerdrückten Schwefelstückehen lagen unverändert auf dem Boden der Schale und konnten leicht herausgefunden und abgespült werden. Sie zeigten bei der Prüfung ganz ccla-Dieser Versuch wurde tant die beschriebene Reaction. nochmals mit einem anderen Gemenge von zwei Quart mit der Aenderung wiederholt, dass statt 10 Grm. nur 5 Grm. Phosphorteig zugesetzt wurden, in denen mithin nur & Grm. Phosphor enthalten war. Die Reactionserscheinungen traten auch hier mit fast gleicher Stärke auf,

Berücksichtigt man, dass in dem letzteren Versuch der Phosphor in einer mehr als 110,000 sechen Vermischung sich besand, so wird man die Gränze dieser Reaction als eine sehr ausgedehnte ansehen müssen, und ich halte diese Reaction für die geeignetste, Phosphor in organischen Gemengen oder überhaupt überall, wo derselbe in Substans vorkommt, aufzufinden,

Ein reservirtes Drittel des am Anfange genannten Daruund 'Mageninhalts wurde mit einigen Schwefelstückchen in einer Glasretorte 

Stunde gekocht und der Schwefel nach dem Erkalten herausgespolt und durch Erwärnen im Dunklen und Kochen mit Salpetersäure geprüft. Das im Wasserbade erwärmte Schälchen mit einem Theil der zerriebenen Schwefelstückchen leuchtete mit einzelnen hellen Punkten und erfüllte den ganzen Boden des Schälchens mit hellem Lichte, welches nach und nach aufhörte; ebenso liefeyte ein anderer Theil der Schwefelstückchen mit Salpetersäure behandelt unverkennbare Spuren von Phosphorsäure.

Weitere Versnehe mit ähnlichen Mischungen angestellt, wobei die Destillation keine Spur von gebildeter pliosphoriger Säure zeigte, gaben mit Schwefel behandelt stets unverkennbare Spuren von Phosphor.

Es dürften jedoch noch einige Nebenumstände zu berücksichtigen seyn. Wurden frisch bereitete Phosphormischungen erwärmt, so gab sich meist ein starker phosphoriger Gernch zu erkennen, selbst wenn der Phosphor sich in der 140,000fachsten Vermischung befand; wurden sie im Dunklen geschüttelt, so war bei vielen ein Leuchten zu erkennen. Setzt man solchen Vermischungen, welche im Dunklen beim Schütteln leuchten, Ammouiak oder Chlorwasser hinzu, so hört das Leuchten auf und der Phosphorgeruch ist verschwunden. Ein Zusatz von Ammoniak verhindert das Leuchten nicht so schnell, Chlorznsatz hingegeu augenblicklich. Eine Mischung mit Ammoniakzusatz kann wieder zum Leuchten belebt werden, wenn mineralische Säuren bis zur Sättigung zugesetzt werden. Aus allen Gemengen, welche noch 1 Phosphor enthielten, konnte auch nach dem Zusatz von Ammoniak und Chlorwasser durch Kochen mit Schwefelstückehen der Phosphor nachgewiesen werden. Hierdurch erklärt sich die Erscheinung,

dass bereits im hohen Grade zersetzte thierische Gemenge bei der Destillation weder Dämpfe noch phosphorichte Säure in die Vorlage liefern, indem der Phosphor unter dem Einfluss der ammoniakalischen und anderer Zersetzungs-Gebilde entweder von diesen theilweise verändert oder umhüllt ist. Es scheint mir daher geeignet zu seyn, bei jeder Untersuchung, besonders wo man Phosphor vermuthet und man sich vorher von der Abwesenheit einer freien Säure überzeugt hat, absichtlich etwas reine Schwefelsäure zuzusetzeu, welche den Verwesungsprocess hindert und freies Ammoniak bindet. Ferner hat man sich von der Reinheit des verwendeten Stangenschwefels durch Kochen mit reiner Salpetersäure zu üherzeugen. Ebenso darf die Erwärmung des Schwefels natürlich nie anders als im Wasserbade vorgenommen werden, da derselbe bei mehr als +100 C. an sich schon im Dunklen leuchtet. Da übrigens das Leuchten des Phosphors von seiner Oxydation herrührt, so ist es natürlich, dass er auch pur so lange leuchtet, als diese noch nicht vollständig beendet ist; ist diess geschehen, so verbleibt der Schwefel im Schälchen ohne zu leuchten.

Bei der Untersuchung eines Gemenges auf Phosphor hat man, wie nachstehend recapitulirend angegeben ist, zu verfahren. Man prüfe zuerst, ob wahrnehmbare und isolirbare Phosphorstückehen vorhauden sind. Ist dieses nicht der Fall, so versetze man das Gemenge, wenn die Abwesenheit von freier Schweselsäure nachgewiesen ist, bis zur schwachen Säurereaction mit derselben. Darauf thue man das Gemenge mit mehreren Schweselstückehen in eine tubulirte Retorte mit leicht augelegter Vorlage und beginne die Destillation. Nach etwa einem halbstündigen Kochen ist die übergegangene Flüssigkeit nach der von J. E. Schacht augegebenen Methode zu behandeln und auf Phosphor zu prüfen. Die Schweselstückehen aus der Retorte werden nach dem Erkalten herausgenommen, abgespült und durch Erwärmen im Wasserbade, so wie durch Oxydation mit reiner Salpetersäure geprüft. Ein Theil dieser Schweselstückehen kann auch dem chemischen Gutachten in einem Cylinderglase unter Wasser beigelegt werden, wobei jedoch beachtet werden muß, daß, wenn nur wenig Phosphor mit dem Schwefel verbunden war, die Leuchtkraft nach längerer Aufbewahrung zwar verloren geht, daß dessen ungeachtet aber immer noch der Phosphor als Phosphorsäure daraus mit Salpetersäure nachgewiesen werden kann.

## VII. Ueber die Wirkung complementar gefärbter Gläser beim binocularen Sehen; con E. Brücke.

(Aus den Sitzungsbericht, d. VVien, Akad. Phys. Kl. 1853 Juni.)

Es it lange darüber gestritten worden, ob zwei verschiedene Farben, welche gleichzeitig die eine dem einen, die andere dem anderen Auge dargeboten werden, sich in derselben Weise zu einer resultirenden combiniren können, wie diefs geschieht, wenn die Eindrücke beider auf ein und derselben Netzhaut übereinander fallen.

Die Frage hat ihr eigenthünliches physiologisches Interesse. Vereinigen sich die Farben durchaus nicht, so beweist diefs, daß die ihnen entsprechenden Erregungszustände sich nur in der Netzhaut mit einander verbinden können, und dann die Resultante derselben zum Gebiru fortgepflauzt wird. Ist es dagegen möglich, zwei Farben zur Vereinigung zu bringen, von denen die eine mit dem rechten, die andere mit dem linken Auge gesehen wird, so beweist diefs, daß die ihnen entsprechenden Erregungszustände einzeln dem Gebirne zugeführt sich in demselben noch zu einer Resultante verbinden lassen.

Schon im J. 1806 gab De Haldat im Journ. de Physique an, dass eine solche Vereinigung wirklich stattfinde. Er war zu diesem Resultat gekommen, indem er vor beiden Angen verschiedensarbige Gläser hielt. Dieser Versuch ist von sehr vielen guten Beobachtern angestellt worden; aber nur einzelne Stimmen erhoben sich für De Haldat, alle Uebrigen vereinigten sich dahin, das man bald die eine, bald die andere Farbe, bald das Schseld in der Mitte getheilt, und auf beiden Seiten verschieden gefärbt sehe, kurz eine Vereinigung der Farben nicht zu Stande komme.

So stand die Sache, als Dove im J. 1841 1) mit Hülfe des Stereoskops sich und viele Andere überzengte, dass die in demselben beiden Augen dargebotenen durch einen Polarisationsapparat erzeugten Farben sich in der That zu derselben Resultante combiniren, welche sie erzeugt haben würden, wenn sie beide gleichzeitig einer und derselben Netzhaut dargeboten worden wären. Dieses Resultat ist seitdem mit theilweis veränderten Hülfsmitteln mehrfach bestätigt worden 2), und die oben gestellte physiologische Frage ist als endgültig entschieden zu betrachten. Zweiselhaft kann es nur noch seyn, in wiefern der erwähnte einfache Versuch von De Haldat geeignet war, eben jene Frage zu beantworten; ob De Haldat anders organisirt (gewesen) ist als Hunderte von Meuschen, welche deuselben Versuch angestellt haben, und sein Resultat nicht wieder finden konnten, oder ob jene Hunderte nur nicht unter den geeigneten Bedingungen experimentirten.

Ich besitze zwei Gläser, welche nahezu complementare und ziemlich gleich intensive Farhen haben, ein lockgelbes und ein indigoblaues. Das erstere ist nach der Auskunft, welche mir die HH. Kollegen Zippe und Redtenbacher gegeben haben, mit Kolle und etwas Eisenoxydul gefärbt, letzteres ein Kobaltglas.

<sup>1)</sup> Monatsberichte d. Berlin. Akademie S. 251.

<sup>2)</sup> A. Seebeck, Beitäge nur Physiologie des Gehör- und Gesielstninnes, Pogg. Ann. LXVIII. S. 449. Fooseault und Regnault, Note Gengelegues phénomènes de la vision au moyen des deux yeux. Competende (1849) XXVIII., 78. Institut, XVII., No. 183 p. 3, Philosoph. Magazine XXXIV., p. 269, Froriep's Notien, X., 118. Dove über das Bionculsrehen primatischer Farben und eine neue sterenologische Methode; Monatherichte 'd. Berlin. Akad., Mai, 1850. Poesgendorf's Annal. LXXX. S. 446.

Stellt man sich einem Fensterbarren gegenüber hin, hält das gelbe Glas vor das rechte, das blaue vor das linke Auge und starrt nun nach den Wolken oder anderen fernen Gegenständen, so sieht man dieselben zur rechten Seite des Barrens gelb, zur linken blau. Beide Farben sind nicht so intensiv wie die der Gläser einzeln betrachtet, aber sie sind sehr deutlich erkennbar. Diefs rührt nun daher, dafs mau, indem nau die Farben zu beiden Seiten des Barrens vergleicht, die eine mit dem einen, die andere mit dem anderen Auge sieht, die Gegenstände, welche am rechten Rande des Barrens erscheinen, verleckt er dem linken Auge, und die, welche am linken Rande liegen, dem rechten. Deshalb richtet sich die psychische Intention abwechselnd auf das Sehen des rechten und des linken Auges.

Wenn man durch die Fensterscheibe rechts vom Barren sieht, sieht man vorherrscheud mit dem rechten Auge, sieht man durch die Fensterscheibe links vom Barren, vorherrschend mit dem linken; man sieht deshalb durch erstere die Gegenstände gelb, durch letztere blau. Bei Menschen, deren beide Augen gleich geübt, und die zu färien gewohnt sind, genügt es, um die Farben verschwinden zu machen, wenn man sie so stellt, das sie mit beiden Augen durch eine und dieselbe Fensterscheibe sehen und sie einen Gegenstand set fixiren lässt, der gerade vor ihnen liegt.

Nach rechts und links dürfen die Augen nicht gewendet werden, weil dann ein Theil des Sehfeldes, der nur einem Auge angehört, indem er dem anderen durch den Nasenrücken eutzogen wird, dem directen Sehen zu nahe rückt. Bei Menschen, welche nicht gewohnt sind, ihre psychische Intention gleichmäßig auf beide Augen zu richten, und denen deshalb die Farben leicht auseinander fallen, erreicht man seinen Zweck, wenn man sie mehrmals hintereinander abwechselnd mit beiden Augen durch das gelbe und das blaue Glas sehen läfst, so daß man etwa jede 2 Sekunden einnal wechselt, und ihnen dann plötzlich beide Gläser gleichzeitig vorhält. Ich sehe farbloser, wenn sich das gelbe Glas vor dem linken Auge befindet, als wenn es vor dem

rechten liegt, weil ich das rechte mehr gebrauche und übe und das Gelb leichter über das Blau die Herrschaft gewinnt als dieses über jenes.

Man sieht also, dass hier bei den sarbigen Gläsern dieselben Punkte in Betracht kommen, welche Dove bei seinen stereoskopischen Versuchen und für die Vereinigung zweier Farben des Sonnenspectrums wesentlich fand. Der Ton, in dem man die Landschaft sieht, gleicht demjenigen, welchen sie durch eine London-smoke-Brille annimmt. Die letztere Wirkung machen auch die beiden Gläser, wenn sie übereinander gelegt werden, nur verdunkeln sie dann begreiflicherweise viel mehr. Man kann aus der großen absorbirenden Kraft, der vollständigen Klarheit und der geringen Färbung der London-smoke-Brillen, welche so außerordentliche Vortheile darbieten, und so viel ich weis bis jetzt ausschliefslich von England her in den Handel kommen. mit Sicherheit schließen, dass dieselben mit zwei complementar wirkenden Färbungsmitteln gefärbt sind, und ich zweifle nicht, dass man dergleichen Gläser erhalten würde, wenn man einer und derselben Glasmasse die Substanzen zusetzte, welche einzeln gebraucht werden, um das oben erwähnte gelbe und blaue Glas hervorzubringen.

VIII. Ueber die fixen Linien im Spectrum des Sonnenlichts; com Professor C. Kuhn zu München.

(Anszug aus dem im Bulletin der Petersb. Acad. veröffentlichten und vom Hrn. Verf. mitgetheilten Aufsatz).

Um die Vertheilung der Fraunhofer'schen Linien im Spectrum des Sonnenlichtes näher kennen zu lernen, habe ich Untersuchungen angestellt, deren Resultate im Folgenden mitzutheilen ich mich bechre. Es beziehen sich diese Mittheilungen auf die Anzahl der Linien im Spectrum und auf einige besondere Erscheinungen, welche während der Untersuchungen zur Wahrnehmung kamen und beobachtet wurden.

Die Beobachtungen habe ich mit der Erlaubnis des Hrn. Conservators Dr. Lam ont auf der Königl. Sternwarte zu Bogenhausen in den Monaten August und September des Jahres 1847 angestellt, und in den gleichen Monaten des Jahres 1850 wiederholt und einer Controle unterworsen. In dem letztgenannten Jahre war die Anzahl der Beobachtungstage sehr gering, indem während der Zeit, in welcher ich meine Untersuchungen anstellen konnte, kaum sechs heitere Tage sich zeigten, die sich für die Lichtbeobachtungen benutzen ließen.

In folgender Weise wurden die Untersuchungen vorgenommen: Auf einem fixen Postamente befand sich ein für optische Zwecke construirter Theodolith in einer Entfernung von beiläufig 16 pariser Fuss von dem Fensterladen, der die Spalte enthielt. Das Licht wurde mittelst eines von Eckling in Wien gesertigten - Heliostaten durch die sehr enge Spalte auf das Objectiv des Fernrohres reflectirt. und es blieb so das Sonnenlicht während drei bis vier Stunden an demselben Ort fixirt. Unmittelbar vor dem Objective des Fernrohres befand sich auf der Mitte eines kleinen Horizontal-Kreises das zur Beobachtung der Farbenzerstreuung benutzte Prisma. Letzteres, aus dem optischen Institute des Hrn. von Merz dahier, ist aus reinem Flintglase, gut polirt und mit vollkommen ebenen Flächen verschen, und hat einen brechenden Winkel von 44 º 59'. Dieses Prisma wurde für alle die im Folgenden erwähnten Beobachtungen angewendet. - Die Beobachtungen wurden längere Zeit von Morgens 6 Uhr bis gegen Sonnenuntergang, später blofs von 9 Uhr Morgens bis gegen 5 Uhr Abends unternammen

Besondere Rücksicht wurde vor Allem bei den Beobachtungen auf die Anzahl der fixen Linien im Spectrum genommen. Es wurde daher, um diese zu untersuchen, täglich ein bestimmter Theil des Spectrums, von A angefangen, beobachtet, so dass nach und nach das Spectrum von A aus bis etwas über H hinaus der Messung unterworfen wurde. - Gleich bei den ersten Versuchen zeigte sich, daß es ungemein schwierig ist, die Anzahl der Linien in einem Theile des Spectrums und gleichzeitig den Ort derselben anzugeben. Denn beim ersten Anblicke sieht man im Spectrum nur die stärkeren und ganz schwarzen Linien, während, wenn man längere Zeit den Farbenstreifen ansieht, bis sich das Auge an eine bestimmte Lichtgattung gewöhnt hat, fast in jedem einzelnen Theile des Spectrums auf den das Auge fixirt wird, eine große Anzahl von Linien verschiedener Lichtintensität wahrnehmbar werden, von denen man vorher entweder gar keine oder nur einzelne, und diese von anderer Beschaffenheit wahrgenommen hat. Wenn man daher mit der Beobachtung gleichzeitig die Messung der Brechungswinkel verbindet, so verschwinden, da sich in sehneller Aufeinanderfolge das Auge an verschiedene Lichtgattungen gewöhnen muß, viele Linien für den Beobachter wieder, die er bei aufmerksamer Betrachtung des Spectrums recht deutlich wahrnehmen konnte.

Außerdem ist in manchen Theilen des Spectrums die Anzahl der in Beziehung auf Lichtintensität anscheinend gleichartigen Linien und Streifen so groß, daß ihre gegenseitige Entfernung nicht mehr mit einer annähernden Genauigkeit gemessen werden kann; besonders, da auch noch der Umstand mißlich einwirkt, daß der vertieale Faden des Mikrometers oder Fadenkreuzes einzelne Gruppen ganz feiner Linien verdecken kann. Dieser letzte Uehelstand kann zwar durch den vom Hrn. Conservator Lamont mir während meiner Beobachtungen gütigst ertheilten Rath: die Spitze einer recht feinen Nadel anstatt des Spinnfadens zum Einstellen als Index anzunwenden, größtentheils beseitigt werden; allein an dem von mir beuutzten optischen Theodolithen konnte eine solche Abänderung nicht in Anwendung kommen.

Bei meineu Untersuchungen habe ich daher Messen und Zählen der Linien von einander getrennt. Ich habe näm. lich die Hauptlinien, welche Fraunhofer mit A, a, B, C. D. E. b. F. G und II bezeichnet hat, zu Grunde gelegt, and zwischen je zweien dieser Linien jene Linien und Streifen, die durch ihre Stärke oder sonstige eigenthümliche Beschaffenheit sich auszeichneten, aufgesucht, und ihre gegenseitigen Entfernungen durch genaue Ablesung der zugehörigen Brechungswinkel gemessen. Sowohl nach der Messung als an anderen Tagen zu gleichen Stunden, wurden dann dieselben Theile des Spectrums wieder vorgenommen, von welchen bereits die stärkeren Linien und Streifen etc. bestimmt waren, die Zahl der in diesen Theilen enthaltenen feinen Linien so weit, als diess überhaupt möglich war, angegeben, und sodann der betreffende Theil des Spectrums graphisch dargestellt. Die einzelnen auf diese Weise zu wiederholten Malen angelegten Skizzen wurden sodann nach einem und demselhen Maafsstabe aufgetragen, und so ergab sich ein Bild des Spectrums, von welchem nun die Erklärung sowohl als die dazu gehörigen Messungen angegeben werden sollen.

[Wir übergehen nun das Detail der Beobachtungen, da es ohne Beigabe der keine Verkleinerung erlaubenden Abbildung doch nicht verständlich seyn würde, um nur die erlangten Resultate mitzutheilen ')].

Aus den angeführten Untersuchungen möchte sich nun Folgendes ergeben, und besonders bervorzuheben seyn:

1) Nur cine Beneckung mag hier eine Stelle finden. — Was die besonderen Linicia im Spectrum hetrifft, sag der Verfasser, so wurden hierüber, wie hereits, Poggendorff's Ann., Bd. 75, S. 487, berichtet warde, vom Hrn. Connervator Dr. 1. amont und mir Unterschungen angestellt, aus welchen hervorging, dafs die horizontalen Streifen, die ruweilen im Spectrum eint zeigen, utsfälige Erscheinungen sind. Dasselbe Resultat wurde auch vom Karsten und Knobl hanch [sauk von A. Kefiler] gefunden (Pogg. Ann., Bd. 74, S. 389 und Bd. 55, S. 384.) Auchbei meisens spieren Untersuchungen novull im Herbeit BSO, ab im Juli 1831, labe ich diesen Gegenstand beräcksichtigt, fand aber die führern Resultate: daß nümlich im Sonnenfeltes selbst weder horizontale noch trauversale Streifen, sondern keine anderen vonkommen, als dev non Frann-hofer entdeckten vertische Linicia und Streifen. Urchrigens geht aus der nuerero Untersuchung von Ragona. Seins (Pogg. Ann. etc., Bd. 84, S. 599) dasselbe Renitals hervor.

 Die von Fraunhofer entdeckten verticalen Linien zeigen sich im Spectrum unter allen bis jetzt beobachteten Verhältnissen und unter sonst gleichen Umständen stets an derselben Stelle: sind also fixe Linien im Sonnenspectrum.

 Die Anzahl der fixen Linien ist im rothen Antheile des Spectrums am geringsten, nimmt vom rothen gegen den violetten Theil zu, und ist im Violett am größten.

- 3) Die Anzahl der Linien im Spectrum ist von der Höbe der Sonne über dem Horizoute abhängig, und wächst gegen Sonnenuntergang, so wie während des Sonnenaufganges vom Gelb bis zur wahrnehmbaren Gräuze des Spectrums jenseits von A. — (Durch Absorption des Lichtes können ähnliche Erscheinungen hervorgebracht werden 1).
- 4) Die Longitudinallinien sind nicht im Sonnenlichte, sondern sind zufällige Erscheinungen.
- Die Anzahl der Linien im Spectrum des Sonnenlichtes ist unter den gewöhnlichen Umständen gegen 3000.
   München am 25. Februar 1852.

## IX. Ueber den Cancrinit aus den Tunkinskischen Gebirge; con N. v. Kokscharow.

Durch die gütige Zuvorkommenheit des Hrn. Professors S. S. v. Kutorga, Director der Mineralogischen Gesellschaft in Petersburg, erhielt ich zur näheren Untersuchung mehrere Mineralien aus der dem Hrn. Alibert gehörigen Graphit-Grube Marieuskoy. Die genannte Grube liegt 400 Werst westlich von Irkutsk im Tunkinskischen Ge-

Dieser letzte Umstand ist von Miller — London und Edingb. phil. Mag. Vol. 27, p. 81; Pogg. Ann. Bd. 69, S. 404 — am umständlichsten eröftett worden.

birge, welches ein dem Sajanischen Gebirge parallel laufender Gebirgszug ist 1). Einige dieser Stufen bestehen aus grob krystallinischem Granit, in welchem außer Zirkon, Kalkspath, Moroxit und Magneteisenstein noch ein gelbes Mineral mit deutlichem Blätterdurchgang vorkommt, welches meine besondere Aufmerksamkeit auf sich zog. Nach einer genauen Bestimmung der Spaltbarkeit, Härte, des specifischen Gewichts und anderer physischer Eigenschaften, so wie nach Vollziehung einer qualitativen Analyse dieses Minerals, überzeugte ich mich, dass dasselbe nichts anders als Cancrinit seyn könne, und zwar nach der Farbe, eine dem Cancrinit von Litchfield, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ähnliche Varietät. Um die chemische Formel zu erhalten, bat ich meinen Collegen, Hrn. v. Struve, dieses Mineral quantitativ zu analysiren. Die von Hrn. v. Struve aufgestellte Formel dieses Minerals beweist, dass der Tunkinskische Cancrinit nicht nur in Hiusicht der Farbe, sondern auch seiner Zusammensetzung nach, mit dem Amerikanischen identisch ist.

Der Tunkiuskische Cancrinit findet sich in kleinen Massen im Granit eingewachsen, der aus großene Krystallen von weissem Feldspath und schwarzem Glimmer und aus körnigen und krystallinischem Quarz besteht. Der Cancrinit hat eine eitrongelbe Farbe; jedoch einige Stücke, wenn gleich nicht viele, zeigen diese Farbe bloß auf der Oberfläche, im Inneren der Masse sind sie jedoch von bläulichgrauer Farbe. Spaltbarkeit vollkommen deutlich, nach drei sich in Winkeln von 120° schneidenden Richtungen, parallel den Flächen eines bezagoualen Prismas. Die Spaltungsflächen sind sehr glänzend und die durch dieselben gebildeten Winkel, lassen sich sehr gut vermittelst des Reflectionsgoniometers bestimmen. In Hinsicht der Härte steht das Mineral zwischen Apatit und Feldspath,

<sup>1)</sup> Man vergleiche die von mir verfaßte und in den Verhandlungen der Russisch-kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, Jahrgang 1852 bis 1853, S. 333, eingerückte Abhandlung: »Notis über eine Mineralien-Sendung aus dem Tunkinskischen Gebirge«.

folglich ist dieselbe = 5,5. — Bei Bestimmung des specifischen Gewichts wurden in zwei Versuchen folgende Resultate erhalten: 2,446 und 2,433, folglich im Mittel 2,449. — Zum ersten Versuch verwandte ich mehrere kleine, vollkommen reine Stücke, die zusammen 0,9615 Grm. wegen, zum zweiten benutzte ich ein Stück vou 0,5531 Grm. Das Mineral ist durchscheinend, in dünnen Stückchen halb durchsichtig und besitzt Fettglanz. In Salz- und Salpetersäure löst sich das Mineral unter starkem Brausen leicht zu einer klaren Flüssigkeit auf, welche nach kurzer Zeite gelatinirt, besondert wenn man zum Auflösen eine starke Süure verwendet hat. Die Gegenwart von Kieselsäure, Kohleusäure, Kalk, Thonerde und Natton läfst sicht leicht mit sehon bekannten Mitteln erweisen. Von Eisenoxyd sind blofs Spuren vorhanden.

Beim Erhitzen des Minerals in der Platinzange wird es erst weiß und undurchsichtig, zuletzt aber schmilzt es zu einem weißen blasigen Glase. Mit Borax schmilzt es zu einer klaren Perle. Mit Phosphorsalz schmilzt es unter Brausen leicht zu einer klaren Perle, wobei sich ein Kieselskelett ausscheidet. Mit Soda schmilzt es zu einem blasigen Glase. Der Cancrinit von Tunkinsk enthält nach der Analyse von Hrn. v. Struve:

| Kieselsäure     |        | 38,33   |
|-----------------|--------|---------|
| Thonerde        |        | 28,55   |
| Kalkerde        |        | 4,24    |
| Natron          |        | 20,37   |
| Kohlensäure und | Wasser | 8,51    |
|                 |        | 100,00. |

Aus diesen Resultaten leitet Hr. v. Struve folgende Formel ab:

$$\hat{N}a^2\hat{S}i + 2\hat{A}\hat{I}\hat{S}i + \frac{1}{2}\hat{N}a$$
  $\hat{C} + \hat{H}$ .

Diese Formel ist übereinstimmend mit der von Whituey aufgestellten für den Cancrinit von Litchfield in der Provinz Maine, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ').

1) Vergl. Pogg. Ann. von 1847, Bd. 70, S. 443.

Nach der oben angeführten Formel läst sich solgende Zusammensetzung des Minerals berechnen:

| Kieselsäure | 37,71   |
|-------------|---------|
| Thonerde .  | 28,38   |
| Kalk        | 3,87    |
| Natron      | 21,46   |
| Kohlensäure | 6,09    |
| Wasser      | 2,49    |
|             | 100.00. |

X. Ueber die Darstellung großer, als Turmaline zu optischen Zwecken brauchbarer, Krystalle con schwefelsaurem Jod-Chinin (Herapathit).

Durch fortgesetzte Bemühungen ist es dem Hrn. Dr. William Bird Herapath, dem Entdecker des in der Ueberschrift genannten Salzes, gelungen, dasselbe in Krystallen von solcher Größe darzustellen, daß seine Hoffnung, es werde dadurch der Turmalin und das Nicol'sche Prisma bei Polarisationsversuchen gänzlich verdrängt werden, in der That nicht als zu kühn erscheint. Er hat den Herausgebern des Philosophical Magazine zwei Krystallplättchen übersandt, die, bei einer Länge von 0,6 Zoll, respective 0,3 und 0,4 Zoll in Breite messen, und, ohne mehr als die Dicke von Blattgold zu besitzen, bei rechtwinklicher Kreuzung dem Lichte vollständig den Durchgang verwehren. Zugleich hat er in der genannten Zeitschrift (November 1853 p. 346) das Verfahren zur Darstellung solcher Krystalle ausführlich beschrieben, welches wir nachstehend im Wesentlichen mittheilen wollen.

50 Grm. reines schwefelsaures Chinin (disulphat) werden aufgelöst in 2 Maafs-Unzen Holzessig, dann 2 Maafs-Unzen einer Mischung gleicher Volume von Weingeist (0,837 spec. Gew.) und destillirten Wassers hinzugefütgt, und, nun nachdem die Lösung bis 130° F. erwärmt worden, 50 Tropfen einer weingeistigen Jodlösung (40 Grm. Jod in einer Maafs-Unze des genannten Weingeistes) unter zeitweiser Umschüttlung eingetröpfelt.

Nach der Krystallisation bei 52° F. hat die Mutterlauges in spec. Gew. von 0,986, welches zur Ablagerung des größseren Theils des krystallinischen Products am günstigsten zu seyn scheint und zugleich nur die breiteren und dinneren Plättchen, ohne alle Anhaftung kleinerer, schwimmen bleiben läfst. Es ist nothwendig, diese Operation in einer weitmindigen florentiner Flasche oder einem Kolben vorzunehmen, auch dafür zu sorgen, daß die Temperatur, nach dem Zusatz der Jodlösung, einige Zeit constant bleibe, damit die Lösung vollkommen klar, dunkel und wie Sherrywein gefärbt sey.

Bei der Krystallisation hat man auf Folgendes zu achten:

- 1. Ist es wesentlich, daß die Temperatur des Zimmers möglichst gleichfürmig sey, etwa 45° oder 50° F., weil geringe Temperaturveränderungen Ströme in der Flüssigkeit hervorruſen, welche den Parallelismus der Krystalle strone; eine Erhöhung, auch nur bis 60° F., die dünneren Krystalle wieder löst.
- 2. Ebenso nöthig ist, daß die Flüssigkeit während der ganzen Krystallisation vollkommen ruhig sey, selbst gegen die gewöhnlichen Erschütterungen des Zimmers geschützt werde. Die beste Methode dazu, von Hrn. John Thw aites angewandt, besteht darin, daß man an die Flasche eine Schunr bindet und sie mittelst dieser an einer zweiten aufhängt, die von einer Wand des Zimmers zur anderen ausgespannt ist.
- 3. Auch ist nothwendig, die zu rasche Verdampfung an der Oberstäche der Flüssigkeit zu hindern, da sonst die Temperatur zu rasch sinkt und schädliche Strömungen entstehen. Daher ist eine Flasche oder ein Kolben besser als eine Schale.

- 4. Ist es entschieden vortheilhaft, der Flüssigkeit in Verhältnifs zur Tiefe eine breite Oberfläche zu geben, damit die dünneren Platten sich au dieser Oberfläche bilden und daselbst schwimmen bleiben, ehe die Zeit kommt, sie fortzunehmen. Je größer die Oberfläche ist, desto zahlreicher bilden sich die Platten.
- 5. Nicht immer bilden sieh diese breiten Platten. Ist es nach sechs Stunden nicht geschehen, so braucht man nur die Flüssigkeit, damit sich die abgelagerten Krystalle wieder lösen, von unten durch eine Weiugeistlampe zu erwärmen, etwas Weingeist und einige Tropfen Jodlösung binzuzussetzen, und die fernere Krystallisation abzuwarten.
- 6. Hat man auf diese Weise eine gewisse Menge dieser breiten schwimmenden Platten erhalten, was unter den genannten Umständen gewöhnlich der Fall seyn wird, so läst man sie noch 12 bis 24 Stunden in der Flüssigkeit, damit sie alle ihre Spalten ausfüllen, sich vollständig ausbilden und eine hinreichende Dicke erlangen; denn wenn sie zu dünn sind, halten sie nicht die rothen und purpurvioletten Strahlen zurück, wie Haiding er so sehön gezeigt hat ¹). Bleiben die Krystalle zu lange in der Mutterlauge, so läuft man Gefahr sie zu verlieren oder zu verderben, denn nach einiger Zeit scheint ein Wiederauflössungsprocefs einzutreten.

Nachdem auf diese Weise die Krystalle gebildet worden, hann sie herauszunehmen und aufzuhewahren, was etwas Geduld und Sorgfalt erfordert. Das beste Verfahren dazu ist folgendes. Zunächst stellt man, dem Orte der Krystallisation möglichst nahe, einen Tisch auf, der folgende Gegenstünde enthält.

- Einen kleinen Mörser (or gallipot), um der Flasche als Unterlage zu dienen.
- Eine Sammlung vollkommen sauberer runder Glasscheiben, klein genug, um sie ungehindert in den Hals der Flasche hinablassen zu können.
  - 1) Philosoph. Magaz. Oct. 1853 und Pogg. Ann. 1853, Juni.

- Einen Glasstab von hinlänglicher Länge, um damit den Boden der Flasche erreichen zu können.
  - 4. Etwas Marineleim oder Siegellack.
  - 5. Eine Weingeistlampe und einige Dochte.
- Ein Vorrath von Fliefspapier zerschuitten zu Streifen von etwa 2 Zoll Länge und 1 Zoll Breite, auch eine Lage von diesem Papier, die als Kissen oder Unterlage dienen kann.

Um die Flasche mit möglichster Sorgfalt von der borizontalen Schuur abzunehmen, falst man die verticale mit der linken Hand zwischen Zeigefinger und Daum und schneidet sie oberhalb mit einer Scheere durch; die Flasche kann dann unter leichten Schwingungen in den Mörser gestellt werden. Dann lackt man eine der Glasscheiben au das Ende des Glasstabes und läft sie flach in den Hals der Flasche binab, welcher sehr sanft so horizontal wie möglich geneigt seyn muß. Man führt die Glasscheibe sanft unter das größte Krystallblättchen, und heht es vorsichtig heraus.

Ist diese Operation gehörig ausgeführt, so erscheint das dem Glase ausgehreitet. Erscheinen schwarze Flecke darauf, so kommt diefs daher, dafs zufallig einige Krystalle in der Quere daraufliegen, oder auch einige an der Unterseite des Glases haften. Die letzteren müssen mit Fliefspapier abgewischt werden, die ersteren dagegen fliefsen gemeiniglich ab, wenn man die Glasscheibe vertical stellt. Sind sie dem Rande nahe, so lassen sie sich bei einiger Geschicklichkeit auch fortuehmen. Oft sind auch solche Vorsichtsmaßzregeln nicht nöthig.

Nun läfst mau von dem Blättchen alle Flüssigkeit höchst scrupulös durch Fliefspapier aufsaugen, und zwar ohne es zu berühren, denn der leiseste Contact zerstört seine Schönheit, symmetrische Anordnung und optische Vollkommenheit. Nachdem diefs gelungen, trocknet man es an der Luft in einem kalten Raum, d. b. einer Temperatur von 40° bis 50° F., um die Wiederauflösung und Zerstörung desselben zu verhüten, denn, aller Sorgfalt ungeachtet, wird etwas Mutterlauge an dem Krystall haften bleiben.

Zuweilen ist es nöthig, ihn, jedoch nur auf einen Augenblick, auf kaltem destillirtem Wasser, dem etwas Jod hinzugesetzt worden, schwimmen zu lassen oder darin einzutauchen. Diess bezweckt zweierlei; es entsernt alle Mutterlauge und verhindert die spätere Bildung von Krystallen aus schwefelsauren Chinin, welche der polarisirenden Wirkung des neuen Turmalins schaden. Hierauf muss der Krystall wiederum durch Lüschpapier und durch Stellung an die Luft wie zuvor getrocknet, und unter ein Becherglas gebracht werden, worin ein Uhrglas mit einigen Tropfen Jodtinktur steht. Diels giebt dem Felde einen entschieden schwarzen Ton; und wenn der Krystall zuvor zu dünn war, um alles Licht zurückzuhalten, er somit eine rothe oder purpurviolette Farbe gab, so wird seine Polarisationskraft durch diefs einfache Verfahren wesentlich verstärkt.

Die Jodirung der Platte darf indess nicht zu lange sortgesetzt werden; die Dauer derselben hängt von der Temperatur des Zimmers ab; bei 50° F. sind insgemein drei
Stunden ersorten. Der Grund dieser Massregel wird
beim Gebrauche klar. Die Krystalle besitzen näuslich im
ressectienten wie im durchgelassenen Lichte eine reiche goldgelbe Farbe, und das Feld erweist sich daher, wenn die
beiden Platten (mit ihren Aren) parallel liegen, intensiv
gelb, was für die Untersuchung der Gegenstände hinderlich
ist. Die Krystalle haben ihr Absorptionsvermögen für die
gelben Strahlen verloren und die complementare Relation
des Körpers zu den oberstächlichen Farben scheint auch
verloren zu seyn — eine sehr merkwürdige Thatsache.

Die Wirkung des Jodirens scheint darin zu bestehen, dem Krystall so viel Jod binzuzusetzen als nüthig ist, um ihm das genaue Complement von Gelb zur Neutralisation der rothen und blauen Strahlen der purpurn «Körperfarbe» mitzutheilen. Diese Strahlen werden nun von den Plättchen absorbirt, wie es von gelbem Glase geschehen würde. Wenn zu viel Jod hinzugesetzt worden ist, geht beim Parallelismus der Krystalle ein intensives gelbes Licht hindurch; und die Plättchen werden brüchig, beim Fassen fast sicher zerstört, selbst wenn sie zuvor eine Zeitlang der Luft ausgesetzt worden sind, wodurch der Ueberschufs des Jods wieder verdampft, zum deutlichen Beweise, daß dasselbe nicht chemisch gebunden war.

Es bleibt nur noch übrig, die so dargestellten »künstlichen Turmaline« mit dünnen Glasplatten zu bekleiden.

Zum Aufkleben derselben ist Kanadahalsam der beste Kitt; doch muss er sehr dunn seyn und ohne viel Wärme angewandt werden. Am besten dürfte es seyn, wenn er in gewöhnlicher Temperatur flüssig ist. Der Verf. hat jedoch gefunden, dass er die Krystalle angreift und Jod ans denselben zieht. Um diess zu verhindern, muss man ihn bei gewöhnlicher Temperatur mit Jod sättigen. Diess geschieht am besten, wenn man den Balsam in einem Reactionsglase oder einer dünnen Flasche erwärmt, einige Jodkrystalle einschüttet, mit einem Glasstabe wohl umrührt, und langsam erkalten läfst, wobei sich der Ueberschufs des Jods ablagert. Zum Gebrauch hat man nur nöthig, ein Tröpfchen dieser Flüssigkeit mit dem Ende eines Glasstabes herauszunehmen, auf eine saubere runde Glasscheibe zu bringen, die den Krystall tragende Scheibe umgekehrt darüber zu legen, und beide mit dem Finger oder Stabe sanft zusammenzudrücken. Endlich wird der überflüssige Balsam am Rande entfernt, der kleine Apparat an der Luft getrocknet und mit einer messingenen Fassung versehen.

Am besten fand es der Verf., eine Lösung des alten harten Kanadabalsann in gewaselenem reinem Aether anzuwenden, dem alsdann, wie zuvor, etwas Jod hinzugesetzt worden war. Diese trocknet und erhärtet rascher als der gewöhnliche flüssige Kanadabalsam, ohne dabei die Krystalle anzugreifen.

Zuletzt lehut der Verf. noch den von Hru. Haidinger diesem Salze gegebenen Namen Herapathit ab, der, wie er sagt, zwar sehr schmeichelhaft für ihn sey, aber doch von den optischen Eigenschaften und chemischen Charakteren des Salzes keine Idee gebe.

XI. Ueber die Links-Kamphersäure und den Links-Kampher; von Hrn. J. Chautard, Profesor der Physik am Lyceum zu Vendome. (Compt. rend. T. XXXVII, p. 166.)

In einer Dissertation, welche ich zur Erlangung der Doctorwürde vor einem Jahre der Facultät der Wissenschaften eingereicht, habe ich eines Kamphers erwähnt, der von Hru. Dessaignes und mir aus der Matricaria erhalten wurde und die Polarisationsebene nicht, wie der Kampher der Laurineen, rechts ableukt, sondern liuks.

Indem ich diesen Kampher mit Salpetersäure behandelte und dabei die zur Umwandlung des gewöhnlichen Rechts-Kamphers in Kamphersäure angegebenen Vorsichtsunsfsregeln befolgte, erhielt ich eine neue Säure, welche die Polarisationsebene links ablenkt, genau eben so stark als die gewöhnliche Kamphersäure nach der Rechten thut, welche sich also zu dieser genau so verhält, wie die Linksweinsäure zur Rechtsweinsäure.

Vergleicht man nämlich nach einauder die verschiedenen physikalischen und chemischen Eigenschaften dieser beiden Säuren, wie Löslichkeit, Krystallform, Spaltbarkeit, Drehvermögen, u. s. w., so findet man bei allen die vollste Identität. Bringt man überdiefs die Rechts- und die Links-Kamphersture zu gleichen Gewichtstheilen zusammen, so vereinigen sie sich sogleich, und bilden eine neue Säure, die von beiden ganz verschieden ist und auf das polarisirte Licht gar nicht wirkt. Man kann also diese die Kampher-Traubensäure neuuen.

Wenn ich hinzufüge, dass der Links-Kampher der Matricaria, von dem ich ausgegangen bin, dieselbe Löslichkeit, denselben Schmelz- und Verflüchtigungspunkt, dasselbe Drehvermögen wie der gemeine Kampher der Laurineen besitzt, so wird man überzeugt seyn, dass die Chemie gegenwärtig zwei organische Substanzen besitzt, welche zwei neue Beispiele von jenen, in so mancher Beziehung sonderbaren, Producten darbieten, deren Existenz von Hrn, Pasteur durch die Entdeckung der Links-Traubensäure und deren Vereinigung mit der Rechts-Traubensäure zu einer auf das Licht unwirksamen Moleculargruppe nachgewiesen ist.

XII. Reflexion von dunkler Wärme an Glas und Steinsalz; con den HH. F. de la Provostave und P. Desains.

(Compt. rend. T. XXXVII. p. 168.)

Bei allen polirten Körpern ist die Diffusion kaum wahrnehmbar und daher sind die absorbirten und reflectirten Wärmemengen nahezu complementar. Andererseits geht aus unseren früheren Versuchen hervor, dass, übereinstimmend mit den Ideen von Fourier, die ausgesandte Wärme auch complementar zur reflectirten ist, sobald die ausfahrenden Strahlen von gleicher Natur mit den einfallenden sind; und auf diese Weise haben wir in einer großen Zahl von Fällen die Gleichheit des Emissions- und des Absorptionsvermögens nachgewiesen.

Es giebt jedoch einen Körper, und diese Schwierigkeit beschäftigt uns sehr lange, welcher scheinbar eine Ausnahme

von dieser Regel macht, nämlich das Glas.

Mehr als ein Mal haben wir die Richtigkeit der allgemein für sein Emissionsvermögen angenommenen Zahl 0,90 bestätigt gefunden. Sobald aber der obige Satz wahr ist, mus das Absorptionsvermögen dieses Körpers ebenfalls 0,90 seyn, und folglich sein Reflexiousvermögen für dunkle Wärme nicht merklich von 0,10 abweichen.

Die Annahme dieser Zahl wäre aber gegen alle herkömmliche Ansichten. Einerseits nämlich ist, bei normaler der fast normaler Incidenz, das Reflexionsvermögen für leuchtende Wärne gewifs sehr nahe 0,04 und andererseits versichert Hr. Melloni an mehren Stellen seiner Abhandlungen ¹), so wie Hr. Biot in seinem Berichte über die strahlende Wärme ²), geradezu, dafs die Wärmestrahlen jeden Ursprungs in gleichem Verhältnis an den polirten Oberflächen diathermaner Körper reflectirt werden.

Bei diesem Stande der Sache schien es uns nothwendig zum Versuch zu greifen. Wir haben das Reflexionsvermögen von schwarzem und von gewöhnlichem weißen Glase bestimmt, und dabei als Wärmequelle bald einen Würfel voll Oel von 180°, bald eine durch eine Weingeistflamme bis 250° erhitzte Kupferplatte angewandt. Folgende Tafel enthält die erlangten Resultate, denen wir die vor fünf Jahren für verschiedene Neigungen gefundenen Werthe des Emissionsvermögen hinzugefügt haben.

| Neigung der<br>Strahlen. | Verhältnis der<br>reflectirten<br>VVärme. | Emissionsver-<br>mögen<br>daraus herge-<br>leitet. | Emissionsver-<br>mögen<br>direct be-<br>stimmt 3). |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0<br>25                  | 0,10                                      | 0,90                                               | 0,90                                               |
| 60                       | 0.16                                      | 0.84                                               | 0,84                                               |
| 70                       | 0,25                                      | 0,75                                               | 0,75                                               |
| 75                       | 0,32                                      | 0,68                                               | 0,65                                               |

Eine genügendere Uebereinstimmung, wie die der beiden letzten Spalten, kann man nicht erwarten. Die Schwierigkeit wegen des Emissions- und Absorptionsvermögens scheint uns also beseitigt. Allein es bleibt eine zweite, nicht minder wichtige, nämlich folgende:

Ann. de chim. et de phys. 1837, T. LXV. p. 67 (Ann. Bd. 43, S. 285).

<sup>2)</sup> Compt. rend. 1840, p. 468 et 469.

<sup>3)</sup> Ann. de chim. et de phys. Ser. III. T. XXII.

Die Zahlen der zweiten Spalte können durch die Fresnel'sche Formel

$$J = \frac{1}{2} \frac{\sin^2(i+r)}{\sin^2(i+r)} + \frac{1}{2} \frac{\tan g^2(i-r)}{\tan g^2(i+r)}$$

nur dann ausgedrückt werden, wenn man für den Brechungs-Index der Wärne von 200° eine nur wenig unter 2 liegende Zahl, etwa 1,95 annimut.

Allein es zeigen sowohl die stärksten Analogien einerseits, als die directen Messungen von IHL Melloni 1) und Forbes 2) andererseits, dass die Strahlen von niederer Temperatur weniger brechbar sind als die mittleren Lichtstrahlen.

Man müfste also annehmen, dafs die obige Formel, obwohl mit den Gesetzen der Reflexion leuchtender Wärme an Glas vollkommen übereinstimmend, nicht mehr auf die Strahlen von niederer Temperatur anwendbar wäre.

Wir haben in dieser Arbeit nicht gesucht, die oben erwähnte theoretische Schwierigkeit zu heben, wohl aber haben wir sehen wollen, ob diese Schwierigkeit sich auch bei einer Substanz einstelle, die in ihrer Wirkung auf das Licht dem Glase sehr ähnelt, in ihren thermischen Eigenschaften aber gänzlich von ihm verschieden ist, nämlich beim Steinsalz.

Ohne diatherman für alle Wärmestrahlen zu seyn, läfst die von uns gebrauchte Steinsalzplatte doch 0,53 von derjenigen Wärme von niederer Temperatur durch, welche das Glas, selbst bei sehr geringer Dicke, vollständig ausläscht.

Nun schien uns bei allen lucidenzen unterhalb 30° die Reflexion, welche beide Flächen dieser Platte zusammen bewirken, für alle Wärmearten gleich 0,08 oder 0,09 zu seyn. Die Unterschiede sind also kaun merklich und die mittlere relectirende Wirknug unserer Platte auf diese so verschiedenen Wärmen ist beinahe gleich der, welche sie,

Melloni, Ann. de chim. et de phys. 1837 T. LXF, p. 67. (Ann. Bd. 43, S. 285).

<sup>2)</sup> Gehler's physikal. Worterbuch Bd. X, S. 615.

der Fresnel'schen Formel zufolge, auf einen Strahl weifsen Lichtes hätte ausüben müssen.

Nachdem wir gezeigt, wie sich in Bezug auf Wärme-Reflexion das Steinsalz voin Glase unterscheidet, wollen wir schließich noch einige Zahlen geben, die diese Mittheilung in Beziehung setzen zu der, welche wir die Ehre batten am 10. Jan. dieses Jahres der Akademie zu überreichen.

Addirt man nun zu diesen durchgelassenen Wärmen die reflectirten, welche ihnen entsprechen, nämlich 0,08 oder 0,09, so erhält man zwei Summen, deren Complemente zur Einheit die Absorption der Platte vorstellen.

Diese Absorption scheint nun bei der leuchtenden Wärme unmerklich und bei der dunklen beinahe 0,08 oder 0,09, was unsere früheren Resultate aufs Neue bestätigt.

XIII. Erscheinungen beim Auftröpfeln gewisser Flüssigkeiten auf die Obersläche eines Aethers; son Hrn. Sire.

(Compt. rend. T. XXXVII. p. 667.)

Wenn man auf gewöhnlichem Schwefeläther, der bei 32° C. in einer 2 bis 3 Centimeter weiten Glasröhre enthalten ist, einen Tropfen krystallisirbarer Essigsäure fallen läst, so sieht man deuselben, trotz des Dichtigkeitsunterschiedes, auf der Aetherfläche schwinnnen, und, statt durch Verdampfung abzunehmen, sein Volum rasch vergrößern, in vielen Fällen gar versechsfachen. Der Versuch ist leicht zu wiederholen, wenn man den Aether durch Erwärmung

der Röhre in einem Wasserbade auf seiner Temperatur erhält.

Ich habe gesucht, die Erscheinungen mit anderen Flüssielten bervorzubringen; allein beim Schwefeläther ist es mir nur mit Schwefelsätunetydrat und mit Salpetersäure geglückt; letztere zeigte die Erscheinung am auffallendsten.

Mikrometrische Messungen ergaben 2,1 Millimeter für den Durchmesser der Tropfen, die ich mittelst einer ausgezogenen Pipette auf den Aether falleu liefs. Das Verhältnifs zwischen dieser ursprünglichen Größe und dem Maximum, welches die Tropfen erreichten, fand ich bei der Schwefelsäure 1:3, bei der Essigsäure 1:5 und bei der Salpetersäure 1:12.

Kehrt man die Ordnung der Flüssigkeiten um, d. h. läst man auf die genannten Säuren, nachdem sie bis etwa 40° C, erwärmt wordeu, Aethertröpfchen fallen, so sieht man die auf der Obersläche der Säure umherlausen, rasch am Volume abnehmen, und mit der Obersläche zusammenstießeu.

Bei ihrer Vergrößerung nehmen die Tropfen eine ziemregelmäßige Rotation ein. Ich glaube bemerkt zu haben, daß diese Bewegung so lange anhält als die Vergrößerung dauert, und beide Erscheituungen zugleich aufhören. Haben somit die Tropfen das Maximum ihrer Größe erreicht, so sind sie ganz unbeweglich. Bei regelmäßiger Unterhaltung der Temperatur, sah ich Essigsäuretröpfehen 20 bis 25 Minuten bestehen.

Sobald die Tröpfehen unbeweglich siud, sieht man Farbenringe auf dem oberen Theil der ganzen Oberfläche eines Kugelsegments, dessen Höhe mir ein Drittel der Tropfenhöhe zu seyn schien. Diese Farben sind sehr lebhaft und mit blofsem Auge vollkommen sichtbar, besonders bei der Salpetersäure.

XIV. Tafel über das specifische Gewicht des VV assers bei verschiedenen Temperaturen.

Die nachstehende Tasel wird von Hrn. J. Alexander im American Journ. of Science (Sept. 1853) mitgetheilt. Sie bernht auf Versuchen, welche von dem verstorbenen F. R. Hasler bei Gelegenheit einer im Austrage der Amerikanischen Regierung ausgesührten meteorologischen Arbeit angestellt, und 1832 in einem Report to the Treasury Department on the Comparison of Weights and Measures (22ster Congres, 1ste Sess. H. R. No. 299) verössentlicht worden sind.

| Temp.<br>F. | Spec. Gew. | Temp.<br>F. | Spec. Gew. | Temp.<br>F. | Spec, Gew. |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 40°         | 1,0000000  | 56          | 0,9996067  | 72          | 0,9983149  |
| 41          | 0,9999997  | 57          | 95522      | 73          | 82043      |
| 42          | 99978      | 58          | 94912      | 74          | 80901      |
| 43          | 99948      | 59          | 94328      | .75         | 79723      |
| 44          | 99860      | 60          | 93680      | 76          | 78510      |
| 45          | 99737      | 61          | 92997      | 77          | 77263      |
| 46          | 99579      | 62          | 92278      | 78          | 75981      |
| 47          | 99385      | 63          | 91523      | 79          | 74665      |
| 48          | 99157      | 61          | 90732      | 80          | 73315      |
| 49          | 98893      | 65          | 89905      | 81          | 71929      |
| 50          | 98595      | 66          | 89043      | 82          | 70507      |
| 51          | 98262      | 67          | 88147      | 83          | 69049      |
| 52          | 97894      | 68          | 87217      | 84          | 67555      |
| 5.3         | 97491      | 69          | 86252      | 85          | 66025      |
| 54          | 97052      | 70          | 85253      |             |            |
| 55          | 96577      | 71          | 84219      | 1           |            |

Nach der Formel: Spec. Gew. bei  $t^{\circ}$  Fahrenheit  $=\frac{1}{2}(t^2-42^{\circ})[69+35,15(t^{\circ}-42^{\circ})].$ 

Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Grünstr, 18.



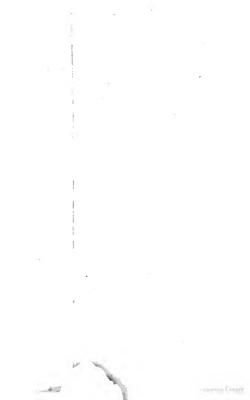







Ann . d Phys w Chem Bd 90. A 2

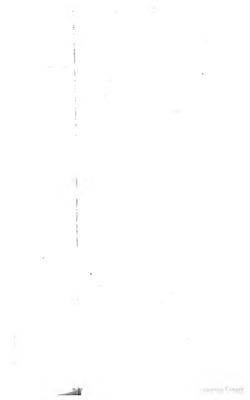







Ann . d Phys u Chem Bd 90 A 2







### ANNALEN

DER

## PHYSIK UND CHEMIE.

REGISTERBAND.

### ANNALEN

DER

# PHYSIK

UND

## CHEMIE.

VON

J. C. POGGENDORFF.

#### NAMEN-

UND

## SACH-REGISTER

ZU DEN

BÄNDEN LXI BIS XC.

UND DEN

ERGÄNZUNGSBÄNDEN II BIS IV.

BEARBEITET VON W. BARENTIN.

LEIPZIG, 1854.
VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH.

## Namenregister

Z

den Annalen der Physik und Chemie.

Band LXI bis XC.

und

Ergänzungsband II. bis IV.

#### Namenregister.

(Die Ergänzungsbände sind mit Ell, Elll, ElV bezeichnet).

d'Abbadie, Trockenh. d. Lnft in Abyssinien LXVIII. 574. Abich (H), Höhenbestimm, in Da-

gestan und einig transkankasisch. Provinzen LXXVI. 149. - Thistigk. d. meteorol. Stationen in Georgien, LXXX. 520.

Academie zu Erfurt, Programm ders LXVI. 462. - Preisaufgaben d. A. zu Wien, LXXIV. 597. -Beobacht. d. Mitglieder d. Ac. del Cimento üb. d. Gang des Pendels. E111, 159

Acosta, Schlammanswurf d. Vul-cans v. Ruiz LXIX. 60.

Aimé (G.), Reflexionsanemometer, LXX. 578 - Zusammendrückbarkeit d. Flüssigkeiten, Ell 228. Airy, Gleichungen für d. unter d. Wirk, des Magnetismus stebende Licht LXX. 272. - Ueb. Brewster's nene Zerleg, des Sonnen-lichts, LXXI, 393. S. Brewster. Alexander, Neues Hydrometer LXX. 137. Alexander (J. H.), Formel für d.

Spannkr. d. Wasserdampfs LXXVI. 612. Allan, Wachsen der Korallenge-

bilde, LXIV. 606 Allen, Mechan. Kraft d. Niagara-

falls, LXII. 447. Althans, Resultate aus directeu Mess. d. Sonnenwärme, XC. 544. Amiei, Neper Polarisationsapparat, LXIV. 472. — Beschreibung eines klein acbromat Mikroskops, LXIV.

476. L'Amy, Buchstaben vom Donnerwetter abgedruckt, LXVII, 587. Andrews, Temperaturänder, beim Austansch von Basen, LXVI. 31.

- Wänne-Entwickl. bei Verbind. Assmann, Temperaturäuder. der

d. Körper mit Sanerstoff u. Chlor, LXXV. 27. 244. - Specif. Warme d. Broms LXXV. 335. - Latente Wärme der Dämpfe, LXXV. 501 - Wärme-Entwicklung beim Anstausch von Metallen, LXXXI. 73 - Nenes Verfahren zur Bestimm. d. Wassergehalts d. Atmosphäre, LXXXV. 36. - Entdeck. kleiner Mengen v. Natron durch polaris. Licht, LXXXVIII. 171. - Herstellung eines vollkomm. Vacuums unter d. Luftpnmpe, 309. - Zusammensetz. u. mikroskop. Strn-

ctur gewisser basalt. u. metamorpher Gesteine, 321. - Neuer Aspirator, LXXXVIII. 585. Andriefsen, Neue Einricht. des Goldblatt-Elektromet., LXII. 493. - Abander, des Heronsbrunnen,

LXIV. 332.

Angstrom, Molecular-Constanten der monoklinoedrischen Krystalle, LXXXVI. 206. — Ueber Wärme u. deren Theorie, LXXXVIII. 165. - Ueb. latente u. specif. Wärme d. Eises, XC. 509. - Bedeut. d. Polarisationsebene in der Optik, XC. 582.

Antinori, Nachricht. v. d. Beobacht. d. Accademia del Cimento üb. d. Gang des Pendels, Elll. 159. Antoine, Vielfache Resonanz, op-tische Phanomene durch schwingende Körper mid Theorie d. Violinbogens, LXXXI. 544

Arago, Nordlichtart. Wolken, LXII. 390. - Zur Geschichte d. Thermomet, LXIII. 122. - Nene Bcleuchtungsweise d. Mikrometerfäden, LXXI. 96. - Neues doppeltbrechend Ocular-Mikromet, LXXI 405.

Arppe, Ueb. einige Verbiud. des Wismuths, LXIV. 237.

LXXXV. 1. August, Rotation durch Reibungs-

Elektr., LXXI. 315.

B.

Babinet, Bestimm. d. Dispersion in durchsieht, Substanzen, die nur in sehr kleinen Stücken vorkommen, LXVII. 139. - Ueb. d. feurigen Wolken d. Sonne als planetarische Massen, LXVIII. 214. -Starke Magnete aus weich. Eisen ohue elektr. Ströme, LXIX, 428. - Ueber Brewster's Neutralpunkt, 462. - Schwingungsricht. in polaris. Liehtbündeln, LXXVIII. 580. - Abänder. d. Laplace'selien Barometerformel, LXXX, 224. -Arago's Scintillameter betreffend. LXXXV. 567.

Baden-Powell, s. Powell. Baer, W., Einige Verbind. d. Phosphorsäure, namentl. der Pyrophosphors., LXXV. 152.

v. Baer, Nothweudige Erganz. der Beobacht. über d. Bodentemperatur in Sibirien. LXXX. 242.

Bailly, Meteorolog. u. hypsometr. Beob. aus Gnatemala, LXIX. 469. Bamibl, Auffind. v. Weizenmehl in Roggenmehl, LXXXV. 161. Bancalari, seine diamsgnet. Eut-deekung, LXXIII. 257. 286.

Barfufs, Construct. zusammengesetzter Mikroskope, LXVIII. 88. Barral, Gehalt des zu Paris nud Lyou gesanimelt. Regenwassers au fremd. Substanzeu, LXXXVI. 332. Barral und Bixio, Luftfahrt ders. LXXXI, 575

Barres wil, Wasserzersetz. durch Metalle bei Gegenwart v. Sänren u. Salzen, LXVI. 449.

Barruel, Darstell. v. hartem Silber, LXXXVIII. 176.

Barry, Nene empir. Formel f. d. Spaunkr. d. Wasserdampfs, Ell. 177. Batka, Verbesser. d. eliem. Lampe, LXXXV. 565. Baudrimout, Zähigkeit d. hanpt-

sächl. schmiedbar. Metalle bei 0°, 100° und 200°, LXXXII. 156. -Ueb. Schallbildung, LXXXIV. 519.

Gase durch plotzl. Volumenander., Baumert, Neue Oxydationsstufe d. Wasserstoffs u. ihr Verhältnifs zmu Ozou, LXXXIX. 38.

Banmgartner, Wirk. der natürl. Elektrieit. anf d. elektromagn. Telegraph, LXXVI. 135. - Elektr. Leitungsvermög. d. Erde, LXXX

374. 381.

v. Baumhauer, Muthmasslich. Ursprung d. Meteorsteine u. Zerleg. d. bei Utrecht gefall., LXVI. 465. Becgnerel, E., Gesetze d. elektrochem. Zersetz, LXV. 461. -Elektr. Leitverm. starrer und flüss. Körper, LXX. 243. - Ueber Phosphorescenz durch Insolation, LXXVII. 69. - Ueber d farbige photograph. Bild des Sonnenspeetrums, 82. - Von deu farb. Bildernind. Camera obscura, LXXVII.

512. S. Moser. Beer, Beoh. an pleochromat. Krystalleu, LXXXII. 429. - Ueber die innere konische Refraction. LXXXIII. 194. - Absorptionsverhaltn d. Cordierits für roth. Licht. LXXXIV. 37. - Ueber den Hol um Kerzenflammen LXXXIV. 518, LXXXVIII. 595. - Ableit, d. Intensitäts - u. Polarisationaverhältnisse d. Liehtringes bei d. innern kon. Refract., LXXXV. 67. - Bestimmung d. Absorpt. des rothen Liehts in farbigen Flüssigkeiten, LXXXVI. 78. - Beobacht, eines ungewöhnl. Regenbog., LXXXVI. 484. - Ueb. d. überzählige Roth im Farbenbogen d. totalen Reflex.. LXXXVII. 113. - Ueb. Libri's opt. Versueh, 115. - Vier pho-tometr. Probleme, LXXXVIII. 114. - Zur Dioptrik u. Katoptr. krystallin. Mittel mit einer opt. Axe, LXXXVIII. 252, LXXXIX. 56.

S. Plücker. Beetz, Einige Erschein, d. Volt. Zersetz., LXI. 209. - Ueber d. Kobaltoxyde u. ihre Verbindung, LXI. 473. - Zusammenhang des Anlaufens des Eisens mit d. Passivitāt, LXII. 234. - Volt. Polarisat. des Eisens, LXVII. 186. -Veränder. d. elektromotor. Krast d. Eisens, LXVII. 365. - Wirk. d. freien Sauerstoffs in d. galvan. Kette, LXXVI 331. – Elektromotor, Kroft der Gase, LXXVII. 493. – Galvan, Polarisat d. Platin-Elektrod. durch Sauerstoff und Wasserst, LXXVIII. 33. – Wirk. des Erwärm. u. Erschütterns d. Elektroden auf die Stromstärke, LXXIX. 38. – Stärke d. galvan. Polarisat, XC. 42.

Nobili sch. Farbenringe, LXXI. 71.
Beinert, Meteoreisenfall zu Brau-

nau, LXXII. 170.

Bellevue, Fleurian de, Regenmenge zu Rochelle, LXI. 415. Belli, Neues Condensations-Hygrometer, LXVII. 584.

Bergemann, Ueb. d. Meteoreisen von Zacatecas, LXXVIII. 466. — Untersach. d. Dechenit, Gelbbieierz. u. arseinksaur. Blei, LXXX. 393. — Zur Kenntn. d. Douariums. cines neuen Metalls, LXXXII. 561. — Chem. Untersuch. d. Allanit, Granat, Eisennatrolith, Sodalit, LXXXIV. 485. — Ueb. Thourede u. Donarede, LXXXV. 558.

Berlin, Atomgewicht d. Chroms, LXVII. 258. — Mineralog, analytische Beiträge, LXXVIII. 413. — Analyse norveg, Mineralien, LXXIX. 299. — Ucb. Thonerde U. Donarcede, LXXXV. 556. — Ucber d. Thonerde aus d. Orangit, LXXXVII. 608. — Zusammensetz. d. Mossadrit, LXXXVIII, 156. — Neue Mineralien aus Nor-

wegen, 160. Berthelot, Einige Phänomene d. gezwung. Ausdehn. d. Flüssigkei-

ien LXXXII 339.
Bertin, Magnet Circular-Polarisat, LXXIV. 143, LXXV. 420.
— Mess. des Brechungsindex von
Flüssigk. mit d. Mikrosk., LXXVI.
611. — Vervielfachung d. Bilder
zwischen zwei geneigten Spiegeln,
LXXXII. 288.

Berzelins, Üeber die Allotropic einfach Körper, LXI. 1. — Atomgewicht d. Schwefels u. Goldes, LXV. 319. — Ansichten üb. die organ. Verbind., LXVIII. 161. — Bild, eines wissenschaftl. Systems in d. Mineralogie, LXXI. 465. — Sein Tod, LXXIV, 598.

v. Bibra, Beobacht. d. Meerestemp. im atlantischen und stillen Ocean, LXXXIV. 583.

LXXXIV. 583.
Billet-Sélis, Mittelzur Beobacht.
der Flüssigkeitsadern, LXXXIII.
597.

Bineau, Dichte des Essigsäuredampfs bei verschied. Temperat, LXIII. 596. — Dichte d. Dampfs d. Ameisensäure n. d. Schwelelsäurehydrats, LXV. 424. — Bezieh. zw. Dampfdichte und chem. Aequivalent, LXX. 172.

Bingham, Aerolithenfall auf den Sandwichsinseln, Ell. 367. Biot, Wirk d. Wassers im Max.

seiner Dichte auf polaris. Licht,

Bixio s. Barral.

v. Blücher, Limwandl. d. Rohrrackers in Blichsäure, LXIII 425. Blum, Steinmark in Pseudousophosen nach Wolframit, LXXXIV, 154. — Entatek. d. Felsenmeers bei Reichenbach im Odenwalde, LXXXVI. 152. — Greseckit und Spreustein Umwandlungspendomorph, nach Nephelin, LXXXVII.

Böttger, Einfach, Verfahr, Stahllamellen zum Max. der Tragkraft zn magnetisiren, LXVII. 112. -Amalgamat. des Stahls, Stab - u. Gulseiseus, 115. - Darstell, von reinem Eisen durch Galvanismus in coharent. Gestalt, 117. - Ueb. Faraday's Entdeck. d. Ablenk. d. Polarisationsebne durch Magnetism., 290. - Ueb. die im polarisirt. Licht erkennbare Molecular-Acader. in fest. n. flüss. Körpern durch Magnetism., LXVII. 350. -Analyse der Schiessbaumwolle, LXX 320 - Reclamat in Betreff des Leidenfrost'schen Phänomens, LXXXI. 320

v. Boguslawsky, Ueb. d. period. Sternschnupp. d. August, XC. 338. — Ueb. d. am 28. Septbr. 1852 in Schlesien beobacht. Meteor, Elll. 630. — Zehnt. Nachtrag zu Chladni's Verzeichnils d. Feuermeteore und herahgefall. Massen, EIV. 1. — Nachrichten üb. d. seit d. sltest. Zeiten bis 1835 herahgefall. Meteorat, 7. — Ueb. d. bis 1835 nit Feuermeteoren gefall. Substanzen, 34. — Feuerkugeln, 44. — Verzeichn. d. v. 1835—30 bemerkt. Feuerkugeln und Meteorite, EIV. 76. 353.

Bolzano, Ueb. Doppler's Leistungen in d. Apparatenlehre, Optik, Akustik u. Astronomie, LXXII.

530.

Bonjean, Schwefel auf v. Blitz getroff Metall, LXIX, 534. Bonnafont, Medicin. Anweud. d. Stimmgabel, LXV. 448. Bounet, Merkwürd. Windphänom.

LXXXII. 599.

Borissiak, Meteorsteinfall bei Werschne Tschirskaja Stauitza, Ell. 366. v. Bork, Analyse norweg. Mineralien, LXIX. 299.

Bornemann, Gediegen Eisen aus

d. Keuperformat bef Mahlhausen, LXXXVIII. 145, 325.

Botzenhart, Ueb. d., an fartigen Körp. reflectiret Lieht. LXVIII. 291. — Abänder. der Haidingerschen Lichtbachel, LXX. 399.

Boussingsult, Ueb. den Geruch bei Blitzschlägen, LXXIII. 448.

Boussingsult u. Lewy, Zerleg. d. Bodengase, LXXXVII. 616.

Boutings, LXXXVII. 616.

Bouting, Riegenmeng u. Verdunstung au Fort Louis, LXX. 444.

LXVI. 532. — Uebr. d. vonifien Regenbogen, LXVIII. 33. Ell. 562.

Sonneringe, beabacht, in Paris, LXIX. 465. — Optische Erschein bei Wolken mit Eisthel-

chen, Ell. 500. — Refractions u. Dispersionsindex des Eises, Ell. 576. — Höhe d Wolken, LXXVII. 156. — Systeme, worin d. rechts-u. liukskreisendéu Schwingungen nicht in gleicher Weise geschehen, LXXXVI. 315. — Einfl. d. Rotst. d. Erde auf d. Beweg, eines kod.

uisch schwingend. Pendels, 318.

— Bemerk, zu Gangain's elektrodynsun, Veranchen, LXXXVIII, 446. — Geschwindigk, d. Schalls, LXXXIX, 95. S. Lottin, Martins.
Breda, van, Erwärm, d. Eiseus beim Macuetisiren, LXVIII, 552

 Breda, van, Erwärm. d. Eisens beim Maguetisiren, LXVIII. 552
 Lichterschein. bei d. volt. Säule, LXX. 326.

Breguet, Appar. zum Messen d.
Geschwindigk, eines Geschoss. in
verschied, Punkten seiner Bahn.
LXIV. 459. S. Fizeau, Wertheim.

Breithaupt, Manganerze, deres Krystallf. in die holoedr. Abtheil d. rbomb. Systems gehört, LXI. 187. — Zwei neue Kupfererze aus d. Ordn. d. Glanze, 671. - Fundort d. Cubans, LXI, 675. - Notiz üb. ein d. Allanit ähnl. Mineral, LXII. 273. - Krystallisat. d. Okenits u. Dysklasits, LXIV. 170. -Ueb. d. Nickelbiarseniet, 184. -Ueb. Xanthokon, LXIV. 272. -Loxoclas, ein neues Glied d. Felsitgatt., LXVII. 419. - Merkwürd. Felsit v. Marienberg, 421. - Neue Mineral. (Maugano-Calcit, Plinjan, Stanuit, Kastor u. Pollux, Spinellus superius, Zygadit, LXIX. 429. - Pistomesit mit Rücksicht auf Mesitin, LXX. 146. - Bestimm v. Glaukodot, Embolit, Lonchidit, Konichalcit, LXXVII. 127. - Hāufiger Arsengehalt der Eisenkiese. 141. — Beschreib. des Arkansit. 302. - Pleomorphie d. Titansäure, LXXVIII. 143. - Ueb. Talkspath, LXXX. 313. - Aegirin, 314. -Enargit, 383. - Leuchtenbergit. LXXX 577. - Glaukodot, LXXXI.

578. Brewster, Ursache d. Farben d. irisir. Agats, LXI. 134. — Cumbinat, verlügerter Lichteindrücke auf d. Netzhaut mit den complementar. Eindrücken, LXI. 138. — Ueb. d. Brech. d. ordentl. Strahls im Kalkspath, LXII. 590. — Neuer Neutralpunkt in d. Polarisat. der Atmosph. LXVII. 592. — Schreiben darüb. an A. v. Humboldt, LXVII. 592. — Wirk. des chrys.

amninasuren Kali and gewihul.

n polaris kleit, LXIX, S32.

Neue Zerleg, d. Sonnenlichts gregen Airy, LXXI, 397. — Zerly, u. Zerstrenung d. Lichts in startund flüss. Röypern, LXXIII startund flüss. Röypern, LXXIII startund flüss. Röypern, LXXIII startund flüss. Röypern, LXXIII startund flüss. Roysen, LXXIX st. — Beobacht. üb. d. Sonnenikets geg. Nelloui, LXXII. — Quarrilinse aus d. Alterthum, EIV. 332.

Brock, Darstell, d. Frauenhofern

schen Linien für d. uubewaffnete Auge, Elll. 311. Brockedon, Künstl. dichter Gra-

phit, Ell. 362. Brockelsby, Irisirendes Silber,

LXX. 204. Brooks, Zerleg. d. körnig. Albits von Gotthardt, LXI. 392. — Doppelsalze ans Quecksilberoxydnl n.

oxyd, LXVI 63.
Brücke, Ueb, d. Bluten d. Relstocks, LXIII. 177. - Verhalt, d.
opt. Bediera d. Auges ger, Liebtund Wärmestrahlen, LXV. 593.
LXIX. 549. - Wesen d. braunen
Farbe, LXXIV. 481. - Følge d.
Farben in den Newtonschen Rinschiegeite. Farben, LXXXIV. 418.
- Farben tribter Budien im auffallenden u. durchfallenden Liebt,
LXXXVIII. 363. - Wirk. complementar gefärbter Gläser beim
binocular. Sehen, XL. 506.

Brunner (jun), Dichte d Eises bei verschied. Temperat, LXIV. 113. — Ueber die Coldstein der Flüssigkeiten, LXX. 481. — Eind. M. Magnetism. auf d. Coldstein d. Flüssigkeit, LXXIX. 141. — Diamagnetism. d. Eises, 173. — Darstell. v. reinem Silber aus Chlorsilber, LXXXV. 462. — Zur Analyse einiger Metalllegirungen, EIH. 289.

Brinner (sen.), Ueb, natürl, und künstl. Ultramarin, LXVII. 541.— Bestimin d. Kohlensäure in Salzverbind., LXVIII. 272.— Beitrag zur Eudiometrie, Ell. 509. Buff, Maafs der clektromotorischen

Kräfte, LXXIII. 497. — Erläuter.

zu einer Notiz v. Frankenheim, LXXVIII. 578.

Buff u. Zamminer, Magnetische Versnehe LXXXII 181

Versuche, LXXXII. 181. Buijs-Ballot, Akust, Versuche auf d. niederland, Eisenbahn, und Bemerk. zu Doppler's Theorie, LXVI. 321. - Abhängigkeit der Krystallform d. Mineralkorp. v. d. Atomen, LXVII. 433. - Einfl. d. Rotation d. Sonne auf d. Temperat, d. Atmosphäre, LXVIII. 205. - Ueb. Dove's Drebungsgesetz, 417. 553. - Wirk angleich Erwärm. auf d. Windricht; Wärme-wirk. des Mondes, LXX. 154. -Einfl. d. Temperat auf d. Syns-phie, LXXI. 177. — Bestätig. d. Rotationszeit der Sonne aus Beobacht. zn Danzig, LXXXIV. 521. - Bemerk, zu d. Ergebniss aus d. Hohenpeißerberger Beobachtung, LXXXVII. 541. - Graphische Methode zar gleichzeit. Darstell, d. Witterungserschein, an vielen Orten, EIV. 559.

Bull, Unorgan. Bestandtheile der Hofe d. Berlin. Weifsbiers, LXXVI

Bunsen, Physikal, Beobacht, üb. d. Geisire Islauds, LXXII. 159.— Einfluß d. Drucks auf die chem. Natur d. pluton. Gesteine, LXXXI. 562.— Ueber d. Prozesse vulkan. Gesteinsbildung Islands, LXXXIII. 197.

Busolt, Farbe d. Sonne und ihrer Flecke, LXXVI. 160.

C

Cahours, Dichte des Essigsäuredampfs bei verstelled. Temperat., LXIII. 593. — Dichte d. Dämpfe zusammengesetzter Körper, LXV. 420. — Dichte d. Phosphorchloriddampfs, LXVII. 137. Caldecott, Bodentemper, v. Tre-

vandrum, E.H. 191. Callan, Neuevolt Batterie, LXXII. 495, LXXV. 128.

Cangiano, Gegenwart. Höhe des Veanva, LXVIII. 304.

Casselmann, Lichterschein, im Kreise d. Koblenzinkkette, LXIII.

576. - Einfl. d. Gewitter auf d. Telegraphendraht, LXXIII. 609. Canchy, Reflex. d. Lichts an Me-tallen, LXXIV. 543. - Neues Reflexionsphänomen, LXXXII. 418. Chancourtois, Ueb. d. Wasser v. Wan-See u. d. Natron darans. LXIX. 479.

Channing, Hitze durch starre Kohlensäure, LXVI. 268.

Charault, Elektr, Abstofsungs-Erscheinungen LXXXIII. 288. Chatin, Jodgehalt d. Atmosphäre

LXXXIV. 297. Chautard, Ueber d. Links-Kampfersäure n. den Links-Kampfer, XC, 622.

Chevallier, Regenbog. nach Untergang d. Sonne, LXXXII, 406. Chevandier, s. Wertheim. Chodnew, Untersuch. eines Glim-

mers v. Vesuv, LXI 381. - Ucb. d, rothen Albit, LXI, 391.

Choron, Abander, d. Leidenfrostschen Versuchs, LXIII, 352, Claus, Entdeck eines nenen Metalls, d. Rutbeniums, LXIV. 192. Ueb. d. Polin. v. Osann, LXIV.

622. - Untersuch. d. Platinrückstände nebst Ankündig, eines neuen Metalls, LXV, 200. Clausen, Einfl. d. Umdreh. u. d.

Gestalt d. Erde auf d. sebeinbaren

Bewegungen an d. Oberfläche ders., EIII. 155. Clausius, Lichtzerstreuung in d. Atmosph, u Intensität des durch d. Atmosph. reflekt. Sonnenlichts, LXXII. 295. - Veränder. welche in den bisher gebraucht. Formeln für d. Gleichgewicht und die Be-weg. elastisch. Körper nöthig ge-worden, LXXVI. 46. — Natur derjen. Bestandtheile d. Atmosph., dnrch welche die Lichtreflex. in derselben bewirkt wird, LXXVI. 161. - Ueber d. blane Farbe des Himmels und der Morgen- und Abendröthe, 188. - Bewegende Kraft der Warme und der darans fliessunden Gesetze der Warmelehre LXXIX, 368, 500. - Einfluss d Drucks auf d. Gefrieren d. Flüssigkeit., LXXXI. 168. - Ver-

halten d. Dampis bei d. Ansdehn unter verschiedenen Umständen, LXXXII. 263. - Theoret. Zusammenbang zweier empirisch aufgestellter Gesetze über d. Spannung und latente Wärme verschiedener Dämpfe, LXXXII. 274. — Erwiderung auf Holtzmann's Be-merk, LXXXIII. 118. - Bemerk fib. die Morgen- und Abendröthe, LXXXIV. 449. - Anordning d. Elektricität auf einer sehr dünnen Platte u. den beiden Belegungen einer Franklin'sch. Taf., LXXXVI. Mechan. Aequivalent einer elektr. Entladnng u. dabei stattfindende Erwärm. d. Leitungsdrahtes. LXXXVI. 337. - Ueber d. bei einem stationär elektr. Strom im Leiter gethane Arbeit u. erzeugte Warme, LXXXVII. 415. - Ueb. d. v. Grove beobachtete Abhangigk, d. galvan. Glühens v. d. Natur d. umgebenden Gases, 501. -Dasein v. Dampfbläschen in der Atmosph, u. Einfluss ders. auf d. Lichtreflexion u. Farben derselb., LXXXVIII. 543. - Bemerk, zu einigen Stellen der Schrift von Helmholtz üb. Erhalt, d. Kraft, LXXXIX. 568. - Anwend. d. mechan. Wärmetheorie auf d. thermoelektr. Erscheinung., XC. 513. Clouston, Cylindr. Schneemass. auf d. Orkneyins., LXXIV. 160. Cooper, Verbess. v. Wollaston's Instrum. zum Mess. d. Brechver-

mögens, LXII. 608. Cotta, Bemerk. zum Aufsatze v

Frapolli, LXX. 333.

Coulvier, s. Gravier. Crahay, Niedr. Temp. im Petersberge bei Mastricht, LXIII. 166. - Elementar. Beweis v. d. Dreh. d. Schwingungsebene eines Pendels unter verschiedenen Breiten.

LXXXVIII. 477. Credner, Vorkomm. d. vanadins.

Kupfers and Mangankupfers bei Friedrichsrode, LXXIV. 546. d. Allanits in Thuring., LXXIX 144. Crookes, Anwend. d. Photographie auf gewisse Polarisationsphänomene, XC. 483.

D. Daguerre, Nenes Verfahr. d. emplindl. Schicht auf Platten zu photogr. Bildern zn bereit., LXII. 80. Damour, Ueb. ein. beim Zersägen verknall. Obsidian, LXII, 287. -Ueb. Thon- u. Donarerde, LXXXV.

Danger, Leucht. d. Quecksilbers, LXVIII, 303. - Höhe der Menisken d. Quecksilber-Oberfläche in

Glasgefäsen, LXXVI. 297. Daniell u. Miller, Untersuch. d. Elektrolyse sekundarer Verbind. LXIV. ÍS

Darwin, Verbreit., Entstehung u. Beschaffenheit der Koralleninseln, LXIV. 563.

Daubrée, Goldgehalt des Rheinsands, LXVIII. 582. - Wärmemenge für d. jährl. Verdampf. des Wassers auf d. Erde u. mechan. Kraft d. auf d. Continenten fliefs. Gewässer, LXXI. 173. - Arsenik u. Antimon in versebied. brennbar. Mineral., Gestein. u. im Meer-

wasser LXXXIV. 302. Paramo de Ruiz, LXXI. 444. Delesse, Erschein, beim Schmelzen d. Gebirgsart., LXXIII. 454.

Delffs, Nenes vereinfacht. Gasometer, LXXIX. 429. - Verhess. Darstell. d. Fumarsäure, LXXX. 435. - Leichte Darstell. d. Helenins. LXXX, 440. — Ueber d. tranbens. Kali-Natron, LXXXI. 304. - Vereinfachte Methode Harnsäure aus Schlangen-Excrement, darzustell., 310. - Brechungsexponent. zusammengesetzter Aetherarten, LXXXI. 470. - Ueber Oenanthaether u. Ocnanthsäure LXXXIV, 505. -Neues Verfahr, zur Gewinnung d. molybdäns. Ammoniaks, LXXXV. 450. - Ueb. Cocinon, LXXXVI.

Dellmann, Ueber d. Dellmannsche Elektromet., LXXXVI. 524. Ueb. Luftelektricit., LXXXIX. 258. - Höhenrauch ist Ranch nach Beobachtung, der Luftelektricität, 625.

Poggend, Annal, Registerbd.

Denham, Große Tiefe d. Meeres, LXXXIX. 493.

Desains, Specif. Wärme d. Eises, LXV. 435. - Ueb. d. Schmelzen des Phosphors, LXX. 315. - Polarisat. des vom Glas reflectirten Lichts, LXXXII. 152. - Anwend. d. Theorie d. Capillarphänomene, LXXXVI. 491. S. Provostaye. Descloizeau, Diamanten mit fest. Stern im Innern, LXIX. 447.

Despretz, Ansdebn. d. Wassers unter 0°, LXII 284. - Granze hoher u tiefer Tone, LXV. 440. Dewey, Ungewöhnl. Wallen des

Ontario-Sees, Ell. 630. Dexter, Trenn. der Thonerde v. Chromoxyd, LXXXIX. 142. Döbereiner, Zur Gesch. d. chem.

Dynamik d. Platins, LXIV. 94. -Sein Tod, LXXVI. 464

Don, Regenmenge in Algier, LXXI.

Donny, Cobasion d. Flüssigk. u. deren Adhärenz an starre Körper, LXVII. 562. Donny und Mareska, Wirkung

liquificirt, Guse, LXIV. 532 Degenhardt, Sauerwasser vom Doppler, Rechtfert. sein. Thorie d. farb. Lichts d. Doppelsterne, gegen Buijs-Ballot, LXVIII. 1. - Seine Leistung. im Gebiete d. Apparatenlehre, Akustik, Optik n. opt. Astronomie, LXXII, 530. -Weitere Beiträge zur Theorie d. farbigen Lichts der Doppelsterne, LXXXI. 270. LXXXV. 371. -Einfl. d. Beweg. auf d. Intensität d. Tone (geg. Seebeck), LXXXIV. 262. - Anwend. d. Sircne n. d. akust, Flugrädchens zur Bestimm. d. Spann. d. Wasserdämpfe u. d. comprimirt. Luft, EIII 300.

Dove, Ladungsstrom d. elektrisch. Batterie, LXIV. 81. - Bemerk. gegen Henrici, LXVII. 259. — Ueber d. vom Drehungsgesetz ab-hängig. Dreh. der Windfahne im Gegensatz d. durch Wirbelwinde veranlassten, 297. - Direkte Prüf. d. Drehungsgesetzes auf d. uördl. Erdhälfte u. Wahrnehm, dess. auf d. südl., 305. - Verschiedenh. d. amerikan, und asiat. Kältepols in

Bezug auf ihre Ortsveränder. in d. Draper, Ob Capillarität ein elektr. jährl. Periode u. jährl. Aender. d. Gesammttemp, der Erdoberfläche, LXVII. 318. - Zusammenhaug d. Temperaturveränder, d. Atmosph. u. d. oberen Erdschicht, mit der Entwickl. d. Pflanz., LXVIII. 224. - Ueb. d. tägl. Veränder. d. Temp. d. Atmosph., LXIX. 526. - Tägl. Veränder, des Baromet, in d. lieifsen Zone, LXX. 372. - Darstell. d. Weifs aus Complementarfarben u. opt. Erschein. bei rotirend. Polarisationsappsraten, LXXI. 97. -Subject. Farben beim Farbenkreisel u. Methode dessen Umdrehungsgeschwindigk. zu messen, LXXI. 112. - Beschreib, d. Stepbanoskops, 115. - Depolarisation des Lichts, 115. - Opt. Tänsch. auf Eisenbahgen, LXXI, 118. - Ueb. Ströme v. Flaschensänlen, LXXII. 406. - Scheiben zur Darstellnug anbjekt. Farben, LXXV. 526. -Wassergehalt d. Atmosph. LXXVII. 369. - Ueb. d. 1850 auf d. preufs. Stationen beobacht, Kälte-Extreme, LXXX. 303. - Ueber d. Binocularsehen prismat. Farben u. neue stereoskop. Methode, LXXX. 446. - Beschreib. einer Lochsirene für gleichzeit. Erregung mehrer. Tone, LXXXII. 596. - Ursachen des Glanzes n. d. Irradiation, LXXXIII. 169. - Beschreib. mebrerer Prismenstereoskope u. eines einfacheu Spiegelstereoskops, LXXXIII. 183. - Das Reversionsprisma u. seine Anwend, als terrestr. Ocular und zniu Winkelmessen, LXXXIII. 189. - Einfl. d. Helligk einer weißen Beleucht, anf d. relative Intensit. verschied. Farben, LXXXV. 397. - Methode gespanute Saiten und elast. Federn mittelst eines Elektromagnet. in touende Schwingung. v. gleichbleibender Schwingungsweite zu versetz., LXXXVII. 139. - Absorption des polaris. Lichts in doppelt brechenden Krystallen als Unterscheidungsmittel ein- u. zweiaxiger Krystalle und Methode sie zu messen, LXXXIX. 322

Phänomen, LXVII. 284. Drayton, Spiegelbeleg. mit Silber, LXVI. 454. Drobisch, Wellenlänge u. Oscillationszahlen d. farb. Strahlen im

Spectr., LXXXVIII. 519. - Wissenschaftl, Bestimm. der musikal.

Temperatur, XC. 353. Dub, Ueb. d Anker der Elektromagnete, LXXIV. 465. - Anziehende Wirk. der Elektromagnete, LXXX. 494, LXXXI, 46, LXXXV 239. - Gesetze d. Anzieh, hufeiacnform. Elektromagn., LXXXVI 542 - Gesetze d. Anzieh. stabförm. Elektromagn., XC. 248. 436. Dubois - Reymond, Untersuch. üb. thier. Elektricit., LXXV. 463. S. Beetz

Duflos, Zerleg. d. Meteoreisens v. Seellisgen, LXXIV. 61. S. Fischer.

Dufour, Opt. Erschein., welche den Ansgang d. Sonne begleiten.

LXXXIX. 420. Dujardin, Magneto-elektr. Maschineu, LXVII. 44. Dapasquier, Gold last nicht al-

leiu Licht durch, LXVI. 452. Durocher, s. Malagnti. Duteil, Kenntn. d. alten Aegypter

vom Maguetismus LXXVI. 302. Dutirou, Brechverbältn, verschiedener Gläser LXXIX. 335. Dutrochet, Ob Magnetismus auf d. Saftbewegung der Chara vulg. wirkt, LXIX. 80.

Ebelmeu, Kieselsäureäther, LXIII. 174. - Borsäure-Aether, 175. -Durchsicht, Kieselerde u. künstl. Hydrophan, LXVI. 457. Eckeberg, Beobacht. der Eisen-säure, LXII. 288.

Edlund, Untersuch, über d. beim Oeffu. und Schließen einer galvan, Kette entstehend. Inductionsströme LXXVII. 161. - Beobacht. über galvan. Polarisstiou, LXXXV. 209. Ehrenberg, Structur d. Hirnsaudes d. menschlichen Zirbeldrüse, LXXV. 326.

Eichhorn, Ueb. das Fett d. Kartoffeln, LXXXVII. 227. Eichwald, Ueber d. Meteorstein von Lixna, LXXXV. 574.

Eisenlohr, Constante Batterien,

LXXVIII. 65.

Elias, Einfach. Verfahr. Stahlstäbe zn magnetisir., LXII. 249. – Bemerk. zu der von Böttger augegebn. Abänder. dieses Verfahrens,

LXVII. 356.

Ems mann, Construct. A Ausmorphasen in Keglepisgel, LXXVII.
571.— Reclamat, in Betreff einer Beobacht. Bid. Leidenfrost, Phanomen, LXXXII. 510.— Ansmorbosen in graden u. schief. Kegelspirgeln, wenn sich d. Ange in Verlager. d. Ax be befindet, LXXXV.
92.— Ueb. v. Hagen ow's Pactu-Dietapher, LXXXVIII. 22.
Erdmann, Atomgew. des Zinks, LXII. 611.
LXII. 611.

Erler, Einfach. Apparat zur Veranschaul. d. Foucaultschen Beweises von d. Umdrehung d. Erde, LXXXVIII.475.— ZurGeschichte d. Bestimm. d. Liebtgeschwindig-

keit, 538.

Erman, Meteoreisen in Rufaland, LXI. 676. — Gesetze d. Absorpt. d. Liehts in Jod. n. Bromdamf, LXIII. 531. — Bestimm. d. magnet. Inclin. u. Intens. zn Berlin, LXVIII. 519. — Benerkung zn Måller's optischen Versuchen, LXIX. 417; Måller's Erwiderung, LXX. 115. — Ueb. barometr. Beobacht and Folgerungen darans, LXXXVIII. 260. 387.

F.

Faraday, Liquefict, u. Solidificat, von Gasen, LXIV. 467; Ell. 183. 219. — Ueber die magnet. Relat. 219. — Ueber die magnet. Relat. 643. — Zusammenhang d. neuest. Entdeck. mit Seebeck's Transversalmagnetism., LXVII. 439. — Verhalt, d. Liebtz sum Magnetism. u. Unterschied zw. Jerromagnet. u. Unterschied zw. Jerromagnet. LXX. 283. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225. — Geffrer. d. Queetalinature. 225.

Diamago. Eigenschaft. d. Flammen. Gase, LXXIII. 257. — Ueber Gutta-Percha als elektr. Rodator, LXXIV. 134. — Krystallpolarität des Wismuths u. anderer Körper, mebst deren Beriebung zur magnet. Kraftform, LXXVI. 143; (ausführ. 22ste Reiche). — Beobacht, üb. d. Magnetkraft, LXXXVIII. 557. — Reneste Archien im Gebiete der Elektric., LXXXII. 327 (s. 24ste bis 27ste Reiche).

Experimental-Untersuch, üb. Elektricităt: 19te Reihe: Magnetisir, d. Lichts u. Beleucht, d. Magnetkraftlinien, LXVIII. 105. - 20ste Reihe: Neue magnet. Wirkung u. magnet. Zustand aller Substanzen, LXIX. 89. — 21ste Reihe: Fortsetzung. LXX. 24. - 23ste Reihe: Polarer u. sonstiger Zustand d. diamagnet. Körp., LXXXII. 75, 232 - 22ste Reihe: Krystallpolarität d. Wisingths u. and Körper u. ihre Bezieh. zur magnet. Kraftform, E III. 1. - 24ste Reihe: Versuche üb. d. mögl. Zusammenhaug zwischeu Schwerkraft n. Elektric., EIII. 64. - 25ste Reihe: Ueb. d. magnet. u. diamagnet. Zustand d. Körper. 73. - 26ste Reibe: Magnet, Leitvermög. 108 - u. atmosphär. Magnetism., 130, 187, - 27ste Reihe: Fortsetz. 481. - 28ste Reibe: Ueb. Magnetkraftlinien, ihren Charakt. u. ihre Vertbeilung im Magnet u. Ranm, 535. - 29ste Reihe: Auwend, d. inducirt, magneto-elektr. Stroms als Prüsmittel u. Maass d. magnet. Kraft, Elll. 542.

maguet. Kisi, 1711. 392.
Fargeand, Blitzschläge auf den Straßburger Münster, LXVI. 544.
Fanconpret, de, Communitar v. neuer Form, LXXXVIII. 590.
Faye, Ueber d. Lichtschweif der Feuerkogeln, LXXXIII. 467.

Fechuer, Verküpfung v. Faraday's Inductionserscheinung, mit Ampère's elektrodynam, Erscheinungen, LXIV. 337. v.Feilitzsch, Ausfluß d. Flüssigk.

aus Oeffn. in dünner Wand u. aus kurz. Ansatzröhr., LXIII. 1, 215. — Methode galvanische Ströme nach absolutem Manie zu messen, LXXVIII. 21. — Magnetism elektr. Spiralen von verschieden. Durchenses. LXXIX. 564. — Eindringen d. Elektromagn. in weicher Eisen and Sättigungszustand desselben, LXXX. 321. — Theorie d. Dismagnetismus, Magnetism. d. Wismuths, Erweiter. d. Ampère schen Theorie, LXXXII. 90. — Erklär. d. damagnet. Wirkungsweise durch d. Ampère Sche Theorie, LXXXVII.

206. 427. Fermond, Entstehungsweise der

Töne, LXII. 576. 580. Fessel, Wellenmaschine, LXXVIII. 421. — Elektromagnetisch. Motor, LXXXIII. 463. — Rotationsmaschine, XC. 174; Poggendorffs Erklär. derselben, 348.

Fiedler, Ein Erzgang, der Kalkschlotten durchsetzt, LXVII. 428. — Merkwürd. Blitzschläge, LXVIII. 299. — Stalactiten mit Krystallen

als Axe, LXVIII. 567.
Filhol, Entfärbnngsvermögen der
Kohle n. and. Körper, LXXXVI.

330.

Obert, Ueb. Ozon, LXVI, 163.

— Bemerk, as Schönbein iß Beleucht seiner Meinang v. Ozon, 188. — Zur Geschichte d. Selens, LXVII. 411. — Vernägen neutral. Metallös, erginge Mengen anderer Metalle sulrulösen, LXVIII. 571. — Zur Gesch. d. Palled, LXXII. 431. — Ueb salpetrigsauer Sales, durch Phosphort, LXXII. 158. Fischer u. Dallos, Untersach. Brannen Hetericians, LXXII.

475, 575; LXXIII. 590.
Fitzean, Bestümm der Fortpflanzangsgeschwindigkeit des Lichts, LXXIX. 167. – Inductions-Elektrisirmsschine und leichten Mittel zur Erbölung ihrer Wirksankeit, LXXXIX. 173. – Ueh, d. Hypothesen V. Lichtüher n. einer Geschwindigt, d. Lichts im Innern d. Körpdurch deren Bewegung, Elll. 437. Fitzeau w. Bregnet, Versneh d.

comparative Geschwind. d. Lichts

in Lnft und Wasser zn messen. LXXXI. 442; LXXXII. 124.

Fizean und Foucault, Intensität d. bei Davy's Versucht v. d. Kohle ausgesandten Lichts, LXIII. 463. — Iuterferenz d. Wärmesstrahlen, LXXIII. 462. — Interfer, zweier Lichtstrahlen v. grofa. Gangunterschied, Ell. 335.

Fizeau n. Gounelle, Fortpflanzungsgeschwindigk. d. Elektricität,

LXXX. 158. Flandiu, Mineralwasser v. Passy, LXIX. 557.

Fleitmann, Unorgan. Bestandth. der festen und flüss. Excremente d. Mensch., LXXVI. 376. — Ueb. d. verschied. Metaphoaphorskuren u. swei neue Säuren derselben Verbindungsproportion, LXXVIII. 233.

Fliedner, Ueb Zerstreunngsbilder im Auge u. Theorie des Sehens. LXXXV. 321. 460; Berichtigung. LXXXVI. 336. — Zur Theorie d. Sehens, LXXXVIII. 29.

Flückiger, Nentral. molybdäns Ammoniak, LXXXVI. 594. — Ueb die Fluorsalze des Antimons, LXXXVII. 245.

LXVI. 458, LXVII. 144.
Fort, Petzholdt's Versuche üb.
die Dichtigkeit des Eises bei ver-

schied. Temp., LXVI. 300.
Foucault, Methode zur Mess. d.
Geschwind. d. Lichts u. d. strahl,
Warme, LXXXI. 434. — Physikal.
Beveis von d. Axendreh. d. Erde
mittelst d. Pendels, LXXXII. 438.
— Wiedervereinig. d. Strahlen d.
Spectrams zu gleichförnigen Farhen, LXXXVIII. 395. S. Fizeau.
Fownes, Phosphorsäure im MineFownes, Phosphorsäure im Mine-

hen, LXXXVIII. 385. S. Fizeau. Fownes, Phosphorsäure im Mineralreich, Ell. 369. Frankenheim, Abhängigk. einig

Cohssionserschein. flüss. Körper v. d. Temp., LXXII. 177. — Ausdehn. einiger Flüssigk. darch die Wärme, 422. — Acader. d. Höhe d. Quecksilb. in Ilsaröhr. mit d. Temperat. LXXV. 229. — Bemerk zu d. Vers. über d. Aender. der Synaphite mit d. Temp., LXXVII. 445 (Buff dazn LXXVIII. 578). - Volumen d. Wassers bei verschieden, Temp. nach Pierre's Versuchen, LXXXVI. 451.

Franz, Härte d. Mineral, n. neues Verfahren sie zu messen, LXXX. 37. - Untersuch, über thermoelektr. Ströme, LXXXIII. 374; LXXXV. 388. S. Wiedemann. Frapolli, Geolog. Untersuch. des subhercyn. Hügellandes, LXIX 467. - Lager d. secundar. Flötze im Norden d. Harzes. Ursprung d. Gypses, Dolomits n. Steinsalzes, LXIX. 481; LXX. 175; Cot-ta's Bemerk. dazu, LXX. 333. Fresnel, Farben in homogenen Flüssigkeit. durch polaris. Licht,

Ell. 304. - Ueb. d. Reflex. des Lichts, Ell. 332. Frick. Vergleichende Versuche fib.d. Maguetisir. d Stalıls mit der Spirale v Elias u. d. Elektromagnet., LXXVII. 537: Rechtfertig. dieser

Vers. LXXXII. 160.

Friedmann, Beiträge zu einer Aerographie, LXXXIX. 591. Fritzsche, Chem. Untersuchung d. Konichalcits, LXXVII, 140 v. Fuchs, Theoret. Bemerk. fiber die Gestaltzustände des Eisens, LXXXVI. 159.

Galle, Mess. am Regenbog., LXIII. 312. - Beobacht. d. weißen Nebensonne anf d. durch d. Sonne gehenden Horizontalkreis, LXXII. 351. - Beobacht, von Irrlichtern, LXXXII. 593.

Gallenkamp, Zahl d. Bilder eines leucht. Punkts zwischen zwei geneigten ebenen Spiegeln, LXXXII.

Gassiot, Beschreib, einer großen Wasserbatt, u. d. damit angestellt.

Versuche, LXV. 476. Gangain, Tangentenboussole nach einem uenen elektrodynam. Princip, LXXXVIII. 442, 446. - Ueb. d. durch Reib, zweier Metallplatten erzeugt. elektr. Ströme, EIV.

Gautier, Einfl. d. Ansahl u. des Grafsmann, Neue Theorie der

Verweil, d. Sonneuflecke auf die ird. Temp. LXVIII. 91.

v. Gerolt, Diamanten in Mexico. LXII. 283 Gibbs, Chem. mineralog, Unter-

such., LXXI. 559 Giroux, Feuersbrünste durch Me-teore, LXVIII. 447.

Glocker, Detonat. d. Reichenauer Bergs in Mähren, LXIV. 560. -Nenes Vorkommen des Calaits in Schlesien, 633. - Vorkommen d. Kobalthlüthe, LXV. 315. - Säure d. Bernsteins u. zähflüssig. Bernstein, LXVI. 110. - Meteoreisen in d. Mark Brandenburg, LXXIII 329. - Krystalliu, Structur d. Eisens, 332. - Ursprüngl. Lagerstätte d. chrysolitart. Obsidians, LXXV. 458. - Beschreibung d. blauen Stollens bei Zuckmantel, LXXXVIII. 597. - Neuer Eisensinter von Obergrand daselbst LXXXIX. 452.

Gmelin, Ueber d. Feldspath des Zirkonsyenits im südl. Norwegen,

LXXXI 311

Göppert, Kohlenbild. auf nassem Wege, LXXII. 175. - Meteoreisen in der Mark Brandeuburg, LXXIII. 330. — Blitzschlag zu Sprottau, LXXXI. 467. — Bildung von Steinkohle, LXXXVI. 482. Goldmaun, Ueb. Pflanzencrnähr. LXVII. 125. - Ueber Peziza inquinaus, 129. - Endiometer zur Bestimm. d. v. Pflanzen ausgeathmeten Luft, 293. - Bcobachtung üb. d. Phyllotaxis nebst Beschreibung eiues Divergenz-Goniomet., LXXV. 517.

Gorup-Besauez, Kieselsäure in Vogelfedern, LXX. 336. Gonillaud, Wärmeleit. d. Metalle,

LXXXVIII. 163.

Gould, Geschwindigk, d. galvan. Stroms in Telegraphendräht., EIII Gounelle s. Fizeau

Graeger, Beobacht. üb. d. Iulen-sität der Winde, LXII. 391. Gram, Lnftbilder anf Eis, LXVIII

Elektrodynamik, LXIV. 1. — Znr Theorie d. Farbenmisch., LXXXIX. 69.

Gravier, Coulvier-, Verlauf d. Augustmeteore, XC. 192. Grebel, Merkwürdig. Blitzschlag,

LXXXI. 577. Gressler, seine Kohlencylinder, LXXX. 580.

Griesebach, Ueber d. Pflanzennahrung, LXIV. 630. Groshans, Bemerkungen üb. die entsprechend. Temperaturen, üb.

entspreciend. Feinpersutert, ub. Sied- und Gefrierpunkte d. Körp, LXXVIII. 112; LXXIX. 290. — Ueber Volumen und Dichtigkeiten flüss. und gasig. Körper, LXXX. 296. — Ueb. einige phys. Eigenschaft. d. Körper, LXXX VIII. 291; E.III. 146. 596. — Ob d. sogen. elementaren Körper wirklich ein.

fach sind, EIV. 468.

Grove, Volt. Zersett. d. Wasserdampfs, LXIII. 414. — Verhalt. d. Kupfers als posit. Pol. 424. — Verhalten geschmolzen. Drätte im Strom ciner Bitterie, LXIII. 430. — Zersetzung. d. Wassers durch blofse Hitze, LXX. 447; LXXI. 194. 221. — Einflufs d. umgebend. Mittels and das Voltasche Glüben. LXXVIII. 366. — Directe Winger LXXVIII. 366. — Directe Winger Cruenging durch Magnetisiere, 567. — Ueber die Volt. Gasbatterie.

— Ueber die E.H. 369, 407.

Grü el, Mikroatop. Beobacht, LXL 220. — Elektromagnet. Glockengelänt, LXVIII. 293. — Vereinlach. d. Heliostats, LXXII. 492. — Aerostaten v. Collodium, LXXV. 333. — Appar. für subject. Farbenerschein, LXXV. 524. — Elektromagnet. Maschine mit oscillir. Auker. LXXXIX. 153.

Anker, LAAAIA. 153. Güterbock, Salzgehalt d. Entleer. v. Cholerakranken, LXXIX. 323. Gnemard, Platin in den Alpen,

LXXIX. 480. Guery, Meteorsteinfall hei Epinal,

LXXXVII. 320. Gnillemin, Strom in einer is

Gnillemin, Strom in einer isolirt. und ungeschloss. Volt. Säulc, LXXIX. 333. Haecker, Fortges. magnet. Versuche, LXII. 366, LXXII. 63, LXXIV. 394.

Haedenkamp, Wirk, einer elektr. Spirale auf ein magnet, Theileh in ihrer Axe LXXVIII. 58. – Veränder, d. Rotstionsaxe d. Erde durch Veränder, auf d. Erdoberfläche, XC, 342.

Hällström, Zeiten d. Aufthanens u. Zufrier, einiger nord. Gewässer,

LXVI. 386.

Hagen G., Vergleich d. Wasserstände and prenfs. Oatseckliste. LXIV. 543. — Ueb. d. Oberfläche der Flüssigkeiten, LXVII. 1. 152. LXXVIII. 449. — Vergleich der Wasserstinde des Rheins, LXXV 465. — Ueber d. Scheiben beim Zusammentellen zweier Wasserstrählen und d. Auflös. einzelner Wassersträhl in Tropfe, LXXVIII. 451. — Auflös. flüss. Cylinder in Tropfen, LXXX. 359.

Hagen R., Aether. Oel aus den Nadeln v. Pinns sylv., LXIII. 574 — Schleimsäure und ihre Salze.

LXXI. 531. Haidinger, Durchsicht. Andalusit v. Brasilien, LXI. 295. - Diaspor v. Schemnitz, 307. - Meteoreisen. LXI. 675. - Ucb. Psendomorpho sen n. ihre anogenen u. katogen Bilder, LXII. 161. 306. - Piau-cit, LXII. 275. - Direct. Erkenn d. polaris. Lichta, LXIII. 29. -Farbe d. Axinit. 147. - Neue Art regelmäſs, Zusammensetz. d. Dolomits, LXIII. 153. - Pleochroism d. Krystalle, LXV. I. - Quarzpsendomorphosen, 617. - Blitze ohne Donner in Wien, LXVI. 529. — Erdbeben in Salzburg, LXVII. 141. — Complementare Farbeneindrücke bei Beobacht. d. Lichtpolarisationsbüschel, 435. - Grahit pseudomorph nach Schwe felkies, 437. - Ueber den Cor-dierit, LXVII. 441 - Lichtpolarisationsbüschel in gradlinig po-larisirtem Licht, LXVIII. 73. -Farbenvertheilung im Cyanplatinmagnesium, 302. - Lichtpolaris.-

Büschel auf Flächen, welche das Licht in zwei auf einander senkrecht. Richtnng. polarisiren, 305. - Periklin als Varietät d Albits, 471. - Rother Glaskopf, Psendomorphose nach braunem, LXVIII. 478. - Hauerit, ein neues Mineral, LXX. 148. - Pleochroism. d. Amethysts, 531. - Ueber das Schillern d. Krystallflächen, LXX. 574. LXXI. 321. — Pseudomorph. nach Steinsalz, LXXI. 247. — Aspasiolith Pseudomorphose nach Cordierit, 266. - Ueber d. Meteoreisen v. Braunan, LXXII, 580. Zusammenhang des orientirten Flächenschillers mit der Lichtabsorpt. farh. Krystalle, LXXVI. 99. - Pleochroismns des oxalssuren Chromoxydkali, 107. - Ueb. d. metall. Schiller des Hypersthens, 294. — Formen and opt. Eigen-schaften d. Magnesium-Platin-Cyanür, LXXVII. 89. - Ueb. Antigorit, 94. - Ueber d. schwarzen u. gelb. Parallellinien im Glimmer, 219. — Pleochroism. d. Chryso-berylls, 228. — Neue Varietät des Datoliths, LXXVIII. 75. - Pscudomorphose aus Brauneisenstein nach Gyps. 82. - Neues Vor-komm. d. Kupferkieses in Tyrol, 88. - Oberflächen- u. Körperfarb. d. Andersonits, LXXX. 553. -Metallischer Schiller, dnrch Aufstreich, weicher Krystalle auf eine feste Unterlage sichtbar gemacht. LXXXI. 572. - Ueb. Interferenz-Schachbrettmuster n. d. Farben d. Polarisationsbüschel, LXXXV. 350. - Richt, der Schwingungen d. Lichtäthers im gradlin. polaris. Licht, LXXXVI. 131. - Löwe's Ringe eine Beugnngserscheinung, LXXXVIII. 451. - Ueber d. von Herapath u. Stokes in opt. Bezieh. untersuchte Jod-Chinin-Verbind., LXXXIX. 250. -Farben des Mausits, XC. 474. -Paläo-Krystalle durch Pseudomorphose verändert, 479. — Ueb. d. Eliasit, EIV. 348.

Hamann, Nene Magnetisirungsme-

Apparat zum Erweise der Axendreh. d. Erde, LXXXVII. 614 Hankel, Thermoelektricität einig. Krystalle, LXI, 281. - Thermoelektric, d. Metalle n. Erze, LXII. 197. - Stärke der thermoclektr. Ströme zwischen Metallen, LXII. 479. - Magnetisir. v. Stahlnadeln dnrch d. elektr. Fnnken n. dessen Nebenstrom, LXV, 537, LXIX, 321. - Veränder, des Leitungswiderstandes d. Flüssigk. durch Erhöh. d. Temp., LXIX 255. - Umkehr. d. elektr. Pole d. Boracits u. Titanits bei steigend n. sink. Temp., LXXIV. 231. - Fragment einer Theorie d. Diamagnetism., LXXV. 110. - Benntz. d. Ausdehn. der Drähte durch galvan, Ströme zur Mess. derselben, 206. - Ueher d. Elektr. d. Flamme u. d. dadurch erzeugten elektr. Ströme, LXXXI. 213. - Construct, ein. Elektrometers, LXXXIV. 28. - Ueber das vermeintl. Leitnngsvermögen der Marekanite für Elektric. LXXXVII. 67. - Mess. d. Luft-Elektricität. LXXXVIII. 576.

Hansteen, Jährl. Regeumenge in Christiania, LXXXVI. 335. Hasler, Tafel üb. d. specif. Gew. d. Wassers bei verschied. Temp.,

XC. 628.

Hansmann, Bemerk. über arsenige Saure, Realgar und Rauschgelb, LXXIX. 308. — Ueb. Wei-bye's Atheriastit, LXXXI. 567. - Krystallisationssystem d. Karsteuits, nebst Beitr. zur Kunde des Homoomorphism, im Mineralreiche, LXXXIII. 572.

Hecker, Zerleg, d. Schiefsbaumwolle, LXX. 325,

Heeren, Mess. d. Lichtstärke hehufs photograph. Versnche, LXIV.

Heffter, Einige Verbind, d. Antimonsäure mit Basen, LXXXVI. 418. Hcgelmaier, Ueb. d. Gedächtnifs für Linear-Anschauung., LXXXIX. 610.

Heineken, Erste Idee zum elektr. Telegraph., LXXXII. 335. thode, LXXXV. 464. - Rotat.- Heintz, Ueb. Zuckersäure n. ihrc

Salze, LXI. 315. - Neue Säure im Menschenharn, LXII 602 -Einige Wismuthverbind., LXIII. 55, 559 - Untersuch. der Milch d. Kulibaums u. auderer südamerikan. Pflanzeumilch, LXV. 240. - Quantitat. Bestimm. d. Haruatoffs, Kalis und Ammuniaks im Harn, u. Zusammenaetz d. salpeteraauren Harnstoffa, LXVI. 114. - Methode die geringate Menge schweflig. Saure aufzufiud , LXVI. 160. - Ucber d. Existeuz einer sauren Verhiud d. Harnstoffs mit Salpetersäure, LXVII. 104. -Brenzl. Oel bei Darstell. d Acetons, LXVIII. 277. - Quant. Bestimm. d. Harnatoffs im krank. u. normalen Harn, LXVIII 393. -Quant. Beatimmung d. Harnsäure, LXX. 122. - Salpeters. Reagens auf Gallenbraun, 136. - Kreatin im Harn, 466. - Methode den Schwesel in organ. Körp. zu bestimm, LXXI. 145 - Quant. Bestimmung d. Aschenhestandtheile thier. Substauzen u. Trennung d. Phosphorsäure v. Alkalien u. alkal. Erden, LXXII. 113, LXXIII. 455. - Neuc Methode d. Scheid. d. Magnesia v. d. Alkal, LXXIII. 119. - Verbind. d. Bleioxyds mit gewöhnl. Phosphorsäure, 122. -Krystallform d. Kreatins, 595. -Zur Kenntniss d. Kreatins u. Kreatinins, LXXIV. 125 - Verbind. der gewöhulichen Phosphorssure mit Mangauoxydul, LXXIV. 449, LXXV. 174. — Milchsäure im Muskelfleisch, LXXV. 391. -Chem. Zusammensetzung d Kno-chen, LXXVII. 267. — Wassergehalt und Destillatiousprodukte d. krystall, Cholesterins, LXXIX. 524. - Vorkomm. der Berusteinsäure im menschl. Körp., LXXX. 114. - Farbstoff d. Gallensteine, LXXXIV. 106. - Allgem. Trennungsmethode solcher Körper, deren Eigenschaften ualie stellen, LXXXIV. 221. - Zusammensetz. d. Menschenfetts, 238. - Quant. Bestimm. d. Stlckatoffa in organ. Substanzen, LXXXV. 263. -

Quant. Bestimm. d. Schwefela in organ. Substanzen, 424. — Ucber Walleath, LXXXVII. 21. 267. — Zusammensetzuug d. Hammetlalgs, Menscheufetts u. Wallraths, 553. — Zusammensetz. d. Rindstalgs, LXXXIX. 579. — Ueb. d. Butter, XC. 137.

v. Ilelmersen, Relative Wärmeleitungsfähigkeit eiuiger Felsarten, LXXXVIII. 461,

v. Helmerseu u. Nöschel, Bohrversuche zu Sarepta u. Astrachan. LXXI. 176.

Henrici, Methode d. Widerstamen, LXIII. 344. — Bemerk. über die Theorie u Anweud. d. Elektricit. LXIV. 345. — Einfl. d. Temper, auf das Leitvermögen. d. Flüssigk für galvan. Ströme, LXVI. 173. — Ube einige meteorolog. Gegenatinde, 2853. — Elektricitäts-Entwirkelt. Uber einige meteorolog. Gegenatinde, 2853. — Elektricitäts-Entwirkelt. Flüssigk. LXIXI. 179. 425. Galvanische Bitheliongen, 568. — Termoelektt. Erschein. an gleich srügen. Metallen, LXXX. 167. Henry, Versuche üb. Sonnenflecke, Henry, Versuche üb. Sonnenflecke,

artigen Metalien, LAAA, 167, Henry, Versuche üb, Sonnenflecke, LXVIII. 192, — Beobachtung, au elektr. Telegraphen, LXXI, 358, — Beobacht üb, Capillarit, Ell. 358, Henry (T. H.), Ueber Francolit, ein vermeintlich neues Mineral, LXXIV. 311.

LXXIV. 311.
Henwood, Meteorolog Beobacht.
in Gongo Soco, LXIX. 474.
Herapath, Daratell großer als
Turmaline zu optischen Zwecken

Turmaliue zu optischen Zwecken hrauchbar. Krystalle v. schwefels. Jod-Chiuin (Herapathit), XC. 616 oxydsalzen, LXXIV. 303.

Ileis, Methode zur Bestimmung d. entwickelten Wärmemengen auf nass. Wege, LXVI. 58.

Hefs (L. Ch.), Zerleg. eines an Kohle und kohlens. Eisenoxydul reichen Schiefers von Bochum,

LXXVI, 113.

Heasel, Bimateinlager bei Marbnrg, LXXIX. 319. - Beschreib. eines neuen Farbenwandlungsapparats u. Versnehe damit, LXXIX.

d'Heurense, Verhalt, d. Eisens und Zinks gegen Schweselsäure, LXXV. 255

Heusser, Krystallform u. Zusammensetz, einiger ameisens. Salze, LXXXIII. 37. - Brechnng des farb. Lichts in einigen krystallin.

Medien, LXXXVII. 454. - Krystallform einiger citronens. Salze, LXXXVIII. 121. - Vergleich der Winkelwerthe d. opt. Axen, wie sie aus d Messnng d. scheinbaren Axen n. der Berechn. aus d Brechungscoeff. für Arragon. u. Schwerspath folgen, LXXXIX. 532.

Hipp, Verbesser. v. Wheatsto-ne's Chronoskop, LXXIV. 589. Hittorff, Bild. einer blauen Oxydationsatnfe d. Platins auf galvan. Wege, LXXII. 481. - Elektrisch. Leitvermög, d. Schwefelsilbers u. Halbachwefelkupf, LXXXIV. 1. — Allotropie des Selens, 214. -Wanderungen d. Jonen während der Elektrolyse, LXXXIX. 177. Hoffmann, Beschreib. der Tasel-

waage, LXIV. 317.

Holtzmann, Ausfl. der Luft ans einem Behälter, LXI. 466. -Theoret. Formel für d. Spannkr. d. Wasserdsmpfs, LXVII 382. -Cohasion d. Wassers, LXXI. 463. Ueber d. bewegende Kraft der Wärme, LXXXII. 445. (s. Clansins, LXXXIII, 118). - Warme u. Elasticität d. Gase n. Dampfe, E.H. 183. Horsford, Elektr. Leitungswider-

stand d. Flüssigkelt., LXX. 238. Horstmar a. Salm-Horstmar. Poggend. Annal. Registerbd.

Herrmann, Darstell. v. Mangan- v. Humboldt, Höhe des ewigen Schnees an beiden Abhängen des Himalaya, LXII. 277. - Zpr Geschichte d Bestimm. d. Lichtgeschwindigkeit, LXXXIX. 352. Hunt s. Silliman.

Hurriaga, Jährl Regenmenge zu Bayonne, LXXXVI. 334. Hntzelmann, Ueber Dillnit und

Agalmatolith, LXXVIII. 575.

Jacobi, Galvan. Messingreduction. LXII. 230. - Neue galvan. Combinat , LXVI. 597. - Galvan. n. elektromagnet. Versuche, LXVI. 207. - Leit, galvan. Ströme durch Flüssigkeiten, LXIX. 181. - Elektromagnetische Maschinen, 188. -Neue galvan. Combinat., 207. -Resorpt. d. Knallgases unter Wasaer durch d. Elektroden, LXX. 105 (s. Poggendorff, 201). -Vereinfach, d Uhrwerke zur Hervorbring einer gleichförm. Bewegung, LXXI. 390. - Quecksilber-Voltagometer, LXXVIII. 173

Jacobi n. Lenz, Gesetze d. Elektromagnete, LXI. 254. 448, LXII.

Jacobson, Untersuch d. Stanroliths v. St. Gotthard, LXII. 419. - Schwefelsaur, Oueckailberoxyd-Schwefelqnecksilber, LXVIII 410. - Analyse von Staurolithen von verschied, Fundort, LXVIII, 414. Jamin, Ueber Haidinger's Farbenbüschel, LXXIV. 145. - Reflexion d. Lichts v. dnrchaichtigen Substanzen, 248. - Ueb. d. Farben d. Metalle, 528. - Ueber d. Reflexion an Flüssigkeiten, LXXII. 149. - Ueber d. totale Reflexion, 279. - Polarisation d. Lichts an Metallen, LXIX, 459, E11, 299. -Reflex. an Metallen, Ell. 437. -Reflex an der Oberfläche durchsicht. Körp., EIII. 232. - An d. Oberfl. von Flüssigkeiten, 269 Jolly, Experimental - Untersuch, über Endosmose, LXXVIII. 261. Jordan , Zussmmensetzung des Smeetits, LXXVII. 591.

Joule, Ueb. d. mechan. Aequival.

d. Wärme, LXXIII. 479, ElV. 601. — Gesetz für d. galvan. Wärme, 337. - Merkwürd. Blitz-Erscheinung,

LXXXII. 598. Jonle n. Playfair, Maximum der

Dichte d. Wassers, LXXI. 574. Jzarn, Siedepunkt d. Wassers in den Pyrenäen, LXV. 368.

Karsten (C. J. B.), Steinsalzlager bei Stafsfurth und Boracit darin, LXX. 557.

Karsten (G.), Physikal. Notizen, LXXI. 239.

Karsten (H.), Bluten d Rebstocks unter den Tropen, LXXIII. 19. Kenngott, Krystallform d. Rhombenglimm., LXXIII. 601. - Blatterdurchgänge d. Quarzes, 602.

Kerckhoff (van), Ueber d. aogenannten Sphäroidalznstand des Wassers, LXXXIV. 136.

Kerndt, Krystallisation n. Zusammensetz. d. Geokronita, LXV. 302. Kersten, Analyse einiger Feld-spathe v. Egersund, LXIII. 123. - Anal. d. Schalenblende v. Raibel. 132. - Vorkomm, v. Yttererdeu. Ceroxydulsilicat im Erzgebirge. 135. - Ueber Zinkoxysulfuret, LXIV. 494 Kefsler (F.), Ueb. d. Polythionsauren, LXXIV. 249. - Einige dithionigs. Salze, 274. - Weinsaures Strontian-Antimonoxydul,

LXXV. 410 Kefsler (G.), Ueb. d. Longitudinallin. im Sonnenspectr., LXXXV.

Kholenati, Gletscher am Kas-

bek, LXVI. 553. Kind, Artes. Brunn, zu Mondorf.

LXVII. 144. - Riesenhaft, Bohrlocb zu Forbach, LXXXIV. 320. Kindler, Veränder, der Knochen im Erdboden, LXXXVII. 611. Kindt, Auffind. v. Baumwolle in

Leinwand u. üb. Schiessbaumwolle, LXX. 167.

Kirchhoff, Durchgang eines elektrisch. Stroms durch eine Ebene, besond. kreisförmige, LXIV. 497,

LXVII. 341. - Auflös. d. Gleich,

auf welche d. Untersuch, der linear. Vertheilung galvan. Ströme führt, LXXII. 497. - Formeln für d. Intensit, d. galvan. Ströme in Systemen, die theilweise aus nicht linearen Leitern bestehen, LXXV. 189. - Bestimm, d. Constanten, v. welchen d. Intensit, inducirter elektr. Ströme abhängt. LXXVI. 412. - Ableitung der Ohm'schen Gesetze, die sich an die Theorie der Elektrostatik anschliefst, LXXVIII. 506. - Schwingung. einer kreisförm. elastischen Scheibe, LXXXI. 258.

Knoblauch, Veränder. d. strahl. Wärme durch diffuse Reflexion. LXV. 581. - Untersuch, über d. strahl. Wärme. Erste Abhandlg. Instrumente, LXX. 205. - Erwarm, d Körn, durch die strahl. Warme, 230. - Zweite Abhdlg : Wärme - Ausstrablungsvermögen. 337. – Ueber die innerhalb gewiss. Temp. v. verschied. Körp. ausgestrahlte Wärme, LXX 352 - Dritte Abhdlg.: Vergleich der v. verschied. Körpern diffus aus gestrahlten Wärme, LXXI. 1. -Ueb. Wärmequellen, 58. - Doppelbrech. d. strahlenden Wärme, LXXIV. 1. — Beug. d. strahlend. Wärme, 9. — Polarisat. d. strahl. Wärme durch Reflexion, 161. durch einfache Brechung, 170. durch Doppelbrech., 177. - Ueb. Longitudinalstreifen im Spectrum, LXXIV. 389. - Verhalt. krystall. Körper zwischen elektr. Polen, LXXXIII. 289. — Abhängigkeit d. Durchgangs d. strablend. Wärme durch Krystalle v. ihrer Richt. in denselben, LXXXV. 169. Knoblauch n. Tyndall, Verbalt. krystall, Körper zwischen d. Po-

Knochenhauer, Ucb. d. elektr. Ströme im getheilt. Schliessungsdraht der Batterie, LXI. 55. -Zusammenhang d. Formeln für d. Warmeentwickl. durch elektr. u. galvan. Ströme, LXII. 207. -Schwäch. d. Hauptstroms bei ge

len eines Magnets, LXXIX. 233.

LXXXI. 481.

theilt, Schliefsungsdraht d. Batt., LXII 353. - Ncue Versuche üb. d. elektr. Nebenstrom, LXIV. 64. 284. - Gesetz d. Anzieh. eines nicht isolirten Körpers darch die Innenseite der elektrisch. Batterie, LXV. 569. - Zum elektr. Nehenstrom, LXVI 235. - Bestimm. d. compensirten Drahtlang, ohne Lufttbermometer, LXVII. 327. -Vertheil. der freien Spann, auf d. Schliefsungsdraht d. elektr. Batterie, LXVII. 468. - Lösung des kürzl. über die Verzweig, galvan, Ströme anfgestellt. Problems für d. Entladungsstrom der Batterie, LXVIII. 136. - Spannungsverhältn. beim Ladnngsstrom d. elektr. Batterie, LXIX. 77. - Vergleich d. elektr. mit d. galvan, Formeln, 421. - Spanningsverhältn, heim elektr. Nebenstrom, LXX. 106, 255. - Erschein, beim elektr. Ladungsstr. LXXI 343. - Widerstand d. Luft im Schliefsungsbog. d. elektr. Batterie, LXXVIII. 42. - Ueber Seiten-Entlad. am Schliefsungsbog. d. elektr. Batt. 54. - Znsammenhang zwischen Stromtheilung and Nehenstrom der elcktr. Batterie, LXXIX. 255. - Correct. d. Beobacht' bei Anwend. ungleich. Flaschen zu d. elektr. Batt., 354. -Entgegning auf die Bemerk, von Riefs, LXXX. 575. - Ueb. Tone der Nebenbatterie, XC. 189 Knorr, Ueber elektr. Abbild. und

Thermographieen, erster Artikel, LXI. 569. - Zweiter Artik , LXII 464. - Dritter Artikel, LXIII. 506 Prakt. Bemerk. znr Dagnerreotypie, LXV. 30. - Beobacht, eines Irrlichts, LXXXIX. 620. - Der Tastengyrotrop u. seine Anwend. in d. Physik n. Telegraphie, XC. 177. v. Kobell, Ueb. Titsneisen, LXII.

599. Kölbing, Meteorolog. Beobacht. LXII. 373, LXXI. 308. Köhler, Verbind. d. beiden Sauren d. Selens mit beiden Quecksilberoxyden n. Onofrit oder na-

türl. selenigs. Quecksilberoxydul, LXXXIX. 146.

Koene, Wirk d. schweflig, Säure anf Eisen und Zink, LXIII. 245. 431. - Nichtdasein d. schwefels. Stickoxyds, LXIII. 455. - Bestimm. der Chlorwasserstoffsäure in einer Flüssigk, mit freiem Chlor, LXIV. 404. - Natur d. Königswass. u. Constitut. der Untersalpeters., 423. - Natur d. ans der Wechselwirk. d. schweflig. Säure u. Untersalpetersäure entstehend, Producte, LXV. 268. - Ucb. die Theorie d. Schwefelsäurefahrikat. von Péligot u. Bandrimont, 273. - Bild. d. nnterjodig. Sänre n. React. dabci, LXVI. 302. Koblrausch, Ueb. d. Dellmsnn-

Elektromet., LXXII. 353, LXXIV. 499. - Verbind, d. Condensators mit dies. Elektromet., LXXV. 88. - Die elektromotor. Kraft d. galvan. Kette proport, d. elektroskop. Spann. an d. Polen, 220. — Elektroskop. Eigenschst. d. geschloss. galvan, Kette, LXXVIII. 1. - Ursprung der clektromotor. Kraft d. Daniell'schen Kette, LXXIX. 177. - Versneh zur numerischen Bestimm. d. Stell. einiger Metalle in d. Spannungsreihe, LXXXII. 1. -Zur Erklär, d. elektromotor, Kraft d. Grove'sch. Kette, 407. — Elek-tromotor. Eigenschaft. d. Thermokette, LXXXII. 411. - Ueb. elektr. Differenzen u. Faraday's Schwefelkaliumkette, LXXXVIII. 464. -Das Sinnselektrometer, 497.

v. Kokscharow, Bagrationit, nenes Mineral, LXXIII. 182. - Ueb. einen nenen Sechsmalachtflächner, 188. Brookit - Krystalle vom Ural, LXXIX. 454. - Krystallsyst. d. Chioliths, LXXXIII. 587. - Krystallform des Chlorits v. Achmatowsk u. Bezieb. ders. znm Chlor. von Tyrol, Ripidolith, Lophoit, Pennin n Kämmererit, LXXXV 519. - Ueber d. Cancrinit ans d Tunkiskischen Gebirge, XC. 613. - Neues Skalenoëd, d. Eisenglanzes, Elll. 320.

Kolbe, Chem. Ersetz. durch den galvan, Strom, LXVIII. 186. v. Kolke, Neue Methode zur Bcstimm. d. Intensit. d. Magnetism., LXXXI. 321.

Koosen, Methode d Abweich, d Magnetisir, des Eisens v. d. Proportionalit, mit d. Stromatirke us beobacht, LXXXV. 159. – Ueb. d. Inductionsstrom d. elektromagnet, Maschine, LXXXV. 268. – Zur Theorie d. Sastowischen Maschine, LXXXVII, 386. – Elektromagnet, Wirk, galvan. Ströme v. sehr kurzer Duser, 514. – Erwärm, u. Abküli, velche d. Gasdurch Compression u. Dilata u. hel Brether, mit Körpern v. ver. 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromatick, 157. – Linger Stromat

K opp. Siedepunkts-Regelmäßigkeiten ur Folgerung, daram, LXIII.
283, LXV 89. — Bemerk zu Löwig's Volumtheorie, LXIX 506.
— Specif. Gewicht, Wärmeausdehn u Siedep, einiger Flüssigk,
LXXII. 1 223. — Specif. Wärmeeinig Flüssigkeiten, LXXV-98. —
Ueber Siedepunktsregelmäßigk. ur.
Schröder's nemeste Siedepunktstlieorie, LXXXII. 374. — Ausdehn,
einiger fester körper adurch die
Wärme, LXXXVI. 136.
Krantz, Ueber Orangit, LXXXII.

586 Kremers, Aschenbestandtheile u. Producte d. trockn. Destillat. v. Brann- and Steinkohle, LXXXIV. 67. - Einflufs d. Flächenanzieh. bei chem. Fällungen, 77. - Natürl. Vorkomm. d. Doppelsalze von Eisenchlorid u. Chloralkal., 79. -Zusammenhang d. specif. Gewichts chem. Verbiud, mit ihrer Löslichk. in Wasser u. daraus abgeleitete Theorie der Wahlverwandtschaft, LXXXV. 37. 246. - Verhältnifs d. Krystallwassers zur Constitut, u. Löslichk. d. Salze u. sein Verhalt. bei chemisch. Zersetzungen, LXXXVI. 375. - Verhältn. zw. Wassergehalt u. Constitution der Salze, LXXXVIII. 337. Krüger, Farbenänder. d. Lösung

d neutral, schwefels, Chromoxyds beim Erhitzen, LXI, 218. — Vergleich d. gefällt, chroms, Chromoxyds mit Chromsuperoxyd, 406.

— Bild. v. Kupfersäure, LXII. 445.
Krüger (A.), Rotal. Apparat zur
Demonatrat. der Axendrehung d
Erde, LXXXIV. 151.

Kuhn, Magnet Beobacht, LXXI. 128. — Ueb. d. fixen u. longitud. Streifen im Spectr. LXXV. 455. — Ueb. d. fixen Linien im Spectr. des Sonnenlichts, XC. 609. Knpffer, Jährl. Gaug d. Baromet. in

des Sonnenitchts, AU. 5009. Kn pffer, Jährl. Gaug d. Baromet. in Sitcha, LXIV. 636. — Mittl. Temperatureu in Rufsland, LXXVIII. 357. — Ueber Höhenmess. mit d. Barometer, LXXX. 579. — Ueber d. mechan. Aequivaleut d. Wärme, LXXXVI. 310.

Lamont, Tägi. Variat. d. magnet. Elemente in Mnnchen, LXI. 95. - Beiträge znr magnet. Ortsbestimm., LXX. 150. - Reduct. d. Schwing. d. Magnets auf d. inftleer. Ranin u. Anwending d. Kupfers zu Magnetgehäusen, LXXI. 124. -Tägl. Beweg. d. magnet, Declinat. am Aequator und magnet. Variat. überhaupt, LXXV, 470. - Ursache der tägl. regelmäß. Variat. d. Erdmagnetism., LXXVI. 67. — Ueber d. allmälig. Kraftverlust d. Magnete, besonders rücksichtl. d. Bestimm. d. Variat. d. tellur. Intensität, LXXXII. 440. - Vertheil. d. Magnetism, in Stahlstäben und Maalsbestimm, d magnet, lutens., LXXXIII. 354, 364. - Ueb. eine 10jähr. Periode in d. Bewegung der Magnetnadel, LXXXIV. 572, LXXXVI. 88. — Meteorolog. Beobacht. auf d. Hohenpeilsenberg; ährl. Gaug d. Temperat. daselbst. LXXXV. 420. - Beobacht, über Luftelektricität an der Münchener Sternwarte, 494. — Einfl. d. Ro-tation d. Sonne um ihre Axe auf d. atmosph. Temper., LXXXVII. 129. - Beschreib. u. Theorie eines neuen Galvanometers zum absolut. Mess. starker u. schwacher Ströme, LXXXVIII. 230.

Langberg, Bestimm. d. Temper. und Wärmeleitung fester Körper, hestimmung, LXIX. 264.

Lange, Feuerkugel mit grün. Licht, LXXXII. 600.

Lasch, Gewicht d. atmosph. Lnft in Berlin n. Vergleich d' preuss. Maaise mit den französ. u. engl.,

EIII. 321. Leblanc, Neue Eigenschafteu d. Kohlenoxydgases LXXXII. 142. Lefebvre, Beitr. zur Hygrome-

trie, LXXVII, 152. Lefranc, Nenes Baromet., LXXIV.

Legeler, Beschreib. des zn Sans-Souci aufgestellten Regenmessers, LXXX. 364.

Lenz, Galvan. Polarisat. u. elektromotor. Kraft der Hydrokette, LXVII. 497 - Bestimm. d. elektr. Leitvermög., LXX. 250. - Einfl. der Geschwind. d. Rotat. auf d. Inductionsstrom d. magneto-elektr. Maschine, LXXVI. 494. - Temp.

des Weltmeers in verschied. Tiefen, Ell. 615. S. Jacobi. Lenz u Saweljew, Gesetze der Wärmeentwickl. durch d. galvan.

Strom, LXL 18. Levol, Mittel den v. schmelzend. Silher absorbirt. Sauerstoff auszutreiben, LXXXVII. 320.

Lewy s. Boussinganlt. Leydolt, Ueb. die im Glase enthalt. Krystalle, LXXXVI. 494. Liais, Methode zur genauen Bestimm. d. Lufttemper., Elll. 316. Lieberkühn, Ueb. Albumin und

Casein, LXXXVI. 117. 298. Linari (Santi) s. Palmieri. Link, Erschein, beim Gefrieren d.

Wassers nuter dem Mikroskop, LXIV. 479. Lion, Einfl. der Sonneufinsternis anf d. Erdmagnetism., LXXXIV.

319. Lipowitz, Bestimm. der Lichtstärke für photograph. Zwecke, LXI. 140, LXIII. 348. — Entdeck. des Phosphors bei Vergiftungen, XC. 600.

Löwe (A.), Farbenringe beim Sehen durch gewisse Flüssigkeiten, LXX. 403.

LXVI. 1. — Magnet Intensitäts- Loewe (J.), Elektrische Büschel, hestimmung. LXIX. 264. LXXIX 573. — Ueber Hagelhildung, LXXX. 305.

Loewenberg, Ueber Legumin, LXXVIII. 327.

Loewig, Zusammenhang zwischen Atomvolum. u. Atomgew. d. flüss. Verbind., LXIV. 209, 515, LXVI. 250 (gegen Schröder), LXVIII. 51 (geg. Kopp). — Ueh. Schwe-felcyanäthyl n. Zusammensetz. der Schwefelblausäure, LXVII. 101. Loewig n. Schweizer, Stibathyl, ein nenes organ. Radical, LXXX. 338

Logeman, Kräftige Stahlmagnete, LXXX. 175

Lohmeier, Untersuch. d. Lithionglimmers v. Zinnwald, LXI. 377. - des Albits v. Schreibershau. 390. - Natrongehalt des Weinsteins, LXI. 394.

Lottin n. Bravais, Tagl. Variat. d. horizont. Intensit. d. Erdmagnetismus zu Bosekop, Ell. 512 Louyet, Neue Quecksilberwanne, LXX 577. — Durchgang d. Was-

aerstolfa durch starre Körper, LXXVIII. 287. Ludwig (C.), Ueb. endosmot. Acquivalente u. d. endosmot. Theorie, LXXVIII. 307.

Ludwig (R.) u. Theobald, Mit-wirk. d. Pflanz. bei Ahlager. des kohlena. Kalka, LXXXVII. 91. 143. Ludersdorff, Natur der Hefe, LXVIL 408. Lyell, Delta u. Alluvion d. Missisippi, Ell. 626.

Mac-Cullagh, Gesetze der Doppelbrech. d. Quarzes, Ell. 425. Magnus, Versuche üb. d. Spannkraft d. Wasserdampfs, LXI. 225. - Ucb. die Kraft zur Erzeug. v. Dämpfen, LXI. 248. - Absorptionsvermög, d. Blnts für Sauer-stoff, LXVI. 177. — Diffract. des Lichts im Vacue, LXXI. 408. -Ueber Beweg, der Flüssigkeiten, LXXX. 1. – Ueb, thermo-clektr. Strome, LXXXIII. 469. - Abweich, d. Geschosse n. auffallende

Erschein bei rotirenden Körpern, LXXXVIII. 1. - Verdichtung d. Gase an der Oberfläche glatter Körper, LXXXIX. 604. - Ent-steb. v. Theer aus ölbildend. Gas, XC. 1.

Malaguti, Durocher and Sarzeau, Silber, Blei uud Kupfer im

Mcerwasser, LXXIX. 480 Mandelsloh (Graf v.), Temper. im Bohrloch von Neuffen, LXIII. 173.

Marcet, Ueb. Verdampf. d. Flüssigkeiten, EIV. 345.

Marchand, Zusammensetzung d. salpeters. Harnstoffs, LXVI. 317. Ueber Ozon, LXVII. 143. -Zerlegung d. Wassers vom Todteu Meer, LXXVI. 462.

Mareska s. Donuy.

Marianini, Erschein. bei Seifenblasen, d. auf Kohlensäure schwimmen, LXV. 159. Marlove's Stimmgabeln, LXV. 444.

Marrian, Tone beim Elektromagnetisiren, LXIII. 530. Marteus, Ueber Passivität d. Ei-

sens, gegen Schönbein, LXI. 121. — gegen Beetz, LXIII. 412. - Veränderung d. elektromotor. Kraft d. Eisens, LXVII. 365.

Martins, Anweis, znr Beobacht, der Windhosen, LXXXI, 444.

Martins und Bravais, Siedbitze il. Wassers bri Ersteig. d. Mont-blanc, LXV. 365. — Geschwindigk. d. Schalls zw. Standpunkt. von gleicher n. ungleicher Meeres-

höhe, LXVI. 351. Massou, Elektro photometrische

Studien, LXIII. 158, 162. Marx, Temperatur, bei welcher Schießbaumwolle sich entzündet, LXXVIII. 100. - Zur Geschichte d. Lehre von d. Doppelbrechung, 272. - Nener experiment, Beweis von d. Umdreh. d' Erde, LXXXIII.

302. - Elektr. Lichterscheinung, 600. Matteucci, Leitungsfähigkeit des Erdbodens für galvan. Ströme,

LXVIII. 146. Matthicssen, Bestimm. der Dis-

persion d. Menschenauges, LXXI.

578. — Opt. Drehvermögen durchsicht. Verbind, unter magnet. Einflufs, LXXIII. 65-71. 77. - Opt. Beobacht, bei einer Sounenfinsternifs, LXXIII. 448.

Meister, Rother Schneefall im Pustcrthal, LXXIII. 607.

Melloni, Temperat. d. verschied. Lichtstrahlen d. Sonnenspectrums. LXII. 18. - Neue Untersuch, üb. d Wärmestrahlen, LXV. 101. -Wärmekraft d. Mondlichts, LXVIII. 220. - Theorie d. Thaus, LXXI. 416, 424, LXXIII, 467, - Strahlung glühender Körper u. Elementarfarben des Spectrums, LXXV. 62. - Thermochrosie der Sonnenstrahlen, LXXXVI. 496. -Diathermansie des Steinsalzes, LXXXIX. 84

Melsens, Darstellung des Essigsäurehydrats, LXIII. 593. Mène, Ammoniak im Hagel.

LXXXIV. 284. Meriau (P.), Regenverhältnisse in Bascl u. Müblhausen, LXIV. 614. Merian (R.), Ueber Buijs-Ballot's Bestimm, des Einflusses d. Temp. auf d. Synaphie, LXXIII 485.

Merz, Opt. Versuche, LXIII. 49. - Neuer Apparat zum Messen d. Brennweiten, LXIV. 321. - Bemerk, über das v. Frauenhofer hinterlassene n. jetzt in sein. Institut verfert. Glas, LXXXV. 458. v. Meyer, Feuermeteor zu Frankfurt a. M., LXX, 165.

Meyer (II.), Schätz. d. Größe u. Eutfernung d. Gesichtsobiecte aus der Couvergenz der Augenaxen, LXXXV. 198. - Zur Lehre von der Synergie der Augenmuskeln. 207. - Ueb. d. Strahlen, die ein leuchtender Punkt beim Senken der Augenlieder im Auge erzeugt. LXXXIX. 429. - Sphär. Abweich. des menschlichen Auges, 540. Meyerstein, Construction zweier

Inclinatorien, LXXI. 119. v. Middendorf, Ueber d. Scher-

ginschacht bei Jakutzk, LXII, 404. Milch, Bobrloch zn Warmbrung. LXXXVI. 130.

Miller, Linien im Spectrum des durch farbige Gase gegang. Lichts u. verschieden. larbiger Flammen.

LXIX. 404. S. Daniell. Millon, Zersetz. d. Wassers bei Gegenwart von Säuren u. Salzen. LXVI. 449. - Metalle im Men-

schenblut, LXXIV. 284. Militzer, Ausdehnung des Queek-

silbers durch Wärme, LXXX. 55. v. Minekwitz, Wirk. des Blitzes an d. Telegraphenlinien d. Cöln-Minden. Eisenbahn, LXXXVI. 489. Minding, Neuer Ausdruck des Hauptgesetzes d. Diontrik, LXX.

Mitchel, Geschwindigk, d. elektr. Stroms in metall, Leitern, LXXX.

161

Mitscherlich, Wärme, welche beim Uebergang d. durch Schmelzaug erhalten. Schwefels in d. andere Form frei wird, LXXXVIII.

Moigno, Beständige Erschein. von Licht am negativen Pol der Volt. Săule, LXXXI. 318.

Montgomerie, Erste Beschreib. der Gutta-Percha, LXXIV. 157. Montigny, Verfahr. d. Schwing. eines elastisch. Stabes sichtbar u. zählbar zu maehen, LXXIX. 102.

Morel - Deville, Phosphorescir. Regen, LXIV. 496. Moritz, Ueher Coulomb's Verfahren zur Bestimm. d. Cohäsion d. Flüssigk., LXX. 74. - Leidenfrost's Versuch auf Glas,

LXXII. 112. Morlot, Ueber Dolomit, LXXIV.

Moser, Erwider, an E. Becquerel, LXI. 412. — Methode die Brennweite u. opt. Hauptpunkte von Linsen zu bestimmen, LXIII. 39. - Ueb. d. Stokes'schen Phänomene, LXXXIX. 165.

Mossotti, Ueber die Fraunhoferschen Gitterspectra n. Analyse des Lichts derselben, LXXII. 509.

Müller (A.), Beschauen d. Land- Napier, Elektrochem. Zersetzung. schaften mit normaler u. abgeänderter Augenstellung, LXXXVI. 147.

Müller (J. in Freiburg), Anwend. der stroboskop, Scheibe zur Ver-sinnlich, d. Wellenlehre, LXVII. Fraunhof Linien and einem Papierschirin, LXIX. 93. - Prismat. Zerleg. d Interferenzfarben, erste Abhdlg. LXIX. 98. - Ererste Abudg, LAIA. 98. — Er-widerung auf Erman's Bemerk dazu, LXX. 115. — Zweite Ab-handlung, LXXI. 91. — Prismat. Zerleg, d. Farben verschied. Flüssigkeiten, LXXII. 76. - Magnetisir, von Eisenstäh, durch d galvan. Stroin, LXXIX. 337. - Ueb. die natürl. Farben durchsichtiger Körper, LXXIX. 344. - Ucber Bunsen's Geysertheorie, LXXIX. 350. - Sättigungspunkt der Elektromagnete, LXXXII, 181. - Zur Theorie der diamagnet. Erschein, LXXXIII. 115. - Magnetisir, von Stabl u. Eisen durch den galvan. Strom, LXXXV. 157, - Znr Theorie der elektromagnet. Maschinen, LXXXVI. 597; - Berichtigung, LXXXVII. 312.

Müller (J. in Halle), Abhängigk. d. Leitungswiderstand. d. Metalle von d. Temperatur, LXXIII. 434. Müller (J. H. T. in Wiesbaden), Beitrag zur Conchyliometrie, LXXXI. 533, XC. 323. - Beitrag zur rechneuden Krystallographic,

LXXXIV. 539

Müller (in Marburg), Ueb. Liskovius' Untersuch., betreff. den Einflus der Weite d. Labialpseis. auf d. Tonhöhe, LXIII. 380 Münnich, Amalgamirt. Eisen und desseu galvau. Verhalten, LXVII.

Munck af Rosenschöld, Untersuch. üb. Bindung u. Vertheil. der Elektricität, LXIX. 44, 223.

Muncke, Elasticität der Wasserdämpfe bei niedriger Temperatur, LXVIII. 376.

#### N.

LXV. 480. Napiersky, Versuche üb. d. Elasticität der Metalle, EIII. 351.

Natterer, Stickoxydul im flüssi- Norlin s. Svanberg. gen u. festen Zustande, LXII. 132. Noschel s. Ilelmersen Nauck, Ueber d. Speckstein von

Göpfersgrün, LXXV. 129.

Naumanu, Wahre Spirale d. Am-moniten, LXIV. 538.

Neeff, Verhältn. d. elektr. Polaritat an Licht and Warme, LXVI.

414, LXIX. 141. Nervander, Dasein einer bisher nubekannten Variation d. Sonneu-

wärme, LXVIII, 188, Neumann (F. E.), Allgem. Gesetze

d. inducirten Strome, LXVII. 31. Nenmann, Mess, der Kraft, mit welcher die Pulverladung eines Geschützrohrs in jedem Augenblick ihrer Wirksamkeit dasselbe angreift, EIV. 513.

Newbold, Temperatur d. Flüsse unter den Tropen, LXIX. 477. Newton, Sonnenuhren desselben,

LXVI. 461

Nicklès, Krystallform des Zinks, LXXIV. 442. - Durchdringlichkeit der Metalle für Quecksilber, LXXXVIII. 335. - Passiver Zustand d. Nickels u. Eisens, XC, 331. Niepce (de St. Victor), Bezieh. zwisch. d. Farbe gewisser Flammen u. d. durch d. Licht gefärbten heliograph. Bildern, E III, 442. Nobert, Neue Einricht. d. Mutter bei Mikrometerschraub., LXI. 129. - Ueb. d Präfung u. Vollkommenheit d. jetzig. Mikroskope, LXVII. 173. - Preise seiner Mikroskope, 295. - Mikroskopische Proben, LXXIX. 331. - Interferenz-Spectrnmsplatte, LXXXV.80. - Glasplatte mit Theil. znr Bestimu. d. Wellenlänge u. relativ Geschwindigkeit. d. Lichts in Luft u. Glas. 83 - Ocularmikromet, mit leuchtend, farbigen Linien im dunklen Gesichtsfeld, LXXXV. 93. Nöggerath, Blitzschläge an deu

Leit. des elektromagnet. Telegraphen d. Bonn-Cölner Eisenbahn, LXXXVI. 486. Nollet, Entdecker der Diffusion.

LXIII. 350. Nordenskiöld, Beschreibung d.

Diphanits, LXX. 554.

O. Oersted, Versuche üb. Diamagne tism., LXXV. 445

Oertling, Künstl. Quecksilberhorizont, LXXIX. 136.

v. Oevnhausen, Bohrloch zu Neusalzwerk, LXXI, 316 Ohm, Definition des Tons, LXII

 Galvan, Einzelheiten, LXIII 389. - Interferenzerschein, bei einaxigen Krystallen in gradlinig polarisirt, Licht, XC. 327. d'Oliveira, Versuche üb. d. Be-

wegung d. Pendels zu Rio Janeiro. LXXXV. 455 Osann, Analyse d. in Salpetersänre nnlösl. Rückstandes d. uralischen Platins, LXIV. 197, LXIX. 453. - Guajak als Reagens auf elektr Strome, LXVII. 372. - Platin im oxydirten Zustande, LXVII. 374. - Bemerk, üb. d. Darstellung d. Ozons, LXXI. 458. - Blaue des Eises in hohen Gebirgen, LXXII 468. - Bestimm, des specif. Gewichts fester Körper, LXXIII. 605 - Zur Kenntn. d. Ozons, LXXV. 386, LXXVII. 592. - Versuch zur Bestimm, des Atomgewichts des Ozons, LXXVIII. 98. - Ueb Gassäulen, LXXIX. 576. - Ozonreact in d. atmosphär. Luft, LXXXII. 158. - Natur des Ozons, 531. -Ueb. d. Ozon-Sauerstoff, LXXXII. 537. - Beobacht, üb. d. Neeffsche Lichtphänomen, LXXXIX

Oswald, Untersuch. d. kaliforn Goldes, LXXVIII. 96. Overbeck, Ueb. Myriston u. Laurostearon, LXXXVI. 591 - Zersetznng des Nitroprussidnatriums durch Sonnenlicht, LXXXVII. 110.

Palmieri, Elektr. Funken durch erdmagnetische Inductionsströme.

LXVII. 244. Palmieri u. Santl Linari, Verfolg ihrer erdmagnet. Inductionsversuche, LXII. 285.

Parrot, Ausfluss tropfbarer Flüssigkeiten durch kleine Oeffn. im Boden eines Gesässes, LXVI. 389. — Zur Geschichte d Endosmose,

LXVI. 598, LXX. 171.
Paste pr. Krystellisst. d. Schwefels. LXXIV. 94 — Eigenschaften
d. beiden Sizeren, saus deren die
den der der deren die
Besieh. zwisch. Krystallform,
chem. Zusammensetzung nud dem
Phinom. d. drehend. Polarisation,
LXXXII. 144. – Urber d. Allaloide d. Chinarinden, XC. 498. —
Verwand. d. Weinsture in Tranten Weinstare in Tranten Weinstare in Tranten Weinstare in Tranten Weinstare in Tranten Weinstare in Tranten Weinstare in Tranten Weinstare in Tranten Rechts z. Linksweinlinksweinten Rechts z. Linkswein-

säure, XC. 504. Peirce, Beschaffenheit d. Saturnringes, LXXXIV. 313.

Péligot, Darstellung von reinem Eisen, LXIII. 352. Pelouze, Zerleg, d. Schiefsbaumwolle, LXX, 324, LXXI. 144. Peltier, Wirk. des elektr. Stromes auf Metalle, LXV. 646.

mes auf Metalle, LXV. 646.
Peutland, Bericht üb. seine Höhenniess. in Pern, LXXV. 176.
Person, Verschieb. d. Nullpunkts
am Thermometer, LXV. 370.

Ueb. d. Verdampfungswärme, 426. — Ueb. d. latente Wärme beim Uebergang aos d. starren in den flüss, Zustand, LXV. 432. - Ueb latente Wärme, LXX. 300. - Gesetz der latenten Schmelzwärme; absoluter Nullpunkt n. Gesammtwärme d. Körp., 302. - Gesetz d. latenten Verdampfungswärme, 386. – Lösung d. Problems vom Schmelz, d. Legir., LXX. 388. -Gefrier. d. Quecksilbers u. dessen lat Schmelzwärme, LXXIII. 469
- Anomale specif. Wärme gewisser Legirungen, LXXIII. 472. -Ueb. lat. Schmelzwärme, LXXIV. 409, 509, LXXVI. 426, 586. -Bezieh zwisch, d. Elasticitätscoëff, u. d. latenten Schmelzwärme der Metalle, Lat. Warme v. Kadmium u. Silher, LXXV. 460. - Regeumenge in verschiedenen Höhen, LXXIX. 174. - Ueber die Kraft,

Poggend, Annal, Registerbd,

welche beim Leideufrost'sch. Veranch d. Tropfen trägt, LXXXIV. 274.

Petit, Fenersbrünste durch Mcceorre, LXVIII. 447. — Neuer Satellit d. Erde, LXXI. 320. Petrina, Uzuulänglichkeit d. Ausicht, daß Spannungselektricität durch nicht isolitet Körp, wirke, LXI. 116. — Coustract magnetoelektr, Maschinen, LXIV. 58. — Beschuffenheit d. Widerstandes in Voltameter, LXIV. 357. Schiefe.

Desciniennet d. Widerstandes in Voltameter, LXIV. 33. Schiefsbanmwolle, LXX. 323. — Vorkommen d. Platins in allen güld. Silbermünzen, LXXIV. 316. Petzholdt, Versuche ib. d. Dichtigkeit d. Eises bei verschiednen Temperaturen, LXVI. 300.

Pfaff, Ueber d. Dolomit d. fränk-Jura und seine Bildung, LXXXII. 465. — Ueber d. fränk. Juradolomit u. die Umvandlung der Gesteine, LXXXVII. 600.

Philipps, Regenmenge in verschiedener Höhe, LXVI. 176. Piddington, Wirbelsturm im indischen Meer, LXVII. 590. Pierre, Ueber Thermometer, be-

sonders Vergleich d. Luftthermometers mit d. Flüssigkeitsthermometern, LXXVI. 458. – Phys. E.i genschaft. d. Flüssigkeiten, besonders ihrer Ausdehn, LXXXIII. 86. Piil. Erfindung der Chemitypie, LXVIII. 101. Pills. Sabmarin, Vulkan-Ausbrach.

LXXI. 582. Piper, Das St. Elmsfeuer, LXXXII.

317. Pissis, Höhen in Bolivia, LXXVII.

Plateau, Reclamat, wegen eines v. Doppler augegeb. Instruments, LXXVIII. 284 — Neue Anvend d. Verweilens d. Eindricke anf d. Nethant. LXXVIII. 383, LXXIX. 269, LXXX. 150, 287. — Stabilitätsgränze eines flüssigen Cylinders, LXXX. 566. — Experiment. u. theoret. Untersuchung über d. Gleichgewichtsfüguren einer flüss. Masse ohne Schwere, LXXXIII.

387. - Reclamation wegen einer Stelle in d. Theorie d. zusammengesetzten Farben v. IIelmholtz u. Berichtig. einer Stelle in Unger's Theorie d. Farbenharmonie, LXXXVIII. 172. - Erschein. bei einer freien d. Schwere entzoge-

nen Masse, Ell. 249. Plattner, Untersuch. d. Polianits. LXI. 192. - eines krystall. Buntkupfererzes, 395. - des Xantho-kons, LXIV. 275. - der Kupferblende, LXVII. 422. - d. Kastor und Pollux, Mineralien von Elbs, LXIX. 443. - Einfache Mittel d. Temperat. d. Weingeistlampe mit doppelt. Lnftzng zu erhöhen, LXV. 611. - Chem. Untersuchung des Glaukodots, LXXVII. 128. - des Embolits, LXXVII. 135, LXXVIII. 417. - des Loncbidits, LXXVII. 137. — des Energits, LXXX. 386. Bemerk, über Plakodin, LXXXV. 461.

Playfair s. Jonle. Pleischl, Entstell. d. Blasen in Platingeräthen, LXIII. 111. Neues Thermo- oder Kryometer,

LXIII, 115.

Plössl, Ueber d. Mikroskope des-selben, LXXIX. 331. Plücker, Abstofsung d. opt. Axen d. Krystalle durch d. Pole eines Magnets, LXXII. 315. - Verhältn. zwischen Magnetismus n. Diamagnetismus, 343. - Wirk. d Magnete auf gasförm. n. tropfbare Flüssig-keiten, LXXIII. 549. - Mittel zur Verstärk. d. Diamagnetismus; dismagnet. Polarität, LXIII. 613. -Intensitätsbestimm. d. maguet. n. dismagnet. Kräfte, LXXIV. 321. - Verhalt, d. sbgekühlten Glases zwisch. Magnetpolen, LXXV. 108. - Gesetz, nach welchem Magnetisinus n. Diamagnetismus v. der Temperat. abhängen, 177. - Verschied. Zuuahme der maguet. Anziehung u. diamagnet. Abstofs. bei zunehmender Krast der Elektromagnete, LXXV. 413. - Nene Wirkung d. Magnets suf Krystalle, die eine vorherrschende Spaltungsrichtung besitzen; Einfl. d. Mag-

nets anf Krystallbildung, LXXVI. 576. - Magnet Bezieh, der positiven u. negativ. optisch. Axen der Krystalle, LXXVII. 447. -Einfl. der Umgeb. eines Körpers auf seine Anziehung oder Abstofs. durch einen Magnet, LXXVII. 579. Fessel's Wellenmaschine; - ressel s vreheininsschue, Bontigny's Versuche nud Ver-halten d Krystalle gegen Magnete, LXXVIII. 421. - Magnet. Ver-halten der Gase, LXXXIII. 87, LXXXIV. 161. - Numer. Vergleich d. Magnetism. d. Eisens mit dem d. Sauerstoffs, LXXXIII. 108. -Magnet, Polarität n. Coërcitivkraft d. Gase, 299. - Ueb. Fessel's elektromagnet. Motor, LXXXIII. 463. - Theorie d. Diamagnetismus, Erklärung d. Uebergangs d magnet. Verhalt. in Diamagnetism. n. mathemat. Begründung der bei Krystallen beobscht. Erscheinung. LXXXVI. 1. - Reciprocitat der elektromagnet. u. magneto-elektr. Erscheinung., LXXXVII. 352. — Ueb. Fessel's Rotationsmaschine, XC, 174 (s. 348).

Plücker n. Beer, Ueb. d. magnet. Axen der Krystalle u. ihre Bezieh. zur Krystallform und zu d. optischen Axen, LXXXI. 115, LXXXII. 42.

Plücker u. Geifsler, Studien üb. Thermometrie u. verwandte Ge-

genstände, LXXXVI. 238.
Poggendorff, Ueber das allgem.
galvanometr. Gesetz, Erwider. geg.
Lenz, LXI. 50. — Galvan. Ströme höherer Orda., 408. - Beschreib. d. Wippe u. deren Anwend. zum Stnd. d. galvan. Polarisation, LXI. 586. - Rechtfertig, seiner Ansicht üb. d. sngebl. Rückstrom d. volt. Săule, LXII. 241. - Leitung galvan. Ströme darch Flüssigk., LXIV. 54. - Bemerkung. zu Since's u. Pouillet's Theorie d galvan. Metallreduct., LXV. 473. - Galvan. Reibe in Cyankaliumlös., LXVI. 597. - Problem d. linearen Verzweigung elektr. Ströme, LXVII. 273. - Galvan. Verhalt. d. amalgamirten Eisens, 363. - Gesetz

bei der galvan. Polarisat., LXVII. 528. — Elektromotor. Kräfte galvan. Ströme, LXX. 60. - Galvan. Wasserzersetz, n. verwandte Gegenstände, 177. - Resorption d. Knallgases durch Platin-Elektrodeu, LXX. 201. - Mittel zur Beförder, d. galvan, Wasserzersetz., LXXI. 132. - Elektrotherm. Zersetz. n. nene eudiometr. Metbode, LXXI. 226. - Bemerk. über Meteoreisenfälle, LXXIII. 331. - Vorgänge im galvan. Strom, 337. — Diamagnetische Polarität, 475. — Stelle d. Aluminiums in d. galvan. Reihe; diamagnet, Beobachtungen, LXXIII. 619. - Magnet. Beobachtuug., LXXIV. 230. 240. - Färbung d. Wismuths auf galvanisch. Wege, LXXIV. 586. - Angebl. Hydriir d. Silbers u. einiger ander Metalle, LXXV. 337. - Verhalt, d. Quecksilbers bei d. elektro-magnet. Rotation, LXXVII. 1. - Erschein, bei geschloss, Elektromagneten, LXXXV, 147. -Erklärung der Fessel'sehen Rotationsmaschine, XC. 348. - Alle mit P. bezeichneten Anmerkuugen, sämmtliche anonyme Uebersetzun-

gen und Auszüge. Poleck, Unorgau. Bestaudtheile im Weifs u. Gelb d. Hühnereier. LXXVI. 393, LXXIX. 155. Poppe, Interferenzoskop zur Be-obacht. d. Interferenz d. Wasserwellen, LXXIX. 437. - Verbes-

serungen d. Interferenzoskops und Darstell. d. Interferenz-Figureu u. stehend. Gebilde feiner regelmäfa. Wellensysteme der Flüssigkeiten,

LXXXVIII. 223. Poselger: Vernureinig. d. känfl. Broms, LXXI, 297.

Ponillet, Mittel zur Messung äufserst kleiner Zeiträume, sowie d. Intensität permanenter u. instant. Strome, LXIV. 452. - Theorie v. Onintus-Icilius, Period. Aend. galvan Metallreduction, LXV. 474. - Bestimm. d. elektr. Leitvermög. d. Metalle, LXX. 249 -Photometrische Eigenschaft d. Daguerre'achen Platten, LXXXVII. 490. - Theorie d. elast, Flüssigk.

n. latente Wärme d. Dämpfe, EII

Powell (Badeu), Brechverhältu. d. festen Linien im Sonneuspectr. verschied. Medien, LXIX. 110. -Ellipt. Polarisation d. Lichts durch Reflexion, Ell. 285.

Prevost, Ueb. d. Sehen mit zwei Augen, LXII. 548.

Provostave (de la) und Desains, Gebnud. Warme d. Wassers, LXII. 30. - Gesetze der Wärmestrahl., LXIV. 87. - Untersuch. über d. Wärmestrahlung, LXVIII. 235, LXIX. 367. — Diffusiou d. Wärme, LXXIV. 147. -Ueber die Newton'schen Farbenringe, LXXVI. 459. - Ueb. Wärmestrahl.; Bestimm. d. Reflexionsvermögens, LXXVIII. 128. - Reflexion verschied. Wärmearten au Metallen, 131. - Drehung d. Polarisatiousebene d. strahl. Wärme durch Magnetism., LXXVIII. 571. - Drebung d. Wärmestrahl. durch Terpeuthinol nud Zuckerlösung, LXXXII. 114. - Qualität d. bei gleicher Temperatur v. verschied. Körpern ausgestrahlten Wärme, LXXXVI. 464. - Reflexion von dunkler Wärme an Glas u. Steinsalz, XC. 623. - Polarisation d. Warme durch einfache Refractiou, EIII. 411. - Reflex, d. Wärme, EIII. 429.

#### O.

Quet, Einige Thatsacheu in Betreff d. elektr. Stroms u. Lichts, EIV.

Quetelet, Veränder, der magnet. Declination n. Inclination seit 25 Jahren in Brüssel, LXXXVIII, 570. - Ueber d. Elektricität der Luft nach Beobachtung. zu München n. Brüssel, 580.

der. d. relativen Feuchtigkeitsgehalts d. Atmosphäre im nördl. Eu-ropa, LXXXIV. 285. — Temperaturanderung, welche ein galvan. Strom beim Durchgaug durch die Berührungsfläche zweier heteroge-4 \*

nen Metalle hervorbringt, LXXXIX. 377.

R.

Ragona-Scina, Longitudinallinien im Sonnenspectr., LXXXIV. 590. Rammelsberg, Verhalten d. Ku-pfercblorids zu Schwefelquecksil-ber, LXI. 401. — Beiträge zur Mineralchemie, LXII. 137. - Be-merk. üb. Jodsäure, 416. - Untersuch. d. Meteorsteins v. Klein Wenden, LXII. 449. - Zusammensetzung des Eudialyts, LXIII. 142. - Ueb. Terpenthinölhydrat, 570. - Ueb. Ziukoxydulsulfuret, LXIV. 185. - Nickelantimonglanz vom Harz, 189. - Einige natürl. u. künstl. Verbind. d. Phosphorsäure, LXIV. 251. 405. - Beiträge zur Kenntnis der Lithionsalze, LXVI. 79. - Versuch zur Bestimming d. Atomgew. v. Uran, LXVI. 91 - Ueb. d schwefligsauren Salze, LXVII. 245, 391. -Ueber chromsaures Chromoxyd, LXVIII. 274. - Zersetzungsproduete d. oxalsanren Eisenoxyduls in höherer Temperatur, 276. -Zusammensetz einiger phosphorsauren Salze, 383. - Mineralanalysen (Achmit, Apatit, Apophyllit, Arseniosiderit, Bonlangerit, Epi-dot, arsensaur. Kupferoxyd, Manganocalcit, Nickelglanz, Polyhalit, Prehnit, Psilomelan, Pyrophyllit, Scheelit, Schwerspath, Thuringit, Weißsgültigerz, Wolfram, Zinn-kies), LXVIII 505. — Vertheil. d. nnorgan. Stoffe in d. einzelnen Theilen d. Pflanze, LXX1 151. -Zusammensetz. d. Condurrit, 305. Ausführ d. Mineralsystems nach Berzelius, LXXI. 477. - Ver-gleichende Uebersicht der natürl. Silicate nach d. Sauerstoffverhältnissen ihrer Bestandtheile, LXXII. 95. - Chem. Untersuch. d. Quellenabsätze d Alexisbades, LXXII. 571. - Verhalten d. Cyanüre u. Doppelcyanüre in höherer Temperatur, LXXIII. 80. - Neues Kaliumkupfercyanür, 117. - Zusammeusetz, d. Meteorsteius v. Juve-

nas, LXXIII. 585. - Kupfereisencyanür u. Kaliumkupfereisencyanür, LXXIV. 65. — Zur Kenntnifs d. Eisenhohofenschlacken, 95. -Zusammensetz, d. Chioliths, 314. - Chem. Zusammenaetz. d. Meteoreisens von Seeläsgen, 443. -Mangankupfererz v. Friedrichsrode. LXXIV. 559. - Zerleg. d. Hisingerits, LXXV. 398. — Ueber die Zusammensetzung des Epidots u. Orthits, LXXVI. 89. — Verbind. der Phosphorsänre mit Lithion, 281. - Ueber Wismnthspath aus Süd-Carolina, LXXVI. 564 Zusammensetz. des Schorlamits, eines neuen titanhaltig. Minerals. LXXVII. 123. - Zusammensetz. des Chlorits, 414. - Identität d. Arkansit und Brookit in chem. a krystallogr. Beziehung, LXXVII 586. - Bemerk, über die Oxyde d. Kobalts, LXXVIII. 93. - Ueb d. Hyposklerit v. Arendal, LXXIX 305. - Zusammsetz. des Kupferglimmer von Andreasberg, 465. – Wahrscheinliche Nichtexistenz des oxalsauren Kali-Natrons, LXXIX 562. — Untersuch. nordamerikan. Mineral. (Nemalit, Orthit, schwarz. Kupferoxyd), LXXX. 284. - Zusaumensetz. des Turmalins verglichen mit der des Glimmers u Feldspaths, LXXX. 449, LXXXI. Zusammensetzung d. Augits und d. Hornblende, nebst allgem. Bemerk üb. beide, LXXXIII. 458. Zusammensetz, d. Meteorsteins v. Stannern, 591. - Ueb. d. Meteoreisen von Schwetz, LXXXIV. 153. - Bemerk. über d. Zusammensetz, d. Epidots, LXXXIV, 453. - Bleihornerz u. Matlockit, ein neues Bleierz aus Derbyshire, LXXXV. 141. — Doppelsalz aus chromsaurem Kali u Quecksilbercyanid, 145. - Analyse v. Apatit, Augit, Arseniknickel, Dolerit, Granat, Kieselkupler, Schorlamit, 297. - Zerleg. d. Childrenit, 435. d. Triphylin v. Bodenmais, 439. d. Petalit u. Spodumen, LXXXV 544. — Krystallograph. u. chem Verhältnisse d. Humits (Chondrodit) a. Olivins, LXXXVI. 404. -Zur Kenntnifs d. Nitroprussidnatriums, LXXXVII. 107. - Selenuneeksilber vom Harz, LXXXVIII. 319. - Ueber Chiviatit aus Pern. 320. - Zusammensetzung d. Zinnkieses, LXXXVIII, 603. - Zusammensetz d. nordamerikan, Spodnmens, LXXXIX. 144. - Chem. krystallograph, Untersuchungen d. Jodaanre und verschiedener Salze, XC. 12.

Rammelsberg n. Zineken, Zur Kenntnifs Harzer Mineralien (Apophyllit, Epichlorit, Heteromorphit, Gänseköthigerz, Scheelit, Wolfram. Fahlerz, Bournonit, Nickelerze, Arsensilber, Wollastonit, Strontian-Schwerspath), LXXVII. 236. Rankine, Mechanische Theorie d. Wärme, LXXXI. 172. - Formel

für d. Ausdehn. einiger Flüssigk. darch die Wärme, Elll. 479. -Gesetz d. Zusammendrückharkeit des Wassers bei verschied. Temperat , 480. - Nichtpolarisation

d. Nordlichts, E III. 632. Rath, Gerhard vom, Znsammensetzung des Wernerits n. seiner Zersetzungsproduete, XC. 82. 288. Rees (van), Vertheil, d. Magnetismns in Stahl- u. Elektromagnet., LXX. 1, LXXIV. 213. - Elektr. Eigenschaften d. Spitzen u. Flammen, LXXIII. 41. - Elektr. Flammenwirk, LXXIV. 379. - Ueber Faraday's Theorie der magnet. Kraftlinien, XC. 415.

Regnantt, Ueher die gehandene Wärme d. Wassers, LXII. 42. --Ueber die specif. Wärme (dritte Abhdig), LXII. 50 — Hygrometrische Studien, LXV. 135. 321.
- Siedepunkt d. Wassers in verschied. Höhen, LXV. 360, LXVII. 384. - Bestimm. der Dichtigkeit d. Gase, LXV. 395. - Volumenometer, LXVI. 445. - Elasticit. der Gase, LXVII. 534. - Neues Hygrometer, LXX. 530. - Ge-wieht v. I Liter Luft n. Dichte d. Quecksilbers, LXXIV. 202. - Specif. Wärme d. Kaliums und Siedepnnkt der Kohlensäure und des

Stickstoffoxyduls, LXXVII. 99. -Specif. and latente Wärme des Broms, specif. Wärme des Ouecksilbers, LXXVIII. 118. - Latente Wärme d. Wasserdampfs bei Sättigung unter verschieden. Druek, LXXVIII. 196, 523. - Specif. Wärme d. flüssigen Wassera bei verschieden. Temperat., LXXIX. 241. — Tafel über d. Spannkraft d. Wasserdampfs, LXXXV. 579. - Prüfung der verschied, hygrometrischen Methoden, LXXXVIII. 420. - Specif. Warme der elast. Flüssigkeiten, LXXXIX. 335. -Specif Warme des rothen Phosphors, 495. - Ueh. d Spannkraft d. Wasserdampis, Ell. 119. Rehmann, Schneeberge im östl.

Afrika, LXXVII. 160.

Reich, Wirk. ciniger Blitzsehläge in Freiberger Gruben, LXV. 607. - Abstolsende Wirknng eines Magnetpola suf unmagnet. Körp., LXXIII. 60. - Ueh. Lefrane's Barometer, LXXIV. 462. - Beohacht, über d. magnetische Polarität des Pöhlbergs, LXXVII. 32. - Neue Versuche über die mittlere Diehtigkeit d. Erde, LXXXV. 189. - Regenmenge in Freiherg, LXXXVIII. 289.

v. Reichenbach, Ueber Meteor-eisenanalysen, LXXIX. 478. Renon, Regenbogen auf dem Erdboden, LXXIII. 548. Requien, Zur Gesehiehte d. Ther-

mometer, LXIII. 122. Resibuber, Ueber Lamont's zehnjähr. Periode in d. Größe d tägl. Bewegung d. Declinationsnadel, LXXXV. 412.

Reuseh, Erscheinung an Flüssigkeiten, die um eine vertieale Axe rotiren, LXXXIX. 468.

Riefs, Elektr. Eigenschaften breunender Körper, LXL 545. - Nachtrag zur Abhdig, über Pyroelektrieltät, LXI. 659. - Wärmeerregung im verzweigten Schließungs-bogen d. elektr. Batterie, LXIII. 481. - Elektr. Leitvermögen einiger Stoffe, LXIV. 49. - Phosphoreseenz d. Diamants, 334. --

481. - Elektrolyt. Bilder, LXVII. 135. - Merkwürd. Eigensehaften d. Glimmers, 354. - Ablenk. d. Magnetnadel durch d. elektr. Batterie, LXVII. 535. - Ueb. elektr. Figuren n. Bilder, LXIX. 1. -Vergleich d. Reibnngselektric. mit d. galvan. Elektric., 151. - Ur-sache d. Luftelektrie. noch unerwiesen, 286. - Entladungszeit d. elektr. Batterie, 426. - Bemerk. gegen Knoehenhauer, LXIX. 480. - Bestimm. d. elektr. Leitvermögens d. Metalle, LXX. 250. - Bestimm. d. elektr. Dichtigkeit mittelst d. Torsionswaage, LXXI. 359. - Kritisches über d. elektr. Eigenschaft der Flamme, LXXI. 568, LXXIII. 307, LXXIV. 580. - Ueb. lufluenz-Elektrieität and Theorie d. Condensators, LXXIII. 367. - Alaminium ein Leiter d. Elektricit. n. magnetisch, LXXIII. 618. - Ueber Seiten-Entlad. d. elektr. Batterie, LXXVI. 465. -Mechanismus der elektr Entlad., LXXVIII. 433. - Ueber d. Entladungstrom in einem dauernd unterbrochenen Sehliefsungsbogen, LXXX, 214. - Ueb. d. Entladung d. Franklin'schen Batterie, 349. - Wirk, d. einfach, Schliefsdrahts d. Batterie auf sich selbst, LXXXI. 428. - Ueber elektr. Ströme höherer Ordnung, LXXXIII. 309. -Der goldene Fisch, LXXXIX. 164. Rive (de la), Schwingungsbeweg. in Körpern dureh d. elektr. Strom, LXV. 637. - Ueber den Volt. Bogen und Einfl. des Magnetism. darauf, LXXVI. 270. Rijke, Erklär, d. durch einen unterbruch, galvan, Strom unter Umständen verursachten Geräusches, LXXXIX. 186, Rochet d'Hericourt, Magnet, Inclinat. in Schoo, LXVIII. 470. Roebber (E.), Ueber d. courant ascend., LXIV. 484.

Roeber (J. A. W.), Zur Theorie d. Dellmann'sehen Elektromet.,

LXXXIX. 283.

Ueber Glühen u. Schmelzen von

Metalldräht, durch Elektric., LXV.

Rollmann, Galvan, Verhalten d Eisens zu Salpetersänre, LXXIII. 406. - Stell. von Legirnugen u. Amslgsm. in der thermo - elektr. Reihe, LXXXIII. 77, LXXXIV. 275, LXXXIX. 90. - Neue Auwendung d. stroboskop. Scheiben, LXXXIX. 246. - Zur Stereoskopie, 350. - Zwei neue stereoskop. Methoden, XC. 186. - Polarisst, d. Lichts bei Brech. dess. durch Metall, XC. 188, Romershansen, Apparat zur Beobseht. d. stmosphär. Elektricität, LXIX. 71. 476. – Verbesserung desselben, LXXXVIII. 571. Rose (G.), Ueber d. Krystallsyst. d. Quarzes, LXII. 325. - Quarzkrystalle von Jerischau, 333. -Vergleich d. Krystalle d. Columbits und Wolframs, LXIV. 171, 336. - Merkwürd. Zwillingskrystalle v. gedieg. Silber aus Kongsberg, 533. - Verminder., welche das specif. Gewieht d. Porcellans beim Brennen angeacht, d. Schwindens erleidet, LXVI. 97. - Phenakit vom Ilmengeb , LXIX. 143. - Fehler bei Bestimm. d. speeif. Gewichts d. Körper im Zustande der feinsten Zertheilung, LXXIII. 1, LXXV. 403. - Chem. Zusammensetz. d. Magnetkies, LXXIV. 291. - Ueber die Isomorphie v. Schwefel u. Arsenik, LXXVI. 75. - Analogie in d. Form zwischen gewiss. Schwefel- und Sauerstoffsalzen, 291. - Krystallform der rhomboëdr, Metalle, besonders d. Wismuths, LXXVII, 143, LXXXIII. 126. - Kastor and dessen Verwandtschaft zum Petalit, LXXIX. 162. — Pseudomorphose d. Glimmers usch Feldspath und regel-mäß. Verwachs. d. Feldspaths mit Albit, LXXX. 121. - Pseudomorphose d. Serpentins v. Suarum und Bildnng des Serpentins im Allgemeinen, LXXXII. 511. Neues Zwillingsgesetz beim Quarz, LXXXIII. 461. - Meteorstein von Gütersloh, LXXXIII. 465. LXXXVII. 500. - Ueber d. bei Schwetz gefundene Meteoreisen-

masse, LXXXIII. 594. - Chem. Zusammensetzung d. Apatits von Snarum, LXXXIV. 303. – Ueber Nickelspeise n. Plakodin, 588. -Krystalle v. Zink angebl. in Formen d. regnlär. Systems, LXXXV. 293. Rose (H.), Ueh. d. wasserfr. schwefelsaure Ammoniak, LXl. 201. -Wasserfr. schwefligs. Ammoniak, 397. — Ueb. d. Titausänre, LXI. 507, LXII. 119. 253. 591. — Schwefelealcinm, LXI. 669. - Zusammensetz. d. Tantalits u. ein nenes Metall (Niobinm) im Tantalit von Bajern, LXIII. 317. - Ueber das Carlsbader Mineralwasser, LXV. 308. - Bemerk. über d. Zusammensetz. d. phosphorig. n. nater-phosphorigen Sänre, LXVII. 285. - Spratzen des Silhers, LXVIII. 283. - Einwirk, d. Wassers auf Chlormetalle, LXVIII. 439. - Ein zweites nenes Metall (Pelopinm) im Tantalit v. Baiern, LXIX. 115. - Verhalt, d. metall, Zinks gegen Queeksilberlösung, LXX. 311. -Untersuch. d Asche organ. Körper, 449. — Ueber die Säure im Columbit aus Nordsmerika, LXX. 572. - Zusammensetz. d. Uranotantals u. Columbits ans d. Ilmengehirge, LXXI. 157. - Trennung des Zinns vom Autimon, 301. Trennung d. Nickels v. Kobalt u. beider v. anderen Metallen, LXXI. 545. - Zusammensetz, d. schwarzen Yttrotantals von Ytterby, LXXII. 155. - Bemerk. über d. specif. Gewicht des Samarskits (Uranotantals), 469. - Ueber d. goldhaltige Glas, LXXII. 556. — Éinfl. d. Temperatur auf d. specif. Gewicht der Niobsänre, LXXIII. 313. - Ucber d. Ilmeninm, 449. - Nene quantitative Bestimm. d. Arsens, Antimons n. Zinns, LXXIII. 582. — Speeif. Gewicht d. Pelop-säure, LXXIV. 85. — d. Tsntalsaure, 285. - d. Thonerde, Beryllerde, Magnesia u. d. Eisenoxyds, 429. - Anwend. d. Salmiaks in d. analyt. Chemie, LXXIV. 562. - Ueher die isomeren Zustände d. Zinnoxyds, LXXV. 1. - Quan-

titative Bestimm. d. Molyhdänsäure, 319. - Ueber die isomeren Modificat. d. Phosphorsäure, LXXVI. Ouantit, Bestimm, d. Phosphorsänre and ibre Trennung von Basen, LXXVI. 218. - Ueber d. unorgan. Bestandtheile der organ. Körper, 305. - Quant. Bestimm. d. Arsens, LXXVI. 354. - Quant. Bestimm. d. Autimnns, LXXVII. 110. - Reihe unlösl. alkal. Salze der Phosphorsäure und Arseniksänre, 288. - Trennung d. Phosphorsanre v. Basen, insbesondere von d. Thonerde, LXXVIII. 217. - Entfernnng d. Schwefelwasserstoffs aus Auflös, bei quant. Anslysen, 405. - Quant. Bestimm. d. Fluors, LXXIX. 112. - Ueb. d. nnorgan, Bestandtheile d. organ. Körper, besonders d. Hühnereier, 398. - Quant. Bestimm. unorgan. Bestandtheile orgau. Snbstauzen, LXXX. 94. - Eigenselisst d. Borsanre und quant. Bestimmung derselb. 262. - Anwend, d. Kieselfluorwasserstoffsäure hei quantit. Analysen, 403. – Quant. Bestimmung der Oxalsäure u. Trennung derselben v. Phosphora., LXXX. 549. — Einflus d. Wassers hei chem, Zersetzung. LXXXII.545. -Verhalt. d. Wassers gegen Basen, LXXXIII. 132. — gegen Säuren, LXXXIII. 417, 597, LXXXIV. 52. 461. 547. — Verbind. d. Kohlensäure und des Wassers mit Zinkoxyd, LXXXV. 107. - mit Cadmiumoxyd, 304. - mit Silberoxyd, 312. - Umwandl. der schwelelsauren Alkalien in Chlormetalle, 443. - Neue Verhind. d. höchsten Schwefelehlorids mit Schwefelsänre, LXXXV. 510. - Allgenieine Bemerk, über d. Verhalten d. Wassers gegen Kohlensäure n. kohlensaure Salze, LXXXVI. 99. - der Alkslien gegen Wasser n. Kohlensäure, 279. - Niederschläge, welche durch zweisach kohlensaure Alkalien in den aufgelösten Salzen d. alkal. Erden entstehen, 293. - Verhalten d. Wassers gegen Borsäure u. horsaure Salze,

465. - Verbind, der Borsfore u. d. Wassers mit Kalkerde, LXXXVI. 561. - mit Barvterde, LXXXVII. 1. - mit Bleioxyd, 470. - mit Kupleroxyd, 587. (Bemerk. gegen Laurent, 598). - mit Kobaltoxyd, LXXXVIII. 299. - mit Nickeloxyd, 301. - mit Ziukoxyd, 303. — mit Silberoxyd, 482. — Ueber d. isomer. Modification des Schwefelantimons, LXXXIX. 122. - Verbind. d. Schwefelantimons mit Antimonoxyd, 316. -Verbindung der Borssnre n. des Wassers mit Eisenoxyd, 473. -Anwendung d. Cyankaliums iu d. analyt. Chemic, XC. 193. - Bemerk. üb. Niobsäure, Pelopsäure u. Tantalsäure, 456. - Verhalten d. Schwefelarseniks gegen kohlensaures Alkali, XC 565. Rozet, Geschwindigk. d. Regens,

LXXXVI. 335. Rudberg, Ueb. d. Wärmemenge in Metallgemischen, LXXI. 460. Runge, Ueber Cyaneisenkalium, LXVI. 95.

Rutherford, Berechn. d. Zahl π, EIV. 352.

3.

Sabine, Tägl. Veränder, der magnetisch. Declination auf St. Helena. LXXVIII. 494. - Veränder, des Magnetismus d Erde in d. iährl. Periode, LXXIX 478 Sabler, Methode zur Bestimmung d. Brechverhältnisse durchsichtig. Körper, LXV. 80. Saint-Evre, Ueber Kobaltgelb, LXXXVIII. 496. Salm-Horstmar (Fürst zu), Ausdehn. d. Wassers unter 0°, LXII. 283. - Verhalt, einiger Krystalle gegen polarisirt. Licht, LXXXIV. 515. - Opt. Verhalten eines Prismas aus Bergkrystall, dessen eine Fläche rechtwinklig zur Krystallaxe ist, LXXXV. 318. - Opt. Verhalt. v. Prismen ans Doppelapath u. Beryll, deren eine Fläche rechtwinklig zur optischen Axe, LXXXVI, 145. - Bemerk. über

epipolisirtes Licht, LXXXVIII

175. — Opt. Verhalten von Priamen ans Doppelspath, Beryll, Quarz n. Arragonit, 591.

Quarr. a. Arragonit, 591.
San dberger, Geneinschall Vorkomm. von Augit u. Hornblende.
LXXVI. III. — Cerminapath, ein
neses Mineral uns de Ordnung d.
kommen des Smargdo-Caleits in
Nassan, LXXXII. 133. — Curkenatulis von Augit und Hornblende, LXXXIII. 33. — Cyndickstoffikus an Nassan, 596. —
Medinastrument für directe Vertich-liesa. Vertielung u. Erhöh
kleiner besond, naturhistor. Gelasst (Linarit) an Nassan, 596. —
Verkommen v. Manganspath in
Nassan, LXXXVIII. 491.

Sarrau a. Malaguti.
Savart, Untersuch. iber die Beachaffenh. stehend. Wellen, LXVI.
374. — Vibrationsphänom. beim
Ansfließen v. Flüssigkeiten durch
kurze Annalzröhren, XC. 389.
Saweljew, Polarisationnerachein
beim Durchgang magneto-elektr.
Ströme durch Flüssigk, LXXIII.
Ströme durch Flüssigk, LXXIII.

516. – Galvan Leitungawiderstand d. Flüssigk, in einigen besonderen Fällen, EIV. 456. S. Lenz.

Scacchi, Ueber den Humit und Olivin d. monte somma, EIII. 161. — Ueber Sommit, Mizzonit und

Mejonit, 478.

Schabus, Monographie d. Euklas, LXXXVIII. 608.

Schaffgotsch (Graf), Specif. Gewicht d. Kieselerde, LXVIII. 147. — Berechu. d. specif. Gewichts v. Gemengen, LXXII. 175. — Spec. Gewicht d. Selens, XC. 66.

Schaper, Temperaturbeobacht. in Elbing, LXVIII. 575.

Scheërer (Th.), Ueb. Wöhlerit, LXI. 222. — Bernstein in Norwegen, 223. — Ueber Aegyrin, 543. — Untersuch. des Alfanits, Gadolinits o. verwandter Mineralien, LXI. 636. — Polykras und Malakon, zwei neue Mineral, LXII. 429. — Yttroitanit, neues Mine-

ral, LXIII. 459. - Untersnchung des Sonnensteins, LXIV. 153. -Mikroskopische Untersnehung verschieden. Mineralien. 162. - Zusammensetznng d. Titaneisens u. Tantalits, LXIV. 489. - Beiträge zur Kenntniss norweg. Mineralien, LXV. 276. - Zur Kenntnifs der Sefström'schen Frictionsphänom., LXVI. 263. - Bestimm, d. specifischen Gewichts d. Mineralien. LXVII, 120. - Ueber eine eigentbüml. Isomorphie, polymere Isomorphie, LXVIII, 319. - Chem. Constitution d. wasserhaltig. Magnesia-Carbonate in Bezug auf polymere Isomorphie, 376. - Ueber d. Hydrat d. koblensanren Kalks, LXVIII. 381. - Atomgewicht d. Talkerde nebst Beobacht. üb. polymere Isomorphie, LXIX. 535. -Nachtrag zur Bestimm. d. Atom-gew. d. Talkerde, LXX. 407. — Anstret. d. basischen Wassers im Mineralreich, 411. - Cbem. Constitution d. Augite, Ampbibole u. verwandten Mineralien, LXX. 545. - Eigentbüml. Isomorphie, LXXI. 173. - Neolith, ein Mineral jungster Bildnng, 285. - Formeln sämmtl. polymer-isomorpher Mineralien, LXXI. 445. - Untersuch. einiger Mineralien, die-tantalsäureähnliche Sänren entbalten, LXXII. 561. - Widerleg. d. Einwürfe gegen polymerc Isomorphie, LXXIII. 155. - Beobacht. über d. Absetz, anfgeschlemmt, pulverförm. Körp. in Flüssigk., LXXXII. 419. - Zur nähern Kenntnifs d. polymeren Isomorphie, LXXXIV. 321. - Chem. Constitut. d. Hydro-Magnesia-Carbonate v. Standpnnkt der polymeren Isomorphie, LXXXV. 287. — Quantit. Scheidung d. Eisenoxyds v. Eisenoxydul, LXXXVI. 91. - Znsammensetz mehr. Eisenoxydkali-Sulphate, LXXXVII. 73. — Cbem. Constitntion der Hydro-Mangan-Carbonate, 87. - Ueber Pseudomorphosen and Charakteristik einiger Arten derselben, LXXXIX. XC. 315.

Poggend, Annal, Registerbel.

Scheidhauer, Untersuch. d. Albits von Snarnm, LXI. 393. — Chemische Untersuchung des Cubans, LXIV. 280. — des Kyrosits, 282.

Schellbach, Mittel, d. Schwierigkeit. d. Studiums d. Katoptrik n. Dioptr. zu erleicht., LXXVI. 606. — Anwendung d. Schwingkraft,

XC. 472.

Schlagintweit (A.), Untersuch, über die Sogothermen A. Alpen, LXXVII. 305. — Tbalbildung n. Form d. Gebirgsrüße in d. Alpen, LXXXI. 177. — Menge d. Kohlensärer in d. höberen Schichten der Atmosphäre, LXXXVII. 293. — Temperatur d. Bodens u. der Quellen in d. Alpen, EIV. 576. Schlagintweit (H.), Regenver-

håltn. der Alpen, LXXVIII. 185.

—Phys. Eigenschafter d. Eises u.
deren Zusammenhang mit d. vorstigl. Phärom d. Gletscher, LXXX.
177. — Vertheil. d. mittl. Jahrestemper. in den Alpen, LXXXII.
161. 369. — Darchaichtigkeit d.
Atmosphäre u. Farbe d. Himmels
in größ. Höhe d. Alpen, LXXXIII.
298. — Bemerk: über d. Temperaturverhätnisse d. Peifsenberges,
LXXXIX. 139.

Schlagintweit (A. n. H.), Kohlensäuregehalt der Atmosphäre in d. Alpen, LXXVI. 42. – Ucber einige Höhenbestimmungen in den westl. Alpen, LXXXVI. 575. – Höbe d. Gipfels d. Monte Rosa, E fil. 615.

Schleiden u. Schmid, Vegetat. d. Futterwicke, LXXI. 138.

Schmid (E.), Gewicht und Gewichtsverhältnisse d. Atmosphäre,
LXXVIII. 275. — Chem. unineralog, Bittelning, LXXXIV. 495.
— Chem. unineralog, Unternachd. Bassulgestiene d.Hhou, LXXXIX.
Lichta, 331. S. S. chtriden.
Schmidt (C.), Ueber Szecharit,
LXI. 385. — Untersach. d. Pinztilab v. Schlessien, 398. — Berechnang d. specif. Gewichts von Gemengen, LXXIII. 175.

Schmidt (E.) u. Hecker. Zerlegder Schießbaumwolle, LXX 325 Schmidt (J. F. J.), Sternschnuppenbeobacht., LXXX, 422.— Beschreibung eines in d. Rheinprovios gesehenen Feuermeteors,

LXXXIII. 158

Schmahol (C.), Analyse susgezeichneter Mineralien und techn. Producte, LXXI, 516. — Analyse verschiedener Kohleueisensteine, LXXX, 441. — Untersuch, einer kryställ, Schlacke von d. Sayner flütte, LXXXIV 158. — Breithaupt's Plakodin ein Hüttenproduct, 585. – Zerlegung d. sogen. Eisensmiantlis, LXXV. 462. Schuaufs, Neuer Versneh mit d.

Leidenfrostsch. Phänom., LXXIX.

Schneider, Beachreib. d. Meteoriesne v. Seilsgen, LXUV j. 57. –
Zusammensetz. d. Wismuthoxyla mad Aequivalent des Wismuthoxyla LXXVII. 303. – Nene Verfahr. bei d. Absecheid. d. Arreenika ans organischen Substancen, LXXVII. 433. — Ucher Wismuthoxyla, LXXVVIII. 45. – Bemerk. zu einigen Aequivalentzhallen, 314. –
Kupfervismuthglanz, ein neues Mineral, XC. 168.

Schübl, Verbreitung u. Wirkung der freien Elektricität auf Leiter, LXXXIV. 267. — Beseitigung d. schädl. Raums in der Luftpumpe,

544

Schönbein, Volt. Thätigkeit des Sauerstoffs in d. Grovescheu Gassäale, LXII. 220 - Chem und volt. Rolle d. dritten Sauerstoffatoms d. salpetr. Säure u. d. zweiten im Mangan- u. Bleihyperoxyd, LXIII. 406. - Ozon nicht salpetr. Säure, LXIII. 520. - Natur des Ozons, LXV. 69. - Ueb. d. Anwesenheit d. Ozons in d. atmosphär. Luft u. desseu Rolle bei d. langsam. Oxydation, 161. - Ozon verglichen mit Chlor, 173. - Beleuchtung d. Meinung Fischer's fib. d. Ozon, 190. - Einwirk. d. Ozons auf organ. Substanz., LXV. 196. - Bemerk, zu William-

son's Versuche ülier das Ozon. LXVI. 291. - Erwider, auf Fischer's Replik, LXVI. 593 -Natur des Ozons, LXVII. 78. -Eigenthüml. Darstell. d. Kaliumeisenevanids, 83. - Umwandl, d gelben Blutlaugensalzes in rothes, 86. — Einwirk, d Lichts auf d gelbe u. rothe Blutlaugensalz, 87. -Ozon als Oxydationsmittel, 89. -Veber d. Guajakharz, LXVII. 97. 99, LXXIII. 489, LXXV. 351. -Salpetersäurebild, u. Nitrification. LXVII. 211. - Oxydationsstufen d. Stickstoffs, 217. - Beziehung d. Ozons zur Untersalpetersäure, 225. - Chem. Wirk. d. Platins. LXVII. 233. - Einfluss des Platins u Silbers auf d. Leuchten d. Phosphors in atmosphärisch. Luft. LXVIII. 37. - Ueber elektr. Pa pier, LXVIII. 159. - Verhalten d. Salpeterschweselsäure zu Schwefel, Selen, Phosphor u. Jod, LXX. 87. - Veränder, d. Zuckers durch Salpeterschweselsäure, 100. - Zerlegung d. Schiefsbaumwolle, LXX. 320. - Verschied. chem. Zustände des Sauerstoffs, LXXI. 517. -Einwirkung des Ozons, Chlors u. Broms auf Mangan- und basische Bleisalze, LXXII, 450. - Eigenthunl, sympathet. Dinte u. Anwendung d. mangansuperoxydhalt Papiers als Reagens auf schweflige u. salpetrige Saure, 457. - Eigenthuml. Bildungsweise der Uebermangansäure, 459. - Nege Versuche über die Anwesenheit des Ozons in d. atmosphär, Luft, 462. - Ozon als Reagens für Maugan. LXXII. 466. - Einwirk. d. Lichts auf Jodbleistärke, LXXIII. 136. - Verhalten der vegetabil. Kohle zu Chlor, Brom, Jod, Chlorkalk, u. Untersalpetersäure, 326. - Rolle d. Sauerstoffs in d. Grove'schen Säule, LXXIV. 241. - Chemische Wirk. d. Kartoffelu, LXXV. 357. - Ozon als Mittel zur Unterscheidung d. Arsen - u. Antimonflecke, 361. - Freiwill, Erblassen d. Manganschrift, 366. - Erzeug. d. Ozons durch Phosphor

Phosphor Geruch? LXXV. 377. Bleisuperoxyd mit Ozon ver-glichen, LXXVIII. 162.
 Ueb. die chem. Theorie d. Volt. Säule, 289. - Chem. Mittheil., LXXVIII.

513. Schröder, Die Siedhitze d. chem. Verhind. d. wesentl. Kennzeichen zur Ermittl. ihrer Componenten, LXII. 184. 337. - Ueb. d. Siedbitze der chem. Verbind , LXIV. 96. - Einflufs d Elemente auf d. Siedhitze, LXIV. 367, LXVII. 45, LXXIX. 34. - Histor. Notiz über d. specif. Wärme zusammengesetzt Körper (gegen Wöstyn). LXXVIII. 282. - Ueber d. Gegensatz von Matt und Glauz, 569. – Opt. Inversion mit freiem

Ange, LXXXVII. 306. Schrötter, Blitze ohne Donner in Wien, LXVI 541. - Neuer allotrop. Zustand des Phosphors, LXXXI 276. - Znr Kenntnifs d. Natur des amornh. Phosphors.

Schubarth, Vermeintl. Kenntnife d. Alten v. Platin, LXV. 621. -Vorkommen v. Zinaz in Spanien,

LXXXVI. 600. Schuhert, Bemerk, zu Lüders-dorff's Versuche über d. Hefe, LXIX. 157. 542. - Wirkung d.

Hefe, LXXVII. 197. 397. Schultze (C. H.), Nahrungsstoffe, aus denen die Pflanzen im Licht Sauerstoff ausscheiden, LXIV, 125. 626. - Künstl. Bild v. entzündl. Blut durch Arzneiwirkung, LXVI.

Schultze (G. A ), Beschreib, eines selbst registrir. Barometers, LXXVI. 604. Schulz-Fleeth, Unorgan. Be-

standtheile einiger Wasserpflanz., LXXXIV. 80. - Aufnahme der unorgan, Salze durch d. Pflauzen, LXXXVIII. 177. Schumann, Temperaturbeobacht.

in Elbing, LXXII). 575. Schuneke, Ueber Chrysammin-

säure, LXIX. 552.

in reinem Sanerstoff, 367. - Hat Schwahe, Rotationsperiode der Sonne, LXXXV. 166.

Schwarz, Apparat zur Erleichter. d. Zeithestimmung bei magnetisch. Beobacht, LXXXI. 268.

Schweizer s. Löwig. Seeheck, Schwing, unter Einwirkung veränderl. Kräfte, LXII. 289. - Bemerk, über Resonanz und Helligkeit d. Farben im Spectrum, LXII. 571. - Definition d. Tons. LXIII. 353. - Erzeug v. Tönen durch getrennte Eindrücke, LXIII. 368. - Bemerkung, zu Savart's Aufsatz über stehende Wellen, LXVII. 145, LXVIII. 465. - Beiträge zur Physiologie des Gehörsu. Gesichtssinns, LXVIII. 449. -Schwing, gespannter und nichtge-spannter Stähe, LXXIII. 442. -Interferenz der Warmestrahlen, LXXVII. 474. — Tod. LXXVI.

464. Segnitz, Einflus d. Beweg, auf d. Intensität d. Schalls, LXXXV.

384 Séguin, Theorie d. Cohasion u. Trennung d. materiell. Theilchen

d. Körper, LXXXVIII. 432. Senarmont, de, Wärmeleitung in krystall. Substanzen, LXXIII. 191, LXXIV. 190; zweite Abhdlg., LXXV. 50. 482. - Ahänder. d. Wärmeleitungsfähigkeit homogen. Körper durch mechan. Agentien, LXXVL 119. - Thermische Eigenschaft. des Turmalins, LXXX 175. - Neues Polariskop, LXXX 293. - Ueber die opt. doppeltbrech. Eigenschaften d. isomorph. Körper, LXXXVI. 35. - Reflex. u. Doppelbrechung d. Lichts an metall. undurchsicht. Krystallen, Ell. 513.

Seyffer, Experiment. physikal. Mittheilung, XC. 570. Shanks, Berechnung der Zahl n. EIV. 352.

Shepard, Diamanten in Nord-Carolina, LXX, 544. - Platin und Meteorsteine in Nord - Amerika, LXXIV 320. - Meteorsteine im Staat New-York, LXXXVIII. 176.

Siemens, Anwendung d. elektr. Smith, Gefrier d. Wassers durch Funkens zur Geschwindigkeitsmes- eigne Verdunstung, LXX. 174. graph. Leitungen und Apparate,

LXXIX. 481. Silbermann, Erklär. d. Haidinger'sehen Lichtbüsehel, LXX. 393. - Abander. dies. Büschel, LXX.

401.

Sillem, Psendomorphe Bildungen, LXX. 565.

Silliman (sen.), Meteoreisen im Staat New-York, LXVII. 124. Silliman (jun.), Nickeloxydhydrat, neues Mineral, LXXIII. 154

Silliman (jnn.) u. Hunt, Zerleg. d. Metcoreisens v. Texas u. Lock-

port, LXXI. 544.

Simon, Ueber die sogen. Regenfleeke auf Gebirgsseen, Ell. 507. Simony, Temperatur d. Quellen im Salzkammergut, LXXVIII. 135. Sinsteden, Elektr. Spannungserschein., selbst Funken an unge-schloss. Inductionsspiralen, LXIX. 353. - Weitere Vervollkommn. d. magnetoelektr. Rotationsappar., LXXVI. 29. 195, 524. sentl. Verstärk. dieses Apparats, LXXXIV. 181. - Neuer Farbenkreisel zur Dsrstell, subjectiver Complementarfarben, 45. - Opt. Stelle ans den Alten, LXXXIV. 448. - Natur d. Spanningselektricität an ungeschloss. Inductionsspiralen n begneine Ladingstafel für dieselben, LXXXV. 465. Sjögren, Analyse norweg, Mineralien, LXXIX. 299. - Chem. Untersneh. d. Katapleiits, eines neuen

Minerals, EIII. 465. Sire, Ersehein, beim Austropfeln

gewisser Flüssigk, auf die Oberfläche eines Aethers, XC. 626. Smaasen, Dynam. Gleichgewicht d. Elektrie. in einer Ebne n. einem

Körper, LXIX. 161. - Dynam. Gleieligew. d. Elektrie. in einem Körp. n. im unbegränzten Ranme, LXXII. 435.

Smee, Ursache d. Reduction der

Metalle ans Lös. durch d. galvan. Strom, LXV. 470.

sung, LXVI 435. - Ueber tele Sondbanfs, Schallschwing, der graph. Leitungen und Apparate, Luft in erhitzten Glasröhren u. gedeckten Pfeisen von ungleicher Weite, LXXIX. 1. - Ueber den

Brummkreisel u. d. Gesetz d. ku-bisch. Pfeifen, LXXXI. 235, 347. - Apparat zur Darstell, versebiedener Reactionserschein., LXXXII. 110. - Form der ans rund, Oeffunngen austretenden Luftströme, LXXXV. 58. - Refraction des

Schalls, 378. Sonnensehein, Trenn. d. Alka-lien v. Magnesia durch kohlensaur. Silber, LXXIV. 313.

Sonbeiran, Zerlegung d. Gutta-Pereha, LXXIV. 159.

Splittgerber, Ueber goldbaltig. Glas, LXI. 144, LXXXV. 504. -Ueber Entglasung, LXXVI. 566. - Ein nicht durch schnelles Erkalten im Glase erzengt, sehwarz, Kreuz, LXXIX. 297. - Trübung d. fehlerbaft, Glases an d. Oberfläche beim Erbitz., LXXXII. 453. - Entglaste Körper im Glase u. durch sie hervorgebrachte opt. Erscheinungen, LXXXV. 408.

Srtsezek, Auffallende elektr. Erscheining, LXXXVIII. 493. Stammer, Reduction namentl. d. Eisenoxyds durch Kolilenoxyd,

LXXXII. 136. Stöhrer, Construction magnetoelektr. Masehinen, LXI. 417. -Benutzung der Kraft einer elektr. Spirale zu rotirenden Bewegnng., LXIX, 81. - Beitr. zur Vervollkommn, des elektro-magnet. Rotations-Apparats, LXXVII. 467. -Anwend. dieser Apparate n. constante Säule znr Elektrotelegra-

pbie, 485. Stohlmann, Ueber d. zn Gütersloh herabgefallenen Meteorstein. LXXXIII. 465.

Stokes, Veränder. der Brechbarkeit d. Liehts, LXXXVII. 480, E IV. 177. - Neuere Versuche über d. innere Dispersion des Lichts, LXXXIX. 627. - Ursaehe des

Vorkommens abnormer Figuren in photograph. Ahhild. polarisirter Ringe, XC. 488. - Uch. d. Farben dicker Platten, EIII. 546. Streng, Zur Theorie der vulkan,

u. pluton. Gesteinbild., XC. 103. Stricker, Prüf. des Blitzableiters,

LXIX. 554.

Struve, Untersuch. d. Eises als festen Körpers, LXVI. 298. - Kieselsäuregehalt der Equisetaceen, LXXVI. 359.

Stuchhury, Wachsen d. Korallen, LXIV. 607.

Sturm, Theorie d. Seheus, LXV.

Sullivan, Elektr. Strome u. chem. Zersetz. durch Schwing. v. Drah-

ten, LXVIII. 50.

Svanherg (A. F.), Elektromotor. Kraft der Daniell'schen Kette, LXXIII. 290 - Galvan, Wasserzersetz. u. dahei crzeugte Polarisation, 298. - Bestimm, der absolut. Anzalıl' d. Schwingung. gegehen. Tone, LXXXII. 127. - Messung d. Leitungswiderstandes für elektr. Ströme und galvan. Diffe-rentialthermomet., LXXXIV. 411. - Thermoelektr, Kraft d. kryatall. Wismuths u. Antimona, EIII. 153.

- Ursache der dynam. Thermo-Elektricität, E III. 621.

Svanherg (L.), Neue Erden in d. Zirkouen, LXV. 317. - Neuer Stoff im Eudialyt, LXVI. 309

Svanberg (L.) u. Norliu, Atom-gewicht d. Eiseus, LXII. 170. Sykes, Regenmenge zu Merkara,

LXI. 416. - Regeumenge in Beugalen, XC. 190.

T.

Theohald s. Ludwig. Thomsen, Grundzüge eines thermo-chem. Systems, LXXXVIII. 349, XC. 261.

Thomson, Wirk. des Drucks auf Eruiedrigung d. Gefrierpnnkts des Wassers, LXXXI.163. - Merkwürd. Eigenschaft. d. Dampfs u. deren Bezieh. zur Theorie d. Dampfmaschine, LXXXI, 477. - Ueher die Kräfte der durch Vertheilung

magnetisirt, nicht krystall, ferround diamagnetischen Suhstanzen, LXXXII 245.

Tizenhaus, Ueber eine aus der Atmosphäre gefall. Suhstanz, Ell.

Tyndall, Erschein, an einem Wasserstrahl, LXXXII. 294. - Ge-setze d. Magnetismus, LXXXIII. 1. - Diamagnetismus u. magnekrystall. Wirkung, 384. - Polarität d. Wismuths u. Untersuch. des Magnetfeldes, LXXXVII. 189. S. Knoblauch.

Tyrtov, Ein Glühphänomen bei d. volt. Batterie, LXX. 85.

U.

Uuger (B.), Vorkomm. d. Xanthic-Oxyds im Guano, LXII, 158. -Ueh, Xanthin, LXV. 222. - Ueb. Plöfsl's Mikroskope u. Nohert's mikroskop. Probeu, LXXIX. 331. Unger (F. W.), Theorie d. Farhenharmouie, LXXXVII. 121.

395

Varreutrapp, Untersuch. eines krystall. Buntkupfererzes, LXI.

Verdet, luterferenz d. polarisirten Lichts, Elll. 451.

Vidi, Barometer aueroide, LXXIII. Vierordt, Verbess. Eudosmomet.,

LXXIII . 519. Virlet d'Aoust, Bodeusenk, in

d. Algierei, LXVI, 528. Voegeli, Zwei ueue Verbinduugen d. Phosphorsaure mit Aether, LXXV. 282.

Voelkel, Zersetzungsproducte d. Schwefelblau- und Ueherschwefelhlausäure (3te Abhdig.), LXI. 149. 353; (vierte Abhdlg.), LXII. 90. - Rationelle Zusammensetzung d.

Oxamids und der sogen. Amide überhaupt, LXI. 623. - Uch. Adlerexcremente, LXII. 136. - Jodhlei-Chloramuonium, LXII. 252. -Verhind, v. Blausäurc mit Bittermandelöl, 444. - Uch, Cyansulfid. LXII. 607. - Schwefelverbindung. d. Urcus, LXIII. 96. - Verhalt. d. Schwefelcyammetalle in höherer Temperatur, LXIII. 106. — Zer-Selzt. d. Schwefelcyanmetalle durch Schwefelcyanmetalle durch Schwefelwasserstoff, LXV. 312. — Ueh. d. bei Destillat. d. Holzes enistehenden Oele, die leichter als Wasser sind, LXXXII. 496. — Ueber die im rohen Holzgeist enthalten Köperer, LXXXIII. 272, 557. — Ueber Methol, LXXXIV. 101.

Voigtländer und Sohn, Galilische Perspective neuer Art, LXII. 159. Volger, Natur der Lichtlismme, LXXII. 82. — Pseudomorphose

d. Fahlerzes, LXXIV. 25.

Wagner, Prüfung d. Blitzableiter, LXIX. 555.

Walchner, Allgem. verbreitetes Vorkommen von Kupfer n. Arsen mit Eisen, LXIX. 557.

Walferdiu, Temper, in d. Tiefe des artes Brunneus zu Mondorf, LXXXIX. 349. — Neues Psychrometer, Elll. 471.

Wallmark, Neues Gasometer, LXXII 485. – Ursache d. Farhenringe um leuchtende Gegenstäude bei gewiss. Krankheiten d.

Auges, LXXXII. 129. Wartmann, Neue Bezielt zwisch.

Wärme, Elektric. n. Magnetismus, LXXI. 573.

Waterson, Allgem Gesetz der Dichtigkeit, bei gesätt. Dämpfen, Elll. 175.

EIII. 175.
Weber (R.), Bestimm. d. Magnesia durch phosphorssures Natonesia durch phosphorssures Natonesia (E.), Landesia (E.), Landesia, LXXIII. 137. Uhorgan. Bestandtheile d. Erbseu und des Erbsenstrohs, LXXVII. 338. – de Sveizens und Veizenstrohs, 361. – des Ochseahluts, 367. – des Pferdelleisches, 372. – der Kuhmitch, LXXVI. 339. – des Kuhmitch, LXXVI. 339. – des

361. – des Ochsenhluts, 367. – des Pferdelleisches, 372. – der Kuhmilch, LXXVI. 390. – des Fleisches, Blutkuchens a. Serums v. Pferde, LXXXI. 91. – Ueber Aschenaualysen nach d. Methode d Verkohl. n. Auslaugung, nebst

Zusammensetz, d. Asche d. Ochsenbluts u. d. Kuhmilch, LXXXI, 402 Analys, des Apatits von Sna-rum, LXXXIV. 306.
 Darstell. u. Zerleg, d. Verbindung v. Kohleusäure mit Zinkoxyd u. Wasser, LXXXV. 107. - Umwandl. der schweselsaur. Alkal. in Chlormetalle, 443. - Verbind d. Borsäure und des Wassers mit Kalkerde, LXXXVI. 562. - mit Bleioxyd, LXXXVII. 470. - mit Kupferoxyd, 588. - mit Silberoxyd, LXXXVIII. 482. — mit Eisenoxyd, LXXXIX. 477. — Ueber Niob-, Pelop- u. Tautalsäure, XC. 457. Weber (W.), Maafs d. Wirksamkeit d. magneto-elektr. Maschinen, LXI. 431. - Elektrodynam. Manfshestimm., LXXIII. 193. - Erreg. u. Wirk. d. Diamagnetismus nach den Gesetzen inducirter Ströme, LXXIII. 241. - Messung galvan. Leitungswiderstände nach absolut. Manfs, LXXXII. 337. - Zusammenhang der Lelire v. Diamagnetismus mit d. v. Magnetismus u. Elektric., LXXXVII. 145. - Anwend. d. magnet, Induction auf d. Mess. d. Inclinat, mit d. Magneto-

meter, XC. 209.
Websky, Zur Charakteristik des Dioptas, LXIX, S41. — Ueber Maugan-Idokras, LXXIX, 166.
Wei bye, Beschreibung neuen roreg, Mitorallien, LXXIX, 1567. Ueber Atheriastik, LXXXI, 1567. Weidenhuseh, Analyse d, quecksilberhalt, Fahlerzes von Schwatz LXXVI, S66. — Unorgan, Bestand-LXXVI, S66. — Unorgan, Bestand-

theile der Ochsengalle, LXXVI. 386. Weifs, Das Problem des Winkel-

spiegels, LXXXIV. 145. Wellstead, Wachsen d. Korallen, LXIV. 606.

Wertheim, Ucher die Vibration im weichen Eisen durch galvan. Ströuer, LXVIII. 140. — Ucher d. Gleichgewicht homogen. start. Kärper, LXXIV. 150, LXXVIII. 381. 476. — Ucher d. durch den elektrisch. Strom hervorgebrachten Töne, LXXVII. 43. — Geschwin digkeit d. Schalls in Flüssigkeiten. LXXVII. 427 .514. - Ueber die Schallschwing, d. Luft, LXXXII. 463. - Ueber die durch comprimirt. Glas bewirkte chromat. Polarisat., LXXXVI. 321. - Künstl. erzeugte Doppelbrech. in Krystallen d. regulär. Systems, LXXXVI. 325, LXXXVII. 498, - Ueb. die dnrch Torsion d. Eisens erzeugt. Inductionsströme, LXXXVIII.331. - Elasticität nnd Cohäsion der Metalle, Ell. 1. - d Legirangen, 73. - Einflufs d. galvan. Stroms u. d. Elektromagnete auf d. Elasticität der Metalle, 99. - Schall-schwingungen des Wassers, Ell. 497. - Geschwindigk. d. Schalls in Stäben, Elll. 438

Wertheim n. Breguet Geschwindigkeit d. Schalls in Eisen, Elll. 157.

Wertheim und Chevandier, Elasticiät u. Cohssion verschied. Gläser, E.H. 115. – Mecban. Eigenschaft. d. Hölzer, E.H. 481. Wessel, Beobacht. einer Wasserhose za Schwedt, LXXXII. 455.

Wetzlar, Passivillt d. Eisens n einige elektromotor. Veränder. desselben, LXXIII 417. Wheatstone, Galvan. Batterie

desselben, LXI. 54. — Beschreibneuer Instrumente und Methoden zur Bestimm. d. Constanten einer volt. Kette, LXII. 499. — Elektromagnet. Chronoskop, LXV. 451. — Neuer Beweis v. d. Axendreh. der Erde, LXXXIII. 306.

der Erde, LXXXIII. 306. Whitney, Zerleg, einiger Silicate, die Kohlensäure, Chlor u. Schwefelsäure enthalten, LXX. 431. — Zerlegung des Rothzinkerzes aus

Sterling, LXXI. 169.

Wiedemann, Nene Zersetzungsproducte des Harustoffs, LXXIV. 17. — Elektr. Verbalten krystal. Körper, LXXVI. 404, LXXVII. 534. — Drehung d. Polarisationsbene des Lichts durch d. galvan, Strom, LXXXII. 215. — Beweg, v. Flüssigkeiten im Kreise d. geschloss, galvan. Säule, LXXXVII. 321. Wiedemann und Franz, Wärmeleitungsfähigkeit der Metalle,

LXXXIX. 497.

Wilde, Zur Theorie d. Beugungserschein., LXXIX. 75. 202. -- Berichtig. d. von Rudberg berechneten Axenwinkels d. zweiaxigen Krystalle, LXXX. 225. - Unhaltbarkeit d bisherig. Theorie d. Newton'schen Ringe, 407. - Beschreibung d. Gyreidometers zur genauen Messung d. Farbeuringe, LXXXI. 264 - Theorie d. Farben dünner Blättehen, LXXXII 18. 188. - Interferenzfarben zwischen zwei Glasprismen oder einesu Prisma u. einer plansarallel. Glasplatte, LXXXIII. 541. - Anwend. d. Camera lucida zu einem Stereoskop, LXXXV. 63. - Epopt Farben d. einaxigen Krystallplatten n. d. dunnen Krystallblätt. im gradlinig polarisirten Licht, LXXXVIII. 99. 197. - Epopt. Farben d. einaxigen Krystalle in circular-polarisirt. Licht, LXXXIX. 234. 402. - Berechn, der Axenwinkel der zweiaxigen Krystalle (gegen Zamminer), XC. 183. Wilhelmy, Gesetz der Einwirk. d. Säuren auf Rohrzucker, LXXXI. 413. 499 - Ueher das Molecular-Drehvermögen d. Substanzen, 527. Gesetz der Wärme - Abgabe, LXXXIV. 119. - Ueber d Diathermasie d. Glases bei verschied. Temperaturen, LXXXV. 217. Willkomm, Ueber d. Calina oder d. spanisch. Höhenrauch, LXXVIII. 431.

431. Wisse, Höhenbestimm, in Quito durch d Siedepunkt d. Wassers,

LXXX. 578.

Wöhler, Untersuch, d. Narcotias, u. seine Zersettungsproduct; LXL 522. — Zur Kenntniß d. Aluminums, LXIV, 447. LXXIII. 618. — Urber d. Kryptolith, LXVII. 648. — Urber d. Kryptolith, LXVII. 618. — Satur d. historia for the seine filt metall. Titan geballenen Substant, LXX 911. 491. Urber Cyantianchlorid, LXXX. 327. — Urb. Sitekstoffloor, 467. — Passi-

ver Zustand des Meteoreisens, LXXXV. 448.

Wöstyn, Ueber specif. Wärme, LXXVI, 129.

Wolf, Elektrisir-Maschinen aus Pa-pier, LXIX. 558. — Ueb. d. Al-penglühen, XC. 332. Wurtz, Ueb. Knpferhydrür, LXIII

476.

benvertheilung im Regenbogen, LXVIII. 566. — Ueber Bancalari's Entdeck. d. diamagnet. Eigenschaft der Flamme, LXXIII. 286.

Zenschner, Temperaturzunahme in d. Gruben v. Wieliczka n. Boch-

nia, LXVI. 578. Zincken, Bemerk. über Quellen-bildung, LXXVIII. 280. S. Ram-

melsberg. Zantedeschi, Ungewöhnl. Far-

## Sachregister

Zξ

den Annalen der Physik und Chemie.

Band LXI bis XC.

unu

Ergänzungsband II. bis IV.

## Sachregister.

(Die Ergänzungsbände sind mit EII, EIII, EIV bezeichnet).

Abendröthe, Entsteh, derselben aus dem in d. Atmosphäre höchst fein vertheilt. Wasser, LXVI. 513. S. Morgenröthe.

Aherration, Doppler's Erklä-rung derselben, LXXII. 550. Abyssinien, Große Trockenheit d. Lnft daselbst, LXVIII. 574. Aceton, Eigenschaften des bei d. Darstell. des Acetons als Nebenproduct gewonnenen brenzl. Oels, LXVIII. 277. — Zusaiumensetz., Siedepunkt u. Wärmeausdehnung des A., LXXII. 236. — Specif. Gewicht u. Atomvolum, 239. -Specif. Wärme, LXXV. 106. -Aceton im Xylit, LXXXIII. 279. Achnit, Zusammensetz., LXVIII.

Achst, Ursache der Farbeu des irisirenden A., LXI. 134. Adler, Untersuch. d. Excremente

desselb., LXII. 136. Adnlar s. Feldspath. Aegiriu, Name für zwei verschiedene Minerslien, LXI. 543. - Eigenschaft, u. Zusammensetzung. d. wahren Aeg., LXXX. 315.

Aequivalent s. Atomgewicht. Aerographie s. Himmel. Aerostaten, ens Collodium,

LXXV, 333. Aethal, Darstellung u. Zerlegnug, LXXXVII. 27. — Zusammenstellung d. im Wallrath enthalteneu Aknstik s. Resonauz, Schwingun-Aethslverbiudungen, 287.

Aether (Aethyloxyd), Specifische Warme, LXIL 80. - Siedepnnkt,

LXXII. 228. — Ausdehn. durch die Wärme, 229. - Specif. Gewicht, 231. - Atomvolum, LXXII 232. - Schallgeschwindigkeit Im Acther, LXXVII. 567. - Aether erstarrt nicht in sehr groß. Kälte, Ell. 216. - Dichtigk. d. Dampfs. LXV. 421. - Latente Wärme d, Dampis, LXXV. 511. 515. - Auffalleude Volumäuder. d. Tropfen verschieden. Flüssigk. suf Aether. XC. 626.

Zersetz. des Ae. durch elektr. Glühhitze, LXXI. 227. - Auslyse. LXXII. 228. - Verhalt. d. Phosphors zn Aether, LXXV. 285. -Verhalt. d. wasserhalt. Phosphorsäure, 289. - d. wssserfreien, 292. - Eutsteh. v. zwei neueu Säureu daraus: Biätherphosphorsäure, 301.

— Aetherphosphorsänre, 304. — Andere Producte, 304. - Phosphorsaure-Aether, 309. - Uebersicht der Resultate, 312. - Verhältnis dieser Verbind. zu d. Salzen d. Phosphorsäure, LXXV. 315. Aetherphosphorsanre, Zusam-mensetzung, LXXV. 303.

Aethyloxyd s. Aether - ameisensanr. Ae., essigs. Ae. u. s. w., s. Ameisenäther, Essigäther u.s.w. Aethyloxydhydrat s. Alkohol. Afrika, Schneeberge im östl. A., LXXVII. 160

Afterkrystalle s. Pseudomorphosen. Agalmatolith, Zusammensetz. d.

A., v. Schemnitz, LXXVIII. 576. - des A. sus Chins, LXXXIV. 359.

Agometer, Princip dess., LXII. 508.

gen, Tone, Violinhogen. Alhen, Zusammenselz., LXII. 95. Albit, Zerleg. des A. vou Schreibershau, LXI. 390. - des rothen A. v. Kimito, 390. - d. körnigen v. St. Gotthardt, 392. - v. Snarum, LXI. 393. - Albit nur auf Gängen vorkommend, ein Gemengtheil d. Gebirgsaten, LXVI. 169.

— Perillin eine Vərrict. A. 169.

LXVIII. d. Gebirgsaten, 169.

LXVIII. d. Gebirgsaten, 169.

LXVIII. d. Gebirgsaten, 169.

LXVIII. d. Albitrystalle auf Feldspath, ein seemder. Gebilde, LXXV. 123.

— Uebereinsder, 169.

LXXV. 123.

— Uebereinsder, 169.

LXXV. 123.

— Uebereinsder, 169.

LXXV. 123.

— Uebereinsder, 169.

LXXV. 123.

— Albits mit d. Hyposklerit volt in Foru v. Skapolith, XC. 479.

Albumin a. Eriveifs.

Aldehyd, Zusammensetz, Siedepunkt u. Wärmeausdehn, LXXII. 233. — Specif. Gewicht u. Atomvolum, 235. — Aldehyd-Ammoniak,

Krystallform, XC. 39. Algier, Bodensenkung daselbst, LXVI. 528. — Regennenge, LXXI.

581. Alexisbad, Chem. Untersuch. d. Quellenabsätze dort, LXXII. 571. Alkalien, Verbind. d. sehwefligs. Alkal, mit schwefligsaurem Kupferoxydul, LXVII. 403. - Trenning der Phosphorsaure v. d. Alkalien, LXXII. 132. - Trenn. d. Alkal. v. der Talkerde darch Phosphorsaure, LXXIII. 119. - Trenn. v. Talkerde darch kohlensaures Silberoxyd, LXXIV. 313. - Verhalt. d. schwefelsaur. Alk. zn Eisen u. Zink. LXXV. 261. - Umwandl. d. schwefelsonr. Alk. in Chlorinetalle für d. quantitative Analyse, LXXXV. 443. - Die kohlensaur. Alkalien verlieren bei Gegenwart v. Wasser in d. Ilitze ihre Kohlensäure. LXXXVI. 110. - Verhalten d. Alk. zu trockn. kohlensaur. Gas, 283. - Wirk. d. doppelt kohlensaur. Alk. anf d. Salze d. alkal. Erden, LXXXVI. 293. -Verhalt d. kohlensaur. Alk. gegen d. gelbe u. rothe Schwefelarsen., XC. 565, 568.

Alkalische Erden, kohlensaure alk Erd-verlieren d. Kohlensänre in d. Glübbitze nur in Gegenwart v. Wasser, LXXXVI. 105. — Trocknes kollensaures Gas wird nur in d. Hitze v. d. alkal. Erden absorbirt, LXXXVI. 279. — Verbalten

d. nentralen Salze der alkel. Eden zu Borza, I.XXXVI. 12. Alk ohol. Specif. Warme, I.XII. 16, 77, 90, I.XXY, 103. Alkobol wird in großer Kälte dielünsig, I.XII. 134, I.XIV. 471, E.H. 217. – Aundehn. durch d. Wärme, I.XXII. 54. – Formel für d. dudehn. durch d. Wärme, E.HI 479. Specif. Gewicht, I.XXII. 61. — Atomyolum, 62. — Scholler Schwindigk, in Alkolol. I.XXII. 566. — Zuasammendrickberk, E.H. 240. — Dichtigk, d. Dampfa, I.XXV. 421. — Latente Wärme d. Dampfa, I.XXV. 568. 515.

Zersetz, des Alkoh, durch elektr. Glübbitze, LXXI, 226. — Verhalt. d. wasserhalt. Phosphorsäure zu Alkohol, LXXV. 289. — d. wasserfreien Phosphorsäure, 292. S.

Acther.

Allanit, Krystallform n. Zusammensett, LM. 648. 648. — Wokomm. d. All. am Thūringer Wald, LXXIX. 144. — Beachreibung u Zerleg, desselben, 148. — Zerleg, d. Allanit v. Westpoint, LXXXIV. 455. — Vorkomu. eines d. Allanit ibinl. Minerals im Erzgeb., LXII. 273.

Allophan, im blauen Stollen bei Zuckmantel, LXXXVIII. 597. Allotropie, bei einfach. Körpern nach Berzelius die Ursache d. Isomeric ihrer Verbind., LXI. 1. - Alletr. d. Koble, 2. - d. Kiesels, 4. - v. Schwefel u. Phosphor, 6. - v. Selen u. Arsenik, Chrom, LXI. 8. - v. Titan, Tantal, Uran, 10. - v Zinn, Iridium. Osmium, 11. - Kupfer, 13. -Eisen, Kobalt, Nickel, 14. - Maugan, 15. - Bor, Stickstoff, LXI. 17. - Die Allotropie v. Selen u. Schwesel durch d. latente Warme bedingt, walirscheinl. auch bei d. übrigen, LXXXIV. 219. Allavion d. Missisippi, Ell. 626. Alpen, Kohlensäuregehalt d. Atmosphäre in den Alpen, LXXVI. 442, LXXXVII. 293. - Temper.

d. Quellen in d. Alpen, LXXVII. 305, EIV. 594. - Die Isogeothernien d. Alp., LXXVII. 349, EIV. 594. - Vertheil, d. mittler, Jahrestemper, in d. Alpen, LXXXII. 161. 369. - Regenverhältn, iu d. Alp., LXXVIII. 145. - Tafel d. Regenmenge sm Haller Salzberg, 156. - Formen d. Thäler in den Alp , LXXXI, 177. - d. Gebirgszüge, 204. - Urssehe derselbeu, 209. - Durchsiehtigk. d. Atmosphäre n. Farhe des Himmels in größeren Höhen d. Alp., LXXXIV. 298. - Höheubestimmung in den westl. Alpen, LXXXVI. 575. -Höhenbestimm. in d. Tyroler Alpen, LXXXVIII. 415. - Höhe d. Gipfel d. Monte Rosa, EIII. 615. - Platin in den Alpen, LXXIX. 480. S. Temperatur, Thäler.

Alpenglüheu', Beobscht. darüber, XC. 332. Alphēnsulfid, Zusammensetzung, LXI. 360.

Aluninium, Darstell, u. Eigenschaft, LXIV, 447. — Alumin, in Pulverform, Nichtleiter d. Elektricität, LXIV. 53. — im geschmolz. Zustaud maguetisch und Leiter der Elektricität, LXXIII, 618. —

Chloraluminium diamaguet, LXXIII. 619. Amblygonit, Zusammensetzung,

LXIV. 265.

Ameisenäther (ameisensures Aethyloxyd), Zusammenselzung, Siedepunkt, LXXII. 262. – Ausdelm. durch die Wärme, 263. – Specif. Gewieht und Atomvolum, 266. – Specif. Wärme, LXXV. 105. – Latente Wärme d. Dampfs, LXXV. 512. 516.

A meisen holzäther (ameisenssures Methyloxyd), Zusammenetz., Siedepunkt, Wärmenusdehnung, LXXII. 259. — Specif. Gewicht, 261. — Atomvolun, 262. — Latente Wärme d. Dampfs, LXXV. 515, 516.

Ameisensäure, Zusammeusetz. n. Siedepunkt, LXXII. 244. — Wärmeausdehnung nach Kopp, 245. — nach Frankenheim, 428. — Specif. Gewicht und Atonvolum, LXXII. 248. — Specif. Wörme, LXXV. 104. — Krystallform mehrer. smeisensaur. Salze, LXXXIII. 37. — Dichte des Dampfs, LXV. 424.

Amethyst, Pleochroismus desselben, LXX. 531.

Amiaut s. Asbest.

Amide, Zusammensetzung derselben nach Voelckel, LXI. 623. Ammelen, Zusammensetz., LXII. 95.

Ammoniak, in Ilagel u. Regenwasser, LXXXIV. 284. — Zusammendrückbarkeit d. flüss. Ammon, Ell. 240. — Verdicht. d. gasförm. Ammon, LXIV. 470, Ell. 215. — Specif. Wärner u. Dichte des gasförm. Ammon, LXXXIV. 347. — Aldebyd-Ammoniak, Krystallform,

XC. 39.

Ammon, mit unorgan Saureu: Darstellung u. Zusainmensetz. des wasserfreien schweselsauren Ammon. (Sulphst-Ammon.), LXI. 201. - Schwefelssures Ammou., Verhalt, zu Eisen n. Zink, LXXV. 269. - Wasserfreies schwefligsaures Ammon., Verhalten zu versehiedeu. Säureu u. Salzeu, LXI 397. - Salpetrigsaures Ammou., LXXIV. 119. - dimetaphosphorsaures Ammon., LXXVIII. 251. -Kohlensaur. Talkerde-Ammoniak, LXXVI. 221. - Borsaur. Ammon iu verschieden. Stufen, XC. 20. -Platinsaures Ammou., opt. Eigeuschaft., LXXVI. 105. - Molybdansaures Ammou, ein empfiudl. Reagens auf Phosphorsäure, LXXVI. 26. - Neues Verfahren d. Darstellung d. molyhdänsaur. Ammou., LXXXV. 450. - Krystallform desselben, 454. - Neutrales molyb. dänsaures Ammoniak, LXXXVI. 594.

Ammou. mit organ. Säuren: Zuckersaur. Ammon., LXI. 323. — Rechts- u. linkstraubensaures Natron-Ammou., opt. Eigenschaften u. Krystallform., LXXX. 127. 147. — Liukstraubensaures Ammoniak, Zusammensetz. u. opt. Eigenschaft. LXXX. 143. — Doppelt fumar-saures Ammoniak, Krystallform, LXXX. 439. — Citronensaures Ammon., anderthalb, Krystallform, LXXXVIII. 133. - Zweifach, 138. Dreifach, 142. - Doppelt apfelsaures Ammon., Krystallform, XC. 38.

Ammoniten, Wahre Spirale der-selben, LXIV. 538.

Ammonium, Chlorammonium (Salmiak), Anwend. in d. analyt. Chemie, LXXIV. 562. - Chlorammon. + Jodblei, LXII. 252. S. Analyse.

Schwefelcyan-Ammoninus, Zersetzungsproducte desselben in höherer Temperat., LXl. 353. — Melam, 354. 373. — Alphensulfid, 360. - Phelensulfid, 362. - Argensulfid, 363. 368. - Polien, 369. 372. - Glaucen, 372. - Mellon, LXI. 375.

Amyloxydhydrat s. Fuselalkohol.

Analyse, Die Zusammensetz, der unlösl. Rückstände d. Silicate v. der ursprüngl. Verbind. verschieden, LXII. 265. - Beim Endialyt ist dieser Rückstand eine bestimmte Verbindung, LXIII. 146. - Für d. Analyse schwefligaanrer Salze nur rauchende Salpetersäure ein genügendes Oxydationsmittel, LXIII. 256. - Einfache Methode die geringste Menge schwefliger Saure nachzuweisen, LXVI. 160. - Mangansuperoxydhalt. Papier ein Reagens auf schweflige u. salpetrige Saure, LXXII. 457. - Unterscheid. v. Arsen- u. Antimonflecken durch Ozon, LXXV. 361. - Molybdänsanres Ammoniak ein vorzügl. Reagens auf Phosphorsäure, LXXVI. 26. - Kupferchlorfir ein neues auf Kohlenoxydgas, Reagens LXXXII.142. - Nene Scheidungsmethode von Heintz für Körper v. sehr ähnl. Eigenschaft, LXXXIV. 221. LXXXVII. 21. - Entdeck. d. Phosphors bei Vergift, mittelst Schwefel, XC. 600.

Quantitative Bestimmung, d. Chlorwasserstoffsäure in einer Flüssigk, mit freiem Chlor, LXIV. 404. - Directe Bestimm, d. Kohlensäure in Salzverbind., LXVIII. 272. - Onantit. Bestimm. d. Molybdānsāure, LXXV. 319. — Prūf. aller Methoden zur quantitat. Bestimm. d. Phosphorshure, LXXVI. 218. - Die Methode mit Oneckailb. n. Salpetersinre d. zuverlässigste, 252. 260. — Bestimm. d. Phosphersäure in Aschensnalysen, LXXXIV. 83. - Quant. Bestimm. von Arsenik, Antimon and Zinn, LXXIII. 582. - Prüfnng d. verschied. Methoden znr quantit. Bestimm. d. Arseniks, LXXVI. 534. - Quant. Bestimm. d. Antimons, LXXVII. 110. - d. Fluors, LXXIX 112. — d. Borsäure, LXXX. 262. - d. Kalis durch Kieselfluorwasserstoffsäure, 403. - d. Oxalsänre, LXXX. 549. - Anwend. d. Cyankalinms zur quant. Bestimm. der Metalle, XC. 193. - Reduct. d. Arsenikverbind. dadnrch, 194. -Am besten sind Arsenik u. Antimon zn trennen, 199. - Reduct. der antimonsanr. Salze, XC. 201. - Quant. Bestimm. von Kupfer, Zinn u Nickel in Legirnngen, E.III. 289

Anwendung des Salmiaka bei quantit, Bestimm. nach H. Rose, LXXIV. 562. - Auwend. bei Titansäure, 563. - bei schwefelsaur. Salzen, 568. - bei selensanren Salzen n. Thonerde, 569. - bei d. Verbind. v. Beryllerde, Eisen, Mangan, 571. - Nickel, Kobalt, Wismuth, Silber, 572. - Blei, Zinn, Zink, 573. - Chrom, Uran, Kieselsänre, 574. - phosphorsauren Salzen, 575. - bei Antimonverbind. 576. - arseniksanren Salzen, 578. - borsanr. Salzen, Finor- u. Brommetallen, 579. - bei salpetersanr. Salzen, LXXIV. 580. - Umwandl. d. schwefelsaur. Alkalien in Chlormetalle für die quantit. Analyse, LXXXV. 443.

Quantit, Bestimm, d. Schwefels in organ. Verbind., LXXI. 145. LXXXV. 424. - Quantitative Bestimmung des Stickstoffs nach

Trennng der Phosphorsäure von den Alkslieu u. alkal. Erden, LXXII. 132. - Trenu. d. Phosphorsäure v. den Basen, namentl. Thonerde, LXXVIII. 217. 221. von Oxalsäure, LXXX. 549. -Trenn, der arsenigen Säure v. Arseniksäure, LXXVI. 563. - der antimonigen Säure von Antimonsäure, LXXVII. 119. - d. Fluorverhiudungen v. d. phosphorsaur. Salzen, LXXIX. 127. - von den schwefelsauren Salzen, 132. -Trenn. d. Talkerde v. d. Alkalien durch Phosphorsäure, LXXIIL 119. durch kohlensagres Silberoxyd. LXXIV. 313. - Trenn. v. Zinn u. Autimon, LXXI. 301, LXXVII. 114. - von Nickel u. Kobalt, u. beider v. andern Metallen, LXXI. 545. - v. Ziun n. Arsenik, LXXVI. 544, LXXVII. 117. - v. Arsenik und Antimon, LXXVI. 553. -Trenn. der Thonerde v. Chromoxyd, LXXXIX. 142. - Quantit. Scheidung des Eisenoxyds v. Eisenoxydul, LXXXVI. 91.

Anwend, d. Scheidungsmethode v. Heintz auf die festen fetten Säureu, LXXXIV. 229. - Neues Verfahren bei Abscheid, d. Arseniks aus organ. Körpern, LXXXV.

433.

Anamorphosen im Kegelspiegel, Construct. derselb., LXXVII. 571. - in graden und schiefen Kegelspiegeln, wenn das Auge in der Verlänger. d. Axe ist, LXXXV. 99. Anatas, Eigenschaften, LXI. 516. - Vorkomm in Norwegen, LXV. 276. S. Titansäure.

Andalusit, Opt, Eigenschaften d. brasilian. durchsicht, Audal., LXI. 295. - Pleochroismus d. Audal. LXV. 13.

Andersonit, Opt. u. krystallogr. Eigenschaften, LXXX, 553. Anemometer, Reflexious-Anemometer und sein Gebrauch, LXX. 578.

Anisol, Dampfdichte desselben.

LXV. 423.

Heintz in organischen Körpern, Anorthoskop, Theorie desselb., LXXXV. 263. LXXIX. 269. Antigorit, Opt. Eigenschaft und

Krystallstructur, LXXVII. 94. Anthophyllit, Mikroskop. Untersuchung, LXIV. 166. - Analyse,

LXXXIV. 354.

Anthropinsaure, Darstellung. LXXXIV. 247. - Anthrop. ein Gemenge v. Stearinsäure u. Palmitiusagre, LXXXVII 572. Antimon, Allotrop. Zustände desselben, LXI. 8. - Specif. Wärme, LXII. 74. - Ausdehn, durch die Warme, LXXXVI. 156. - Mrssung d. rhomboëdr. Krystalle des Autimons, LXXVII, 141, - Vorkommen v. Antimon in Stein- u. Brauukohlen u. Basalt, LXXXIV. 302. - Sogenannt. gedieg. Antim. ist Arsenikantimon, LXII, 137,

Quantit. Bestimm. d. Antimons. LXXIII. 582, LXXVII. 110. --Quantit, Bestimm, in d. autimonsauren Salzen durch Cyankalium, XC. 201. - Trenu. d. Antimous v. Zinu, LXXI. 301, LXXVII. 114. 117. - v. Arsenik, LXXVI. 553, LXXVII. 117. - Unterscheid, v. Antimon- u. Arsenikslecken durch Ozon, LXXV. 361.

Fluorantimon, Zusammen-setzung, LXXXVII. 249. - Kaliumfluorantimon, 254. - Natriumfluorantimon, 260. - Lithjumfluorsutimon, 261. - Ammouiumfluor-

antimou, 262.

Schwefelautimou, schaft. u. Darstell. d. schwarzen, LXXXIX, 122. - Darstellung d. rothen aus dem schwarzen durch schnelle Abkühlung, 123. - des rothen aus Antimonoxydlös, durch Schweschwasserstoff, 133. - Uebergang d. rothen in d. schwarze durch Sauren, 138. - Verbind. d. Schweselantimon mit Autimonoxyd, LXXXIX. 316.

Stibathyl, neues antimonhalt. organ. Radical, LXXX. 338. Autimouige Saure, keine be-

soudere Oxydationsstufe, LXIII. 277. - Bestimmung d. antimonigen Säure, LXXVII, 112. - Trenn. d. antimonigen Säure v. Antimonsänre, 119.

Antimonkalium, Darstellung, LXXX. 339.

Antimonoxyd, Verbindung mit Schwefelantimon, LXXXIX. 316. - Weinsaur, Strontian-Antim. u. Verbind. desselb. mit salpeterssur. Strontiauerde, LXXV. 410. — Linkstraubensaur, Brechweinstein, Zusammensetz. u. opt. Eigenschaften, LXXX. 144. - Linkstraubensanr. Ant-Ammoniak, Zusammensetz. u. opt. Eigenschaften, 145. Antimonsaure, nur durch Schwe-

felwasserstoff u. eine starke Saure in ihreu Verbind, zu bestimmen, LXXXVI. 420. - Antimonsaure

Salze, 426.

Apstit, Zusammensetz., LXVIII. 506, LXXXIV. 303, 306, LXXXV. 297. - Francolit, ein Fluor-Apatit. LXXXIV. 311 - Brechungsexponent des farbigen Lichts und Bestimin. d. opt. Axen, LXXXVII. 467.

Apophyllit, Zusammensetzung, LXVIII, 506, LXXVII, 236. Apparat s. Elektr. Apparate, Iu-

strumente. Apscheron s. Naphtha. Araxes, Fallhöhe desselb, LXXVI.

156. Argensulfid. Zasammensetzung.

LXI. 363. 368. Arkausit, Beschreibung, LXXVII. 302. - Arkansit eine Varietät v. Brookit, LXXVII 586. - Breithaupt dagegen, LXXVIII, 143.

Arragonit s. Kalkerde, kohlensaure. Arsenige Saure, Quantit. Bestimm., LXXVI. 538, 563. - Entstehnug u. Eigenschaften im amorphen u. krystall. Zustaud, LXXIX. 308. — Arsenikblüthe meist krystall. srseuige Saure, 310. - Umwandl. des Arsenikglases in eine krystall, Masse, 311. - Arsenige Säure nimmt in beiden Zustäuden Schwefelarsenik auf. LXXIX. 318. Arsenik, Allotrop. Zustände des-selben, LXI. 7. — Die in d. Ilitze entstehende Modification scheint

schou vor d. Löthrohr in Würfeln sich zu bilden, LXXVI 76. -Arsen, u. Schwefel nicht isomorph, 84. - Beschreib. der rhomboedt. Krystalle, LXXVII. 146. - Specifische Wärme, LXII 74.

Allgemein verbreitet. Vorkomm d. Arseniks, LXIX. 557. - Ars. in d. Quellensbsätzen zu Alexisbad, LXXII. 571. — in Eisenkie-seu, LXXVII. 141. — in Steiuu. Braunkohlen, Basalt und Meer-

wasser, LXXXIV. 302.

Quantitative Bestimm., LXXIII. 582. - Bestimm, durch Reduct mit Cyankalium, XC. 194. - Am vollständigst, wird Arsenik durch Cyankalium v. Antimon geschieden, 199. - Unterscheid, d. Flecke v. Arsenik u. Antimon durch Ozon, LXXV. 361. - Prüf. d. verschied. Methoden zur quantit. Bestimm d. Arseniks; Fällung der Arseniksäure, LXXVI 534, 540, 543. d. arsenigen Säure, 538. - Trenn d. Arseniks v. Zinn. 544. - vom Antimon, 553. - Bestimmung d arsenigeu Säure u. Arseniksäure, wenu beide vorkommen, LXXVI 563. - Neues Verfahren d. Trenn des Arseniks aus organ. Körpern. LXXXV. 433.

Schwefelersenik, natürlich, Realgar, Versuche den krystall. Zustand in d. glasig. zu verwau deln, LXXIX. 315. - Das künstl rothe Arsenikglas ein Gemenge, 316. - Verhalt, gegen kohlensaure Alkalien, XC. 565. - Auripigment (Rauschgelb) iu amorphem Zustand, LXXIX. 317. - Verhalt gegen kohlensaure Alkalien, XC.

Arsenikantimon, sogen, gedieg Antimon, Zusammensetz., LXII.

137. Arsenikblüthe, meist krystall. arsenige Säure, LXXIX. 309. 310.

Arsenikuickel, Zerleg, LXXXV. Arseuikshure, Quant. Bestimm.

derselben, LXXVI. 534. 543, 563. - Unlösl. alkal. Salze d. Arseniksaure, LXXVII. 288, 300.

Arseniksilber, Zusammeusetz., LXXVII. 262.

Arsenikwasserstoff, Verdicht... LXIV. 470, Ell. 216. Arseniosiderit, Zusammeusetz.,

LXVIII. 508.

Asbest, Zusammensetz, d. Amiant ans Tyrol, LXXXIV. 383. - Schil-lernder Asbest, s. Chrysotil.

Asche, H. Rose's Untersuchung : Einflus d. Art d. Einäscher. auf d. Zussmmensetz, d. Asche, LXX. 449. - Zuaammensetz. d. wäßrig. Auszugs nach Verkoblung in niedriger Temperatur, 452. - des mit Salzsäure erhaltegen Auszugs, 455. - Verbrenu. d. rückständig. Kohle, 457. - Ausichten über d. Ursprung der Asche, LXX. 462. - Im Sameu d. Pflanzen sind d. desoxydirt, unorgan, Bestandtbeile in größerer Menge als in Stengel u. Krant, LXXVI. 308. — Trenn. d. unorgan. Bestandtheile in völlig oxydirte, teleoxydische, und theilweis oxydirte, meroxydische, 315. - Bei d. Thieren die späteren Bildungen an oxydirten Körp, reicher, in d. Excrement. nur teleoxydische Verbind., 317. - Gang d. Unteranch. d. unorgan. Beatandtheile, LXXVI. 324. — Menge d. nnorgau. Bestandtheile in Erhsen und Erhsenstroh, 309, 338. — in Raps u. Rapsstroh, 310, 351, - Kieselsünregebalt d. Equiseten, 314. 359. - Unorgan. Bestandtheile in Weizeu u. Weizenstroh, 314. 361. -Ochschblut, 317. 367. - Pferdefleisch, 318. 372. - iu festen n. flüssig. Excrementen d. Menscheu, LXXVI. 319, 376. - Ochsengalle, 322. 386. - Kuhmilch, 322. 390. - Hefeu, LXXVI. 401. - Eiweiß nnd Eigelb. LXXVI. 323. 393, LXXIX. 155. - Vergleich d. unorgan. Bestandtheile im verkohlten n. nicht verkoblt. Eiweifs, LXXIX. 399. - u. Eigelb, 408. - Bei sehr überwiegender Menge der organ. Substanz lassen sich d. unorgan. Salze nnr unvollständig ausziehen, LXXIX. 418. 425. - Besonders wird die Bestimm, der Salzsäure Aspasiolith, Eigenschaft, n. Zu-Poggend, Annal, Registerbd.

n. Phosphorsäure leicht ungenau, LXXXI. 403. - Vervollkommn. d. quantit, Bestimm. der Ascheuhestandtheile, LXXX. 94. - Anwendung von Platinschwamm zur Verbrenu. d. Kohle, 100. - Uehelstände hei d. Einäscher, in d. Muffel nach Strecker, LXXX. 112, LXXXI, 407,

Weher's Untersuch. d. nnoran. Bestandtbeile im Pferdefleisch. LXXXI. 92. - im Serum u. Blutkuchen von Pferdeblut, 99. - im Ochseuhlut, 410. - in der Kuh-

milch, LXXXI. 412

Heintz: Ungenauigkeit d. hisherig. Methode hei Einäscherung thier. Substanzen, LXXII. 113 -Zweckmäßigkeit d. Verfahreus v. Rose, 126. - Methode v. Heintz, 128. - Trenn. d. Phosphorsäure v. d. Alkalien u. alkal, Erden bei Aschenanalyseu, 132. — Verfali-ren, wenn die orgau. Substanz Alkalieu in Verhindung mit Kohlensäure oder organ. Säuren enthält, LXXII. 142. - Nachträge, LXXIII. 455

Schulz-Fleeth's Aschenbestimm. verschied. Wasserpflanzen, LXXXIV. 80. - Bestimmung d. Phosphorainre, 83. - Aschengehalt mehrerer Arten v. Chara, 83 - Hottonia palustria, 95. - einiger Arten Nymphaea, 96. — Stratiotea, Scirpus, 98. — Arundo, Typha, LXXXIV. 99. — Ansichten über die Anfushme der unorgan. Salze durch die Pflanzen, LXXXVIII. 177. - Versuche dazu, 192.

Aschengehalt der Futterwicke, LXXI. 140. - im Samen n. Stroh vou Raps u. Erbsen, LXXI. 151. LXXIII. 456. 458. — von Mais, LXXI. 154. — von Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, 155. - von Pinus Picea u. aylvestris, LXXI.

156, Asparagin, opt. Eigenschaften, LXXXII. 145.

Aspartsänre, opt. Eigenschaften, LXXXII. 145

sammensetz, LXVIII. 323. — Urbergang in Cordierit, 325. — Brdingung seiner Bildung, 374. — Aspas. Pseudomorphose von Cordierit, LXXI. 266 283. — Scheerer's Ansicht über d. Natur des Aspassolith, LXXIII. 155, 182. A spirator von Andrews,

ALXXVIII 883, avered, d. rotator.
ALIXAVIII 885, avered, d. rotator.
ALIXAVII 893, avered, d. rotator.
ALIXAVII 899, a Abattended divinent Planeten, LXXXII
1514, — Der Saturaring dissig,
LXXXIV 313, S. Sterne.
Atteriaati, Beschreit, u. Zerlegung, LXXXI 302, LXXXI 507,
Athuera, Anaichten über 40, vocang beim Athuen, LXVI 178, —
Rechtfert, d. Theorie v. Maguan

gegen Gay-Lassac, 186. — Beim Athuen wird der Sanerstoff vom Blut nur absorbirt u. in die Capillargefässe geführt, 205.

Atmosphäre, Eutdeckung eines neuen nentralen Punkts in d. Polarisation der Atmosphäre durch Brewster, LXVI. 456. - Beobachtung desselb., LXIX. 462. -Karte d. isochromat, Curven oder Linien gleicher Polarisation in d. Atmosph., LXVII. 592. - Theeret. Bestimm, d. Lichtzerstrenung in d. Atmosph. u. Intensität des durch dieselbe reflectirten Sounenlichts, LXXII, 294. - Die Lichtreflexion in d. Atmosph. nach Clausius von feinen Dampfbläschen berrührend, LXXVI. 161 -Diese Dampfbläschen auch d. Ursache d. blauen Farbe d. Himmels, so wie d. Morgen- u. Abeudröthe, 188. - Brücke's Bedenken dagegen, LXXXVIII. 381. - Entgegnung von Clausius, 543. -Durchsichtigkeit der Atmosph. n. Farbe d Himmels in größeren Hohen d. Alpen, LXXXIV. 298. Höhe, bis zu welcher sich der

aufsteigende Luftstrom in d. Atmosph.erhebt, LXIV.484. — Trokkenheit der Luft in Abyssinien, LXVIII. 574. — Veräuderung d. Wassergehalts d. Atmosph, in verAtoll, Bedeutung, LXIV. 566. Atomgewicht, bei den meisten Metallen gegen Sauerstoff um das Doppelte zu groß, LXII. 185 -Zusammenhang d. Atomgew. und Atomyolum bei flüss. organ. Verbind., LXIV. 209, 515. - Atomgew. Siedepunkt u. Verdampfungswärme v. einander ableitbar, LAV 426. - Bezieh, d. Dampfdichten zu d. chem. Aequivalenten, LXX 172. - Die specif. Wärme des Atomgew. eines zusammengesetzten Körpers der Summe d. specif. Warme d. einzelnen Atome gleich. LXXVI. 129. - Gesetz über d. Verhältnifs zwischen Atomgew. u. specif. Warme, LXXVII. 99. -Die Bestimm. d. Atougew. aus d. specif. Gewicht u. aus Wägungen sind mit Feblern im entgegengesetzten Sinne behaftet, EIII. 349.

Atongew v. Eisen, IXII. 270.

— Zink, LXII. 611.
— Selvevfel.
LXV. 319.
— LXXXVIII. 315.
— Gold, LXV. 320.
— Uran, LXVI.
91.
— Chrom, LM.
98.
— Phosphor, Osmium, Rhodium, Wolfram LXXXVIII.
315.
— Vanadiu, 317.
— Talkerde, LXII.
334.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
315.
— LXIII.
314.
— LXIII.
314.
— LXIII.
315.
— LXIII.
315.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIIIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.
— LXIII.
316.

Atomvol. u. specif. Gewicht bei

Hässigen organ. Verbindung nach Löwig, LXVIII. 51. — Roppis Bemerk. dagegen, LXIX. 368. — Koppis Bestimm. d. Atomvol. für vergleichbare Temperatur, LXXII. 8. — Atomvol. V. Wasser, LXXII. 8. — W. Holtgydat, 64. — LXXII. 213. — Actent. 232. — Aldebyd, 213. — Actent. 232. — Aldebyd, 213. — Actentenleither, 262. — Ameisensüher, 268. — Essigsture, 253. — Buttersühre, 289. — Ameisensühre, 262. — Ameisensüher, 270. — Essigbiber, 210. — Essighter, 276. — Butter, 271. — Essighter, 276. — Butter, 277. — Valerianholzüther, LXXII. 291.

Auflösnug, s. Salzlösung. Auge, Combination d verlängerten Lichteindrücke auf die Netzhaut mit d. complementär. Eindrücken, LXI. 138. - Mikroskop. Beubachtungen am Auge der Insekten, LXI. 220. - Sehen ein Phänomen d Resonanz, LXII. 25. 571. - Das Einfachsehen mit beiden Augen erklärt durch die entsprechenden Punkte auf d. Netzhaut, LXII. 548. 570. - Erklärung der stercoskop, Erscheinung hiernach, 562. - Ergebnifs, wenn jedes Auge einen besonderen Eindruck erhält. LXVIII. 454. - Ansichten über d. Seben v. Körpern mit beiden Augen, LXXI. 100. - Erschein. welche auf d. Unvollkommenheit d. Accommodationsvermögens des Auges heruben, LXXXV. 321. -Verfahren für jedes Auge d. passende Glas zu finden, 340 Fliedner's Theorie des Sehens, 341. 460. (Berichtigung, LXXXVI. 336). - Einflus der Gestalt der Krystalllinse auf d. Sehen, LXXXV. 361. - Auch beim Doppeltsehen wird das Gesehene auf eine bestimmte Entfernung projicirt, 403. - Nur beim Binocularsehen erscheint d. Bild im Hohlspiegel vor demselben, LXXXV. 404. - Complementarfarben einzeln dem Ge-hirn zugeführt, verbinden sich in

demselben zu einem Eindruck, XC. 606.

Sturm's Untersuch, über das Seben, LXV. 116. - Schwierigk. d. bisberigen Theorien die Ajustirung des Auges zu erklären, 116. - Das Auge kaun nicht durchaus mit d. camera obscura verglichen werden, 118. - Beint Sehen finden keine inneren Bewegungen u. Formveränderungen statt: d. Auge ist zu betrachten als aus mehreren hrechenden Mitteln bestehend, getrennt durch nicht genau sphär. Flächen, 119. - Ein einziger Brennpunkt existirt nicht, 123. - Fall, wo d. Breehung Im Auge in verschiedenen Ebeuen ungleich ist. 129. - Gestalt eines sehr dünnen durch verschiedene Mittel gegangenen Lichtbündels, LXV. 374

Verhalten d. opt. Medien d. Auges gegen Licht- u. Wärmestrah-len, LXV. 593. — Bestätig., daß d. jenseits roth u. violett fiegend. Strahlen die Medieu des Auges nicht durchdriugen, LXIX. 549. - Bestimmung d. Dispersion des Auges durch directe Messungen, LXXI. 578. - Das Auge ist miuder empfindl. als eine jodirte Da-guerre'sche Plstte, LXXII. 547. — Ursache d. Farbenringe, die in ge-wissen Krankheiten d. Auges um leuchtende Gegenstände geseben werden, LXXXII. 129. - Das Auge die Ursache des Hofs um Kerzenflammen, LXXXIV. 518, LXXXVIII. 595. - Schätzung d. Größe u. Entfernung d. Ohiecte aus d. Convergenz d. Augenaxen, LXXXV. 198. - Versuche über die Synergie der Augenmuskeln, LXXXV. 207. - Feblerbafte Accommodat. d. Ursache d. verachied. Eindrucks, den eine Laudschaft bei normaler u. abgeänderter Augenstellung bietet, LXXXVI. 147. -Das überzählige Roth im Farbenbogen der totalen Reflexion eine subjective Erscheinung, LXXXVII, 113. - Abander, v. Libri's opt Versuch durch Beer, 115. -

Opt. Inversion mit freiem Auge, LXXXVII. 306. - Erklärnng d. Strahlen, die ein leuchtend. Punkt beim Senken d. Augenlicder zeigt, LXXXIX. 429. - Nachweis der sphär. Abweich. des Auges u. Erklär. d. Irradiation u. anderer Erschein. daraus, 540. - Gcdächtnifs des Auges für lineare Anschanungen, LXXXIX. 610.

Apparat znr Darstell, schöner Farbenwandl. anf d. Verweilen d. Eindrücke beruhend, LXXVIII. 563. - Anwendung des Verweilens d. Eindrücke; Anorthoskop, LXXIX. 269, - Phaenakistikop, LXXX. 150. 287. - Beschreib d. strohoskop. Scheibe bei d. Alten, LXXXIV. 448. S. Farben. Insekten, Irradiation, Stereoskop. Täuschnng opt.

Angit, Vorkomm. mit Hornblende in einem Basalt d. Westerwaldes. LXXVI. 112. - Verwachsung v. Augit mit Hornblende, LXXXIII. 453. - Künstl. Augit ans Hüttenproducten, 457. - Zusammensetz. des Augits v. Härtlingen, 458. -Zusammensetz d. Rhodonit oder Fowlerit (Mangan-Augit), LXXXV. 297.

Auripigment s. Schweselarsenik nnter Arsenik. Avantaria, Mikroskop. Untersa-chung, LXIV. 167.

Axinit, Pyroelektr., LXI, 291, 667. - Untersuch, d. Farben des Axinit, LXIII. 147, LXV. 25.

Bagrationit, Nenes Mineral ans dem Ural, LXXIII. 182. Baldrianaänre, Dampfdichte, LXV. 422.

Baltimorit ist Chrysotil, LXII.

137.

Barometer, Gang desselh. bei d. Winddrehung, LXII. 378. - Lefranc's Verhesser. das Barom. luftleer zu erhalten, LXXIV. 462. - Höhe d. Menisken in Glasröhren, LXXVI. 297. - Beschreih. v. Schnlze's aich selbst registrirendem Barom., LXXVI. 604. - Abander, d. Laplace'schen Barometerformel, LXXX. 224.

Tägl. Veränder. des Barom. in der heißen Zone, LXX. 372. -Jährl. Gang des Barom. zu Sitka, LXIV. 636. - Barometerstand in Gnatemala, LXIX. 473. - zu Gongo-Soco in Brasilien, LXIX. 474. - Beohacht, d. Barom, anf einer Luftfahrt, LXXXI. 575.

Barometre anéroide, Einricht.

LXXIII. 620. Baryterde, Schweselsaure Baryterde, Znsammensetz. d. Schwerspaths, LXVIII. 514. - Specif. Gewicht d. schwefelsaur. Bar. in Krystallen u. Pnlverform, LXXIII. 14, LXXV. 409. — Verhalten d. schweselsanren Bar, zn Eisen u. Zink, LXXV. 273. - Wārmeansdehn. d. Schwerspath, LXXXVI. 157. — Bestimm. d. Brechnigsexponenten u. d. opt. Axen beim Schwerspath, LXXXVII. 458. -Vergleich des beim Schwerspath gemess. Winkels der scheinbaren opt. Axen mit dem aus dem Brechangscoeff. berechnet., LXXXIX. 532. — Schwefligs. Bar., LXVII. 248. — Trithions. Bar., LXXIV. 250. - Tetrathionsaure Baryterde. 255.

Phosphors. Bar., LXVIII. 384.

— Phosphors. Kali-Bar., LXXVII.
294.

— Phosphors. Natron-Bar., 295. — Pyrophosphors. Natron-Bar., LXXV. 164. — Dimetaphosphors. Bar., LXXVIII. 254. -Salpetrigs. Bar., LXXIV. 118. -Chiors. Baryterde, Krystallform, XC. 16. - Broms. Bar., XC. 17. - Kohlens. Bar, verliert in der Glühhitze hei Gegenwart v. Wasser Kohlensäure, LXXXVI. 105 - Borsaure Baryterde dnrch Fäl-Inng v. nentral, Borax, LXXXVII 1. - durch gewöhnl. Borax, 3. -Knpfers. Baryterde, LXII 446. - Osinigs. Bar., LXV. 204. - Antimons. Bar., LXXXVI. 439.

Zuckersanre Baryterde, LXI. 326 - Schleims, Bar., LXXI. 539. -Ameisensaure Bar., Krystallform, LXXXIII. 40. - Ameisens, Man-

ganoxydul-Baryterde, Krystallform, 54. - Ameisens. Zinkoxyd-Bar., 62. — Ameisensaure Kupferoxyd-Bar., LXXXIII. 73. — Stearins. Bar., LXXXVII. 565. — Palmitins. Bar., LXXXIX. 587. — Essigsaure Baryterde, Krystallform, XC. 25. Banmwolle, Unterscheidung von Leinen durch Schwefelsäure, LXX.

Basalt, Mikroskop. Analyse des-selb., LXXXVIII. 322. — Gediegen Eisen darin, 323. - Zerleg. d. Basalt d. Rhon, LXXXIX. 303 - Zusammensetz, des Basalt von Striegan, XC. 120.

Basen s. Oxyde Batrachit, ein kalkhaltig. Olivin,

LXXXII. 518.

Benzin (Benzol), Specif. Wärme, LXII. 78, LXXV. 107. — Zusammensetz., Siedepunkt, Wärmeausdehnung, LXXII. 240. - Specif. Gewicht u. Atomvolum, 243

Bergmannit, s, Sprenstein. Bergwerke, Größte Tiefe dersel-ben, LXXI. 316.

Berlin, Magnet. Inclinat., LXVIII. 519. - Intensität, 538 Bernstein, ans d. Umgegend v. Christiania, LXI. 223. - Saure im Bernst., LXVI. 110. - Zahflüssiger Bernst., 112. - Bernst.

im Bimstein d. Umgegend v. Marburg, LXXIX. 321. Bernsteinsänre in d. Hydatidenflüssigkeit von Menschen, LXXX.

114. Beryll, Vorkomm. in Norwegen, LXV. 279. — Bestimm. des Brechungsexponenten und der opt. Axen, LXXXVII. 468

Beryllerde, Specifisch, Gewicht, LXXIV. 433

Beryllium, in Pulverform ein Nichtleiter d. Elektricität, LXIV. Beryll magnetisch, LXXIII.

Biatherphosphorsanre, Darstellung u. Zusammensetz., LXXV. 292. 301.

Biliphäin s. Gallenbrann.

Biliverdin s. Gallengrün.

Bimstein, bel Marburg, vom Laa-cher See stammend, LXXIX. 319. Bittermandelöl, Verbind. mit

Blansäure, LXII. 444. Bitterspath, Ansdehnung durch die Wärme, LXXXVI. 15

Binret, Nenes Zeraetzungaproduct aus d. Harnstoff, LXXIV. 77. Blanspath, Zusammensetz., LXIV.

261. - Blansp. n. Lazulith einer-

Blei, Specif. Wärme, LXII. 74, LXXVIII. 123. - Schmelzpunkt, specif. n. latente Warme, LXX. 01, - Specif. Warme des flüss. Bleis, LXXVI. 432. — Ansdehnungscoeff. des Bleis, LXXXVI. 156. - Wärmeleitung, LXXXIX. 514, 523. - Eintanchen d. Finger in geschmolz. Blei ohne Beschädigung derselben, LXXVIII. 425. - Elasticitätscoeff. und Schallge-

schwindigkeit, Ell. 59. 61. Wasser wird v. Blei leichter in Gegenwart von Sänren u. Salzen zersetzt, LXVI. 452. - Vorkommen v. Blei in d. Blutkngelchen. LXXIV. 284. - im Meerwasser,

LXXIX. 480. Schwefelhlei, Ausdehn. des Bleiglanzes durch die Wärme.

LXXXVI. 157 Chlorblei, bas. natürl. (Matlockit), LXXXV. 144

Jodblei mit Chlorammonium, LXII. 252. — Einwirk. d. Lichts anf Jodbleistärke, LXXIII. 136. Bleihornerz, Zerleg., LXXXV.

Bleilasur (Linarit), aus Nassan, LXXXV. 302

Bleioxyd, Geschmolz. Bleioxyd absorbirt Sanerstoff n. spratzt wie Silber, LXVIII. 291. - Elektro-chem. Zersetz. des Bleioxydkali, LXI. 210

Tetrathionsanr. Bleiox., LXXIV. 256. - Verbindungen d. gewöhnl. Phosphorsaure mit Bleiox., LXXIII 122. - Dimetaphosphorsaur. Bl., LXXVIII. 253. - Dimetaphosphorsaur. Bl.-Ammoniak, 343. - Tetrametaphosphorsaures Bleioxyd. LXXVIII. 353. — Salpetrigsaures Bleioxydkall, LXXIV. 123. — Verbindung d. Kohleusäure und des Wassers mit Bleioxyd, LXXXIV. 59. - der Borsäure u. des Wassers mit BL, LXXXVII. 470. -Vanadinsaur. Bl. aus Rheinbaiern (Dechenit), LXXX. 393. - Molybdansaures Bleioxyd v. Zacste-

cas, 400,

Zuckersaur, Bleioxyd, LXI 335. Zuckersaur. + salpetersaur. Bl.,
 339. - Schleimsaur. Bl., LXXI. 541. - Biätherphosphorsaur. Bl., LXXV. 301. - Aetherphosphorsaur. Bl., 303. - Ameisensaures Bl , Krystallform, LXXXIII. 43. - Stearinsaures Bl., LXXXVII. 564. - Palmitinsaures Bleioxyd. LXXXIX. 588. - Essigsaur. Bl., Krystallform, XC. 2

Bleisuperoxyd, Vergleich des Ozons mit d. Bl., LXXVIII. 162. Blende s. Schwefelzink unt. Zink. Blitz, Wirk. einiger Blitzschläge in Freiberger Gruben, LXV. - Blitze obne Donuer u. Witterungaverhältnisse dabei. LXVI. 529. - Blitzschläge auf d. Strafsburger Münster, LXVI. 544. — Buchstaben abgedruckt durch ein Donnerwetter, LXVII. 587. Merkwürd. Wirk, von Blitzschlägen, LXVIII. 299, LXXII. 176. Geruch bei Blitzschlägen, LXVIII. 448. - Schwefel auf metall, v. Blitz getroffeuen Körpern, LXIX. 531. --Wirk d. Blitzes auf d. elektr. Telegraphen, LXXI 358, - Merkwürd. Blitze zu Sprottau, LXXXI. 467. - zu Zeitz, 577. - zu Manchester, LXXXII 598

Blitzableiter, Theorie derselb, LXVII. 493. - Prüfung derselben durch d. Galvanismus, LXIX 554. Blut, Im orteriellen Blut d. Quant. d. absorbirten Kohlensäure geriuger als im venösen, LXVI. 184. - Absorptionsvermögen d. Bluts für Sauerstoff, 193. - Beim Athmen wird der Sauerstoff v. Blute nur absorbirt u. iu d Körper geführt, 205, - Künstl, Bild. v. entzündl. Blut, LXVI. 294. - Blei, Kupfer and Maugan im menschl. Blut, LXXIV. 284. — Unorgan. Bestandtheile des Ochseuhluts. LXXVI. 317. 367, LXXXI. 410. - Unorgan, Bestandtheile d. Serums u. Blutkucheus v. Pierdeblut, LXXXI. 99.

Bluten des Weinstocks s. Weinstock. Bochnis, Grubentemper. daselbst,

LXVI. 578.

Bodengase s. Erdboden. Bohuenberger's Apparat zur Erläuterung d. Axendrehung d. Erde, LXXXIII. 308. - Bohuenb. Apparat, worin statt des Sphäroids ein läugl. Körper; Beweg. desselh., LXXXVIII. 19

Bohr löcher, Temper, in d. Bohrl. zu Neuffen, LXIII. 173. - zu Astraclian u. Sarepta, LXXI. 176.

— Beschreib. d. Bohrl. zu Neusalzwerk, LXXI. 316. - Tiefe d. tiefsten Gruben, 316. - Bohrl v. 4! Meter Durchmess., LXXXIV. - Bohrl. zu Warmbrunn, LXXXVI. 130. S. Bruuneu, Temperatur.

Bolivia, Höhen daselbst, LXXVII. 595.

Bor, Darstell, und Zusammeusetz. des Borstickstoff, LXXXIX. 467. LXXX. 26

Boracit, Pyroelektricität desselb., LXI. 282. 663. - Vorkomm. des Boracit als Gehirgsart im Steinsalzgehirge zu Stafsfurth, LXX. 562. – Pyroelektric, des derhen Bor., LXXI. 243. – Borac, zeigt bei steigender u. sinkender Temperatur Wechsel der Elektricität, LXXIV. 236

Borsäure, Verflüchtig, aus ihrer wäßrig. Lösung, LXXX. 262. -Quantit. Bestimm., 264. - Versuche die Borsäure durch Fällung quautitativ zu bestimmen, 275. -Trenn. d. Bors. v. Fluorverbind. u. Phosphorsäure, 279. - v. Bascu in uulösl. Verbiud., LXXX. SI. - Verbalt, d. Wassers in d. horsauren Salzen, LXXXVI. 465. Borsaure-Aether, Darstell. und Zusammensetzung, LXIII. 175.

Boulangerit, Zusammensetzung,

LXVIII. 509.

Bournouit verhält sich zu Rothgültigerz wie Arragonit zu Kalkspoth, LXXVI. 293. — Beschreib.

d. Harzer Bourn., LXXVII. 251.

Bouruonit-Nickelglanz, Zusammensetzang, LXXVII. 254. Bontigny's Versuch, die Hand ohne Schaden in geschmolzene Metalle zu tauchen, bestätigt.

LXXVIII. 425.
Brauneisenstein s. Eisenoxyd-

hydrat.

Braunit s. Mangauoxyd.
Braunkohle, Bildung auf nassem
Vege, LXXII. 174. — Aschenbestandtheile n. Producte d. trockn
Destillation, LXXXIV. 67. — Vorkouunen v. Antimon u. Arsenik in

der Braunkohle, 302. Braunspath, kobalthalt., Zusam-

mensetzung, LXXI. 564. Brochantit, Zusammensetz., LXII. 138. — Broch. identisch mit Kri-

savijti, 130.
Bron. Venusrinigung des känfl.
durch Bronkohlenstoff, LXXI 230.
– Wirk. d. Forn auf Maggar.
u basische Bleisalze, LXXII 430.
Sperif Wärme nach Andrews,
LXXV 335. – Specif Wärme u.
Schneizwärm nach Regnault,
LXXVIII, 127. – Lastente Wärme
d. Dampfs, LXXX v. 598 515.
Specifische Wärme des Dampfs,
LXXXIX 347.

Bromchlorsilber s. Embolit. Bromwasserstoff, Verdicht. in d. flüss. u. starren Zustand, LXIV. 469, Ell. 203.

Bronze, Elasticitätscoeff. n. Schallgeschwindigkeit, Ell. 25. Bronzit, Mikroskop. Untersuch.,

LXIV. 166.

Brookit, Eigenschaft, LXI. 514.

— Uebereinstimm. mit Arkausit, LXXVII. 556.

— Breithaupt dagegen, LXXVIII. 143.

— Krystallform des Uralischen Brookit, LXXIX. 454. 464.

— Spec. Gewicht, 462.

Brummkreisel, Akust. Untersuch. desselb., LXXXI. 236, 347.

Brunnen. srtesische, Tiefe und Temperatur des Brunnens zn Mondorf, LXVII. 144, LXXXIX. 349.

— Zweiter artes. Brunueu zu Venedig, LXXI. 175, LXXIV. 464. Bucklandit ist schwarzer Epidot, LXXVI. 89.

LXI. 395. — Vorkomm. in Norwegen, LXV. 281.

Bussole, ihr Ursprung bis in d. Krenzzäge zu verfolgen, LXXVI. 304.

Butter, Zusammensetzung nach Heintz, XC. 137.

Butteräther (Buttersaur. Aethyloxyd), Zusammensetz. u. Siedepunkt, LXXII. 281. — Wärmeausdehn, 282. — Specif Gewicht und Atomyolum, 282.

Butterholzäther (Buttersaures Methyloxyd), Zusammensetzung, LXXII. 276. — Siedep. u. Wärmensadehn., 277. — Specif. Gewicht u. Atomvolum, 289. — Specif. Wärme, LXXV. 106.

Buttersäure, Dichtigk, d. Dampis, LXV. 422. — Zusammensetzung, Siedepunkt, Wärmeausdehuung, LXXII. 254. — Specif. Gewicht and Atomyolum, 258. — Specif.

Warme, LXXV. 104

Cadmium, Specif. Wärme, LXII.
74. — Latente Wärme, LXXV.
462. — Ausdehungscoefficient.
LXXXVI. 156. — Polyedr. Krystalle, LXXXV. 225. — Schaligeschwindigkeit u. Elasticitätscott.

Ell. 59.
Cadmi um oxyd, Schwefligsaures
Cadm, LXVII. 255. — Schwefligs
Cadm. Ammonisk, 256. — Tetrathions. Cadm., LXXIV. 255. — Tetrathions. Cadm., LXXIV. 256. — Verbindung d. Cadm. mit Kohlensture u. Wasser, LXXXV. 394. —
Borsaures Cadmi, LXXXVIII. 3966. — Zuckersaures Cadmiumoxyd,
LXI. 333.

Calait, Neues Vorkomm. in Schlesien, LXIV. 633. Calcium, Schwefelcalcium, Verhalten zu Wasser, LXI. 669. Chlorcalclum, Specif. Wärme der Auflösung, LXII. 76. 78. — Schmelzpunkt, specif. und latente

Wärme, LXX. 301, 304. Fluorcalcium, Vorkomm. d Flnsspaths iu Norwegen, LXV. 286. — Innere Dispersion d. Liebts im Flufsspath, LXXIII. 533. -

Ausdehnung durch die Wärme, LXXXVI. 157.

Calina, Höbeurauch in Spanien, LXXVIII. 431.

Camera lucida, Benntzung derselb. als Stereoskop, LXXXV. 63. Campben, Veränderung in bober Kälte, LXIV. 471.

Camphilen, Specif. Warme, LXII. Cancrinit v. Litchfield, Zerleg, LXX, 443. - Caner, aus d. Tun-

kinskischen Gebirge, XC. 613.

Caouteben, Veränder, in hoher Kälte, LXIV. 471. Capillarität. Untersuchung über Capill. v. Hagen, LXVII. 1. -Eigenthümlichkeit u. Gestalt der Oberfl. einer Flüssigkeit, 1. 3. -Bisherige Forschungen üb. Capill., 5. - Die Spann. der Oberfläche der Flüssigk, sehr verschieden v. d. Spann. in einem Seil, 18. -Untersuch. d. Oberflächen v. einfacher Krümmnng, 19. - Hagen's Methode d. Erheb. d. Oberfläche zu messen, 24. - Erheb. d. Oberfläche zwischen zwei parallel u. senkrechten Plauscheiben, LXVII. 152. - Capillarerschein, in senkrechten cylindr. Röhren, 161. -Größe d. Spaun. oder Festigkeit d. Oberfläche, 166. - Festigkeit d. Oberfläche bei der Tropfenbildung, LXVII. 166.

Brunner's Untersuch .: Zusammenhang der Cohasion d. Flüssigkeiten nit d. Cspill., LXX. 484. - Frühere Ansichten über Capill., 489. - Ansflufsgeschwindigk, aus Capillarröhren bei verschied. Temperatnr, 494. - Brunner's Me-thode d. Höhe der Flüssigkeit in d Capillarröhren bei verschieden. Temper. zu bestimmen, 500. -Versuche mit Wasser, LXX. 507.

- Aether, 508. - Olivenöl, 509. - Prüf. d. Gesetzes v. Laplace u. Poisson; Aufstell, neuer Formelu, 511. - Capill. d. Wassers

bei niedriger Temper., LXX. 515. Capillar. ein elektr. Phänomen, LXVII. 284. – Veränder., welche die Höhe d. Quecksilbers in Haarröhren mit steigender Temper. er-leidet, LXXV. 229. - Höhe der Menisken d. Quecksilbers in Glasgefäßen, LXXVI. 297. - Anwenduug d. Theorie d. Capill. auf d. Berichtig, der Mess. v. Gaseu in gradnirten Röbren, LXXXVI. 491. - Eindringen geschmolz. Metalle in die Poren eines andern, Ell. 358. S. Flüssigkeit.

Carlabad s. Mineralwasser. Carminspath, Beschreib., LXXX.

390. Casein, das lösl. Cas. der Lebrbücber ein Zersetzuugsproduct, LXXXVI. 130, 308. - Form des Cas. in d. Milch. 302. - Einfluss verschied. Salze n. Säuren auf d.

Casein, 304. Cer, magnetisch, LXVII. 440, LXX 33, 39,

Cerin, Zusammeusetz. u. Krystall-form, LXI. 645. 649. Ceroxydul in Mineralien d. sächs.

Erzgeb., LXIII. 135. - Schwefelsaur. Cerox., opt. Eigenschaft., LXXVIII. 273. - Kryptolith ist phosphorsaur. Ceroxydul, LXVII 424

Cetin, ein Gemenge v. mindestens zwei Fetten, LXXXIV. 234 Cetiusaure, ident. mit Walter's Bebensäure, LXXXVII. 586.

Chara vulgaria, Magnetismus ver-andert uicht d. Saftbeweg. darin, LXIX. 80. — Aschengehalt von Chara foetida, LXXXIV. 93. Chemie, Thomsen's Thermochem. Theorie, LXXXVIII. 349.

- Isodynamie, 356. - Therm. Verbalten d. Wassers gegen die Oxyde, XC. 261. - Daraus ableitbare Sätze, 272. — Theorie d. Warmeentwickl, 274. — Digression iu die Volumentheorie. XC. 281. - Grunde, aus denen d. sogenannten Elemente zusammengesetzte Körper sind, EIV. 468

Chemitypie, Neue Kaust, LXVIII.

Childrenit, Zerlegung, LXXXV. Chimborasso, Höhe desselben,

LXXV. 176. Chinarinde, Alkaloide darin, XC.

Chinicin, Darstell. u. Eigenschaften, XC. 499.

Chinidin, Darstellung u. Eigen-

schaften, XC. 500.

Chinin, schweselssures, innere Dispersion d. Lichts in der Auflösung, LXXIII. 536, LXXXVII. 480, LXXXVIII. 175, LXXXIX 165, EIV. 335. - Opt. Eigenschaften des schwefelsauren Jod-Chinin (Herapathit), LXXXIX. 250. - Darstell, großer Krystalle davon zum Ersatz d. Turmaline im Polarisationsappar., XC. 616. Chinoidin, ein Product d. Veränderung der Chiusalkalien, XC. 503

Chiolith, Zusammensetz., LXXIV. 314. - Krystallf., LXXXIII. 587. Chlosuthit, Eigenschaft, LXIV.

Chlor erstarrt bei keiner Temperatur, LXIV. 470, Ell. 216. -Verhalten d. flüssigen Chlors zu Phosphor, Antimon and Arsenik. LXIV. 471. 532. - Wirkung des Chlors anf Mangan- u. bas. Blejsalze, LXXII. 450. - Specifiache Warme, LXXXIX. 347.

Chlorit, Wahre Zusammensetz, LXXVII 414. - Uebereinstimm. mit Ripidolith, 421. - mit Leuchtenbergit, 424. - mit Pennin, 425. - Krystallform des Chlorit von Achmatow, LXXXV. 519. - Vergleich mit d Chlorit v. Schwarzenstein (Ripidolith), 533. - mit Lophoit and Pennin, 535. mit Kämmererit (Rhodochrom). LXXXV. 536

Chlormetalle, Unterschied von Saueratoffsalzen bei d. Auflösung. LXVIII. 439. - Zersetz, mehrerer

Poggend. Annal. Registerbd.

Chlormetalle suf trockenem Wege, LXXVIII, 520. - Reduct, derselb. durch Kohlenoxydgas, LXXXII.

140. Chloroxyd, Verdichtung, LXIV.

Chlorschwefel, Specif, Wärme, LXII. 80. - Neue Verbindung d. Schweselsäure mit dem höchsten Schwefelchlorid, LXXXV. 510.

Chlorwasserstoffaaure, stimm, derselb, in einer Flüssigkeit mit freiem Chlor, LXIV. 404 - Verdicht. der gasform., LXIV. 469, Ell. 206. - Zusammendrückbarkeit d. concentrirten Salzsäure,

E II 240.

Cholepyrrhin oder Gallenbraun, Zusammensetz, LXXXIV. 106 Cholera, Großer Salzgehalt der Entleerungen von Cholerakranken, LXXIX. 323.

Cholesterin, Wassergehalt des krystall. Chol., LXXIX 524. -Krystallform, 534. - Destillationsproducte, 537. — Resultate, 560. Chondrodit, Vorkomm. in Norwegen, LXV. 282. - Krystallform u. Zusammensetz., LXXXVI.

Chrom, Allotrop. Zustände, LXI. 8. - Atomgewicht, LXVII. 258. - Chrom magnetisch, LXVII. 440,

LXX. 33, 39,

Chromoxyd, Trenn. d. Chromox. v. Thonerde, LXXXIX. 142. -Schwefelsaur. Chr., Farbenveränderung d. Auflösung beim Erhitzen bis zum Kochpunkt, LXI, 218. -- Chromsaur. Chr. als Superoxydhydrat zu betrachten, LXI. 406. - Chromsaures Chromoxyd, Zerlegung, LXVIII. 274. - Phosphorsaur. Chromox., 390. - Oxalsaures Chromoxydkali, Pleochroismus desselben, LXXVI. 107. Chromoxydhydrat, Veräuder. beim Erhitzen, LXI. 219.

Chromsuperoxyd, Verhalten in d. Glübbitze u. zu Salzsäure, LXL 219. - Chromsaures Chromoxyd d. Hydrat v. Chromsuperox., 406. Chronoskop, Benutz. der Elektricität nach Pouillet zur Mes-

sung kleiner Zeitränme, wie d. Geschwindigkeit eines Geschosses u. a. w., LXIV. 452. 459. — Einfl. d. Induction auf Ponillet's Methode d. Mesa, kleiner Zeitränme, LXXXIII. 505. 532. - Wheatstone's Reclamat. u. Beschreib. seines elektromagnet, Chron , LXV. 451. - Verbesser, d. Wheatstoneschen Chron. durch Hipp, LXXIV. 589. - Anwend. der Elektricität zur Messung der Geschwindigkeit eines Geschoases nach Siemens, LXVI. 435. - Apparat znr Erleichterung d. Zeitbestimmung bei magnet. Beobachtungen, LXXXI. 268. Chrysamminsäure, Zusammen-

d. chrysamminsaur, Kalis anf gemeines u. polarisirtes Licht, LXIX. Chrysobery II, Pleochroism. desselb., LXXVII. 228. - Krystallform, 233.

Chrysotil v. Baltimore, Zerleg., LXII. 137. Cinchonicin, Darstell. u. Eigenschaften, XC. 498. - Merkwürd.

Verhalten in der Hitze, 504. Citronenol, Specif. Wärme, LXIL 78. - Auadehn, durch d. Wärme, LXXII. 425

Citronensanre, Krystallform, LXXXVIII. 122. - Krystallform d. citronensaur. Natron u. Ammoniak, 127. 133

Clymenia, Windungagesetz mehrerer Arten, XC. 324.

Cocinon, Eigenschaft, u. Zerleg., LXXXVI. 587. Cocosnufsol, Zusammensetzung, LXXXVII. 585.

Cölestin s. Strontianerde, schwefelsaure.

Cohasion, Schwierigkeiten bei d. Erklärung d. Cohäsion fester Körper, LXXXVIII. 432. - Unter welchen Annahmen die Cohasion nach Newton's Attractionsgesetz zu erklären ist. 439. - Versuche d. Intensität der Anzieh, der Materie im Zustand d. feinaten Ver- Cyan, Verdicht., LXIV. 470, Ell. theilung darzuthun, 440. — Cohas.

verschieden. Holzarten, Ell. 486. S. Elasticität, Flüssigkeit. Collodium, Aerostaten daraus,

LXXV. 333. Columbit s. Tantalit. Commutator von nener Form

LXXXVIII. 590. Conchyliometrie, Wahre Spirale der Ammoniten, LXIV. 538. - Windungsgesetz d. Goniatiten, LXXXI. 533. - mehrerer Arten d. Gattung Clymenia, XC. 324. Condensator, Irrige Ansichter über d. Condens., entsprungen aus d. Vorstellung von gebund. Elektricität, LXXIII. 372. - Theorie d. Condens. von Riefs, 379. -Verbind, d. Condens, mit d. Dellsetzung, LXIX. 552. - Wirkung mann'achen Elektrometer zur Messung sehr geringer Spann., LXXV 88 - Mess. d. Spannung an den Polen der Säulen oder einfachen Ketten, 94. - Vorsichtsmaßregeln beim Gebrauch d. Condensators, LXXIX. 190. 192.

Conducrit. Zusammensetzung. LXXI. 305. Cordierit (Dichroit), Pleochrois-

mus desselben, LXV. 13. - Orientirnng und Vergleich der Farben, LXVII. 441. 447. - Absorptionsverhältnisse des Cord. für rothes Licht, LXXXIV. 37. - Zusam-

mensetzung, LXVIII. 321. Psendomorphosen d. Cord : Fah-lunit, LXVII. 450. — Weifsit, 452. - Bonsdorffit, 453. - Pinit, 454. - Oosit u. Gigantolith, 456. - Chlorophyllit, 457. -Esmarkit und Praseolith, 460. -Uehergang des Cord. in Aspasiolith, LXVIII. 325. - Aspasiolith eine Psendomorphose von Cordierit, LXXI. 266. 283.

Cotarnin, Zersetzungsproduct d. Narcotin, LXI. 539. Crednerit (Mangankupfer), Zerlegung, LXXIV. 555. 559.

Cnban, Fundort, LXI. 675. - Zusammensetzung, LXIV. 280. Cuproplumbit, Nenes Mineral. LXI. 672.

214. S. Uren.

Schwefelcyan, Gerhard's Angabe über die Zeraetzung der Schwefelcyan-Schwefelchaetalle irrig, LXIII. 106. — Schwefelcyan-Schwefelmetalle werden durch Schwefelwasserstoff nur wenig zersetzt, LXV. 312. — Schwefelcyankalium, Zusamuensetz., LXVII.

103. Cyanit, Vorkommen in Norwegen, LXV. 283. — Zerleg, des Cyanit vom Greiner in Tyrol, LXVIII. 416. — Cyanit verhält sich wie eine Compaisnadel, LXXVII. 448,

LXXVIII. 429.

Cyanmetalle, Verhalten d. Cyanüre u. Doppelcyanüre in höherer Temperatur, LXXIII. 80. Cyanoxysnlfid, Atomgewicht u. rationelle Zusammensetzung, LXII.

607.

Cyan wasserstoff, Verbindung v. Blauaiure mit Bittermaudelöf, LXII. 444. — Rationelle Zusammensetz. d. Schwefelblausiure u. Ueberschwefelblaus., LXII. 106, LXVII. 103.

Cymbelmetall, Specif. Wärme, LXII, 53, 72.

D.

Dagestan, Höhenbeatimm. dort., LXXVI. 149. — Lage der Naphthaquellen v. Apscheron, 154. — Fallhöhe des Samur, Rion und

Araxes, 155.

Daguerreotypic, Galvanoplast Abdruck v. Daguerresch. Bildern, LXI. 585. - Verbesser. in d. Herstellung d emplindl. Schicht d. Platten, LXII. 80. - Erzeugung der Daguerr, Bilder durch elektr, Licht, LXIII. 587. - Knorr's Prakt. Bemerk. zum Daguerreotypiren, LXV. 30. - Schleifen d. Platten, 33. - Absieden derselben, 37. -Schleifen gebrauchter Platten, 39. Jodiren, 40. — Beschleunigende Substanzen, 42. 68. - Camera obscura, 53. - Quecksilberappa-rat, 54. - Waschen, 55. - Vergolden, 56. - Vermehr. d. Dicke der empfindl. Schieht, 58. - Eiuflus der Lustseuchtigkeit, 66. - Daguerreot, d. Mondhahn, LXV. 66.

— Benutzung d. Daguerr. Platten zur Bestimmung d. Helligkeit der Farhen, LXXXVII. 490. S. Pho-

tographie.

Dampf, Spannkraft d. Wasserdample nach Magnus, LXI. 225. - Formel aus diesen Versuchen. 246. - Elasticität der Wasserdämpfe in niederen Temperatureu nach Muncke, LXVII. 376. -Formeln v. Holtzmann für die Spannkr, d. Wasserdämpfe, LXVII. 382, Ell. 183. — Alexander's empir. Formel, LXXVI. 612. — Spannkraft d. Wasserdämpfe unter 100° beim Siedepunkt in verschied. Höben nach Regnault, LXXXV. 579, Ell. 174. - Reguault's Bestimm. d. Spannkr. in niedr. Temperatur, Ell. 119. - Anwendung dieser Methode zur Beatimu. d. Spannkr. der Dämpfe anderer Flüssigkeiten, 138. - Tafel d. erhaltenen Spannkraft beim Wasser, 144. - Verfahren in hö-herer Temperatur, 150. - Resultate, 160. - Interpolationsformel für d. Beobacht. in höherer Temperatur, 173. - Tafel d. berechneteu Spankrast zwischen -32° bis 100°, Ell. 176. - Barry's empir. Formel für d. Spannkraft, Ell. 177. - Zusammenhang zweier empir. Gesetze über Spannung u. latente Warme verschied. Dämpfe. LXXXII 274. - Erörter. über d. Spannkraft d. Dämpfe u. ihre latente Wärme v. Pouillet, Ell. 579. - Anwendung d. Sirene n. des akust. Flugrädchens zur Bestimm. d. Spannkraft d. Wasser-dämpfe, Elll. 300.

Dichtigkeit. Theoretische Battima, beim Wasserdampf, Lwasserdampf, Lwass

Ameisensänre, 424. - Schwefelsänre, LXV. 425. - Beziehung d. Dampfdichte zn d. chem. Aeqni-

valenten, LXX. 172.

Latente Warme des Dampfs nach Andrew's, LXXV, 501, 515. - Geschichtl, über die Bestimm. der latenten Wärme des Wasserdampis, LXXVIII. 196. - Gesetz v. Watt u. Beschreih, seines Versuchs, 201. 202. - Gesetz u. Versuch v. Southern u. Crighton, 204, 208. - Versuche von Clément und Desormes, 209. -Regnault's Methode zur Bestimmung der latenten Wärme des Wasserdampfs, 211. - Apparate, LXXVIII. 523. — Gesammtwärme d. Dampfs unter dem Druck der Atmosphäre, 530. 545. - unter größerem Druck 545, 548. - unter geringerem als Atmosphärendrnck, 550, 557. - Weder Watt's noch Southern's Gesetz mit diesen Versnchen in Uebereinstimm. 559. - Schwierigkeit das wahre Gesetz zu finden, 560. - Provisorische Formel, LXXVIII. 562. (Vergl. LXXXI. 478). - Zusammenbang zwischen latenter Wärme u. Spannkr. s. oben unter Spannkraft.

Specif. Wärme des Wasserdampfa, LXXXI. 176. - Specif. Wärme einfacher n znsammengesetzter Dämpfe, LXXXIX. 347. -

des Wasserdampfs, 348.

Formeln v. Groshans über d. Beziehung zwischen Spannkraft, Siedepankt u. entsprechenden Temperaturen, LXXVIII, 112, LXXIX. 290, LXXX. 296. - Formeln für d. Expansion flüss. Körper beim Siedepunkt, EllI. 146. 596. - für d. Dichte u. Spannkraft gesättigter Dämpfe, EIV. 175. - Merkwürd. Eigenschaft d. Dampfs hinsichtlich seiner Ausdehnung und Wärmebindung, LXXXI. 477 (s. Clansius, LXXIX. 397). - Bezieh, dieser Eigenschaft zur Dampfmaschine, 479. - Holtzmann's Bemerk. zn d. Begriff, den Clausins über die Gesammtwärme d.

Gase giebt, LXXXII. 445. - Entgegnung desselb., LXXXIII. 118. - Verhalten d. Dampfs bei seiner Ausdehnung in d. drei wichtigsten Fällen, LXXXII, 263. S. Gase,

Hygrometrie. Dampfbildung, die zur Dampfbild. nöthige Kraft größer als die Spannkraft, um die Cohasion u. d. Drnck d. Flüssigkeit zu überwinden, LXI. 248. - daher bei Salzlösungen d. Siedepunkt höber als bei reinem Wasser, 250.

Dampfkessel, Ursache der Ex-

plosion, LXVII. 577.
Datolith, Vorkonmen in Modena,
LXXVIII. 75. — Merkwürd. Vertheilung d. Fundorte des Dat. in Enropa n. Nordamerika, 79. 81. Dechenit s. Bleioxyd, vanadins Delta des Missisippi, Ell. 626. Detonation im Reichenauer Berg. LXIV. 560.

Diadochit, zum Eisensinter gehörig, LXII. 141.

Diallag, Mikroskop. Untersuch., LXIV. 166.

Diamagnetismus, (Transversalmagnetismus von Seebeck), Faraday's Entdeck, desselb., LXVII. 440. - Frühere Wahrnehminng, LXIX. 289. 309, LXX. 59. - Apparate zur Beobachtung desselb., LXIX. 291. - Wirk. d. Magne tismus anf schweres Glas, 293. -Verzeichniss von Substanzen, die sich gegen den Magnet äquatorial stellen, 298. - Wirk, des Magn. anf Metalle, 302. — Diamagnet. Reihe der Metalle, LXIX. 308. LXX. 39. 49. — Versnehe mit Wismuth, LXIX. 305. - mit Kupfer in Form von Stab, Würfel oder Kngel, 309. 313. — Niobinm, Pelopium, Tantal, Selen, Tellur, Chlorolumininm sind diamagnet, LXXIII. 619. - Eis ist diamagn. LXXXIX, 173. - Intensität des Diamagnetismus bei verschiedenen Substanz. nach Plücker, LXXIV. 354. - Merkwürd. Verhalten der beiden Blutlaugensalze, 359. -Vergleich d. Intensität d. magnet.

Anziehung u. diamagnet. Abstofs..

362. - Einfl. d. Temperatur auf d. Diamagnetismus, 370. - Beim Wismuth nimmt d. Diamagnetism. mit ateigender Temperatur ab, 376. - Bei Stearin, Schwefel u. Ouecksilber keine Veränderung, 377. -Unreines Quecksilber in höherer Temperat, diamagnet., in niederer magnet., LXXIV. 379. - Gesetz d. Abhängigkeit d. Diamagnetism. v. d. Temperatur, LXXV. 177. -Magnetismus und Diamagn, bestehen nebeneinander in demselben Körper, LXXII. 347. 349, LXXIII. 616. - Die magnet. Anziebung nimmt mit d. Entfernung langsamer ab als die diamagnet. Abstolsung, LXXII, 347, LXXV. 413. - MnIler's Erklär. v. d Verhalten der ans magnet. n. diamagnet. Substanzen gemischten Körper, LXXXIII 115. - Nach Tyndall d. Gesetz der Anziehung u. Abstofsung für magnet. u. diamagnet. Körper dasselbe, 384, 394. - Erklärung der v. Plücker beobacht. Erschein., LXXXIII. 394. - Einfaches Mittel den Diamagnet, schwingender Körper zu verstäcken, LXXIII 613. - Folgerung aus Faraday's Gesetz über d. Wirk, eines Magneten auf einen kleinen Theil einer magnet, Substanz, LXXXII 245. - Beziehung der magnet. u. diamagnet. Magnetisirung zur magnetiairenden Kraft, 258.

Diamagnetismus d. Gase. Zustand der Luft u. Gase unter d. Einfluss des Magnetism., LXX 39. - Bewegung d. Flamme unter Einflus d. Elektromagn, beobachtet von Bancalari, LXXIII. 286. - Bestätigung durch Faraday, 256 - Hitze erhöht d. Diamagnet. d. Luft, 264. - Alle Gase diamagnetisch, Sauerstoff wie es scheint am wenigsten, 273. - Versuche mit Gasen in kohlens Gas, 275. - Einflus d. Hitze auf den Diamagnetismus d Gase, LXXIII. 279. - Plücker's Unterauch., LXXIII.549. - Diamagnetisch sind: Joddämpfe, 554. - Chlor, Brom. salpetrigsaur. Gas, 556. - Luft,

557, 579. - Dample v. Wasser u. Quecksilber, 558. - d. Flammen v. Talg- u. Wachskerzen, 559. - von Terpentinöl, 561. - von Schwefel, 562. - Flamm. v. Alkohol u. Wasserstoff, 563. - alle untersuchten Flammen diamaguet., LXXIII. 565. - Beim Sauerstoff d. magnet. Anzielung der Dichtigkeit proportional, LXXXIII. 96. Stickgas indiffer., 97. - Luft wegen ihres Sauerstoffgehalts magnet., 98. - Stickoxydul, Cyan. Kohlensäure indiff., 104. - Wasserstoff diamagnet., 105. - Dampf v. Schwefeläther ohne Wirkung, 107. - Numer. Vergleich d. Magnetismus v. Eisen n. Sanerstoll, 108. - Magnet. Polarität u. Coërcitivkraft d. Gase, LXXXIII 299. - Kohlenoxyd u. Chlor indiffer... LXXXIV. 162. 164. - Verhalten ihrer Mischnng mit Sauerstoff, 164. - Verhalten v. Stickoxyd, salpetriger Saure u. Untersalpetersaure. LXXXIV. 166. - Anschaul, Darstellung d. diamagnet. Eigenschaft. d. Gase durch Seisenblasen, Elll. 90.

Diamagnetismus d. Flüssigkeiten. Magnetisch sind: Eisenchlorid, I.XXIII. 588. — Eisenchlorid u. Salpeters. Nickelovyd, 571. — selwarch mugnet: Kupferviriol, 572. — diamagnet: Wasser, Altohol, dether, Siaren, Ammonik, vir. Miller, Blut. E.XXIII. 573. — Einflufe eines Magneten auf einen in eine magnet. oder diamagnet. Flüssigkeit getaucht. Kürper, LXXVIII. 578.

Ansichten über Diams gnetismus. Faraday's Betracht über magnet. n. diamagnet. Körper, LXX. 43. — Unterschied zwischen ferromagnet. u. diamagnetisch. Zuutlanden, 288. — Nach Reich wirken d. ungleichnausign. Pole mit d. Differens über Keile, nicht mit d. Summe, LXXIII. 90. — Daber scheint die diamagnet. Kraft v. d. Vertheilung eines imsonderabil. Stoffs und nicht von

Wismuth herzurühren, 242 -Experimentalbeweis v. Weber, dals d. Dismagnetism. auch anziehend suf einen Magnetpol wirkt, 244. - Induction galvan. Ströme durch Diamagn., 248. - Erklär. des Diamagn. durch Induction v. Moleeularströmen, LXXIII. 253. — Einfaches Verfahren v. Poggendorff die Polarität d. Diamagnet, nachznweisen, LXXIII. 475. bestehend, LXXIII. 615. - Faraday's Versnche bestätigen die Polarität d. Diamaguetismus nicht LXXXII. 75. 232. - Nach Tyndall der Diamagnetism, polsrisch, LXXXVII, 189. — Hankel's Theorie des Diamsgnet., LXXV. 110. - Nach Oersted zwei Klassen diamagnet, Körper; sbstofsbare n. snziehbare, 452. - Wärme verwandelt einige anziehbare in abstofsbare, LXXV. 455. - Theorie des Diamagn. v. Feilitzsch. LXXXII. 90. - Erklär. des Diamagn. durch Ampère's Theorie, LXXXVII. 206. - Beweise durch Reehn, u. Versuche, 427, 439. -Zusammenhang d. magnet. n. diamsgnet. Wirkung mit Gmelin's Atomzahlen, 418. - Plüeker's Theorie d. Diamagn., LXXXI. 115, LXXXVI. 1. - Diamagnetism. n. Magnetismus identisch, LXXXVI. 7. — Weshalb mit d. inducirenden Kraft d. Diamagnetism. stärker wächst als d. Magnetism., 10. - Wismuth behält den Diamagn. einige Zeit, 11. - Zussmmenhang d. Magnetism, u Diamagnetismus nach Weber, LXXXVII. 145. -Die Existenz magnet. Fluida wird durch d. Diamagu widerlegt, 162.

- Messung des Moments eines Elektrodismagnets, 168. - Mess. d. diamagnetisch inducirt. elektr. Ströme, 175. - Vergleich des Magnetismus und Diamagnetismus in Eisen n. Wismuth, LXXXVII. 189. S. Magnetismus.

Diamant in Mexiko, LXII. 283.

— Phosphorescenz d. Diamanten,

LXIV. 334. — Dism. mit einem festen Stern im Innern, LXIX. 447. — Dism. in Nordcarolina, LXX.

544.
Diaspor, Krystallographische und opt. Eigenschaften, LXI. 307.
Zusammensetznng, LXXVIII. 575.
Diasta mometer, opt. Fernmesser,

Diastamometer, opt. Fernmesser, LXXII. 531. Diathermansie des Glases bei verschied. Temper., LXXXV. 217. Diestopter, Hagenow's Patent-

nacharweisen, LAXIII. 475.— verschied. Temper, LXXXV. 217. Diamagneism, in polare Erzergung Dicato piete, Hagen ow 8 Patentbestehend. LXXIII. 615.— Faraday's Versache bestlätigen die Natarkörpern, LXXXVIII. 242. Polarität d. Diamagnetismus nicht Dichroism, ix vin specieller Fall JAXXIII. 73. 232.— Nach Tyndall der Diamagnetism, polariseh, chroismus.

Dichroit s. Cordierit. Dichroskopische Lupe, LXV. 4. Dichtigkeit s. Gewicht, specif. Differential - Galvanometer,

LXIX. 256. Differentialthermometer, galvan. LXXXIV. 411.

Diffusion tropfbarer Flässigkeit, von Nollet zuerst beobachtet, LXIII. 330, LXVI. 595. — Diff. bei Seifenblasen, die auf Kohlensäure schwimmen, LXV. 157. — Langsame Diffus. eines Metalles durch ein anderes, Ell. 360. — Diffus, v. Gasen durch Wasser, Ell. 399.

Digenit, nenes Mineral, LXI. 673. Dilatometer, zur Bestimmung d. Ausdelnung der Flüssigkeiten, LXXII. 9.

Dillnit, Zusamensetz., LXXVIII. 577. Dimorphie des Zinks n. Zinns.

LXXIV. 442. — Die laodimorphie d. Gruppen Speerkies, Arsenikkies, Arsenikeisen u. Eisenkies, Kobalt-lanz, Speiskobalt, nielt etwiesen, LXXVI. 77. — Die Verbind, RS 3+ RAs, dimoerph, mit Plinian trimorph, 84. — Glaukodot und Glanakobalt dim., LXXVII. 133. — Eisen dimorph, LXXXVI. 160.

Dinte, none sympathot. (Manganschrift), LXXII. 457. — Freiwill. Erblassen dies. Schrift, LXXV. 366. Dioptas, Krystallform, LXIX.543. Druck erniedrigt beim Wasser d. Diorit v. Meliborns, Zusammen-Gefrierpunkt, LXXXI. 163, 168, cetuum, VC. 123.

setzung, XC. 133. Diphauit, Neues Mineral aus d.

Smaragdgruben des Urals, LXX. 554. Dithionigsaure Salze s. Unter-

schwefligsaure Salze s. Unterschwefligsaure Salze. Divergenz-Goniometer,LXXV.

523.

Dolerit, Zerlegung, LXXXV. 298. Dolomit, Neue Zwillingsbild. an demselben, LXIII. 153. - Vorkommen des Dol. in Norwegeu, LXV. 283. — Geognost, Urspruug des Dol. LXIX. 501, LXX. 175. 333. - Versnch zur Bestätigung, dafs Dol. aus Kalk u. Bittersalz unter Druck u. Hitze eutstanden, LXXIV. 591. - Zusammeustell. der bisherigen Ansichten über d. Entstehung d. Dol., LXXXII. 465. - Dolomit nach Pfaff kein bestimmtes Formationsglied d. Jura, 468, 472. - Dol. sus dichtem Kalk entstanden, 468, 475. - Allmäl. Uebergang aus dichtem Kalk in Dol., 480. — Zusammensetzung dieser Gesteine, 483. - Vorgang bei d. Umwandlung, LXXXII. 489. - Bestätigung für die Umwandl. suf hydrochem. Wege, LXXXVII. 600.

Donaroxyd (Donarerde). Darstellung, LXXXII. 571. Donaroxydhydrat, 568. — schwefelsanr. Don., 581. — Salpeterssur, kohleussur. (2), oxalssur. Donaroxyd, 584. — Donarerde soli unreine Thorede sein, LXXXV. 555. — Unterscheid. d. Donar. n. Thorerde, 563. — Beide identisch, LXXXVII. 668.

Dousrinm, Entdeck. im Orangit (kieselsaur. Donaroxyd). LXXXII. 561. — Darstell. von Donarium, 569. — Chlordonarium, 585.

Doppelsalze s. Salze. Doppelsterne s. Sterne.

Drehwage, Coulomb'sche, Prüf. d. Methode die elektr. Dichtigkeit mittelst der Drehwage zu bestimmeu von Riefs, LXXI. 380. S. Elektrometer. Frick erniedrigt beim Wasser d. Gefrierpunkt, LXXXI. 163, 168. — erhöht den Schmelzpunkt bei Paraffin u. Wallrath, 565. — Einfluís dieser Thatsache auf d. Erstarren d. Gebirgsarten, LXXXI. 566.

Dwina, Zeit des Aufthanens und Gefrierens, LXVI. 587.

Dyusmometer siehe Elektrodyuamik.

Dysklasit (Okenit), Krystallform, LXIV. 170. Dyslityt, Bestandtheil des Meteoreisens, LXXIV. 448.

E.

Eigelb s. Eiweifs. Eis, Dichtigkeit bei verschieden. Temperatur., LXIV. 113. - Die Ausdehn. d. Eises durch d. Warme größer als bei alleu bisher untersuchten festeu Körpern, LXIV. 124. LXXXVI. 276. - Bestätig. dieses Ausdehnungscoefficienten v. Strave, LXVI. 298. - Die Versuche v. Petzholdt uicht eutgegen, 300. - Ausdehnungscoeff, v. Plüeker, LXXXVI. 265. - Specif. Wärme d. Eises, LXV. 435, LXX. 301, LXXIV. 418. 525. -Lateute Wärme, LXXIV, 525. -Specif. and latente Wärme nach Gadolin, XC 509. - Eisschmilzt nicht bei einem bestimmt. Ponkt. LXXXI. 172. - Zeit d. Aufthauens u. Gefriereus mehrerer nord. Gewässer, LXVI. 586. - Ein Lichtbild auf Eis, LXVIII. 303.

— Blaue d. Eises in hohen Gebirgsgegenden, LXXII. 468. -Brechungsindex u. Dispersion d. Eises, Ell. 576. - Opt. Erschein. (Nebensonne, Ringe) in d Atmosphäre durch Eiswolken hervorgebracht, E.H. 500. - Refraction u. Dispersion d. Eines, Ell. 576. -Eis ein Nichtleiter d Elektricität, LXVI. 218. - Eis diamagnet., LXXIX. 173. - Form, Farbe, Cohäsion etc. des Gletschereises, LXXX. 177. - Eisbildung in d. Saalbergen während d. Sommers,

LXXXI. 579. S. Gefrieren Glet-

Eisen, Allotrop. Zustände desselb. LXI. 14. - Specif. Warme, LXII. 74. - Ausdehn darch d. Wärme, LXXXVI. 156. - Warmeleitung, LXXXIX. 512. 523. - Atomge-wicht, LXII. 270. - Luft die Ursache v. Blasen im Eisen, LXIII. 113. - Darstell. v. metall. glanzendem reinem Eisen, LXIII. 352. - Darstell, v. cohärentem Eisen durch Galvanismus, LXVII. 117. Schallgeschwindigkeit n. Elasticitatscoeff. im Eisen, Ell. 60, 61, EIII. 157. - Elasticităt d. Drahts. EIII. 373. - Erwärmung d. Eisens beim Magnetisiren, LXVIII. 552. - Magnetism. d. erhitzten Eisens, LXX. 25. - Verzeichn. d. magnet. Verbindung d. Eisens, LXX. 27. 28.30. - Inductionsströme erzengt durch d. Torsion des E., LXXXVIII. 331. - Pyrophor. Eisen in sehr niedriger Temperatur ohne Wirk. auf Sanerstoff, LXIV. 471. -Zweckmäßigkeit d. fein vertheilten Eisens zur Eudiometrie, Ell. 509. - Eintauchen der Hand in geschmolz. Eisen ohne Beschäd, derselhen, LXXVIII. 426. - Erklär. d. verschied. Varietäten d. Eisens darch Dimorphie, LXXXVI. 159. Gedieg tellurisches Eisen in

d. Kenperformation bei Mühlhausen. LXXXVIII.145. — Zusammenstell. d. bisherigen Fundstätten des gedieg. tellur. Eisens, 153. - Gedieg. Eisen in Basalt u. anderen vulkan. Gesteinen, 323. - in einem versteinerten Baum, LXXXVIII. 325.

Wirk d. Eisens auf schweflige Säure, LXIII. 431. - Wasser wird v. Eisen bei Gegenwart v. Säuren u. Salzen leichter zersetzt, LXVI. 451. - Fäll. d Metalle aus ihren Lösungen durch Eisen, LXVII. 207. - Verhalten d. Eisens zu wasserfreier Schwefelsäure, LXXV. 257. - zu schweselsaur. Kali, 261. zu schwefelsaur. Natron, 267. zu schwefelsaur. Ammoniak, 269. - zn schwefelsaur. Kalkerde, 271. - zu schwefelsaur. Baryt, 273. - zu schwelelsaur. Strontian, 277. zu schwefelsaurer Talkerde, 279. - zu schwefelsaurer Thoncrde, LXXV. 280. - Amalgamat. von Stabl, Stab- und Guseisen nach Böttger, LXVII. 115. - nach

Munnich, LXVII. 361. Passivitat des Eisens nach Martens v. einem elektr. Zustand d. Eisens herrührend, LXI. 121. - Das Anlaufen d. glühend. Eiseus in Wasserstoff u. die daraus gefolgerte Passivität auf Oxydat. beruhend, LXII. 234. — Einwürfe dagegen, LXIII. 412 (s. 415 Note). - Erklär, aller auf d. Passivitä bezügl, Erschein, durch die Annahme einer Oxydschicht auf dem Eisen, LXVII. 186. - Verhalten passiver Drähte gegeneinander n. gegen andere Mctalldrähte, 197. -Eisen wegen d. großen Abstandes von seinem Oxyd in der elektr. Spannungsreihe zur Passivität besonders geneigt, LXVII. 210. -Widerleg, verschied v. Marteus hiergegen crhoben. Einwürfe, 365. - Galvan, Verhalten d. Eisens zu Salpetersäurc, LXXIII. 406. -Die Urssche hiervon eine Oxydation d. Oberfläche, 412. - Es sigsäure n. Alkohol machen das Eiseu nicht passiv, 417. - Die Passivität entsteht aus d. Bildung eines Ueberzugs n. darans hervorgehender Aender. d. elektromotor. Verhaltens, LXXIII. 421. - Ein Theil d. Meteorcisens ist passiv. LXXXV. 448. - Vergleich der Passivität des Eisens mit d. von

Nickel u. Kobalt, XC. 351. Meteoreisen aus Ungarn, LXL 675. - in d. Goldlagern am Altai, LXI. 676. - im Staat New-York, LXVII. 124. - Met. v. Texas n. Lockport, LXXI, 544. - v. Braunan in Böhmen, LXXII 170. -Analyse desselb., LXXII. 475, 575, LXXIII. 590. - Structur desselb, LXXII. 580. - Das Met. v. Secläsgen bei Schwiebus v. krystall. Würfelstructur, LXXIII. 329. 334. - Beschreib, n. Zerleg, des Met.

v. Seeläsgen, LXXIV. 57. 61. -

selben, 443. - Analyse d. Meteoreisens von Zacatecas, LXXVIII. 406. - Verunreinigungen d. Feilspane d. Met., welche d. Analyse unsicher machen, LXXIX. 478. -Met. v. Schwetz, LXXXIII. 594. - Zerleg. desselben, LXXXIV. 153. - Ein Theil d. Meteoreis ist paasiv, LXXXV. 448 - Fall v. Met. bei Epinal, LXXXVII. 320. - Ausfinden von Met. in Nord-Amerika, LXXXVIII, 176. - Verzeichnifa aller constatirten Meteor-Eiseumassen in Europa, EIV. 384. — in Asien, 394. — in Afrika, 397. - in Amerika, 399. - Nachtrag, EIV. 451.

Schwefeleisen, Bildung von Schwefelkies, LXVIII. 497. — Arsengehalt d. Eisenkiese, LXXVII. 141. — Wirmenusdehnung d. Eisenkies, LXXXVI. 157.

Chloreisen, Natürl. Verbind. d Chlorids mit d. Chloralkalien,

LXXXIV. 79.
Cyaneisen, Kaliumeisencyanir (Butlaugensalz) bei fabrikaniseiger Darstellung in d Schmelsefertig enthalten, LXVII 96. Ejsgenthüml. Zersetzung durch das Sonnenlicht, LXVIII. 87. — Verhalten beim Erhitzen, LXXIII 100. — Darstell. v. Kaliumeisencyand mittelst Ozon, LXVII. 83. 86. — Zersetz. d. rothen Cyanids durch das Sonnenlicht, 89

Eisencyanür - Cyanid (Berlinerblau) Wassergehalt d. gewöhnl., LXXIII 86. — Yerhalten bei der trockenen Destillation, 88. — Gehalt an Eisen u. Kalium, 90. an Kohlenstoff, 91. — an Stickstoff, 92. — Bestandtheile des kaliumfreien Berlinerblau, 96.

Verhalten in d. Hitze v. Wasserstoffeisencyanür, LXXIII. 97. von Calciumeisencyanür, 103. – v. Dleieisencyanür, 103. – v. Bleieisencyanür, 105. – v. Kupfereisencyanür, LXXIII. 107.

Kupfereisencyanür und Kaliumkupfereisencyanür, LXXIV. 65. Poggend, Annal, Registerbd.

Rammelsberg's Analyse des- Eisenamianth, Zerleg., LXXXV.

Eisenglanz s. Eisenoxyd. Eisenhohofenschlacken, siehe Schlacken.

Elsen atroliih von Brevig, Zusammensteung, LXXXIV, 491. Eise oo zyd, Vorkomm, d. Eisenglanz in Norvegen, LXV. 285. — Bildung d. Hinnati (rother Glaskopf), LXVIII, 499. — Specif. Gewicht des Eisenovyds in verschied. Zontkinden, LXXIV, 440. — Eigenhüml. Verhalten d. Eisen-LXXVIII, 429. — Warmenscholnung d. Eisenglanze, LXXXVII. 157. — Neaes Skalenočder am Eisenglanz, EIII, 320. — Quantit. Scheid. v. Eisenoxydal, LXXXVII.

Schwefelsaures Elsenoxyd mit schwefelsaur. Kali n. Wasser in sechs Stufen, LXXXVII. 73. -Zusammensetzung d. Eisensinters vom Rathhausberg; wasserhaltig. schwefelsaur, u. arseniksaur Eisenoxyd, LXII 139. - ihm ähnl. d. Diadochit, 141. - Bas, schwefelsaur. Eisenoxyd mit Wasser (Eisensinter). Bild. desselb zu Obergrund, LXXXIX. 482. - Zusammensetz. d. Eisensinters u. Ochers von auderen Fundstätten, 490 -Zusammensetz., Krystallform und Farbe d Mausits oder bas, schwefelsaur. Eisenoxydkali, XC. 474. Drittel achwefligsaur. Eisenox , LXIII. 442. - Drittel schwefligs. Eisenoxydkali, 452. - Halbschwefligs. Eisenox., 447. - Bas. schwefligs Eisenoxyd, LXVII. 405. -Phosphorsaur Eisenoxyd, Zusammensetz., LXIV. 417. - Basisch phosphorsaur. Elsenoxyd, 418. -Borsaur. Eisenoxyd mit Wasser,

LXXXIX, 473. Zuckersaures Eisenoxyd, LXI.

Eisenoxydhydrat, Bildung von Brauneisenstein, LXVIII. 495 — Pseudomorphose von Brauneisenstein nach Gyps, LXXVIII. 82. Eisenoxydoxydul, Bildung des Magneteisensteins, LXVIII. 498. -Neuer Sechsmalachtflächner am Magneteis, v. Achmatow, LXXIII. 188. - Ausdehnungscoefficient d. Magneteisensteins, LXXXVI. 157. Eisenoxydul, Quantit. Scheid. von Eiscnoxyd, LXXXVL 91. -Oxyaulfoschweselsanr Eisenoxyd . LXIII. 437. - Schwefligs, Eis., 439. - Natur d. gelben Substanz, welche bei Berühr, d. schwefligs. Eis, mit d Luft entsteht, LXIII. 441. - Phosphorsaur, Eisenoxydoxydnl, Zusainmensetz d. natürl. (Vivianit) n. künstl., LXIV. 410. 414. - Kohlensaures Eisenoxydul (Spatheisenstein), mikroskop, Untersuch., LXIV. 167. - Bildung d. Spatheisensteins, LXVIII. 496. Zuckersaur Eisenoxyd, LXI 329.

— Milchs. Eis., leichfe Darstell., LXIII. 429. — Oxals. Eis., Zersetzungsproducte in höherer Temperatur. LXVIII 276. — Schleimsaures Eisenoxydul LXXI. 541. Eisensäure., Erste Beobachtung

derselben, LXII. 288. Eisensinter s. Eisenoxyd, schwe-

felsaures. Eisensteine, Zerleg. verschied. Kohleneisensteine aus d. Steinkoh-

len an der Ruhr, LXXX. 441. Eiweifs (Albumin), Unorgan. Bestandtheile im Eiweis n. Eigelb d. Hühnereier, LXXVI. 323. 393, LXXIX 155. - Unorgan. Bestandtheile im verkohlten Eiw., LXXIX 399. - im unverkohlten, 401. -Zusammenstell. d. Resultate, 407. - Untersuch. d. verkohlten Eigelb, 408. - d. unverkohlten, 410. -Resultate, LXXIX. 415. - Untersuch, mehrerer Albuminate zur Bestimm. d. Atomgew., LXXXVI. 117. - In d. Milch kein Eiweifs. - Natronalbuminat d. Bluts, LXXXVI, 306

Elzolith s. Nephclin. Elssticität, Versuche nach Regnault das Verhältn. zwischen Verlängerung n. Volomenänderung mit hohlen Cylindern zu bestimmen, LXXIV. 151, LXXVIII. 386. —

Die Volumznnahme dem Drittel d. Verlänger, gleich, nicht d. Hälfte, LXXIV. 152, LXXVIII. 400. -Aenderung, welche durch diese Untersuch in d bisber gebräuchl Formeln für Beweg n. Gleichgew. fester clast. Körper nöthig geworden, LXXVI. 46. - Prüfung des Poisson'schen Gesetzes über die Volumänder, u deren Verhältnifs zu d. Verlänger, bei starren Körpern durch Wertheim, LXXVIII 381. - Versuche mit Kautschuckstäben, 384. - Die Versuche gegen dies Gesetz, 386. 400. - Verallgemeinerung der Navier'schen Hypothese, LXXVIII. 476. -Gleichgewicht eines elast. Fadens, 482 - eines elast. Cylinders mit ebner und halbkugl. Grundfläche. 483 490. - einer Kugel, 485. -Schallgeschwindigkeit, 493.

Wertheim's Bestimmung des Elasticitätacoeff. durch transversale Schwingung. Ell. 8. - durch longitudinale Schwing., 13. - durch Verlängerung, 15. - Vergleich d drei Methoden, 21. - Elasticitätscoeff., zwischen 15°-20° C. bei d. Metallen, 24. - bei 100° und 200° C. 44 48. - in niedr. Temperatur, 51. - Elasticitätsgränze n. Verlängerungsmaximum, 56. -Elasticitätscoeff. u. Schallgeschw. d angelass. Metalle bei 15-20° C, 61. - der Elasticitätscoeffic. keine constante Größe, 69. -Elasticität u. Cohäsion d. Legirungen, Ell. 73. - Binäre Legir., 75. -Ternäre, 90. - Einflus d. galvan. Stroms u Elektromagnetismus auf die Elasticität d. Metalle, 99. -Der Strom verringert d. Elasticitätscoeff, u. d. Cohäsion, 108, 109. - desgl. d. Elektro-Magnetisinus, EII. 113

Elast. Nachwirkung beim Coconfaden, LXXII. 393. — bei Glas, 395. — Bezieh. zwisch. d. Elasticitätscoeff. d. Metalle n. deren latenter Schneckzwärne, LXXV. 460. — Elast. Constanten von Eisen. Messing, Platin, Silber, LXXXVI. 311. — Elastic. u. Cohžšion ver.

achied. Glassorten, E.H. 115. verschied. Holzarten, 486. — Elasticität in Drähten v. Eisen, Messing u. Silber, E.H. 351. — Die Elasticitätsaxen in monoklinoedr. Krystallen schiefwinkl., LXXXVI. 237.

Elbing, Temperaturverhältnisse, LXVIII. 575.

Elbrus, Höhe, LXVI. 553. Elektricität, Die Vegetation er-

zeugt keine sicher nachweisbare Elektr., LXIX 288. - Erreg. v. Elektr. durch Ahlöschen erhitzter Metalle in Flüssigkeiten, LXXIX. 170. 473. — Faraday's Versuche durch d. Schwerkraft Elektric. zn erregen verneinend, LXXXII. 327, EIII. 64. - Die gegenseit. Reib. zweier Metalle allein erzeugt keine Elcktr., ElV. 511. - Beziehung zwischen Wärme. Elektricität und Magnetismus, LXXI. 573. - Die elektromagnet. Rotation d. Quecksilbers u. ander. Flüssigkeiten ein Beweis v. d. Nichtexistenz besond. elektr. Fluida, LXXVII. 32. -Nach Schöbl auch im Innern d. Leiter freie Elektric, vorhanden, LXXXIV. 269. - Spuren von stralilender Elektr., 273. - Geschwindigkeit d. Elektr. nach Fizean u. Gounelle, LXXX. 158. - nach Mitchell, 161. - Die Angaben über Geschwindigkeit d. Elektr. v. Walker u. Mitchel nugenan wegen Nichtbeachtung d. Verzögernng durch d. Inductionsstroni, LXXXIII. 539. - Koo-sen's Vorschlag zur Messung d. Geschwind, d. Elcktr., LXXXVII. 536, - Geschwindigk. d. Elektr. nach Gould in Telegraphendrahten, EIII. 374. 407.

Elektricität, animalische, Bericht über Dubois-Reymond's Untersuch., LXXV. 463. — Gesetze d. Vertheil. elektr. Ströme in Leitern, u. Anwend. auf thierisch-elektr. Versuche, LXXXIX. 211. 353. 371.

Elektricität, atmosphärische, Apparat v. Romershausen zur Beobacht. d. atmosph. Elektricität, LXIX. 71, LXXXVIII. 571. — Die Ursache d. Lustelektr. uoch unbekannt, LXIX. 286. - Wirkung d. atmosph. Elektr. anf d. elektromagnet, Telegraphen, LXXVI. 135. - Die bei Tage beobacht. elektr. Strömung nach oben deutet auf elektr. Erregung ind. Erde, LXXVI. 143. - Rolle d. Elektr. bei der Hagelbildung, LXXX. 311. - Beobacht. d. Luftelektr. zn München. LXXXV. 491. - Vergleich der Luftelektricität zu München und Brüssel, LXXXVIII, 580. - Hankel's Verfahren zur Messung der atmosphär. Elektr., 576. - Dellmann's Verfahren, LXXXIX. 258. - Resultate damit zu Kreuznach. 275. S. Blitz. Gewitter.

Elektricität, Contact-Elektr., Versuche zur Stütze d. Contacttheorie, LXIII, 389. - Eisen mit Platin in Schwefelkalium combinirt überzieht sich mit Schwefeleisen, 389. - in salpetrig. Sänre u. Salpetersäure entsteht ein Oxydulsalz, 397. - in Kalilös. Eisen-säure, 400. - Volt. Verhalten d. Salpetersäure zu Wasser, LXIII. 406. - d. salpetrigen Säure, 407. - der Superoxyde des Bleis u. Mangans, 409. - Eisen wird durch gewisse Behandl. gegen polirten Eisendraht positiv, LXIII. 423. -Galvan. Reihe in Cyankaliumlös., LXVI. 597. - Versilberung des Kupfers durch blofses Eintauchen in eine Cyansilber haltende Lösnng v. Cyankalinm, 598. - Vcrgleich d. elektr. Differenz zwisch. Zink u. Kupfer mit der zwischen diesen Metallen u. mehreren Flüssigkeiten, LXXIX. 184. - Numer. Bestimm, einiger Metalle in der Spannungsreihe, LXXXII. 1. -Vergleich d. elektr. Differenz der Metalle ohne Anwend. v. Flüssigkeiten, 4. - Resultate: Zink mit Platin, Gold u. Silber, 15. - Eisen mit Platin, Gold, Silber und Kupfer, LXXXII. 16. - Berichtigning, LXXXVIII. 464. - Bestimmung d. elektromotor. Kräfte durch die Compensationsmethode.

9 .

LXX. 61. - Bestätigung d. elektromotor. Gesetzes an verschied. Metallen in verschied. Flüssigkeit., 63. - Die Contactwirk. flüssiger Leiter auf feste in d. Kette bei starken Strömen ohne wesentl. Einflus auf d. elektromotor. Kraft, LXXIII. 507. - Grundzüge der Ohm'schen Theorie der Kette, LXXVIII. 19. - Schönbein's chem. Theorie d. Säule, 289. -Ableitung d. Ohm'schen Gesetzes, welches sich an die Theorie der Elektrostatik anschließt, LXXVIII. 506. - Einflus d. Metallcontacts anf die chem Action geprüft sin Zink, LXXIX. 571. - Fall, wo ein Nichtleiter als Erreger d. volt. Stromes erscheint, Ell. 412. -Messung d elektromotor, Kraft d. Gase, LXXVII. 493. - Die Gase fulgen dem Gesetz d. volt. Spannungsreihe, 501. - Beziehung d Gasbatterie zur Contacttheorie, E.H. 399. S. unt. Elektr. Ketten: Gassäulen.

Vergleich der Reihungs-Elektr. mit d. galvan Elektr , LXIX. 151. - der galvan, mit d. elektr. Formeln, 421, 480. S. Elektr. Polarisation, Ketten, Strome.

Elektricität, Diamagnet-Elektricität, Messung d. durch Diamagnetismus inducirt. elektr. Ströme, LXXXVII. 175.

Elektricität, Entladung, Riefs: über d. Wärmeerregung in einem verzweigt. Schliefaungsbog , LXIII. 481. - Erwärm. im Stamm, 486. in einem Zweig, 496. - Knochenhauer's Bemerk dazu, LXIV. 300 - Franklin's Meinong v. d. kalten Schmelzung eines Drahts durch Elektr, nicht irriger als die einer heißen, LXV, 481. - Auffallend niedrige Temper., bei welcher ein Platindraht durch Elektr. geschmulzen wird, 483. - Erschütterung u. Dampf bei d. Entladung, 486. - Einbiegung und scheinbare Verkürzung d. Drahts. 489. 492. - Erglühen nach Verhältn. d. Ladung, 499. - nach d. Länge, 501. - d. Dicke, 503. -

Glühen d. Drähte verschied. Metalle, 505. - Nach dem Glüben: Zerreißen, LXV. 509. - Zersplitterang, 512. - Schmelzung, 514. - Rückstand d. beim Schmelzen in d. Batterie bleibenden Elektr., 517. - Zerstäubung, 519. - Die Schmelzung erfolgt durch gleichzeit. Zersplitterung u. Erhitzung, 522. - das Glühen ist Fortpflauz. d. Entladung, 523. - durch die continuirl. Entlad. findet Erwarm, durch die discontinuirl. Glühen. Zerreißen u. s. w., statt, 527. -Fortpflanzung d. Entlad. in Flüssigkeiten, 532. - Lage d. Intermittenzstellen im Draht, 535. - Nator d. elektr. Funken, LXV. 536. - Die Entladungszeit der elektr. Batterie proportional der Länge d. Schliefsungsdrahts, LXIX 426. -Mechanismus d. elektr Entladung, LXXVIII. 433. - Zustand d. Batterie während d. Entlad., 434. -Die Entladung aus vielen Partialentlad. bestehend, 435. - Zahl derselben, 437. - Zustand des Schliefsungsbogens bei der coutinnirl. Entladung, 440. - bei der discontinuirl., 445. - Entlad. in einem dauernd unterbroch Schliefsbogen, LXXX. 214. - Uebereinstimm, mit der Wirk, im vollen Bogeu, 220. - Frühere Erklär. d. Seitenentlad, einer elektr. Batterie, LXXVI. 465. - Nachweis d. Seitenentlad. bei der schwächsten Entlad. u. ganz metall. Schlie-Isung, 466. - Die Schlagweite d. Seitenentlad, proportional d Quadrat d. Dichtigkeit der in d. Batterie angehäuften Elektr., LXXVI. 471. - Einflus d. Seiten-, Astu. Stammdrahts auf d. Seitenentlad, 472. - Die Seitenentladung eine Influenzwirk., 479. - Unterschied vom Nebenstrom, 481. -Die Schlagweite der strömenden Elektr. proport. d. Quadrat ihrer Geschwindigkeit, 483. - Seitenentlad im verzweigt. Schliefsdraht und Nehendraht, LXXVI. 485. -Bei zwei parallelen Theilen des Schließbugens wird d Entladungs

strom geschwächt, wenn er sie in gleicher, verstärkt, wenn er sie in entgegengesetzter Richtung durchlänit, LXXXI. 433.

Dove: über den Ladungs- und Entladungsstrom, LXIV. 81. Entladung d. Flaschensäule, LXXII. 406. - Erwärmung, 408. - Magnetisirung, 413. - Schlagweite, 414. - Physiolog. Wirkung u. Wirk. unvollkommner Schliefsung. 416 - Entladung durch Abgleichung entgegengesetzter Elektr. von ungleicher Dichtigkeit, LXXII. 417. - Die Versuche v Riefs über die Entladung der Franklin'schen Batterie mit Dove's Gesetzen nicht in Uebereinstimmung, LXXX. 319. - Ursache d. Entladungserschein, d. Franklinsch, Batterie, 358: Knochenhauer's Bemerk. dazu, 575.

Knochenhauer: Vertbeilung elektr. Ströme im gespalt. Schliefsungsdraht, LXI. 55. - Bestimm. d. compensirt. Drahtlängen obne Lnftthermometer, LXVII. 327. -Vertheil, d. freien Spannung auf d. Schliefsdrabt d. elektr. Batterie, 468. - Spannungsverhältn. d. Ladungsatroms, LXIX 77. - Erschein., die mit d. Ladungsstrom zusammenhängen, LXXI. 343. -Widerstand der Luft im Schliesungsbogen der elektr. Batterie. LXXVIII 42. - Seitenentlad, am Schließbogen d. Batterie, 46. 54. - Correction d Beobscht, bei Anwendung ungleicher Flaschen zur elektr. Batterie, LXXIX. 354

Entlsdung, LXXVI, 337. — Erwirmung d. Leitungsdrahis dabei, 333. — Ausdehn. dieser Betracht, 345. — Tänen d. Nebenbatteri bei der Entladung, XC. 189. S. Inductions-Elektr, Elektr. Ströme, Elektricitäl, In ductions-El. (Vectheilung):Wirk d. Elektr. durch nicht isolirte Leiter, LXI, 116 — Gesetz d. Ausiehung eines nicht isolirten Kärpers v. d. Innenseite d. elektr. Batterie, LXV, 569. — Allgemeine Gesetze d. inducirten

Mechan. Aequivalent d. elektr.

Ströme, LXVII 31. Ströme n. Funken durch die Erde inducirt, LXII. 285, LXVII 244. — Munch af Ranenschöld: Ursache der elektr. Vertheilung, LXIX. 45. — Begriff von freier n. gebundener Elektricität, 50. — Unterauchung über d. Vertheilung im Allgemeinen, 53. — bei bestimmten Formen d. angewandt. Körper, 64. 223. — beim elektr. Ladungeglas, LXIX. 253.

Riefs: Irrthumer, zu denen d. Influenz-Elektric. Anlass gegeben, LXXIII 367. - Unstatthaltigkeit der Biot'schen Formel, 373. -Bestimm, d. Dichtigkeit d. Elektr. auf der Collectorplatte mit dem Funkenmikrometer, 379. - mit d. Tursionswage, 388. - Mess. der erregten Influenz-Elektr., LXXIII. 398. - Störung der Gesetze der Zweigströme durch die Induction d. Entladangsstroms auf d. Schliefsdraht, LXIII. 501. - Wirkung d. einsachen Schliessdrahts auf sieh selbst, LXXXI, 428. - In zwei parallel. Theilen desselb wird d. Strom geschwächt, wenn er sie iu gleicher, u. verstärkt, wenn er sie in entgegengesetzt. Richtung durchläuft, 433. - Elektr. Strome hoherer Ordnung in der Batterie, LXXXIII. 309. - Erzeug. kräftiger Nebenströme (secundare Str.). 313. - Acaderung d. Nebenstroms durch Rückwirk. d. Nebendrahts auf d. Hauptdraht, 317. - Wirk. zweier Nebenströme auf einander, 319 - Nebenstr, nach Beschaffenheit d. Nebenschließ, 322, 327. - der Hauptschließung, 324. -Ursache der Schwächung des Nebenstroms durch einen tertiären Strom, 333. - Ströme dritter Ordnung, 335. - vierter und fünfter Ordnung, 343. - Richt. d. Ströme höherer Ordnung, 344. - Ein Nebenstrom verstärkt den in demselben Drabt fliefsend. Hauptstrom, wenn ihre Richt, entgegensetzt ist, u. umgekehrt, 353. - Ströme ungrader Ordn. sind dem Hauptstr. gleichgerichtet, diejen. grader Ordnung entgegenges., LXXXIII. 354.

Knochenhauer: Richtung u. Wirk, d Nebenstroms, LXIV, 64. 284. - Erklär. desselben, LXVI. 235. - Spannungsverhältn. im Nebenstrom, LXX. 106. 255 - Bestimm. d. Coustanten, v. welchen d. Intensität inducirt. Ströme ahbäugt, LXXVI, 412. - Zusammenbang zwisch, Stromtheilung n. Nebenstrom, LXXIX, 255.

Edlund: Mess. d. Inductionsströme, die beim Oeffn. u. Schliefsen d. Kette durch Einwirkung d. Strong auf sich selbst entstehen. LXXVII. 161. - Bei gleicher Stromstärke sind die inducirten Ströme beim Oeffn. u Schließen gleich. Unterschiede rühren v. d. Polarisation in d. Säule her, 193. Die inducirten Ströme dem inducirenden proportional, 194.

Helmholtz: Dauer n. Verlauf der durch Stromesschwank, indncirten Ströme, LXXXIII. 505. -Die inducirende Wirk, beginnt im Moment d. Stromschwank, 533. -Einflufs der aus d. Induct. hervorgehend. Verzöger. snf Pouillet's Mess. kleiner Zeittheile, 532. auf d. Mess. d. Geschwindigk. der Elektricität, LXXXIII. 539.

Verknüpf. der Faraday'schen luductionserschein mit den Ampère'sch, elektrodynam, Erscheinungen, LXIV, 337, - Spannungserschein. u. Funken an ungeschloss, Inductionsspiralen, LXIX. 353. -Weber's Gesetz d. Volta-Induct. LXXIII. 237. - Induction galvan. Ströme durch Diamagnetismus, 218. - Einfaches Mittel zur Verstärkung d. Inductions-Elektrisirmaschine, LXXXIX. 173. S. Elektr. Entladung, Elektr.

Ströme.

Elektricität, Influenz-Elektr. s. Elektr.-Induction.

Elektricität, Leitung, Selen ein Nichtleiter, LXIV. 50. - Jod leitet nnvollkommen, 52. - Retinasphalt. Nichtleiter, 53. - desgl. Beryllium u. Aluminium in Palverform, LXIV. 54. - Eis ein vollkomm, Isolstor, LXVI, 218. -

Leitungsfähigkeit des Erdbodens, LXVIII 146, LXXX. 374. 381 - Leitvermögen der Metalle bei gewöhnl. Temperatur nach Bec-querel, LXX. 244. - in verschied. Temper., 246. - Aeltere Bestimm, d. Leitvermögens d. Metalle, 249. - Vergleich mit deu Resultaten von Riels u. Lenz, LXX. 250. - Abhängigkeit des Leitungswiderstandes der Metalle v. der Temper., LXXIII. 434. -Leitvermögen d. Metalle für Elektricität und Wärme fast gleich. LXXXIX, 531. - Leitvermögen d Verhind, v. Schwefel mit Antimon, LXXI. 241. - mit Arsenik, Zinn, Zink, Csdminm, Quecksilber, 242. - Leitvermögen anderer Schwefelmetalle, 243. - Leitvermög, d Halbschwefelkupfers bei verschied. Temperatur, LXXXIV. 5. - dasselbe leitet als Elektrolyt, 14. ebenso Schwefelsilber, 20. -Die schwarzen Schweselmetalle sind Leiter, die anders gefärbten nicht, 27. - Leitvermögen vou Halbselenkupfer und Selensilber, LXXXIV. 28. - Die angebl. Leitungsfähigkeit d. Marekanits vom Wasserniederschlag auf d. Oberfläche herrübrend, LXXXVII. 67. - Oel u. Talg nur bei plattenform. Elektroden für d. Strom einer einfschen Kette Nichtleiter. LXX. 64, LXXI. 227. - Gutta-Percha ein guter Isolstor, LXXIV. 154. - In hohlen Leitern such im Innern Elektr., LXXXIV. 269.

Erklär, d. verschied. Leitfähigkeit des galvan. Stroms, LXXIII. 353. - Zussmmenhang d. elektr. Leit. in Krystallen mit deren opt. u. therm. Verbalten, LXXVI. 404. - Kritik d. bisherigen Apparate zur Bestimm, des Leitungswiderstandes, LXXVIII. 175. - Jacobi's Quecksilber-Voltagometer zur Messung desselben, 176. - Messungen damit, 192. - Weber's absolute Maasseinheit für galvan. Leitungswiderst., LXXXII. 337. - Vergleich der nach absolutem Masis bestimmten Widerstände mit

Jacobi's Widerstandsetalon, 356.

— Ueber Kirchhoff's Werth d. Constanten, von welchen d. Intensität inducirter Ströme abhängt, 358.

— Ueber d. Constanten der elektr. Gesetze, welche v. d. Wahl

der Maasse abhängen, LXXXII. 364. In Flüssigkeiten wird d. Leitvermögen durch Wärme erhöht. LXIII. 403. - Der Einfins der Wärme zwiefach, LXVI. 174. -Hankel's Mess. d. Abnahme des Leitungswiderst. in Flüssigk. bei Temperaturerhöhung., LXIX. 258. - Leitvermögen v. verschiedenen Flüssigk. nach Becquerel, LXX. 250. - in verschied. Temper., 254. - Flüssigkeiten leiten nur, wenn Zersetz. darin stattfindet, LXIV. 57. - Geht d. Strom auf einem graden Draht durch d. Flüssigk, so breitet er sich nicht darin aus, 54. - Gegentheil. Versuche, LXIX. 181. - Der Leitungswiderstand in Flüssigk, verhält sich wie in festen Körpern, LXX. 241. - Größe d. Widerstandes in verschied Salzlösungen, 242. - Saweljew's Bestimm, d Leitungswiderstandes einer Flüssigk. in einem prismat. Geflifs, EIV. 457. - in einem cylindr, Gefäß, 463.

Wasserdampf nach van Rees. wie d. Gase nur in Glühhitze Leiter d. Elektr., LXXIII. 45; Riefs dagegen, 308. 311. - Gase Nichtleiter der Elektr., LXXVIII. 374. - Leitung galvan. Ströme durch fenchte Luft, LXXL358, S. Elektr. Apparate, Elektr. Ströme, Flamme. Elektricität, Magneto-Elektr., Beschreib. d. magneto-elektr. Maschine v. Stöhrer, LXI. 417. -Wirk. derselben, 430. - Abhangigkeit d. Stromstärke v. d. Schnel-ligkeit d. Wechsels, 434. — Vergleich mit d Oertlingschen Maachine, LXI 438. - Magneto-elektr. Maschine v. Petrins, LXIV. 58. - Dujardin's magneto-elektr. Apparate, LXVII. 44. - Jacobi's Betracht. über d. Zweckmäßigkeit magneto-elektr. Maschinen, LXIX. 188. - Messung u. vergleichende

Versuche mit Jacobi's Maschine, 194. - Spannungserscheinung u. Funken an d. ungeschloss. Inductionsspiralen einer Saxtonschen Maschine, LXIX. 353. - Sinsteden's Vervollkommu. d. magnetoelektr. Rotationsapparats, LXXVI. 29. - Ursachen ihrer großen Wirk: die Stahlmagnete, 40. 195. - die Eisenkerne d. Inductionsrollen, 210. - der Commutator. 213. - Höhe d. Magnetpole and ihre Entfern. v. einander, 524. -Dicke u. Stellung der Eisenkerne zum Magneten, LXXVI. 526. -Stöhrer's Bemerkungen hierzu, LXXVII. 467. - Wesentl. Verstärk. d Appsrats v. Sinsteden durch Verdoppelung d. Inductionsrollen, LXXXIV. 181. - Versuche über die Zunahme d. Stromstärke bei wachsend. Drehnngsgeschwindigkeit, 205. - Einflus der Drehangsgeschwindigk, auf d. Stromstärke nach Lenz, LXXVI. 494. - Einflus der Geschwindigkeit der elektromagnetischen Maschine und der Batteriestärke auf den erregten Strom, LXXXV. 226. -Anwend. magneto-elektr. Maschinen zur elektrischen Telegraphie. LXXVII. 485. - Koosen's Theorie der Saxton'schen Maschine, LXXXVII 386. - Verminder d durch d. secundären Strom n. Unterbrechungsfunken entstehenden Uebelstäude, 523. - Ströme durch die Torsion des Eisens erregt, LXXXVIII. 331. - Commutator v. neuer Forni, 590. S. Chronoskop, Magnetismus Elektro-, Polarisation. Elektricität. Construct d. Säulen höherer Ordnung durch Polaris., LXI. 408. -Poggendorff's Wippe znin Stndium d. galvan Polarisation, LXI. 586. 606. - Größe d. galvan. Polarisat. nach Lenz u. Saweljew, LXVII. 497. - Polarisat. u. elektromotor. Kraft summiren sich,

509. - Tafel der elektromotor.

Krafte, 520. - Das Gesetz über

die Polarisat, schon v. Poggen-

dorff aufgestellt, LXVII. 528. -

Fall, wo ein starker Strom wegen d. Polarisation keine Zersetz. bewirkte, LXIX. 221. - Die Polarisation d. Ursache, dass einsache Ketten Wasser nicht zersetzen, LXX. 177. - Die Polarisat, keine constante Kraft, 180. - Die Polarisat, bei platinirten Platinplatten viel geringer als bei blanken, 182. - Einfins d. Erhitz. darauf, LXX 198 - Die Polarisat, durch Wasserstoff an d. Oberfläche verschied. Metalle bei d. galvan. Wasserzeraetz desto größer, je negativer d. Metall, LXXIII. 298, 307. - Maafsbestimm. d. Polarisat. nach Buff bei verschied. Strömen und ungleicher Größe d eingetauchten Platten, LXXIII. 501. - Platinplatten werden in verschied. Flüssigk, bei gleich starken Strömen ungleich polarisirt, 506. - Die Contactwirk. d. flüssigen Leiter auf d. festen bei starken Strömen ohne erhehl. Einfluss auf d. elektromotor. Kraft, LXXIII. 507. -Bemerk, v. Kohlransch hierzu, LXXIX. 195. - Polarisation bei Durchgang magneta-elektr Ströme durch Flüssigkeiten, LXXIII. 516. - Freier Sanerstoff mindert die Schwächung d. elektromotor Kraft, weil er darch Verbind, mit Wasserstoff d. negative Platte depolariairt, LXXIV. 386. - Die Polarisat. durch Wasserstoff nahe gleich der durch Sauerstoff, LXXVIII. 35. - Erschütter. u. Erwärn.. d. Elektroden verstärken den Stroni durch Verminder. d. Polarisation, LXXIX. 98. - Veränder, d nolarisirenden Kraft d. Chlors, 106. - Quantit, Bestimm, d. Polarisat, durch Wasserstoff und Sauerstoff bei verschied. Temper., LXXIX. 107. - Mess. d. Polarisat unter d. momentanen Einwirk. d polarisirend. Stroms, LXXXV. 209. -Größe der Polarisation d. Platins durch Chlor, XC. 42. S. Elektricität Leitung. Elektricität, Pyro-Elektric., dieser Name unpassend, LXI, 281.

— Hankel's Untersuch, d Bo-

rarit, 292 — d. Turmalin, 286.

— Topas, 298. — Wie d. su bei den Enden gleichnann. elektr. Asen bei veinsun; Asli-Natron, Titanit, Topas, Aximit n. Prehnit zu dene, LXI, 291. — In Boracit and Titanit weelselt d. Elektric. bei seigendere a. ginkender Temper, LXXIV, 231. — Dietenken über LXXIV, 231. — Stelenken über Litanit veinselt d. Elektric. bei Seigendere a. LXXIV, 231. — Vere Elektric. LXXI, 659. — Pyro Elektr. d. derben Boracits, LXXI, 243. — d. Weinsätzer u. Rechtstranbensätze, 137. — u. Rechtstranbensätze, 137.

Elektricität, Reibungs-Elektr. Kein elektr. Körper wirkt durch einen nicht isolirten Leiter, LXI. 116. - Gesetz, nach welchem ein nicht isolirter Körper v. d. Innenseite d. Batterie angezogen wird, LXV. 569. - Ablenk. einer Magnetnadel durch d. elektr. Batterie, LXVII. 535. - Vergleich d Reibungs-Elektr. mit der galvan. LXIX. 151, 421, 480. - Elektr. Papier, LXVIII 159. - Elektrisirmaschine v Papier, LXIX. 558. - Bestimm, d. Dichtigk, d. Elektr. mittelst d. Drehwage, LXXI. 359. - Ausströmen d. Keibungselektr aus gebog. Drähten (elektr. Büschel), LXXIX, 573. - Rotation durch Reibungselektric , LXXXI 315. - Eine elektrisirte Flüssigk wird specif, leichter, LXXXIII. 288. - Schweben eines Goldblatts um d Knopf einer Leidner Flasche, LXXXVIII. 493. - Aehnlichkeit dieser Erachein, mit Franklin's goldnem Fisch, LXXXIX. 161. -Tonen d. Nebenbatt, bei d. Entladung, XC. 189. — Reibungselektr durch Verdampf., LXIX. 287. — Einfacher Apparat zur Erzeug, d Dampfelektric., XC. 576. - Dieselbe entsteht durch Reibnng d. Dampfa, 578. - Anordn. d. Elektr. auf einer dünnen Platte n. d. Beleg. d. Franklinschen Tafel nach Clansins, LXXXVI. 160. - Die gegenseit. Reibnng zweier Metallplatten allein bringt keinen elektr. Strom bervor, EIV. 511. Elektricität, Thermo-Elektr., Thermoelektr. Reihe d. Metalle u. Erze, LXII. 197. - Stärke dieser Ströme, 479. - Auffalleude Stärke d. Wismuth-Antimonkette, 491. -Thermoelektr. Kraft des krystall. Wismath u. Antimon, EIII. 153. - Thermoelektr. Erseheinung an gleichart, Metallen, LXXX. 167. - Elektr. Spann au d. Polen d. geöffneten Thermokette, LXXXII. 411. - Stellung d. Legirungen v. Zinu u. Wismnth, LXXXIII. 78. - v. Zinn n. Zink, 84. - Wis-muth n. Blei, LXXXIV. 275. v. Zink-Blei n. Antimon-Blei, 277. - Zinu-Blei, 279. - Autimon-Zinu, 280. - Antimon-Wismuth, 282. - Antimon-Zink, LXXXIX. 90. - Wismuth-Zink, 91. - Zinku, Wismuthamalgame, 92. - Bezieh. d. krystall, Structur zn thermoelektr. Strömen, LXXXIII. 374, LXXXV. 388. - Auwendung d. mcchan. Wärmetheorie auf d. thermoelektr. Erschein., XC, 513. -Svanberg's Erklär. d. Thermo-Elektr., E III. 621.

Magnas: über d. Uesprung d.
hermoelekt. Ströme, LXXXIII.
469. — Thermoelekt. Ströme in incine dinzigen Draht, 473. 477.
— Ein Unterschied in d. Dicke
d. Drahts bedingt keinen Strom,
482. — auch uicht Verschieden
Zmammenstell. der Resilnste ans d. untersucht. Metallen, 486.
493. — Berühr. v. kaltem n. warmem Quecksilber hewritk keinen
Strom, 493. — Berühr heterogener Substanzen die Umache der
hermoelekt. Ströme, LXXXIII.

El-ktrische Apparate, Pogendorffs Wippe, LM, Sos. 606. — Wirk d. seenudären Baterie, 533. — Wheatstone is Rheostal, nu den Strom auf eine constante Größe zu bringen, LM. 511. — shnl. d. Agometre, 508. — Erklär. v. Rieomotor, Rieotom, Rheotota, Rheosta, Rheosta, Rheosta, Abnaskop, 506. 511. — Instrumente zum Messen d. Wr. Poggend. Annal. Registerd.

derstandes v. Flüssigkeiten, 530. - Differentialwiderstandsmesser. 535. - Bestimm. d. Verhältnisse zwischen der Stromstärke u. Ablenk. d. Nadel, LXII, 543. - Benutzung thermoelektr. Apparate zu galvanometr. Bestimm., LXIII. 347. - Metallene Stromleiter werden bei anhaltend. Benutzung brüchig. LXV. 646. - Romershausen's Apparat zur Beohacht. d. atmosph. Elektr., LXIX. 71, LXXXVIII 571. - Differentialgalvanometer, LXIX 256. - Elektrisirmaschine aus Papier, LXIX. 558, - Begriff von Batterie n. Säule, LXXII. 407. -Weber's Elektrodynamometer. LXXIII. 194. - Galvanothermometer v. Poggendorff, 361. -Apparat bei welchem d. Ausdehn. der Drähte durch elektr. Ströme zor Mess. derselb benutzt wird, LXXV. 206. - Quecksilber-Vol-tagometer zur Mess. v Leitungswiderständen, LXXVIII. 173. -Galvan. Differentialthermometer, LXXXIV. 411. — Elektromagnet. Glockengeläut, LXVIII. 293. -Anwendung d elektr. Spirale zur Rotat. v. Elektromagneten, LXIX. 81. - Commutator v. neuer Form, LXXXVIII, 590. - Correction d. Beobacht, hei Anwend, ungleicher Flaschen zu der elektr. Batterie. LXXIX. 354. - Einfaches Mittel znr Verstärk. d. Inductionselektrisirmaschine, LXXXIX, 173. - Tönen d. Nebenbatterie bei d. Entladung, XC. 189

Bernat A. Elektr. zum Messen underst kleiner Zeitheile, LXVV. 482. – zur Messung d. Geschwindigkeit eines Geschosses in verschied. Punkten seiner Bahn, 487. 489. – Wheatstone's elektromagnet Chronoskop, LXV. 481. – Koosen's Apparat zur Bestimmung kleiner Zeithnetwalle, LXXXVIV. 331. S. Drehvage. Elektrichta Hagnetos. Diektr. Ker-LELENTET is che Bilder, Wahre Natur derselb, LXI. 569. LXIII. 560. - Bnchstaben v. einem Donner-

wetter abgedruckt, LXVII. 587. Untersuch. v. Riefs: Staubfiguren entstehen durch die auf der isolirenden Platte haft. Elektr., die auf leichte Körper elektroskopisch wirkt, LXIX. I. - entstehen nur bei discontinuirl Entlad., 40. -Staubbilder entstehen durch In-fluenzelektr., 8, 10. — Hanchfign-ren, 15. — Hauchbilder, 20. entstehen durch Veränder, in der deckenden Schicht d. Platte, 28. - Unächte Ilauchbilder, 34. -Zusammenhang der elektr. Zeichnongen aller Art, 35. - Ursache d. Formverschiedenheit d. Staubfiguren, LXIX. 38. - Elektrolytische Bilder, LXVII. 135, LXIX. 31. - Neue Staubfiguren v. Karsten, LXXI. 244.

Elektrische Figuren s. elektr.

Bilder. Elektrische Ketten, Construct. bydroelektr. Säulen höherer Ordnung durch Polarisation, LXI. 408. - Der v. de la Rive in d. volt. Säule angenommene Rückstrom existirt nicht, LXII 241. - Hanptresultate aus d. Ohmschen Theorie d. volt. Kette, 501. - Mcss. d. clektroskop. Eigenschaft. d. geschloss, einfachen Kette zum Be-weis der Ohmschen Theorie, LXXVIII. 1. - Bestimm. d. Summe d. elektromotor. Krafte einer volt, Kette, LXII. 518. - Merkwürd, Verhalten d. Kupfers als positiver Pol einer volt. Kette, LXIII. 424. - Drähte v. Platin u Blei schmelzen in d. volt, Batterie, verdicken sich hierauf n. reißen, 430. - Be-schreib. einer großen Wasserbatterie u. Versuche damit, LXV. 476. - Metallene Stromleiter werden nach anhaltend. Gebranch brüchig, LXV. 646. - Volt. Combination aus einem Metall and verschiedenen Flüssigkeiten, LXIX. 208. - Verbalten des Silbers in Cyankalium zu Zink, 215. - Combination v. Kupfer in Cyankalium, u. Kupfervitriol, 216. - Freier Sauerstoff mindert durch seine

Verbind, mit Wasserstoff d. Abnahme d. elektromotor. Kraft der volt. Kette, LXXIV. 386. - Die Spann. an d. Polen d. geöffneten Kette d. elektromotor. Kraft proportional, LXXV, 220. - Strong in einer isolirten n. ungeschloss. volt. Kette, LXXIX. 333. - Bei d. geschloss, galvan. Kette werden Flüssigkeit, v. positiven zum negat. Pol fortgeführt, LXXXVII, 321.

Ersatz d. Zinks in d. Daniellschen Kette durch Zinkamalgam v. Wheatstone, LXI. 54, LXII 511. - Daniellsche Kette, worin Silber positiv, LXVI. 597. - Ur sache u. Beseitig. d. Schwank. in d. elektromotor. Kraft d. Daniellschen Kette, LXXIII. 290. - Der Haupttheil d. Kraft d. Daniellsch. Kette stammt sus d. Berühr der Metalle mit d. Flüssigk., LXXIX. 178. - Callan's Kette aus Zink n. platinirt. Blei, LXXII. 495. -Neue Batterie desselben aus Zink n. Gníseisen, LXXV, 128. - Verhalten d. Platincisenkette in eoncentrirter Salpetersänre, LXXIII. 407. - Die allmälige Schwäch, d. Kohlenzink- n. Platinzinkkette liegt in d. sbnehmenden Fähigkeit der Salpetersäure Wasserstoff zu oxydiren, LXXIII. 499. - Große Constanz einer Kette aus Koble, Zink u. Alaunlösung zu telegraph. Zwecken, LXXVII 486. - Constante Kette zu elektr. Telegraph. v. Eisenlohr, LXXVIII, 65. -Kraft der aus Platin, Aetzkali n. Salpetersäure construirten Kette. LXXIX. 200. - Weshalb d. Strom d. Kupferwismuthkette sich nach kurzer Zeit umkehrt, LXXIX. 568. - Erklär, d. elektromotor, Kraft d. Groveschen Kette, LXXXII. 407. - Kraft der Kette aus Eisen, Platin und Schwefelkalinm, LXXXVIII. 473. Gassäulen, Nach Schönbein

LXXVII, 493. - Construction d. Gasketten, 497. - Die Gase folgen d. Gesetz d. volt. Spanningsreihe, 501. - Ort der Elektricitätserreg, in d. Gashatt, LXXVII. 505. - Gassäulen mit hydroelektr. gebildeten Gasen v. größerer Wirkung als solche mit chemisch dargestellten, LXXIX. 576. - Grove's Gasbatterie in drei Formen, Ell. 372. 402. - Widerleg. der Ansicht, dass d. Sanerstoff unmittelbar zur Stromerzeugung nicht beitrage, 375. - Analogie zwisch. d. Gassäulen u. d. gewöhnl. volt., 380. 383. 402. - Gasbatterie aus Sanerstoff mit Stickoxydul, Stickoxyd, ölbild. Gas, 386. 408. - mit Kohlenoxyd, 387. - mit Chlor, 388. - Ladung aus Chlor mit Jod oder Brom, 389. - Ladung von Wasserstoff mit Chlor oder Kohlenoxyd; Chlor mit ölbild. Gas n. Kohlenoxyd, Ell. 390. - Sauerstoff u. Stickoxyd mit verdunnter Salpetersäure; Sauerstoff u. Stickstoff mit schwefelsanr. Ammoniak, 391. - Kohlensäure und Kohlenoxyd, Wasserstoff und Stiekstoff mit schwefelsaur. Ammoniak, 392. - Anwendung d. Gasbatterie zur Eudiometrie, Ell, 393, - Theorie der Gashatterie, 398. - Einfluss d. Vacnums, 403. - Phosphor in Stickgas als Erreger eines continuirl. Stromes in d. Gasbatterie. 410. - Merkwürd. Verbrenn. des Phosphors hierhei, 412. - Schwefel wirkt unter 3hnl. Umständen erst im Moment der Schmelzung. 416. - Versuche mit Kampher, 418. - mit Terpenthin- u. Cassiaöl, 419. - mit Alkohol n. Acther, 420. - Vervollständ. d. Tafel d. elektroehem. Reihe, Ell. 421. Elektrisches Licht (Funken), Elektr. Funken durch erdmagnet. Ströme, LXII. 285, LXVII. 244. - Intensität der elektr. Funken, LXIII. 158. - Bezieh. zwischen Wärme u elektr. Licht, 162. -Intensität d. Kohlenliehts d. Säule, 469. - Vergleich mit d. Kalklicht im Knallgasgehläse, 471. - Form

u. Intensitit d. Lichtbogens, 474.
767. SSS. - Versüder. d. Köhle hierbei, 475. — Anwend. dieses Lichts zur Daguerreotypie, 587.
— Magnet. Eigenschalt. d. Lichtbogens, LXIII, 588. — Natierbogens, LXIII, 588. — Natierbogens, LXIII, 588. — Natierbogens, LXIII, 589. — Natierbogens, LXIII, 589. — Natierbogens, LXIII, 126. — In Vacuum erscheiten in iedem Pol ein geschichtetes Licht in iedem Pol ein geschichtetes Licht gelt. y 507. — Oas Erfüssehe die einen Lichts v. einer Glanzverstrauge d. andern beeleitet, 509.

Nach Neef's mikroskop. Unterauch. das elektr. Licht stets am negativen Pol, LXVI. 418. d. positive Pol wirkt erwärmend und auflockernd, 424 - Techn. Anwendung hiervon, 426. - Das elektr. Licht aufanga wärmefrei. 428. - Das elektr. Feuer ein Mischphänomen von Licht n. Wärme, LXVI. 429, LXIX. 141. — Bestätigung diescr Angaben, LXX. 85. LXXXL 318. - Leichte Darstell. der Neeff'schen Lichtphänomene, LXXXIX. 600. - Fortführung d. Materie durch das elektr. Licht, LXX. 326. - Die Fortführung geschieht v. beiden Polen, 330. dabei werden die Theilchen nmhergeschleudert, 331. de la Rive: üb. d. volt. Licht-

de la Rive: üh. d. volt. Lichtbegen, LXXVI. 270. — Verhalten des Lichtbogens zwischen einer Platte u. einer Spitze in d. Luft u. im Vecnum, 274. — Einflufs d. Verschiedenheit d. Metallspitzen, 279. — Einflufs d. Magnetismus anf d. volt. Bogen, 280. — Entstehung von Tönen dabei in Leitern, LXXVI. 282. 288.

Grove: Wirk. verschied. Gas and einen volt. glühenden Draht, LXXI. 196. — Wasserstoff köhin han schoellsten ab. 197. — Veränder. d. Gase dabei, 198. — Zersetz. d. Wassers durch glühendes Platin ohne Elektrolyte. 205. d. Wasserdauptis, 209. — Versuche mit Eissendraht, 213. — Prakt. Anwend hierton, 216. 225. Ergebniß hieruns für d. aphäter.

roidal. Zustand, 216. - Versuehe mit Osmium-Irid., Palladium, Kie-selsäure u. a. Wasserzersetz. zu bewirken, LXXI. 221. - Einfluss d. nmgebenden Mittels auf d. volt. Glüben, LXXVIII. 366. - des Sauerstoffs u. Wasserstoffs, 368. - Einfluss anderer Gase, 369. -Ordnung d. Gase hinsiehtl. ihrer Wirkung, 370. - Bei Flüssigkeit. steht die speeif. Warme nicht in directer Bezieh. zu ihrer Wirknng, 372 - Vergleich d. Wirk. d. Wasserstoffs auf d. volt. u. gewöhnl. Glüben, 375. - Die v. d. Gasen bewirkte Abkühlung nicht im Verhältnis zu ibrer Diehte, 378. -Muthinalsl. Ursaehe d abweiehenden Verhaltens des Wasserstoffs, LXXVIII, 379. - Nach Clansius ist d. abkühlende Wirkung d. Wasserstoffs in Uebereinstimmung mit d. Erkaltungsgesetz bei den Gasen, LXXXVII. 501.

Lichtersehein, in Alkohol, Aether, Terpentin- u. Mandelöl bei d. Zersetzung durch Elektr., LXXI. 226. - Dieselbe rührt nicht von einzeln überspringenden Funken her, LXXI. 229, LXXXIX. 603. Leuelsten beim Reiben eines

Glasstöpsels im Hals einer Flasche, LXXXIII. 600. — Erklär, d. verstärkten Geräusches d. Funkens. wenn d. Strom dieht an d. Polen unterbroehen wird, LXXXIX. 166.

S. Elmsfeuer.

Elektrische Ströme, Erklär. v. Rheomotor, Rheostat, Rheotom, Rheoskop, LXII 506, 511. - Guajakharz ein Reagens auf elektr. Ströme, LXVII 372. - Warmeentwickl. in Drähten durch den galvan. Strom nach Lenz, LXI. 18. - Gesetze daraus, 44. - Allgemeinheit der Methode v. Poggendorff, 50. - Zusammenhang d. Formeln über Wärmeentwick! durch d. elektr. u. gslvan. Strom, LXII. 207. 353. - Wärmewirk. d elektr. Stroms nach Poggendorff, LXXIII. 337. - Die Warmemenge abhängig v. der Menge d. elektr. zersetzten positiven Metalls, so wie d. elektromotor. Kraft, und keine constante Größe, 343 - Der magnet. Effekt unabhängig v. d. verbrauchten Zink. 346. Ursache d. Verschiedenheit in d Gesetzen der thermo-magnet, und chem, Wirkung d. elektr. Stroms. 350. - Erklär. d. Leitungsfähigkeit u. Gesehwindigkeit d. Stroms, LXXIII. 353. - Untersuchung u. Mess, über d. Verzweigung galvan. Ströme, wenn d. Verzweigung v. mehr als zwei Punkten ausgeht, LXVII. 273. - Ansdehn, auf den Stromd. elektr. Batter. LXVIII. 136.

Kirchhoff: Durehgang des elektr. Stroms durch eine Ebne. namentl. eine kreisförmige, LXIV 497. - Bestimm. d. Widerstands d. Scheibe, 512. - Wirkung der Scheibe auf eine Magnetnadel, LXVII. 344. – Auflös. d. Glei-chungen, auf welche die lineare Vertheilung d. gslvan. Ströme führt. LXXII. 497. - Die Formeln für d. Intensität elektr. Ströme in einem System linearer Leiter auch auf ein System v. theilweis nicht linear, Leitern anwendbar, LXXV. 189. - Smaasen: Fundamentalgleich. d. dynam. Gleichgewichts d. Elektr. in einer Ebne od. einem Körper, LXIX. 161. - Anwendung dieser Formeln, LXXII. 435. -Vergleich der elektr. und galvan. Formelu von Knochenhauer, LXIX. 421. - Clausius: Meehan. Acquivslent d. plötzl. elektr. Entladung, LXXXVI, 337. — bei einem coutinuirl. Strom, LXXXVII. 415. - Anwendung der mechan. Wärmetheorie auf d. thermoelektr. Ströme, XC. 513. — Gesetze d. Vertheilung elektr. Ströme in körperl. Leitern nach Helmholtz, LXXXIX. 211, 353. - Anwend. derselben auf thier, elektr. Versuelie, 351. - Bemerk, von Clau-

Tone in Drähten oder Stäben durch d\_elektr. Strom, LXV. 637. - die Töne können longitudinal u. transversal sein, LXVIII. 140. - Tone durch den volt. Bogen

sius dazu, 568

unter Einflus eines Magneten, LXXVI, 282, 286,

Erregung hydroelektr. Ströme Elektrochemische höherer Ordnung, LXI. 408. -Elektr. Ströme erregt dnrch die Erde, LXII. 285, LXVII. 244. -Elektr. Ströme durch Schwingungen von Drähten u. Metalistäben, LXVIII. 50. - Erreg. eines Stroms in einer isolirten u. ungeschlossenen Säule, LXXIX, 333. - Entsteh. elektr. Ströme in d. Flamme, LXXXI, 213, 233. — Diamagnetismus eine Bestätigung v. dem Dasein elektr. Strome im Innern d. Körper, LXXXVII. 165. - Messung d. durch Diamagnetismus erregten Stroms, 175. - Vergleich d. Stroms d. Reihungselektr. mit andereu elektr. Strömen, LXVII. 539. - Dauer momentaner Ströme, LXXIII. 215. - Messung solcher Ströme, die stets ihre Richtung ändern, LXXV. 206. - Messung galvan. Ströme uach absolut. Maals ohne Sinus- oder Tangentenbussole, LXXVIII. 21. - Metallene Stromleiter werden nach anhaltendem Gebrauch sprode, LXV. 646. - Elektr. Strome drehen d. Polarisationsebne in d. Körper wie Magnete, LXVIII. 118. - Aender. d. Molecularzustaudes d. Körper durch elektr. Ströme, LXXVI. 290. - In d. geschloss. Kette strömen Flüssigkeiten v. positiven zum negativen Pol, LXXXVII. 321. -Verhältnifs dieser Strömung zur Intensität d. elektr. Stroms, 333. - zur Oberfläche d. Wände, 334. - zum hydrostat. Druck, 350. -Temperaturänder, beim Durchgang eines Stromes durch die Berührungsfläche zweier heterogenen Metalle, LXXXIX. 377. — Einflufs elektr. Ströme auf die Elasticität u. Cohasion d. Metalle, Ell. 99. Elektrische Ströme gehen durch

Flüssigkeit. nur, wenn sie diesel-ben zersetzen, LXIV. 57. - Ein Strom, der auf einem graden Dralit durch eine Flüssigk, gebt, breiter sich darin nicht aus, LXIV. 54; gegentheil. Versuche, LXIX. 181. S. Elektr. Entladung, Induction. Thermo-Elektr

Zerset. zung v. Bleioxydkali; das gelbe Bleisuperoxyd ein Gemenge von Bleioxydbydrat u. Bleisuperoxyd, LXI, 210. - von Eisenoxydul in Aumoniak, 215. - v. Ziukoxyd in Kali u. Kupferoxyd in Ammo-niak, 217. - Volt. Zersetzung d. Wasserdampfs, LXIII, 414. -Einfluss d. Wassers bei d. wäßrigen Lösungen der Elektrolyte, LXIV. 21. - Elektrochem. Zcrsetzung d. salpetersauren Silbers u. der phosphorsauren Salze, 22. - des arseniksaureu u. arsenigsanren Kalis, 26. - Vergleich zwischen kohlensauren und oxalsaureu Salzen, 27. - zwischen schweselsauren u. schwesligsauren Salzen, 28. - Unterschwefligsanr. Natron, 29. - gelbes und rothes Cyaneisenkalium, 29. - Alann u. schweselsaure Kali-Talkerde, 37. - schwefelsaures Eisenoxyd, 38. - schwefelsaures Kupferoxyd, 39. - schweselsanres Zinkozyd, 40. - Salmiak und mikrokosın. Salz, 41. - Wolframsaures Natron u. chromsaures Kali, 43. - kohlensaur. Natron u. Chlornatrium, 44. - Resultate, LXIV. 45. - Bei der elektr. Zersetzung binärer u. ternärer Verbindung, geht für jedes Aequivalent Elektricität ein Aequivalent des sauren Bestandtheils an d. positiven Pol, LXV. 461. - Bei Reduction d. Metalle aus ihren Salzeu durch d. clektr. Strom wird nur d. Wasser zersetzt, LXV. 470; Bedenken dagegen, 473. - Fälle, wo bei der elektr. Zersetzung sieh verhältnifsmässig am positiveu Pol mehr Metall föst als am negativen Was-serstoff, LXV. 480. — Versehwinden der Gase zwischen d. Platinplatten d. Voltameters, LXX, 105. - Bedingungen dazu, 202. - Fall, wo die Resorption schon begann, als sich am positiven Pol noch Saucrstoff entwickelte, LXX. 203. Einfache Ketten zersetzen das

Wasser vegen Polarisation wenig oder nirkt, LXX 177. Elektroden v. platinirtem Platin erleiden eine geringere Schwächung durch d. Polarisation als blanke, 183. — Ursache hiervon ist die Absorption der Gase, die beim Wasserstoff größer als bei Sanerstoff, 192. — Verhalten blanker Platipalaten beim Erhitten, LXX 198 (a. anch LXXIX, 110). — Vertalzh, dieser Kette, LXXI, 132. — Noch größer die Wirkung der Eisenplatinkette, 133.

Die Zersetzung von Gasen und Wasser mittelst volt. glühender Drähte erfolgt allein durch die Hitze, LXX. 447, LXXI. 198. 221. - Aehnliche Zersetzung v. Alkohol, Aether, Terpenthinöl n. Mandelöl, LXXI. 226. - Bildung v. Oxyden d. edlen Metalle auf galvan. Wege, LXXII. 481. - Schone Färbnng v. Wismuthplatten, wenn sie als positive Elektroden in Kalilauge dienen, LXXIV. 586. - Die angebl. Hydrüre d. Silbers n. anderer Metalle am negativen Pol sind fein vertheilte Metalle, LXXV. 337. 349. - Nur Kupfer giebt ein Hydrür, 350. - Zersetzung von Halbschwefelkunfer n. Schwefelkupfer durch den galvan. Strom, LXXXIV. 14, 25. - Einflnfs des Metallcontacts auf d. selbstständ. chemische Action, LXXIX. 571. - Erklärung d. elektrochem. Zersetzung v. Grotthnfs, LXXXIX. 177. - v. Faraday, 179. - Frühere Versuche die Ueberführung der Jonen quantitativ zu bestimmen. 182. - Hittorf's Methode, 187. - bei schwefelsaur Kupferoxyd, 190. - salpetersaur. Silberoxyd, 199. - schwefelssur. Silberoxyd, 203. - essigsanr. Sil-beroxyd, LXXXIX. 205. - Vervollständigung d. elektrochemisch. Tafeln, Ell. 421.

Elektrodynsmik, Theorie derselben v. Grafsmann, LXIV. 1. — Verknüpfung d. Faraday'schen Inductionserschein. mit Ampère's elektrodynsm. Erscheinungen, 337.

- Weber's Prüfung d. Ampèreschen Grundgesetzes der Elektrodynamik, LXXIII. 193. - Elektrodynamometer zur Bestimm. der elektrodynam. Kräfte, 194. - Bestätigung, dals für d. elektrodynam. Wirkungen dieselben Gesetze gelten wie für d. megnetischen, 209. - Dauer momentaner Strome nebst Anwendung suf physiolog. Versnehe, LXXIII. 215. - Ampère's Fundsmentalversnch mit gemeiner Elektricität, 216. - Anwendung des Dynamometers zur Intensitätsmess. d. Schallschwingungen, 218. - Zusammenhang d. Grandprincipien d. Elektrody-namik und Elektrostatik, 219. Theorie der Volta - Induction,

LXXIII. 213. 231. Elektrometer, Vervollkommunng d. Dellmann'schen Elektrom. durch Kohlrausch, LXXII. 353. — Vergleich mit d. Conlomb'schen Wage, 360. - Die galvan. Kette als Messinstrument für Reibungselektricität 388. - Gemeinsames Maass für Elektrometer, 390; Nachträge, LXXIV. 499. - Verbindung d. Dellmann'schen Elektrom. mit dem Condensator, LXXV. 88. -Messung d. Spannung an d. Polen der Säule u. einfach. Kette, 94. -Nachweis, dass die elektromotor. Kraft proportional der Spannung an d. Polen der geöffneten Kette, 220. – Messung d. geringen Spannung in d. einfachen geschlossen. Ketle, LXXVIII. 2. - Geschichte u. Einrichtung d. Dellmann'schen Elektrometer, LXXXVI. 524. -Theoret. Bestimm. d. Drehungsmoments v. Streifcben u. Wagebalken des Dellmann'schen Elektrometers, LXXXIX. 283. - Messung galvan. Ströme nach absolut. Maals ohne Sinus - oder Tangentenbussole, LXXVIII. 21. - Hankel's Elektromet., LXXXIV. 28. - Sinus - Elektrometer v. Kohl-

ransch, LXXXVIII, 497, S. Con-

Elektron, Bedentung bei d. Al-

densator.

ten, LXV. 631.

Elcktroskop, Neue Einrichtung am Goldblatt-Elektroskop, LXII. 493.

Elemeute, chemische, Gründe für ihre zusammengesetzte Natur,

EIV. 468. Eliasit, Beschreibung, ElV. 348. Elmsfeuer, Geschichtliches darüber ans d. Alterthum u. Mittelalter, LXXXII. 317.

Embolit (Bromchlorsilber), Eigenachaften, LXXVII. 134. - Znsammeusetzung, LXXVIII. 417. Energit, Beschreibung, LXXX.

383. Eudosmometer, Verbesserung von Vierordt, LXXIII. 519. -

Anwending, 530.

Endosmose, v. Nollet entdeckt, LXIII. 350, LXVI. 595. — Reclamation v. Parrot, LXX. 171. -Jolly's Methode zur Messung d. Endosmose, LXXVIII. 261. - Endosmotische Acquivalente nach Ludwig, 307. - Jolly's Formel nicht anwendbar, 315. -Lndwig's Theorie d. Endosmose, 322. — Endosmose v. Gasen durch Wasser, Ell. 389.

Epichlorit, Zusammensetznng, LXXVII. 237.

Epidot, Zusammensetz., LXVIII. 509. - Epidot mit Orthit von gleicher Form aber nngleicher Znsammensetznng, LXXVI. 89. -Chemische Formel für d. Epidot, LXXXIV. 449.

Epipolisirt, Erklärung, LXXXVII. 481. EIV. 177. Equisetaceen, Kieselsäuregehalt

derselben, LXXVI. 314. 359 Erbaen, Aschengehalt im Samen und Stroh, LXXI. 153, LXXIII. 458, LXXVI. 309. 338. - Re-

action der Infusion von Erbsen. LXXVIII, 327.

Erdaxe s. Erde. Erdbeben, Grosse Senkung im Indusdelta durch Erdbeben, LXIV.

598. - Erdbeben in Salzhurg, LXVII. 141. Erdboden, Zerlegung der in der Ackerkrume

enthaltenen Gase. LXXXVII. 616.

Erde, Inductionsströme u. Funken durch d. Erde erregt, LXII. 285, LXVII, 244. — Neuer Satellit d. Erde? LXXI. 320. — Mittlere Dichtigkeit d. Erde nach Reich. LXXXV. 189. — Die Veränderungen auf d. Erdoberfläche durch Gebirgshebung und dergl. ohne merkl. Einfluss auf die Rotationsaxe d. Erde, XC. 342. - Größe d. täglichen Erwärmung der Erde

durch die Sonne, 549.

Foucault's Experimentalbeweis v. der Axendrehung d. Erde durch das Peudel, LXXXII. 458.

— Erläuterung d Foncault'schen
Versnehs durch d. Vorrichtung v. Marx, LXXXIII. 302. - von Wheatstone, 306. — v. Krü-ger, LXXXIV. 151. — von Ila-mann, LXXXVII 614. — vou Erler, LXXXVIII. 475. - Bohuenberger's Maschine znr Erlänterung d. Axendrehung d. Erde, LXXXIII. 308. - Pendelversuche von Dufour, LXXXIV. 149. zn Rio Janeiro, LXXXV. 455. -Achal. Pendelbeobschtung, v. den Mitgliedern d. Accademia del Cimento, EllI. 159. - Bestätigung d. nngleichen Dauer d. rechts- u. linkskreisenden konischen Pendelschwingungen durch d. Drehung d. Erde, LXXXVI, 315, 318. -Elementarer Beweis v. der Drehungsgeschwindigkeit der Schwingungsebene des Pendels in verschiedenen Breiten, LXXXVIII. 477. — Vollständige Theorie des Foucanlt'schen Versuchs v. Clausen, EIV. 155. S. Schwere.

Erdmannit, Zusammensetzung, LXXXVIII 162.

Erzgänge s. Gänge.

Essigather (essignaures Aethyloxyd), Zusammensetzung, Siedepunkt, Wärmeansdehnung v. Kopp, LXXII. 272. — Specif. Gewicht und Atomvolum, 276. — Wärmeausdehnnng nach Frankenheim, 427. - Specif. Warme, LXXV. 105. - Latente Wärme, 512. 516. Essigholzäther (essigsaur, Methyloxyd), Zusammensetz., Siedepunkt, Wärmeausdehnung, LXXII. 267. — Specif. Gewicht u. Atomvolum, 271. — Specif. Wärme, LXXV. 165. — Latente Wärme des Dampfs, 514. 516.

Easir Sarv. Specif Warme, LNII.
78, LXMV, 10c — Dampflichte,
LXIII. 593, LXV. 422 — Zusammenetzung, Siedepunkt, Warmesundelmung v. Kopp, LXXII. 249,
— Specif, Gevieht u. Atomrolum,
233. — Warmenusdelmung von Frank enheim. 427. — Zusammendrickbarkeit, Ell. 240.

Euchlorin (Unterchlorige Säure), Verdichtung, Ell. 211. Eudialyt, Zusammensetz., LXIII.

Eudialyt, Zusammensetz., LXIII. 142. — Neue Erde im Eudialyt, LXVI. 309. Endiometer zur Bestimmung der

v. d. Planzen ausgeattmeten Laft, LXVII. 283. – Grove's Eudion. mit einem volt, glübenden Deult, LXXI. 184. – Poggeadori, Verfahren, 233. – Auvendung der Gaabatterie zu Endione, E.H. 393. 497. – Staubförmiges Eisen nach Brunner zur Absorption v. Sauerstoff sehr geeignet, E.H. 509. – Kohleuskärgeghalt d. Aumosphäre in den Alpen, LXXVI. 442.

Eudnophit, Beschreibung u. Zusammensetzuug, LXXIX. 303. Euklas, Krystallform, LXXXVIII. 608.

Eukolit, Zusammensetz., LXXII. 565.

568.
Euxenit, Zerlegung, LXXII 566.
Excremente, Bestandheiid et Excrem vom Adler, LXII 136.
— Die unorgan. Bestandhleiid et Thierexcremente vollkommen oxydirt, LXXVI 317. — Znsammensetzung desselben, 319. 376. Explosion v. Dampikesseln, Erklarung, LXXVII 577.

F.

Fahlerz quecksilberhalt, aus Toskans, LXVII. 428. — von Schwatz, LXXVI. 86. — Umwandlung des Fahlerzes, LXXIV, 25. — Uebergang in Kupferkies durch Knpferglanz u. Buntkupfererz, 29. 44.—durch Kupferpecherz in Kupferlasur u. Malachit, 47.— Betrachtung des Rosenböfer Gauges bei Clausthal ricksicht. dieser Umwandlung, LXXIV. 31. 54.— Beschreibung d. Fahlerzes vom Harz, LXXVII. 247.

Fantaskop s. Phänakistikop, Farben, Beweis v. d Eutstehung der natürl. Farben nach Newton's Ansicht, LXIII. 532, 558. - Apzahl d vom Auge unterscheidbaren Farben, LXVIII. 5. - Das von gläuzenden farbigen Flächen reflectirte Licht läfst sich in weißes u. farbiges zerlegen, 291. - Darstellung v. Weis durch Drehung v. Polarisationsfarben, LXXI. 97. - durch Uebereinanderlegen complementarer Bilder, 106. — durch Uebereinanderlegen subjectiver u. objectiver Farben, 110. - aus Complementarfarben auf d. Netzhaut beider Augen, 111. - Darstellung d. Grau durch Absorption mittelst farbiger Gläser, LXXI. 111. - Natur d. Farben der Metalle, LXXIV, 528. - Farben glühender Körper bei steigend. Temperatur, LXXV. 66. - Die Farben d. Himmels, d. Morgen- u. Abendröthe von Dampfbläschen herrübrend, LXXVI. 188. — Brücke's Bedenken dagegen, LXXXVIII, 381. — Erwiderung von Clausius, 543, - Einflufs d. Helligkeit auf d. relative Intensität der Farben, LXXXV. 397. - Roth verschwindet in der Dämmerung früher als Blau, 398. - Erklärung d. flatternden Herzen, 402. - Vergleich d. sehlerhaften Farbensinns mit d. Farben in d. Dämmerung. LXXXV. 404. - Das fiberzählige Roth im Farbenbogen d. totalen Reflexion eine subjective Erscheinung, LXXXVII. 113. - Unger's Theoric der Farbenbarmonie. Reclamation LXXXVII. 121. v. Platean, LXXXVIII, 173. -Bestimm. d. Helligkeit d. Farben durch Daguerre'sche Platten.

LXXXVII. 490. - Erklärung der

Farben, welche trälke Bledien im anfällenden und durchgelassenen Lichte zeigen, LXXXVIII. 363. — Anwendung auf d. Farbenerschei Anwendung auf d. Farbenerschei logie zwischen Farben n. Touvesshlatissen auf Newt on in Blesaung, begründet, 519. — Herschei! v. Lenlunge d. farbigen Strallen berehen auf Newt on is Bestimmung, et auf d. Farben her d. J. XXXVIII. d. Farben nach No hert, LXXXVIII. 90. — Farbenwandlungsapparat v. Plastea u. LXXVIIII. 563. — von Heasel, LXXXVIII. 422.

Helmholts: Früher Theorie er zusamengesetzten Farben, LXXXVII. 45. — Combination v. iz zwei Spectiafsten, 50. — gelb n. indigublau geben weifs, 55. — Weshalb ans d. Mischang v. Farbstoffen abweichende Resultate hervorgehen, 58. — Neue einfache Methode reine Mischierhen zu erhalten, 61. — Tabelle über die Combination is zweier Spectralarben, LXXXIX XXVIII (Redmant. LXXXIX XXVIII) Die anscheinend gren Newt on Farbentheorie aprechendes Versuche bestätigen und ergönen sie, LXXXIX (LXXXII)

Complementare Farben bei Beobacht. der Lichtpolarisationshüschel, LXVII. 435, - Brsun die complementare Farbe v. lavendelgrau, LXXIV. 461 (vergl. LXXIX. 344). - Complementare Farben einzeln dem Gebirn zugeführt verbinden sich darin zu einem einzigen Eindruck, XC. 606. - Snbective Farben bei einem Farbenkreisel, LXXI. 112. - Apparat für subjective Farbenerscheinungen. LXXV. 524. 526. - Brücke's Erklärung d. subject. Complemeu-tarfsrhen, LXXXIV. 418. — Vergleich d. Interferenzfarhen mit d. natürl. Farhen durchsichtiger Körper, LXXIX. 344. Farben dünner Blättchen.

Farben dünner Blättchen. Geschichte ihrer Theorie, LXXXII. 18. — Erklärung d. reflect. Far-Poggen d. Annal. Registerbd. ben, 26. — Die Resultate nach Wilde mit der durch Newton begründeten Theorie nicht übereinstimmend, 40. — Theorie der durchgelassenen Farhen, 194. — Die laterierenziarben zwisch, zwei Prismen oder einem Prisma und einer Glasplatte eine Stätze dieser Theorie, LXXXIII, 541.

Epoptische Farhen in gradlinig polarisirt. Licht, Geschichtliches, LXXXVIII. 99. - Berechn. d Gangunterschiedes d. gewöhnl. u. ungewöhnl. Strahlen in einsxigen Krystallen, 106. - Erklärung d. kreisförm. Ringe in homogenem u Tageslicht, 197. - der danklen u. homogenen hellen hyperbol. Curven, 208. - Der dunklen und homogenen hellen Streifen, 215. - Erklärung der Farben dünner Krystallblättchen, LXXXVIII. 221. - Epopt. Farlien einaxiger Krystalle in circular polarisirt. Licht, LXXXIX. 234, 402. — Abnorme Figuren in d. photograph. Abbildungen d. Ringe im polarisirten Licht, XC. 483. — Erklärung derselben v. Stokes, 488.

Farhen dicker Platten, Geschichtlich., Elll. 546. - Darstell. derselben von Stokes, 550. -Theorie d. Ringe auf einem Schirm durch einen Hohlspiegel, der aus einer vorn getrübten hinten mit Amsigsm belegten Linse hesteht, 552. - Streifen gebildet durch einen ehnen Spiegel u. direkt be-trachtet, 563. - Ringe durch einen krummen Spiegel and direkt gesehen, 574. — Grade Streifen durch einen Planspiegel nuter beträchtl. Einfallswiukel mit einem Ange oder Fernrohr gesehen, 580. - Natur der Ahlenkung zweier interferirenden Lichthündel aus d. Bahn des regelmäßig reflectirten Lichts, 582. - Untersuchung der Beugungswinkel, Elll. 589. Auge, Glanz, Licht-Interfereuz, Spectrum.

Epipolische Farben entstehen durch veränderte Brechhsrkeit des Lichts in Folge innerer Dispersion, LXXXVII. 480, LXXXVIII. 175, LXXXIX. 165,

EIV. 177.

Farbenkreisel, Farbenerschein. dabei und darauf gegründete Methode die Umdrehungsgeschwind. zu bestimmen, LXXI. 112. - Farbenkreisel zur Darstellung subjectiver Complementarfarben v. Sinsteden, LXXXIV. 45. - Eigenthümlichkeit d. Orange dabei, 47. Farbenringe, Newton'sche, Farbenfolge darin, LXXIV: 582. - Gesetz nach welchem d. Lamellentiefen im Sinn d. Undulationstheorie v. d Incidenzen abhangen, LXXVI. 459 (vergl. LXXXII. 39). - Unhaltbarkeit il. bisherigen Theorie v. d. Newton'schen Ringen, LXXX. 407. - Nach Wilde muss d Mitte d. Ringsystems bei d. Entfern = 0 im reflectirt. Licht hell sein, LXXX. 410, LXXXIII. 551. - Ursprang d dunklen Centralflecks, LXXX. 417. - Mess. d. Farbenringe durch d. Gyreidometer, LXXXI. 264. - Intensitätsformeln für d. Newton'schen Ringe für unendlich viele Reflex. n. Refractionen des einfallenden Lichts, LXXXII. 197. - Erklärung d. v. Arago entdeckten Polarisation d. Strahlen der durchgelassenen Riuge, 201. - Die Erklärung der Newton'schen Ringe nach der Emanationstheorie unmöglich, LXXXII, 213. Nobili'sche Farbenringe,

Becquerel's Gesetz über die Dicke derselb, bestätigt sich nicht. LXXI. 71. - Achaliche Versuche auf Platten ans edlem Metall, 79. - auf Platten aus Neusilber, 98. - Schöue Farben auf Wismuth.

LXXIV. 586.

Lowe'sche Ringe beim Durchsehen durch gewisse farbige aber klare Flüssigkeiten, LXX. 403. sind eine Beugungserscheinung. LXXXVIII, 451.

Die Farbenringe, welche d. Auge in gewiss. Krankheiten um leuchtende Gegenstände sieht, beruhen anf Bengung d. Lichts, LXXXII. 129. S. Farben.

Farbenwandlung, Hessel's Apparat für Farbenwandlung u. neue Versuche damit, LXXIX 442. -Ursache der Farbenwandl., 453.

Federerz, identisch mit Hetero-morphit, LXXVII. 240.

Federn der Vögel, Kieselsäuregehalt derselben, LXX. 336. Feldspath, Zerleg. des Feldsp. v. Egersund, LXIII. 123. - Mikroskop. Krystalle u. andere Körper in manchem Felilsp., LXIV. · 168. 169. — Regelmäfsige Gruppirungen von Adular und Albit, LXVIII. 472. - Die Albitkrystalle auf Feldsp. ein secundäres Erzeugnifs aus demselben, LXXX. 123. Glimmer in Feldspathform, 121. - Zum Feldspath verschied, isomorphe Silicate gehörig, LXXXI. 41. — Natrongehalt d. Feldsp. im Zirkon-Syenit d. südl. Norwegen, 311. - Warmeausdehnung d. Orthoklas, LXXXVI 157. - Optische, thermische, akustische und magnet. Axen des Feldsp., 234. - Alle Feldspathe sind polymerhomoemorph u zngleich dimorph; Paramorphosen nach Skapolith, LXXXIX 15. Felsarten s. Gebirgsarten.

Felsenmeer im Odenwald, Entstelling, LXXXVI. 152. Felsit, Zusammensetzung eines

Felsit v. Marienberg, LXVII. 421. Ferment s. Hefe. Fernroler, Preise d. galileischen Perspective neuer Art v. Voigtländer in Wien, LXII. 159. -Umstände, unter denen ein Ocular obne Objectiv wie ein Fernr. wirkt, LXIII. 53. - Beleuchtnag d. Mikrometerfäden durch galvan. glübenden Draht, LXXI. 96. -Arago's Einrichtung d. doppeltbrechenden Ocular - Mikrometer, 405. — Diastamometer, ein Fernrohr zur Ermittelung d. Entsern. terrestrischer Objecte, LXXII 531.

- Vorschläge zur Vervollkommn.

d. Ferur., 535. - Ocularmikro-

meter mit lenchtenden farbigen Linien im dunklen Gesichtsfeld,

LXXXV. 93. Fessel's Rotationsmaschine, XC. 174. — Erklärung, 348.

Fette, Trennung d. fetten Säureu nach Heintz, LXXXIV. 229, LXXXVII. 21. — Darstellung u. Zerlegung d. Fette aus d. Kartoffeln, LXXXVII. 227. S. Butter, Hammeltalg, Menschenfett, Rinds-

talg, Wallrath.

Feuchtigkeit a. Hygometric, Feuchtigkeit a. Hygometric, Feuchtigkeit a. Hygometric, Feuchtigkeit a. Hygometric, Feuchtigkeit a. Hygometric, J. M. German, J. M. German, J. M. German, J. M. German, J. M. German, J. M. German, J. M. German, J. M. German, J. G. M. G. H. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G.

Fenermeteore s. Meteore. Fenersbrünste durch Meteore,

LXVIII. 447.
Fisch, Franklin's goldner, ErKlärung, LXXXIX. 164.
Flamme, Elektr. Leitungsfähigkeit
der Flamme, LXI. 545. — Die
Flamme wirkt durch Dampfspitzen,
553. — Beseitig. d. von v. Rees
erhobnene Einwürfe, LXXI. 568.
Entergung von van Rees.

593. — Bestilig, a. 70% i. i.e. s.
Enne Enwidrie, LXX 568.
Enne Enwidrie, LXX 568.
Enne Enwidrie, LXX 568.
Exemple Enwidrie, LXX 568.
Exemple Enwidrie Enwidrie Enwidren Gasalale, 42. — Wassergas wie andere Gase unt in der Glübhitze Leiter d. Elektricität, 45. — Nach v. Rees die Wirkung d. Flamme auf d. forführenden Entladung berühend, 46. Widerlegung, durch renatellung beider Erklärungsweisen, LXXV 379, 580.

Erzeugung elektr. Ströme durch d. Flamme, LXXXI. 213. — Elektr Gegensstz in d. Flamme oben u. unten, 215. 220. — Versnehe mit der Flamme v. Wasserstoff, 225. — Die Stromstärke abblängig vou d. Größe der Flamme u. Lebhaftigkeit d. Verbrenuung, 226. 227.
— Größe d. Widerstandes, 230.
— Leitung n. Spannnug in d. verschied. Theilen der Flamme sehr ungleich, LXXXI. 233.

Beschreib. d. einzelnen Theile d. Flamme n. der Vorgänge darin, LXXII 82. — Diamagnetismus d. Flamme, LXXIII. 256, 286, 559. — Urasche d. Hofes nm Kerzenflammen im Auge, LXXXIV. 518,

LXXXVIII. 595.

Fleisch, Unorganische Bestandtheile des Pferdefleisches, LXXVI. 318. 372, LXXXI. 92. S. Milchsäure.

Flüsse, Zeit d. Aufthancus u. Ge-

frierens einiger Flüsse im Norden, LXVI. 586. Flüssigkeit, Ausfluß aus Oeff-

Flüssigkeit, Ausfluß aus Oeffnungen in dinner Wand nach v. Feilitzach, LXIII. I; Berichtig dazu, LXIV. pag X. — Einfluß lewegter Wasserdieile auf miuderritontalen Ausströhren, 224. aus verticalen Ausströhren, 237. — Bei Untersuchung über d. Bewegung d. Flüssigkeiten darf die Elasticität uielt unbrachtet bleiben, LXVI. 389. 393. — Durch d. Schwere allein sind d. Erachtetikaren, 390. — Parro 1. Erklärung derselben, LXVI. 398.

Magnus: über d. Ausflussbewegung d. Flüssigkeiten, LXXX. 1. — Wasser kann durch einen Wasserstrahl v. weit geringerem Darchmesser als die Oelfnung hat, am Ausfluß gehindert werden, 4. -Erschein. beim Zusammentreffen zweier Strahlen, 6. - Ursache des unter gewissen Umständen eintretenden Schäumens, 7. - Die Luft wird dabei nicht durch Reibung fortgerissen, 11. - Ein Strahl, der sich gegen eine ruhige Oberfläche bewegt, bildet darin eine Vertiefung, 12. - Wirknng des gegen eine Platte strömend. Strabls in verschied. Entfernung, 14. 18.

— Vorgang bei d. Mischung des

11\*

cinatrünenden Wassers mit dem ordundenen, 19. 25. Vorgang beim Wassertrommelgelbäse, LXX 32. — Tyndall Vesache über d. Blasenhidung durch einen Wassersteinh, LXXXII, 294. — Erklärung d. Gerönaches Vobewegtem Wasser, 390. — Savar't ulterauchung d. Töne, die beim Annflish d. Wassers sunden sein Annflish d. Wassers sunden 399.

Erklärung d. Scheiben, welche sich beim Zusammenstoßen zweier Wasserstrahlen bilden, LXXVIII. 451. - Auflösung d. Scheiben in Tropfen, 466. - Auflösung flüssiger Cylinder in Tropfen, LXXX. 559. - Granze d. Stabilität eines flüssigen Cylinders, 566. - Einfaches Mittel die Beschaffenheit d. Flüssigkeitsadern zu beobachten, LXXXIII. 597. - Fortführung d. Flüssigkeit. in d. geschlossenen galvan. Kette vom positiven zum ne-gativen Pol, LXXXVII. 321. 333. - Ursache d. Vermindernne des scitl. Drucks bei einer strömenden u. sich ausbreitenden Flüssigkeit, LXXXVIII. 8. - Erscheinung hei Flüssigkeiten, die um eine verticale Axe rotiren, LXXXIX. 468

Gestalt und Beschaffenheit der Oherfläche d. Flüssigkeit, LXVII. Messung d. Spannung in d. Oberfläche d. Flüssigk. LXXVII. 449. - bei Wasser, 452. - Alkohol, 453. - Olivenöl, 454. -Quecksilber, 465. - Schallgeschwindigkeit in Flüssigk, LXXVII. 550. - in Wasser, 556. - Meerwasser, 561. - Seinewasser, 564. - iu Auflösung, v. Kochsalz, kolleusanr., schwefelsaurem Natron, 565. - Chloresleium, Alkohol, Aether u. Terpenthiuol, 566. -Zusammendrückharkeit des destillirten Wassers bei verschiedener Temperatur des Meerwassers und d. Lösnng v. salpetersanr. u. kuh-lensaur. Natron u. Chlorcalcium, LXXVII. 569. — Versuche über gezwungene Ansdehuung d. Flüssigkeit., LXXXII. 330. — In einer elektrisirten Flüssigkeit wird ein Arfometer gehoben, LXXXIII. 298. — Compression v Flüssigk durch Versenkeu ins Meer, E11. 228. — Die Zusammeudrückbarkeit bis 220 Atmosphären proportional den Druck. 241.

Druck, 241. Cohasion d. Flüssigk, u. ihre Adhärenz an starre Körper, LXVII. 562. - Cohasion der Schwefelsiure, 566. - d. Wassers, 570. -Wichtiger Einfluss der Cohasion auf d. Sieden, 571. - Cohasion des Wassers usch Coulomb's Methode, LXX. 74. — Brunner's Untersuch, d. Cobasion der Flüssigkeit., LXX. 480. - Zusammenhang mit Capillarität, 484. - Wie d. Cohasion betrachtet wird, 489. - Ansichten über d. Veränderung d. Cobision durch Temperaturanderung, 492. - Brunner's Methode sie zn bestimmen, LXX 500. - Prüfung d Gesetzes von Laplace and Poisson, 511. -Resultate, 519. - Ueber Frankeuheim's Ausicht vom Zusammenhang d. Synaphie u. Lichtbrechung, 524. - Beziehung zwisch. Cohasjon und Elektricität, LXX. 525. - Uebereinstimmung dieser Resultate beim Wasser mit der ans d. Dampfbildung abgeleiteten Cohasion, LXXI, 463. - Einfluss der Temperatur auf die Synaphie nsch Buijs-Ballot, LXXI. 177; Berichtigung, LXXIII. 485. - Abhängigkeit der Cohasionserschein. flüssiger Körper v d. Temperatur nach Frankenheim, LXXII. 176. - Ergebnis beim Wasser, 195. - Terpenthinöl, 196. - Citronenöl, 198. - Petroleum, 199. -Alkohol, 200, - Aether u. Essigäther, 203. - Schwefelkohlenstoff, 204. - Essigsäure und Ameisensäure, 205. - Schwelelsäure, 207. - Chlorzink, 208, - Kalilösnug. 209. - Schwefel, 210. - Uebersicht, 211. - Zusammenhang der Synaphie mit anderen Kräften. LXXII, 215. - Abwebr v. Missverstäudnisseu, LXXVII. 445, LXXVIII. 578. — Sauer reagircude Flüssigkeiten beschlennigen nach Scheerer d. Absetzen v. pulverförm. Körpern, LXXXII. 419. -Wasser hat eine stärkere Synaphie als Sodalösung u. Schwefelsaure, 428. - Ein Einfluß des Magnetismus auf die Cohasion der Flüssigkeiten nicht uschweishar, LXXIX. 141.

Plateau: Gleichgewichtsfiguren aus einer Flüssigk, ohne Schwere, LXXXII. 387. – Darstellung der Kugel u. eines Cylinders, 389. 394. eines Polyeders, 390. — Verwandlung d. Cylinder nach bestimmten Gesetzen, 397. - Anwendung dieser Gesetze zur vollständig. Theorie der sus kreisförmigen Oeffnuugen tretenden Flüssigkeitsstrablen, LXXXII. 398. - Bildnng einer Kugel aus einer freien der Schwere entzogenen Flüssigkeit, Ell. 249. 273. — Ahplattung derselben, 258. - Verwandlung in einen Ring, 264 - Einfacher Apparat von Seyffer zu diesen Versuchen, XC.

573 Dilatometer zur Bestimmung d Ausdehuung d. Flüssigk. durch d. Warme, LXXII. 9. - Siedepunkt, specif. Gewicht und Ausdehnung verschied. Flüssigkeiten, LXXVI. 458. — Contractionsgesetze isomerer Flüssigkeiten hei Temperstnränder., LXXXIII. 86. - Formel für d. Ausdehnung d. Flüssigkeiten, EIII. 596. - Magnetische und diamaguetische Flüssigkeiten, LXXIII. 567. - Entfärhende Wirkuug verschieden. Körper iu Flüssigkeit, LXXXVI. 330. - Merkwürdige Volumenänder, maucher Flüssigkeiten beim Auftröpfeln auf Aether, XC. 626. S. Capillarität, Diffusion, Gewicht, Licht - Dispersion.

Flugradcheu, akustisches, Bestimmung d. Spannkraft d. Wasserdsmpfs u d. comprimirteu Luft, EIII. 300.

Fluor, Quantitative Bestimmung desselb. als Fluorcalcium, LXXIX. 112. — Fluorbaryum, 116. — Fluorblei, 118. - Fluormagnesium, 119. durch kohlensaure slkalische Erden, 119. - als Kieselfluorbaryum, 120. - Treunung d. Fluorverhindungen v. phosphorsauren Salzen, 127. — v. achwefelsauren Salzen, LXXIX, 132,

Fluorborsäure, Verdichtung der gasformigen, LXIV, 469, Ell. 205, Fluorkieselsäure, Verdichtung der gssförmigen, LXIV. 469, EII.

Flusspath s. Fluorcalcium unter

Calcium. Fowlerit s. Augit.

Francolit, ein Fluor-Apstit, LXXXIV. 311. Fraunhofersche Linien s. Spectrum.

Fumaroleu s. Vulkane. Fumarsanre, Verbesserte Dar-

stellung, LXXX 435, Fuselalkohol (Kartoffelfuselöl, Amyloxydhydrat), Zusammensetz. und Siedepunkt, LXXII. 223. -Wärmeausdehung, 224. — Specif. Gewicht, 227. - Specif. Warme, LXXV. 103. - Mögliche Entstehung des Fuselalkohol in d. Kartoffeln, LXXXVII. 228, 244. Futterwicke, Elementare Zusam-

mensetzung, LXXI. 138.

Gadoliuit, Zusammensetzung und Krystallform, LXI. 645. 649. Gährung, nur unversehrte Hefekügelchen erregen Gährung, zerriebeue nicht, LXVII. 408. - Die Form der Hefekügelchen wahrscheinl. d. Ursache ihrer Wirkung, LXIX. 157. 542. — Die Wirk-samkeit d. Fermente liegt in der Porosität, LXXVII. 198. - Die Steigerung d. Gährung durch Essig u sanre Salze berult auf deren elektr. Gegensatz gegen den elektropositiveu Weingeist, 203. - daher wirken d. elektronegativeren am kräftigsten, 210. - Welche Substanzen d. Gährung hemmen, 211. - Die Wirkung demnach keine specif. Weiugeist bildende u. nur physikalisch erklärhar, LXXVII. 213. 214. S. Hefe,

Wein.
Gänge. Ein Erzgang in Toskana,
der Kalkschlotten durchsetzt,
LXVII. 428. — Erzmetamorphosen im Rosenhöfer Gangzug bei
Clausthal, LXXIV. 31. 54. —
Quellenreichthum am Ansgehenden der Gänge, LXXVIII. 280.

Gänseköthigerz, Eigenschaften,

LXXVII. 243. Gal vanometer, Bestimmung des Widerstandes eines Galv., LXIII. 344. — Herstellung eines sehr empfindlichen Galvan. LXXXIII. 474. — Lamout's Galvan. zur Blessung starker und schwacher Ströme, LXXXVIII. 230.

Galle, Unorgan. Bestandtheile d. Ochsengalle, LXXVI. 322. 386. Gallenbraun, Salpeterssure als Reagens darauf, LXX. 136. — Eigenschalt. u. Zusammensetzung d.

reinen Gallenbrauns (Biliphäin), LXXXIV. 106.

Gallengrün (Biliverdin), Darstell, und Zerlegung, LXXVIV, 115. Galvanoplastik, Galvanoplastischer Abdruck eines Daguerreschen Bildes, LXL 585 — Galvanoplast, vanoplast, Messingüberzu, LXII. 230. — Darstell, von cohärentean LXVII, 117. — Iris-reus Silber auf galvan. Wege, LXX. 204. S. Farbenringe Nobilische.

Galvanothermometer v. Poggendorff, LXXIII, 361.

Sentou I. Tambattu. 201.

Gare, National State Science WasGare, Solidification n. Liquefact.
Gase, Faraday, LNU, 487,
Ell. 193. 219. — Welche Gase
sich nicht condensien liefen, Ell. 217. 224. 218. — Verdichtung d.
Gase durch den Druch des Meerwassers, Ell. 244. — Erwärmung
Lerkslung, d. Gase hei plützlichet
Voluminderung wie bei Fortpflang
gung. d. Schalbs, LXXXV. 1. —
Wärmeinderung, welche d. Gase
bei Compression u. Dilaktion so
wie bei Berilhrung mit Körpera
v. verschied. Temperatur erfabren,

LXXXIX. 437. - Verdichtung der Gase an glatten Glaswäuden, LXXXIX. 604. — An Platin-schwann die Verdichtung gerin-ger als an Kohle, 609. — Diebtigkeit d. Gase nach Regnanlt, LXV. 395. - Sauerstoff d. passendste Einheit, 410. — Dichtigk. v. Stickgas, 412. — Wasseratoff, 414. — Sauerstoff, 415. — Koblensänre, LXV. 417. - Bestätigung des Mariotte'schen Gesetzes für d. Luft, LXV. 411. - Nach Parrot ist dasselbe bis zu 70 Atmosphären bestätigt, LXVI. 393. - Kohlensäure weicht v. Mariotteschen Gesetz ab, LXV. 418, E111. 349. — auch Wasserstoff u. atmosphärische Luft, aher in eutgegengesetztem Sinne, LXVII. 534. - Formeln v. Groshans über Volumen u. Diehtigkeit gasförmiger Körper, LXXVIII. 112, LXXIX. 290, LXXX. 296. - Holtzmann's Formel für d. Spannkraft d. Gase,

E.II. 183.
Wirkung d. Gase auf voltsisch glühenden Draht, LAXI. 196, LAXII. 196, LAXII. 196, LAXII. 196, LAXIII. 197, Db durch Magnetismus die Dichtigkeit in Gasen keine Volumänderung hervor, E.III. 73. — Einfald d. Wirme auf d. Magnetismus d. Gase, LAXXII. 329. — Specif. Wärme der einfehen u. russammengevetten Gase v. Negna alt, techne Hüssigelein in ihrer den Flüssigelein in ihrer ten Wärner von Pontillet, Elr. 1579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Elr. 579. — Endospose d. Gase C. Elr. 579. — Endospose d. Elr. 579. — Endospose d. Elr. 579. — Endospose d. Elr. 579. — Endospose d. Elr. 579. — Endospose d. Elr. 579. — Endospose d. Elr. 579. — Endospose d. Elr. 579. — Endospose d. Elr. 579. — Endospose d. Elr. 579. — Endospose d. Ell. 579. — Ell. 579. — Ell. 579. — El

Wasser, E.H. 389.

Zerlegung der in d. Ackerkrume enthaltenen Gase, LXXXVII. 616. S. Dampf, Diamagnetismus, Elektr. Licht, Luft.

Casometer von Wallmark, LXXII. 485. - v. Delffs, LXXIX.

Wärmeänderung, welche d. Gase Gebirgsarten, Verminder. ihres bei Compression u. Dilatation so wie bei Berührung mit Körpern v. verschied. Temperatur erfabreu, misse zwischen Säure u. Base in d. trachytischen u. pyroxenen Greinen, LXXII. 563. – Einflufs d. Drucks auf d. Erstarrungstenperatur d. feoreffinsigen Gesteine, 566. – Gediegen Eisen in basalt. Gesteinen, LXXXVIII. 323. – Wärmeleitungsfähigkeit verschied. Seine Gebiegarten, 461. – Die Granite entspreches durch ihre Zassanmen. Syenit n. Hornbiende den pyroxenen volkan. Gesteinen, XV. 118. 132. S. Geognosie.

Gedächtnifs für Linear-Anschauung, LXXXIX, 610.

ung, IAAAIA. Germeln für die Beziehung zwischen Gefrierpunkt, Siedepunkts. entsprechenden Temperstur. J.X.VII. 112, IAXLX. niedrigt. den Gefrierpunkt bein Wasser, LXXXI. 163, 168. — erbältt desgegen d. Schnelzpunkt bei Wallerth und Paraffin, LXXXI. 563.

Geisir, Bunsen's Untersuchung d. wichtigsten Geisire Islands u. Erklärung ihrer Ausbrüche, LXXII. 159. — Apparat zur künstl. Er-

zeugung der Geisererscheinung, LXMX, 350. Geognosie, Helung d. Küste von Arracan, LXIV. 897. — der Küste von Ceylen; Iudien u. Ostafrika, 613. — Seukung im austral. Ocean, 608. — Bodensenkung in Algier, LXVI, 528. — Langsame Hebung von Nevy-Foundland. LXIX. 505.

Albit nie Gemengtheil in Gebirgsarten, nur in Gängen, LXVI. 109. - Ein Erzgang in Toskana durch Kalkschlotten, LXVII. 428. Die Veräuderung d. Gesteine auf d. Kreislauf der Materie beruhend, LXXI, 274. — Veränderung der basalt. Gesteine, 275. - des Porphyrs und krystall. Asbests, 279. - des Granits, 282. - Beim Schmelzen d. Gebirgsarten entstehen Gläser v. geringerer Dichtigkeit, LXXIII. 454. - Einflufs der Wasserpflanzen auf d. Umwandlung v. Chlormagnesium in kohlensaure Talkerde, LXXXVII. 101.

— auf die Ahlagerung v. kollensur, Salk, 143. — Mikro-akopiache Zerlegung den Basalta, LXXVIII. 322. — Gediegen Eisen in Basalt, 323. — Der Untersebied d tracktyischen u. pyroxenen Gesteine d Vulkane wiederholt sich auch in d. pluton, Grateinen, XC. 118. — Verzeichulfg die Mineralien feurigen Ursprungs, die Phosphorssure enthalten, Ell. 368.

Uebereinstimmung der norweg. Frictionsphänomene mit Sef-ström's Theorie, LXVI. 269. — Form u. Entstehung der Riesentöpfe in Norwegen, 287. - Frapolli's Untersuchung d. subbercynischen Hügellandes, LXIX 467 - Seine Ansiehten über d. Lage der neutunischen Formationen u. Bildung d. Erdrinde, 481. - Ursprung d. Gypse, 493. - der Dolomite, 501. - des Steinsalzes, LXIX.502; Zasätze a. Berichtigungen dazn, LXX 175 Cotta's Bemerk, hierüb., LXX.333. - Geognostische Verhältnisse u Petrefacten in Dagestan, LXXVI. 153. - Zusammenstell d über Magnetismus in Gesteinen u. Bergen ge-machten Beobachtungen, LXXVII. 33 - Magnetische Polarität des Pöblberges bei Annaberg, 40. -Entstehung des Felsenmeers im Odenwald, LXXXVI, 152. — Delta u. Alluvionen d. Missisippi, Ell. 626. - Die Veränderungen auf d. Erdoberfläche durch Gehirgserhebung u. s. w. obne merkl. Einfluss auf d. Rotationsaxe il. Erde. XC. 342. S. Dolomit, Erdbeben, Gletscher, Goniatiten, Thäler, Vulkage.

Gelbbleierz s. Bieioxyd, molybdiosaures. Geokronit, Krystaliformu z. Zosammeasetzung, LXV. 302 Gerste, Aschengehalt, LXXI. 155. Geschofs, Apparat v. Pouillet die Geschwindigkeit eines Gesch, in verschied-Punkten seiner Bahn zu messen, LXIV. 457. – desp. von Breguert, 459. – Benutzung d. elektr. Funkens dazu v. Siemeus, LXVI. 439. - Eine abgeschossene Kugel, deren Schwerpunkt u. Mittelpunkt nicht zusammenfallen, weicht nach der Seite d. Schwerpunkts ab, LXXXVIII. 1. - Erklärung davon, 10 - Abweichung länglicher Geschosse, 14, - Bewegung eines länglichen Geschosses in Bohnenberger's Apparat statt d. Sphäroids, 19. -Auffallende hierher gebörige Erscheinungen bei rotirenden Körpern, LXXXVIII. 25. - Versuche zur Messung d Kraft, mit welcher ilie Pulverladung eines Geschützrohrs in jedem Augenblick ihrer Wirksamkeit dariu dasselbe augreift, EIV, 513.

Geschütz, s. Geschofs. Gewicht, absolutes, Vergleich d. engl. u. französ. Gewichts mit

dem preussischen, EIII 340. Gewicht, specifisches, wird beim Percellan durch d. Breunen verringert, LXVI 97. - Scheerer's Verfahren bei d. Bestimm. d. specif. Gewichts pulverformiger Mineralien, LXVII. 120. - Bei fein vertheilten Körpern entstehen wegen Verdichtung oder Absto-sung des Wassers Fehler in der Bestimmung d. specif. Gewichts, LXXIII. 16. 605; Berichtig. dazu, LXXV. 405. — Zusammenhang zwischen Atomvolum und specif. Gewicht bei flüssigen organischen Verbindungen u. Kritik d Methode v. Kopp d. specif. Gewicht voraus zu bestimmen, LXVIII. 51. -Relativer Werth d. üblichen Methoden zur Ermittelung d. specif. Gewichts d. Flüssigkeiten, LXX. 137. - Alexander's Hydrometer dazu, 139 - Kopp's Methode das specif. Gewicht in Flüssigkeiten zu finden, LXXII. 34. - Zusammenstell, des specif. Gewichts vieler Flüssigkeiten, LXXVI. 458. - Zusammenhang des specif. Gewichts chemischer Verbindungen mit ihrer Löslichkeit in Wasser, LXXXV. 37. 246. - Einflus d. Anlassens u Ausziehens mit und

ohne seitlichen Bruck suf d. Dichte der Metalle, Ell. 55. Gewitter, mit welchen Winden sie kommen, LXII. 389. — Gewitter d. anisteigenden Luftstroms im nördl. Dentschland, LXVI. 519. — Gewitter bi- Moorrauch, 523. — Buchstaben v. einem Donnerwetter abgedruckt, LXVII. 587. — Wirkung d. Gewitter soft elektr.

Wirkung d. Gewitter and d. elektr. Telegraphen, LXXI. 358, LXXIII. 609. Gieseckit, eine Paeudomorphose

nach Nephelin, LXXXVII, 315.
Glauz, Eigenhäml, Erscheinung bei Belenchtung matter u "Binzenter Flächen, LXXVIII, 369. — Ableitung d. Uraschen d. Glanze sus den chromat Versichen mit Gelauge Glaus, Das rothe Anhatien d. golden den den der Glaus, Das rothe Anhatien d. golden den den der Glaus, Das rothe Anhatien d. golden den den der Glaus, Das rothe Anhatien d. golden der LXXII, 258. — Arbnitchteit mit d. — Im Fablesen Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden der Golden

ten, LXXXV. 504. - Verhalten

d. Platins im Glasflufs, 509.

Specif. Wärme v. Glasthränen, LXII. 54. 72. - Diathermansie des Glases bei verschied. Tempe-ratur, LXXXV. 217. — Ausdehnungscoeffic, d. Glases, LXXXVI. 157. - Elast. Nachwirkung eines Glasfadens, LXXII. 395. - Erscheinung eines schwarzen Kreuzes im langsam abgekühlten Glas. LXXIX. 297. - Elasticitătscoeff. u. Cohäsion verschied Glassorten. Elf. 115. - Versuche über Entglasnng, LXXVI. 566. - Die auf manchem Glas beim Erhitzen entstehende Trübung v. d. Zersetzung einer wasserhaltigen Schicht der Oberfläche herrührend, LXXXII. 453. - Optisches Verbalten der verschieden, im Glas befindlichen mehr oder minder entglasten Körper, LXXXV. 408. - Glas ein Gemisch aus durchsichtigen Kry-

stallen and amorpher Substanz,

LXXXVI. 494. — Verdlehtung der Gase an glatten Glaswänden, LXXXIX. 604. — Beiträge zur Knust des Glasschleifens, LXXII.

Glaskopf s. Psendomorphosen. Glasspiegel. Belegung mit Silber, LXVI. 454. S. Spiegel. Glancen, Zusammensetzung, LXI.

372, LXII. 103.
GTankodot, Mineralog. Bestimming, LXXVII. 127. — Znsammensetzing, 128. — Glankodot dimorph mit Glankodot, 133. — Neues Vorkomien, LXXXI. 578.
Glankolt ith s. Wernerit.

Gletscher des Kasbek im Kaukasus, LXVI. 553. - Erklärung d. Schichtung d. Gletscher, 556 Formen des zerfallenden Eises, LXXX. 178. - Einflufs d. Luftblasen anf das Eis, 184, 200. -Gestalt d. Oberfläche des schmelzenden Eises, 190 - Luftgehalt d. Gletschereises, 202. - Specif. Gewicht desselben, 203. - Zerlegung der Gletscherluft, 204. -Farbe u Coliasion d. Eises, 206. 209. - Resultate, 213. - Ansvendnng d. Erfahrungen über die Abkühlung d. Wassers bei verschied. Temperatur n. Beimischung auf d. Gletscherbildnng, EIV. 345. S.

Glimmer, Chem. Untersuchnng des Lithionglimmers v. Zinnwald, LXI. 377. — eincs dunkelgrünen Glimmers v. Vesuv, 381. — Mikroskopische Untersuchung des Glimmers, LXIV. 168. - Eine frische Glimmerfläche verdichtet leicht den Wasserdampf n. leitet dann d. Elektricität, EXVII. 354. - Krystallform d. Rhombenglimmers, LXXIII. 601. - Untersnchung der durch Interferenz am Glimmer entstehenden schwarzen n. gelben parallel. Linlen, LXXVII. 219. – Psendomorphoseu d. Glimmers nach Feldspath, LXXX. 121. - Umwandling von Turmalin in Glimm , LXXXI. 38 - v. Wernerit in Glimmer, XC. 288. -Zum Glimmer gebören verschied.

Poggend. Annal. Registerbd.

isomorphe Silicate, LXXXI 42. — Lage d. optischen Axen im Glimmer, LXXXVI. 77.

Globulinnstron der Krystalllinse, LXXXVI. 306. Glockengelänt, elektromagneti-

Glucose, mit Kochsalz verbna-

Glucose, mit Kochsalz verbnaden, opt. Eigenschaften, LXXXII. 147. Glühen s. Elektr. Licht.

Glühen a. Elektr. Licht.

Gold, Vorkomen in Norwegen,
LXV. 282. — Goldgehalt d. Rheinsandes, LXVIII. 582. — Ransamenactung des californ. Goldes',
LXVIII. 385. — Grofter Goldes',
LXXVIII. 585. — Grofter Goldes',
LXXVIII. 585. — Grofter Goldes',
LXXVIII. 585. — Grofter Goldes',
LXXVIII. 585. — Grofter Goldes',
LXXVIII. 585. — Grofter Goldes',
LXXVIII. 585. — Varmedeling,
LXXXIII. 585. — Varmedeling,
LXXXIII. 585. — Varmedeling,
LXXXIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Varmedeling,
LXXXIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIII. 585. — Goldes',
LXXVIIII

Goniatiten, Windnugsgesetz derselben, LXXXI. 533. Goniometer, Divergenz Goulom.

LXXV. 523. Granat, Zerlegung eines granatar-

tigen Minerals V. Brevig, LXXXIV. 486. — Zerlegung des Granats v. Haddam, LXXXV. 299. Granit, Zusammensetzung d. Gra-

rits aus Schlesien, XC. 122.

v. d. Karpathen, 125. — vom Harz,
128. — von Heidelberg, 130. S.
Geognosie, Vulkane.
Graphit, Psendomorphosco von

Graphit, Psendamorphoses von Graphit nach Schwefelkies, LXVII. 437. — Brockedon's Verfahres den stablörnigen Graphit in eine compacte Masse zu verwandeln, Ell. 362. — Hohes specil. Gewicht des so comprimitren Graphits, 363 Gruben s. Temperatur. Grin bleierz v. Zacatecas, LXXX.

401. Gnajakharz, Wirkung d. Platinschwamms auf Gnajakharz, LXVII. 221. – Gnajakharz ein Reagens auf elektr. Ströme, 222. – Gnajakh. wird darch Ozon gebläut, LXVII. 97. - Mittel, durch welche Guajakharz entbläut wird, LXXIII. 491. - Urasche d. Blänung, 496. Wodnreh Gusiaktinktur die Blännng and Enthlägung dauerad erhält oder verliert, LXXV. 351.. - Bläuung d. Gasjaktinktur durch

frische Kartoffeln, 357. Guano enthält Xanthieoxyd, LXIL 158.

Gnatemals, Stand d. Thermometers daselbst, LXIX. 472. - des Barometers daselbst, 473. - Meeresböhe. 473. Gutta Pereha, ein guter Isolator

der Elektricität, LXXIV. 154. -Geschichtliches, 157. - Eigenschaften, 159. Gyps, siehe Geognosie, Kalkerde

schwefelsaure. Gyreidometer zur Messnag der Newton'schen Farbenringe, LXXX

H.

407. LXXXI. 264.

Hamatit a. Eisenoxyd. Hafer, Aschengehalt, LXXI. 155. Hagel, Beschreibung eines Hagel-wetters am Taunus, LXXX. 305. - Bei der Hagelbildung wirken Wirhelwinde mit, 308. - Rolle d. Elektricität dabei, 311. - Ammoniak im Hagel, LXXXIV. 284. - Nachricht v. einer wie Hagel aussehenden herabgefallenen organischen Substanz, Ell. 364.

Hagenow's Patent - Dicatopter, LXXXVIII. 242, Halo a. Ringe.

Hammeltalg, Zusammensetzung,

LXXXVII. 553. Harn, Neue Säure aus d. menschl. Harn, LXII. 602. - Bestimming d. Kalis u. Ammoniaks im Harn, LXVI. 135. - Darstellung der

Extractivatoffe im Ilarn, 143. -Kreatin im Harn, LXX. 466. -Ermittelung d. unorgan. Bestand-theile des Harns, LXXII. 117,

LXXVI. 319. 382.

Harnasure, Quantitative Bestim-mang deraelb., LXX. 122. — Vereinfachte Methode Harnsäure aus

Schlangenexcrementen zu gewinnen, LXXXI. 310.

Harnstoff, Bestimmung desselben im normalen n. krankhaften Harn. LXVI. 127, LXVIII. 393. - Einfluss d. Blutbestandtheile auf diese Bestimmung, LXVIII. 405. - der Milch, 406. - der Galle, 408. -Zusammensetzung d. salpetersaur. Harnstoffs, LXVI. 116. — Nach Marchand giebt Harnstoff mit Salpetersäure mehrere Verbindungen, 317; nach Heintz nicht, LXVII. 104. - Zersetzungsproducte des salpetersauren Harnstoffs in der Ilitze, LXXIV. 67. - Darunter

Biuret, ein neues Product, 77. Hauerit, Neues Mineral, LXX. 148. Hanyn, Zerlegung, LXX. 439.

Hebungen s. Geognosie. II efe erregt zerrieben keine Gäl-rung, LXVII. 408. — wirkt wabrscheinl, nur durch die Form im unzerriebenen Zustand, LXIX. 157. 542. — Die Wirkung d. Hefe beruht auf ihrem porösen Zustand, LXXVII. 213. - Unorgan, Bestandtheile d. Hefe, LXXVI. 401.

S. Gährung. Ilekla, Ausbruch desselben, LXVI. 458, LXVII. 144, - Zusammenaetzung der Fumarolen aus dem Heklakrater, LXXXIII. 342.

Helenin, Leichte Darstell, LXXX.

Helicophou, Neues akastisches Instrument, LXII. 578, 587, Heliostat, Vereinfachung desselben, LXXII. 432.

llemipinsäure, Oxydationspro-duct der Opiansäure, LXI, 538. Herapathit's. Chinin.

Heronsbraanen, Abänderung desselben v. Andriefsen, LXIV.

Heteromorphit ist Federerz, LXXVII. 240.

Himalaya, Höhe des ewigen Schnees an beiden Abhängen, LXII.

Himmel, Bestimming d. Helligkeit des Himmels überhaupt, LXXII. 304. - von einzelnen Theilen d.

Himmels, 309. - die Farbe des Himmels, der Morgen - u. Abendröthe v. Dampfbläschen herrührend, LXXVI. 188, LXXXVIII. 381, 543. - Farbe desselb. in gröfacren Höhen d. Alpen, LXXXIV. 298. - Natur d. Blan des Himmels, LXXXVIII. 367, 385, -Vorschlag zur Benennung d. verachiedenartigen Bedeckung d. Himmels, LXXXIX. 591.

Hirnsand, Structur desselben, LXXV. 328. - Farbigea Bild desselben im polarisirten Licht, 330. Hisingerit. Zusammensetznng, LXXV. 398.

Höhenmessung durch Bestimm. d. Siedepunkts vom Wasser, LXV. 363, LXXX. 578. - Kupfer's Formel für die Höhenbestimmung mit d. Thermometer, LXXX. 579 - Spannkraft des Wasserdampfs nach Regnanit für thermo-barometrische Höhenmessung, LXXXV. 579. - Aenderung der Laplace-Logarithmen, LXXX 224 - Fehler, zn deuen die Bewegung der Lust bei barometr. Höhenmessungen Anlafa giebt, LXXXVIII. 260. - Beschränkung d. barometr. Höhenmesa, anf Orte zwischen geometrisch bestimmten, 269. - Benntzung d. Nivellements d. Eisenbahnen dazu, 271. - Prüfung dieser Vorschläge, LXXXVIII. 272

Höhe d. Stadt Guatemala, LXIX. 473. - Höhenmessung in Peru, LXXV. 176. - in Dagestan und einigen transkaukasischen Provinzen, LXXVI. 149 - in Bolivia, LXXVII. 595. - in d. westlichen Alpen, LXXXVI. 575. - in den Tyroler Alpen, LXXXVIII. 415. Höhe d. Gipfel d. Monte Rosa, EIII. 615. - Höhe der Wolken, LXXVII. 156. S. Kaukaaus, Siedepnnkt. Höhenraneh (Moorrauch), Gewit-

ter darin, LXVI. 523. - Ursache desselben, 521 - Die Calina in Spanien eine Art Höhenrauch,

Rauch nach Angaben d. Luftelektricität, LXXXIX. 625,

Hof nm Kerzenflammen entsteht im Ange, LXXXIV. 518, LXXXVIII.

Hohofenschlacken a. Schlacken. Holz, Znsammensetzung der bei d. Destillation des Holzes entstehenden flüchtigen Oele, LXXXII. 496. -Dichtigkeit, Schallgeschwindigkeit, Elasticitätscoeffic. u. Cohasion verschiedener Holz-arten, Ell. 486.

Holzgeist (Methyloxydhydrat, Methyl-Alkohol), Specif. Wärme, LXII. 80, LXXV. 103. — Wärme-ausdehnung, LXXII. 48. — Specif. Gewicht, 53. - Atomvolumen, 54. Latente Warme des Dampfes, LXXV. 513, 515. - Bestandtheile d. rohen Holzgeists, LXXXIII. 272. 570.

Horizont, Künstl. Quecksilberhorizont v. Oertling, LXXIX. 136.

sehen Formel zur Umgelinnig der Hornblende, Zerlegung einer zersetzten Hornblende aus Böhmen, LXII. 142 - Mikroskop. Untersuchung der Hornbl., LXIV. 168 - Vorkommen d. Hornblende mit Augit in einem Basalt vom Weaterwald, LXXVL 112. - Verwachsungen v. Hornbl. n. Angit, LXXXIII. 453. — Zerlegung der Hornblende von Härtlingen, 458 Paramorphose nach Augit, LXXXIX, 12

Humit, isomorph mit Olivin, LXXXVI. 404. - Zerlegung, 412. - Die Humitkrystalle bilden drei Typen, Elll. 161. - Eigenthüml. Hemiedrie der Rhombenoktoëder, 179. - Vorkommen am Monte Somma, 181. — Geschiehte des Humits, 182. — Vergleich mit d. Krystallen d. Olivina, Elll. 184. Humopinsanre, Zersetznigsproduct des Narcotins, LXI. 540. Hydatiden, Bernsteinsaure in der Flüssigkeit derselben, LXXX.

Hydrobromather. Specifische Warme, LXII. 80. LXXVIII. 431. - Höhenrauch ist Hydrochinon, Untersuchung dea

12 \*

Schillers d. Krystallflächen, LXXI. Acaderung d. Elasticität d. Was-

335. Hydrojodäther, Specif. Wärme, LXH. 80. Hydrometer zur Bestimmung d.

Hydrometer zur Bestimmung d. spueiß. Gewichts v. Flüssigkeiten von Alexander, LXX. 139. Hydrophan, Künstl. Erzengung, LXVI. 457. Hydrothionäther, Specifische

Wärme, LXII. 80.

Il ydr år e, angeblich von Silber u.
anderen Metallen am negativen Pol
d. Säule aind fein vertheilte Metalle, LXXV. 337, 349. — Nur
Kapfer bildet auf galvan. Wege

ein Hydrür, 350. Hygrometrie, Untersuchungen v.

Hegnault: Spannkruf des Wasserdumpfe in d. Laft, LXV, 136.
— in Stickgas, 140. — Dichte des Wasserdumpfe im Sättigungenstand bei verschied. Temperatur in d. Atmosphere, 183. — Dichte d. Wasserdumpfe bei 100° nter verschied. Druck, 144. — Per nault's Methode die Dampflichte in gestlitigter Laft zu bestimmen, 148. — Prüfung der chemischen Methode zur Ermittelung d. Sättigungsatufe der Luft, LXV, 321. — Prüfung d. Absorptionshygro-

— Prüfung d. Absorptionshygmenter, 322. Vergleich verschiedener. Haarbyrometer, 326. Prüfung and Bängel des Daniellethen Hygrometers, 323. 328. — Prüfung and Bängel des Daniellethen Hygrometers, 323. 328. — Krütk der hygrometrischen Krütkereng darust, IXV, 343. 338. — Krütk der hygrometrischen Melhoden, LXXXVIII. 429. — der chemlschen und hygronkopisch. organischen Substannen, 421. — der Bewührung d. Regnanlischen Führlannen, 421. — der Bewührung d. Regnanlischen Führlanden Substannen, 421. — der Bewührung d. Regnanlischen Führlanden Substannen, 421. — der Bewührung d. Regnanlischen Führlanden Substannen, 421. — der Bewührung d. Regnanlischen Hygrometers, IXVVIII. 122. — Neuer

hygrometrischer Apparat v. Regnanlt, LXX. 530.

Dove: Im Sommer d. Wassergehalt d. Luft über Land n. Meer wenig verschieden; im Winter nimmt er v. der Küste nach dem Land-Innern ab, LXXVII, 369. Aeaderung d. Elasticität d. Waserdampfa in verschied. Breiten, 373. — Tafel über d. Elasticität d. Wasserdampfa in den verschiedenen Theilen der Erde, 383. — Tafel über den Gesammtdruck d. Atmosphäre, 385. — über den Druck d. trock enen Luft, LXXVII.

Große Trockenheit der Loß in Abyasinen, LXVIII 524. – Laßfenchtigkeit in Grasien, LXXX 528 541. – Beebnechtung d. Laßfenchtigkeit bei einer Luffahrt, LXXX, 525. – Periodische Aenderungen d. Fenchtigkeit nach Beobachtungen zu Brüssel, Petersburg, Catharineuburg, LXXXIV. 285.

Belli's Condensations - Hygrometer, LXVII 584. — Gypspalver znr Ermittlung d. Lufffenchtigkeit sehr geeignet, LXXXV. 36. — Walferdin's Psychrometer, EIII. 471.

Hypersthen, Mikroskop, Untersnchung, LXIV, 164. — Ueber d. Metallschiller des Hypersthen, LXXVI. 294.

Hyposklerit identisch mit Albit, LXXIX. 305. Hypsometrie s Höhenmessung.

J. L. Bodentemperatur da.

Jakntsk, Bodentemperatur daselbst, LXXX. 244. Idokras, Beschreibung des Mangan-Idokras, LXXIX. 166.

I menium kein neues Metall, LXXI, 158, 164, LXXIII. 449. Il mensiure, Beziebung zur Pelopsüure, LXIX 139. — Ilmessäure ein Gemenge, LXXI. 166, LXXII. 469, 475. Inclination, Inclinatorium s.

Magnetismus tellur. Indigo, Untersuchung d. Farbenschillers anf den Krystallflächen,

LXXI. 337. Inductions-Magnetometer and Messing der magnet. Inclination,

XC. 211. 241. Insekten, Merkwürdige Erschei-

nung am Auge d. Insekten unter dem Mikroskop, LXL 220. Instrumente u. Apparate, Verbesserung von Wollaston's Instrument zur Messung des Brechvermögens, LXII. 608. - Apparat zum Messen der Brennweite der Linsen, LXIII. 39, LXIV. 321. - Beiträge zur Knnst optische Gläser u. Metallspiegel zu schleifen, LXXII. 534. - Apparat die Abweichnng eines Lichtstrahls v. seiner Bahn genan zu messen, LXXII. 538. - Feasel's Apparat zur Versinnlichung d. Wellenbewegung d. Lichtäthers, LXXVIII. 421. - Platean's Apparat zur Darstellung schöner Farbenwandlungen, 563. - Farbenwandlungsapparat v. Hessel, LXXIX. 442. - Wasserhadtrichter znm Filtriren heißer Anflösungen, LXVII. 417. - Instrumente zum Messen d. Durchmesser d. Drahte, LXX. 244. - Nene Quecksilberwanne, LXX. 577. - Vereinfachte Uhrwerke zur Erzeugung einer gleichförmigen Bewegung, LXXI. 390. - Doppler's Vorschlag periodische Bewegungen von großer Schnelligkeit wahrnehmbar zu machen, LXXII, 533. - Reclamation von Platean wegen dieser Idee, LXXVIII. 284. - Oertling's Quecksilberhorizont, LXXIX. 136. - Apparat zur Daratellung der Geisererscheinungen, 350. - Apparat zur Erleichterung der Zeitbestimmung bei magnet. Beobachtungen, LXXXI. 268. - Apparat zur Darstellung verschiedener Reactionserscheinung., LXXXII. 110. - Instrumente für directe Mcssung d. Erhöhungen n. Vertiefungen kleiner Gegenstände, LXXXV. 97. - Fessel's Rotatiousmaschine, XC. 174. 348.

S. Auemometer, Anorthoakop, Barometer, Bohnenberger's Apparat, Chronoskop, Diastamometer, Dicatopter, Dilatometer, Divergenz-Goniometer. Elektrische

cophon, Heliostat, Hydrometer, Hygrometrie, Inclinatorium, Interferenzoskop, Lochairene, Mikrometerschraube, Ocular - Mikrometer, Polariskop, Scintillometer, Stephanoskop, Stereoskop, Tafel-wage, Tastengyrotrop, Thermometer, Volumenometer, Wasserhammer.

Interferenzoskop zur Darstellung der Interferenzerscheinungen bei Wellenbewegungen in Flüssigkeiten, LXXIX. 437, LXXXVIII.

223. Jod leitet die Elektricität unvollkommen, LXIV. 52. - Jodgehalt d. Atmosphäre, LXXXIV. 297. Jodather, Latente Warme des

Dampfs, LXXV, 511, 516, Jodnetbyl, Latente Wärme des Dampfa, LXXV, 514, 516, Jodsaure ist wasserfrei, LXII. 416. - Krystallform, XC, 12 .-Rammelsberg's Zerlegung mebrerer jodsauren Salze atimmt nicht mit Millon's Untersuchung, LXII.

Jodwasserstoff, Verdichtung d. gasförmigen, LXIV. 468. EH. 202. Iridium, Allotrop, Zustände des-selben, LXI. 11. - Die Krystallform rhomboedrisch, LXXXVII.

Irradiation, abgeleitet aus chromatischen Versuchen mit d. Stereoskop, LXXXIII, 169, - Fliedner's Erklärung der Irradiation, LXXXV, 348. - Beobachtungen von Farbensäumen bei d. Irradiat , LXXXV. 357, LXXXVIII. 33, 36, - Die Irradiat. entspringt hauptsächlich aus der sphärischen Abweichung d. Auges, LXXXIX 540. 567.

Irrlichter, Beohachtung deraelben, LXXXII, 593, LXXXIX, 620. Island, Beobachtung n Theorie der Geisire Islands, LXXII. 159. (s. LXXIX, 350.) S. Vulkane. Isomorphie, Eigenthüml. (polymere) Isomorphie nach Scheerer, bei welcher 3 Atome Was-Apparate, Farbenkreisel, Fernrohr, ser durch 1 Atom Talkerde ersetzt Flugrädchen, Gyreidometer, Heli- werden, LXVIII. 327, LXIX, 535,

LXXI. 172. — Haidinger's Einwürfe dagegen, LXXI. 269. -Scheerer's Erwiderung auf die erhobenen Bedenken, LXXIII, 155. gegen Naumann, 156; gegen Rammelsberg, 165; gegen Haidinger, 168; gegen Blum, 178. - Zusammenstellung der isomorphen Silicate, LXVIII. 333. -Borate, 354. - Phosphate, 355. - Arseniate, 360. - Sulphate, 364. - der wasserhaltigen Magnesiacarbenate, LXVIII. 376. - Ergänzungen, LXX, 412. - Polymere Isomorphie zwisehen 2 At. Kieselssure u. 3 Atomen Thonerde. LXX. 545. - Augit u. verwandte Mineralien, 545. - Hornblende u. ähuliche, 549. - Asbest, Schillerspath, 551. - Pyrosklerit und Chonikrit, 552. - Xanthophyllit, LXX 553. - Formeln aller Mineralien, in denen die polymere Isom. eine Rolle apielt, LXXL 445. — Hauptgesetze der polyme-reu Isomorphie, LXXXIV. 323. — Anwendung derselben auf d. Talke. 388. - Morphologische Verhältnisse dieser Homnomorphie, 403. - Betrachtung d. Hydro-Maguesia-Carbonate vom Standpunkt d. polymeren Isom., LXXXV. 287. - der wasserhaltigen Eisenoxydkali-Sulphate, LXXXVII. 73. der Hydromangaucarbonate, 87.

Titan- u. Eisenoxyd isomorph, LXII. 123, 131. — desgl. Columbit u. Wolfram, LXIV. 180. — Aspasiolith u. Cordierit, LXVIII. 325. - Ameiseusaur. Manganoxydul u. ameisensaure Manganoxy-dul-Baryterde, LXXXIII. 54. -Isomorphie verschieden. Sulphate im Mineralreich, 575. - Olivin und Humit isomorph, LXXXVI. 404 - Die Isomorphie v. Schwefel u. Arsenik noch nicht erwiesen, LXXVI. 67. - v. Speerkies, Arsenikkies und Arsenikeisen uuhaltbar, 80. - auch Eisenkies, Kobaltglanz u. Speiskobalt nicht isomorph, 82. - Orthit und Epidot haben gleiche Form aber ungleiche Zusammensetzung, 89. - Analogie v. Bournonit u. Rothgalliger mit Arrayonit und Kalkapath, LXXVI. 291. — Zu Turmalin gebren mehrere isomorphe Silieste, LXXXI. 31. — desgl. zu Feldenstand und State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and State and St

K.
Kämmererit (Rhodochrom), Vergleich seiner Krystallform mit der des Chlorits, LXXXV. 536.
Kali, Wärmeausdehnung d. Kali-lösung, LXXII. 429. — Quantitative Bestimm. des Kali durch Kirselfluorysaserstoffsäure, LXXX.

403. Kali mit unorganischen Säuren: Specif. Warme d. schwefelsauren Kali, LXVI. 56. - Verhalten d. schwefelsauren Kali zu Einen und Zink, LXXV. 261. -Zersetzung d. doppeltschwefelsaur. Kali durch Wasser, LXXXII. 548. - Schwefligsanres Kali, Zusammeusetzung, LXVII. 245. - Tri-thionsaur. Kali, LXXIV. 250. 270. - Tetrathionsaur, Kali, 254, 271, - Dithionigsaures Kali, 274. -Dithionigsaures Kali + Quecksil-bercyanid, LXXIV. 280. - Saletersaures Kali, specif. Warme, LXVI. 57. - Schmelzpunkt, lateute u. specif. Wärme des salpetersauren Kali, LXX. 301. 304, LXXIV. 524. — Salpetrigsaur. K., LXXIV. 116. - Dimetaphosphorsaur. K., LXXVII. 250. - Dimetaphosphorsaur. Natron-Kali, 339. — Kohlensaur, Kali verliert in Glühhitze bei Gegenwart v. Feuchtigkeit Kohlensäare, LXXXVI. 110. - Kupfersaures Kali, LXII. 446. - Wismuthsaures Kali, LXIV. 243. — Osmigsaures Kali, LXV. 203. — Chromsaur. Kali + Queck-

silbercyanid, LXXXV.

Autimonsaures Kali, LXXXVI. 433.

new Engli

145.

Kali mit organischen Säuren: Natrongehalt d. weinsauren Kali (Weinstein), LXI, 394. -Weinsaur. Kali-Natron, Pyroelektricität, LXI, 291. - Zuckersauc. Kali, LXI. 320. - Essigsaur, Kali, specifische Wärme, LXVI. 57. — Schleimsanr. Kali, LXXI. 535. — Opt, Eigenschaften des chrysamminsaur. Kali, LXIX. 553. - des chrysolepinsaur. Kali, LXXVI, 101. des aloetinsaur, Kali, 102, -Oxalsaures Kali - Natron scheint nicht zu existiren, LXXIX. 562. - Optische Eigenschaften d. linkstraubensaur. Natron-Kali, LXXX. 148, LXXXI, 304,

138, LXXXI. 304. Kalinm, Specif. Wärme, LXXVII. 104. — Das Atomgewicht ist zu verdoppeln; 105. — Antimonkalium, LXXX. 339.

Chlorkalium, Specif. Wärme, LXVI. 52. — Zersetzung auf trocknem Wege, LXXVIII. 520.

Jodkalium, Zersetzung auf trocknem Wege, LXXVIII. 514. Bromkalium, Zersetzung desselben, LXXVIII. 519.

Cyankalium, Reductionsmittel bei d. quautitativen Beatimm. der Metalle, XC. 193. - Am vollständigsten gelingt die Trennung d. Arseniks vom Antimon dadurch, 199. - Verhalten d. Cyankaliums gegen antimonsaure Salze, 201 Kalkerde mit unorganischen Säuren: Schwefelsaure Kalkerde. Geognost. Entstehung der Gypse, LXIX. 493, LXX. 175, 333. — Verbalten d. schwefelssur. Kalkerde zu Eisen u. Zink, LXXV. 271. - Opt. Constanten des Gypses, LXXXVI. 207. - Klangfiguren desselben, 216. - Wärmeleitung, 226. - Wärmeansdehnung, 228. - Härte, 230. - Verhalten des Gypses zu Elektricität u. Magnetismus, LXXXVI. 231. - Krystallform d. wasserfreien Gypses oder Karstenits, LXXXIII. 572. — Schwesligsaure Kalkerde, Zusammensetz., LXVII. 248. — Dithio-nigsaure Kalkerde, LXXIV. 282. — Salpetrigsaure K., LXXIV. 119. -

Phosphorsaure K., Zusammensetz., LXIV, 420, LXXV. 153. — Phosphorsaure Kali-Kalkerde, LXXVII. 91. - Phosphorsaure Natron-Kalkerde, 292. - Phosphorsaure Lithion-Kalkerde, 296. - Pyrophosphorsaure Kalkerde, LXXV. 156. — Pyrophosphorsaure Natron-K., 160. - Dimetaphosphorsaure K., LXXVIII. 255. - Dimetaphosphorsaure Ammoniak-K., 344. - Koblensanre Kalkerde, Krystallform d. norwegisch. Kalkspaths, LXV. 288. - Zusammensetzung des Doppelspaths v. Bri-lon, LXXI. 516. — Wärmeansdehn. v. Kalkspath u. Arragonit, LXXXVI. 157. - Berechnung d. Winkels d. optischen Axen beim Arragonit, LXXX. 225. 239, XC. 183. - Vergleich d. Winkels der optischen Axen beim Arragonit, wie er durch Messung d. scheinbaren Axen u. durch Berechnung aus d. Brechungscoefficienten sich findet, LXXXIX. 532. — Kohlen-: saure Kalkerde verliert bei Anwesenheit v. Wasser Kohlensäure in d. Glübbitze, LXXXVI, 106. -Mitwirkung d. Pflanzen bei Ablagerung d. kohlensaur. Kalkerde aus d. Wasser, LXXXVII. 104. 143. - Zusammensetzung der wassethaltig. kohlensauren K., LXVIII. 381. - Borsaure K. durch Fällung v. neutralem Borax, LXXXVI. 561. - v. gewöhnl. Borax, 566. - Kupfersaure K., LXII 446. -Wolframsaure K. (Scheelit), Zerlegung, LXVIII. 514 - Antimonsaure Kalkerde, LXXXVI. 442 Kalkerde mit organischen

Kaikerde mil organischen Säuren: Zuckersaure Kalkerde, LXI. 328. — Schleimsaure K., LXXI. 539. — Linkstranbensaure K., Zusammensetzung n. optischo Eigenschaften, LXXX. 136. — Ameisensaure Kalkerde, Krystallform, LXXXIII. 46.

Kampher, Links-Kampher, Darstellung, XC. 622. Kamphersänre, Links-Kamphersäure, Darstellung, XC. 622. Karpholit, ein veränderter strabliger Wolframit, LXXXIV.

Karstenit, Krystallform, LXXXIII.

572. Kartoffel, frische Kartoff, bläuen

d. Guajaktinktur, LXXV. 357. -Abscheidung u. Zerlegung des in den Kartoffeln enthaltenen Fettes, LXXXVII. 227.

Kasbek, Höhen u. Gletscher desselben, LXVI. 553. - Schneeregion, 569. - Firnregion, 574.

Kastor, Beschreibung u. Zerlegung, LXIX. 437. - Verwandtschaft mit Petalit, LXXIX, 162,

Katapleiit, Beschreibung u. Zuaammensetzung, LXXIX. 300, EIII. Kaukasus, Höhe d. Kasbek and

Elbrus, LXVI. 553. - Gletscher des Kasbek, 554. Kerzen s. Flamme.

Kiesel (Silicium), Allotrop. Zustände, LXl. 4. - Kiesel magnetisch, LXXIII. 619. Kieselehlorid, Specif. Warme,

LXII. 70, 78,

Kieaelfluorwasseratoffsäure, Anwendung zor quantitativen Bestimmung des Kalis, LXXX. 403. - Auch verdfinnte Lösungen der Kieselfluorwasserstoffsäure greifen Glas an, 405.

Kieselkupfer, Zerleg., LXXXV. 300.

Kleselmalachit in Norwegen, LXV. 289.

Kieselmangan aus New-Yersey, LXII. 145.

Kieselsäure, Specif. Gewicht im krystall. and amorphen Zustand, LXVII. 123, LXVIII. 147. - Der Rückstand, welchen Silicate beim Aufschließen in der Analyse geben, gewöhnlich eine veränderte Verbindung, LXII. 265. - Kieselsäuregehalt der Vogelfedern, LXX. 336. - der Equisetaceen. LXXVI. 359. - Der sogenannte Eisensmiant fast nur Kieselsäure, LXXXV. 462.

Quarz. Merkwürdige Zwillingskrystalle v. Jerischau, LXII. 325.

333. - Neuca Zwillingsgesetz am

Quarz, LXXXIII 461. - Quarz ist rhomboedrisch, LXII. 326. -Bergkeystalle in Norwegen, LXV. 294. - Pseudomorphose v. Quarz nach Kalkspath, 617. - Darstellung v. durchsichtiger Kieselerde. LXVI. 457. - Blätterdurchgänge in Quarzkrystallen, LXXIII. 602. -Wärmeansdehnung des Quarzes, LXXXVI, 157. - Genetze der Doppelbrechung im Quarz, Ell. 425. - Quarzlinse aua d. Alterthum, EIV. 352. - Pleochroismns d. Amethyst, LXX. 531. Kieselaäure-Aether, Darstel-

lung u. Zusammenaetzung, LXIII. 174.

Kimmung bei Sonnenaufgang, LXXXIX. 420.

Klima, Ortsveränderung des amerikan, u. asiatischen Kältepols in d. jäbrl. Periode, LXVII. 318. -Klimatische Eigenthümlichkeit der

drei Welttheile auf d. nördlichen Erdhälfte, 321. S. Temperatur. Knall von Peitschen wird durch Gitter verhindert, LXXXIV. 519. Knochen v. Ochsen, Zusammensetzung, LXXVII. 267. 274. -

v. Hammel, 276. - v. Menschen, 277. - Veränderung d. Knochen im Erdboden, LXXXVII. 611. Kobalt, Allotrop. Zustäude, LXI. 14. - Kobalt magnetisch, LXV. 643, LXX. 39. - Magnet. Ver-

bindungen d. Kobalts, LXX. 27. 29. - Specif. Gewicht des Kobalts, LXXVIII. 95. - Passivitāt des Kobalts, XC. 351. - Trennung des Kobalts v. Nickel u. andereu

Metallen, LXXI, 545. Cyankobalt, Verhalten in d. Hitze, LXXIII. 112.

Kobaltblüthe s. Kobaltoxydul. arsenikaaures. Kobalterz v. Siegen, Zusammen-

setzung, LXXI. 516. Kobaltgelb ist salpetrigsaures Kobaltoxyd - Kali, LXXIV. 124, LXXXVIII. 496.

Kobaltoxyd, Zusammensetzung, LXI. 484. - Keb.-Hydrat, 485. - löst sich nur schwierig in Säureu. 486. - verbindet sich mit Basen, 490. - Verbindungen, welche durch Glühen des Kobaltoxvd an der Lnft entstehen, LXXXIV. 559.

Schwefelsanres Kob.-Ammoniak. Zusammensetzung, LXI. 494. -Sebwefligsaur. Kobaltoxyd, LXVII. 394. - Salpetersaures Kob.-Ammoniak, LXI. 494. - Salpetrigsaures Kobaltoxyd-Kali (Kobaltgelb), LXXIV. 124, LXXXVIII. 496. - Kohlensapres Kobaltox vd mit Wasser, LXXXIV. 547. -Kohlensaur. Kob. mit koblensaur. Kali, LXXXIV. 554. - Borsant. Kob. mit Wasser, LXXXVIII. 299. Antimonsanr. Kob., LXXXVI.
 448. — Essigsaures Kobaltoxyd, Krystallform, XC. 31.

Kobaltoxydoxydul existirt in zwei Stufen, LXI. 480. - Beide eignen sich nicht zur Bestimmung des Kobalt's, LXXVIII. 93. -

Specif. Gewicht, 95.

Kobaltoxydul, Zusammensetz., LXI. 475. - Kobaltoxydulhydrat, 476. - Kobaltoxydul in drci Verhältnissen, LXI. 500. - Arseniksanr. Kobaltoxydul (Kohaltblüthe) anf Speiskobalt von Schueeberg, LXV, 315.

Kobaltsäure ist Kobaltoxyd, LXI.

Königswasser, Natur and Wirknngsweise desselben, LXIV. 423. Kohleneisensteine ans d. Steinkohlenlager an d. Rubr, Zerlegung, LXXX. 441.

Kohlenoxyd, Reduction v. Sauren n. Oxyden durch Kohlenoxyd, LXXXII. 137. - von Sulfüren, 139. - v. Chlormetallen n. Salzen, 140. - Kohlenoxyd wird v. Kupferchlorür stark absorbirt, 142. - Kohlenoxyd unter keinem versuchten Druck flüssig, Ell. 217. 246.

Kohlensäure, Verdichtung des kohlensauren Gases, LXIV. 469, EII. 208. 224. - Hitze durch starre Kohlensäure, LXVI. 268. - Siedepunkt der flüssigen Kohlensäure, LXXVII. 106. - Dich-

Poggend. Annal. Registerbd.

tigkeit d. Kohlensäure, LXV, 417. 420. - Ansdehnungscoeffic., 418. - Kohlensäure folgt in niederem Drnck nicht mehr dem Mariotte-schen Gesetz, LXV. 418. - Kohlensäure daber zur Bestimmung d. Atomgewichts d. Kohlenstoffs unzulässig, Elll. 349. - Specifische Wärme d. Kohlensäure, LXXXIX.

Directe Bestimmung d. Kohlensäure in Salzen, LXVIII, 272. -Kohlens, wird aus d Verbindung mit Alkalien u. alkal. Erden bei Gegenwart v. Wasser in d. Hitze ausgetrieben, LXXXVI. 105. -Trockne alkal. Erden absorblren Kohlens. nur in d. Hitze, 279. -Verbalten d. Alkalien gegen trockne Koblensäure, 283. - Unterschied in d. chem. Wirkung zwischen Wasser u. Kohlensäure, 287. - Wirkung der doppelt kohlensapren Alkalien auf d. Salze der

aikal. Erden, LXXXVI. 293. In d. Alpen nimmt der Gehalt an Kohlensaure in d. Atmosphäre mit d. Höhe zu, LXXVI. 442. -Kohlensäuregehalt d. Atmosphäre in d. oberen Schiehten, LXXXVII. 293. - Großer Gehalt an Kohlensäure in d. Ackerkrume, 616. Kohlen stoff, Allotrop. Zustände, LXl. 2. - Zwischen den Polen einer galvan. Säule wird Kohle durch d. Hitze graphitähul., LXIII. 476. - Verhalten der vegetabil. Kohle zu Chlor, Brom, Jod, Chlorkalk u Untersalpetersäure, LXXIII. 326. - Desoxydirende Wirkung d. Kohle, LXXVIII. 521. - Entfärbungsvermögen der Kohle verglichen mit anderen Körpern, LXXXVI, 330. – Die Bestimm. d. Atomgewichts des Kohlenstoffs

Kohlenwasserstoff, ölbild. Gas, Liquefaction, LXIV. 468, E.H. 201. 220. — zerfällt bei Rothgluth in Theer n. Sumpfgas, XC. 4. 9. - bel Weissgluth in Kohle n. Wasserstoff, 6.

ans Kohlensäure nicht zuverlässig,

EIII. 349.

Sumpfgas liefert keinen Theer, zerfällt bei Weissgluth in seine Bestandtheile, XC. 9.

Konichalcit, Eigenschaften,

LXXVII. 139

Korallen-Inseln, Drei Arten v. Koralleubildungen, LXIV. 565. -Verbreitung u. Beschaffenheit der-selben, 566. 571. - Darwin's Theorie der Korallengebilde, 597. - Beispiele v. schuellem Wachs-

thum d. Korallen, LXIV. 605. Kreatin im Harn, LXX. 466. -

Zerleg., 474. - Atomgewicht, 477. - Ursprnng, 479. - Krystallform verglichen mit der d. Kreatinius, LXXIII, 595. - Vortheilhafteste Methode d. Darstellung, LXXIV. 127. — Umwandlung in Kreatinin. 128. 138. - Schwierigkeit der

quantitativen Bestimmung, LXXIV.

Kreatinin, Krystallform, LXXIII. 597. - Unterschied von Kreatin, LXXIV. 126. - lässt sich in Kreatin umwandeln, 128. - Schwierigkeit der quantitativen Bestimmung, 138.

Kreis, Berechung d. Zahl z auf 530 Decimalstellen, EIV. 352. Krisuvigit ist Brochantit, LXII.

Krokydolith, Zusammensetznug,

LXXXIV. 365 Kryometer, eiu Thermometer mit Schweselkohlenstoff für große

Kälte, LXIII. 115. Kryptolith, phosphorssnr. Cer-

oxydul, LXVII. 424. Krystalle, Zusammenhaug zwischen Krystallform u. Zusammensetzung, LXVII. 433. — zwischen Krystallform u. elektr. Leitungsfäbigkeit, LXXVI. 404. - Fälle, wo reguläre Krystalle Doppelbrechung zeigen, LXXVIII. 272. -Stelle, wo Dufay's Gesetz die optischen Verhältnisse regulärer Krystalle betreffend, vorkommt, LXXVIII. 274. - Merkwürdige Kryatallisationsverhältuisse am weiusauren u. tranbensauren Natron-Ammoniak u. achwefelaanreu Ceroxydul, 273. - Beziehung d.

krystallinisch. Structur zu thermoelektr. Strömen, LXXXIII. 374. - Die Elasticitätsaxen mouoklinoedrischer Krystalle schiefwinklig, nicht rechtwinklig, LXXXVL

Noner Sechsmalachtflächner am Magneteisenstein, LXXIII. 188. -Krystallbeschreibung d. rhomboedrischen Metalle, LXXVII. 143. -Bestimmung des Neigungswinkels zweier Krystallflächen aus den Parametern derselben, LXXXIV.

Haidinger: Ueber d. Schillern

der Krystallslächen, LXX. 574. LXXI. 321. — bei Kalium-Platincyanür, LXXI. 324. — Baryum-Platiucyanür, 326. - Magnesium Platincyauür, 328. - Murexid, 333. -Hydrochiuon, 335. - Oxalsaures Platinoxydul, 336. - Indigo, 337. - Zusammenhang des orientirten Flächenschillers mit der Lichtabsorpt. farbiger Krystalle, LXXVL 99. - bei chrysolepinsanr. Kali, 101 - sloetinsaur. Kali, 102. krokousaur. Kupferoxyd, 103. platinsaurem Ammoniak, 105. beim Hypersthen, LXXVI. 294. bei einem neuen Magnesium-Pla-tincyanür, LXXVII. 91. — Bestätigung d. orientirten Flächenschillers am Andersouit, LXXX. 553. - Mctallschiller auf Flächen erhalten durch Aufstreichen v. weichen Krystallen auf eine feste Un-

terlage, LXXXI. 572. S. Lichtbrechung, Magnekrystallkraft, Pleochroismus, Wärme-

leitung.

Krystallwasser, Verhalten desselben bei verschied. Salzen zur stomistischen Constitution u. Auflöslichkeit, LXXXVI. 377. - Verhalten bei chem. Zersetzungen, 394. - Mit dem elektronegativen Bestandtheil wächst d. Menge des Krystallwassers und uimmt beim Wachsen des elektropositiven ab. LXXXVIII. 339.

Kngcl s. Geschofs. Kuhbanm, Zerlegung der Milch desselben, LXV. 240. - der mit Spiritus versetzten Milch, 250. der eingetrockneten, 259.

Kupfer, Allotrop, Zustäude, LXI.

13. — Specif. Wärme, LXII. 74.

— Ausdehnungscoeffic., LXXXVI.

156. — Wärmeleitung, LXXXII.

511. 523. — Kupfer durch In-

duction magnetisch, LXXI. 127. 128. — Elasticitätscoefficient und Schallgeschwindigkeit, E.H. 60. 61.

Allgemein verbreitetes Vorkommen des Kupfers, LXIX. 557. -Kupf. in d. Blutkügelchen, LXXIV. 284. — im Meerwasser, LXXIX. 480. — Versilherung d. Kupfers durch Eintauchen desselh. in eine Lösung v. Cyankalium mit Cyansilher, LXVI. 598. - Kupfer zeigt eine dem Spratzen d. Silbers ähnl. Erscheinung, LXVIII. 290. - Iriairendea Kupter, LXXI. 246. Zusammeusetzung eines nickelhaltigen Garkupfera, LXXI. 516. -Quantitative Bestimmung d. Kupfers in Legirungeu, E111. 289. -Eintauchen d. Haud iu geschmolzenes Kupfer ohne Beschädigung derselben, LXXVIII. 426.

Chlorkupfer, Verhalten des Kupferchlorids zu Schwefelquecksilber, LXI. 401. — Kupferchlorür absorhitt Kohlenoxyd in großer Menge, LXXXII. 142.

Cyankupfer, Verhalten in d. Hitze, LXXIII. 114. — Neues Kalumkupfereyanür, LXXIII. 117. — Krystallform desselhen, XC. 36. — Kupfereisencyanür n. Kaliumkupfereisencyanür, LXXIV. 65.

Schwefelkupfer, Kupferglaserz aus Norwegen, LXV. 290. —
Darstellung v. Halbachwefelkupfer,
LXXXIV. 6. — Dieses bei gewöhul. Temperatur ein schlechter
Leiter d. Elektricität, 7. — leitet
als Elektrolyt, 14.

Kupferhleude, Zusammensetz., verschieden v. Tennantit, LXVII. 422. Kupferglaserz s. Schwefelku-

pfer unter Kupfer. Kupferglimmer, Zusammensetz., LXXIX. 465. Kupferhydrür, Darstellung und

upferhydrür, Darstellung und

Zusammensetzung, LXIII. 476. — Darstellung auf galvsnisch. Wege, LXXV. 350.

LAAV. 330. Kupferkies, Entstehung d. Pseudomorphosen des Kupferkies aus Fahlerz, LXXIV. 29. — Neues Vorkommen d. Kupferk. zu Hall in Tyrol. LXXVIII. 88.

Kupfernickelin Norwegen, LXV. 292.

Kup feroxyd, Vorkommen in grofsen Massen am Oheren See in Nord-Amerika, LXXX. 286. — Kupferoxydhydrat aus Kupferlosuugen in d. Kochhitze durch Kali gefällt, LXXXIV. 479. — Kupferoxyd — Mangauoxydul (Mangankupfer)v. Thüringer Wald, LXXIV. 555.

Schwefelsaures Kupferoxyd + schwefligsaures Kupferoxydul, LXVII. 397. — Tetrathionsaures Kupferox., LXXIV. 256. - Phosphoraaur. Kupferox., LXVIIL 388. Dimetaphosphorsaures Kupferoxyd wasserfrei, LXXVIII. 242. - wasserhaltig, 256. - Dimetaphosphorsaur. Kupferoxyd-Ammoniak, 345. - Kieselsaur. Kupferoxyd (Kieselmalachit) in Norwegen, LXV. 289. - Kohlensanr. Kupferoxyd durch Fällung mit kohlensaur. Natron, LXXXIV. 465 - mit doppelt kohlens. Natrou, 471. mit kohlens. Kali, 473. — borsaur. Kupferoxyd, LXXXVII. 587. — Arseniksaur. Kupferoxyd (Strahlerz), Zusammensetzung, LXVIII. Wanadinsaur, Kupferoxyd am Thüringer Wald, LXXIV, 546.

Zuckersur. Kapferoxyd, LXI.
346. — Schleimsur. Kupferoxyd,
LXXI. 540. — Krokonsures Kupferoxyd, optische Eigenschaue,
LXXVI. 103. — Ameisensures
Kupferox, Krystallform, LXXXIII.
67. — Ameisensurer Kupferoxyd.
Baryt, 73. — Ameisensurer KupferoxydStrontian, 75. — Stearinsaures Kapferoxyd, LXXVIII.
562. — Palmitinsaur. Kupferoxyd,
LXXXIX. 588.

Kupferoxydul, Schwefligsaures Kupferoxydul + schwefligsaures Kunferoxyd, LXVII. 397. - Doppelsalze v. achwefligsaur. Kupferoxydul mit schwefligsauren Alka-

lien, 403. Knpfersäure, Darstellung einiger Salze derselben, LXII, 445. Kupferwismuthglanz, Zusam-

mensetznng, XC. 166. Kyrosit, Zusammensetzung, LXIV. 282.

L.

Labrador, Mikroskop. Unterauchung desselben, LXIV. 162. Lampe, Mittel d. Hitze einer Spirituslampe mit doppeltem Luitzug bedeutend zu erhöhen, LXV. 611. - Verbesserung der chemischen Lampe v. Batka, LXXXV. 565. Lanmontit, Zerlegung einiger d. Lanmontit ähnl. Zeolithe, LXXVIII. 416.

Laurostearon, Darstellung und Zerlegung, LXXXVI. 593. Lazulith, Zusammensetz., LXIV. 261. - Lazulith n. Blauspath das-

selbe Mineral, 265. Legirung, Schmelzpunkt, latente u. specif. Wärme von d'Arcet'a Legir., LXX. 301. - Lösnng des Problems über d. Schmelzen der Legir., 388. - Wärmemenge in Metallgemischen nach Rudberg, LXXI. 460. - Anomale specif. Wärme gewisser Legir., und frei-willige Erwärmung derselben nach dem Erstarren, LXXIII. 472. — Specif. Wärme d. Legir. im flüssigen Zustand, LXXVI. 439. -Wärmeentwicklung bei d. Bildung v. Legir., 586 - Freiwillige Zersetzung d. Legir. nach d. Erstarren, 588. - Specif. Wärme der starren Legir , 592. - Schmelzund Zersetzungswärme deraelben. 596. - Schmelzpunkt v. Legir., LXXVI. 600. - Wärmeleitung d. Rose schen Metalls, LXXXIX.

Stellung der Legirung v. Zinn- Lencensulfid, Zusammensetzung, Wismuth in d. thermoelektr. Reihe,

- Zink-Blei u. Antimon-Blei, 277. - Zinn - Blei, 279. - Antimon-Zinn, 280. - Antimon-Wismuth, 282. - Antimon-Zink, LXXXIX. 90. - Wismuth-Zink, 91. - Zinku. Wismuthamalgam, 92.

Elasticitätscoefficient u. Schallgeschwindigkelt in binären Legir. v. Blei, Zinn, Silber n. Gold, Ell. 73. - in ternären Legir., 90. -Zusammenstellnng, EII. 94. -Quantitative Bestimm, v. Kupfer, Zinn und Nickel in Legirungen,

E111. 289. S. Bronze, Cymbel-Metall, Messing, Nensilber, Similor, Tamtam,

Tomback.

Legumin ans Erbsen, Zusammensetzung, LXXVIII. 333. - Unterschiede d. Legumins aus Erbaen u. Mandeln, 337; Berichtig. hier-zu daselbst, Inhalt p. X. — Ver-

gleich mit dem Casein d. Milch, 338. Leidenfrost's Versuch

wit Schwefeläther auf erwärmten Flüssigkeiten, LXIII. 352. - mit beifsem Wasser anf heißem Glas, LXXII. 112. - mit Quecksilber, LXXV. 242. - Die Spannkraft der Dämpfe trägt den Tropfen, LXXXIV. 274. - Erzeugung strahlenförmiger Figuren aus Wasser-tropfen von Schnaufs, LXXIX. 432. - an Alkoholtronfen, 436. - schon v. Böttger beobachtet, LXXXI. 320. - Noch frühere Beobachter, LXXXII. 510. - Bedingungen des Entstehens sternformiger Figuren, LXXXIV. 136. -Aehnlichkeit dieser Figuren mit gewissen Klangfiguren, XC. 578. Erzeng, solcher Figuren durch Schwingungen mittelst d. Violinbogena, 580. Leinenfaser v. Baumwolle durch

Schweselsäure zu unterscheiden, LXX 168. Leonhardit, Znsammensetzung,

LXII. 147.

LXI. 179.

LXXXIII. 78. — von Zinn-Zink, Leuchtenhergit, zum Chlorit 84. — Wismuthblei, LXXXIV. 275. gehörig, LXXVII. 424. — Der

meiste Lenchtenbergit mehr oder minder verwittert, LXXX. 577. Licht, Lenchtende u. wärmende Strahlen identisch, LXII. 27. -Einwürse gegen d. Identität zwischen Licht u. Wärme, LXV. 597. - Neue Thatsachen für die Identität heider, LXXV. 68, 81. -Mechan, Agentien ändern d. Fortpflanz. v. Licht u. Wärme in homogenen Mitteln ähnlich sh, LXXVI. 120. — Analogie d. Fortpflanzung des Lichts in Krystallen mit der elektr. Leitung darin, 411. - Geschwindigkeit d. Lichts nach Fizeau, LXXIX, 167. - Geschwindigkeit d. Lichts in Luft, Wasser u. andern durchsichtigen Mitteln nach Foucsult, LXXXI. 434. -Die Lichtgeschwindigkeit in Wasser geringer als in Lnft, LXXXI. 440, 442, LXXXII, 124. - Nach Fizeau acheint sich d. Geschwindigkeit d. Lichts in den Körpern mit deren Bewegung zn änderu gemäs Fresnel's llypothese vom Licht, Elll. 458. - Geschichtliches über die Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit, LXXXVIII. 538, LXXXIX, 352.

Versuche über Lichtbeugung im leeren Raum der Ansicht vom Dasein d. Lichtäthers günstig, LXXL 408. — Fessel's Apparat znr Versinnlichning d. Bewegung des Lichtäthers, LXXVIII. 422. — Glasplatte mit Theilungen zur Bestimmung d. Wellenlänge n. relativen Geachwindigkeit des Lichts in Luft u. Glas, LXXXV. 83. -Wellenlänge der Farhenstrahlen nach Nobert, 90. - Fresnel's Tafel d. Wellenlänge d. farbigen Strahlen beruht anf Newton's Messangen, LXXXVIII. 522. desgl. Herschel's Tafel, 524. -Verhältnis d. Lichtäthers znr wägbaren Materie, EIII. 457. Anwendnng d. Theorie dea Mit-

tönens anf d. Lichtschwing., LXII. 571. — Anfser Gold Isssen noch viele andere opake Substanzen Licht dnrch, LXVI. 452. — Die Zusammensetzung d. natürl, Lichts

sm besten dnrch Gitterspectra zu ermitteln, LXXII. 511. - Apparat zur genauen Messung der Abweichung eines Lichtstrahls von seiner Bahn, LXXII. 538. - Zeichnnngen zur Erleichterung d. Studiums der Kstoptrik u. Dioptrik, LXXVI. 606. - Alle Substanzen werden hei demselben Wärmegrad lenchtend, LXXV. 64. - Natur der von einem glühenden Körper bei steigender Temperatur entwickelten Farhen, 66. - Das Licht d. Nordlichts nicht polarisirt, ElII. 632. S. Photometer, Spectrum. Licht-Absorption, Vorgang dabei, LXIII. 531. - Apparat zur Bestimmung der Lichtabsorption, 535. — Absorpt. durch Glimmerplatten, 539. - durch Bromdampfe, 551. - dnrch Joddämpfe, 553. Absorption d. rothen Lichts in farbigen Flüssigkeiten, LXXXVI. 78. – Die Absorpt. d. polariairt. Lichts in doppeltbrechenden Kry-stallen ein Unterscheidungsmittel ein- und zweiaxiger Krystalle, LXXXIX. 322. S. Farben, Krystalle, Pleochroismus, Spectrum. Licht-Beugung (Diffraction), Die Löwe'schen Ringe eine Bengun erscheinung, LXX. 403, LXXXVIII. 451. - Versnehe über Lichtbengnng im luftleeren Raum der Ansicht vom Dasein des Lichtäthers günstig, LXXI. 408. - Geschichtliches über d. Lichtbeng., LXXIX. 75. - Formeln der Undulationstheorie, 82. - Bengung durch einen Spalt, 96, 202. - dnrch eine trapez - u. parallelogrammförmige Oeffanng, 207. - eine dreieckige Oeffn., 215. - eine kreisförmige, 219. - durch eine nnd mehrere Reihen congruenter Ocffnnngen, LXXIX. 224. - Die Farhenringe, welche ein krankes Ange in gewissen Fällen um leuchtende Gegenstände sieht, eine Bengungserscheinung, LXXXII. 129. - die beugende Ursache liegt dabei im Ange, LXXXIV. 518, LXXXVIII. 595. Lichtbilder, Mosersche, Natnr n. Darstellung derselben, LXI. 549, LXII. 464. - Erklärung derselben, LXIII. 515. - Lichtbild anf Eis, LXVIII. 303. S. Daguer-

rectypie, Photographie.

Licht-Brechung (Refraction), Verbesserung an Wollaston's Instrument zum Messen d. Lichtbrechnng, LXII. 608. - Bestimmung d. Brechnngscoeffic. durchsichtiger Körper ohne Prisma, LXV. 80. - Neuer Ansdruck für das bekannte Gesetz d. einfachen Brechnig, LXX. 268. — Messing d. Brechungsindex v. durchsichtigen Platten u. Flüssigkeiten mit-telst d. Mikroskops, LXXVI. 611. - Brechungsverhältnisse verschie-

dener Gläser, LXXIX. 335. - Polarisation bei d. Brechung d. Lichts durch Blattgold, XC. 188. - Brechungsindex beim Eis, Ell. 576. Zeichnungen zur Erleichterung d. Studinms d. Dioptrik, LXXVI. 606. S. Licht-Dispersion.

Doppelbrechning des Lichts im brasilian. Andalusit, LXI. 306. - im Diaspor, 313. - Im Kalkspath wird d. ordentliche Strahl nach d. Snell'schen Gesetz gebrochen, LXII. 590. - Beispiele v. regulären Krystallen mit Doppelbrech., LXXVIII. 272. - Wo Dufay's Gesetz über d. Brechnig d. regulären Krystalle stebt, 274. - Künstlich erzengte Doppelbrechung in regnlären Krystallen, LXXXVI 325, LXXXVII. 498. - Im weinsauren u. traubensanr. Natron-Ammoniak d. Doppelbrech. gleich, LXXVIII. 273. - Doppel-brechung d. isomorphen Körper, LXXXVI. 35. - bei d. Krystallen mit einer optischen Axe, 45. - mit zwei opt. Axen: rhombisch. System, 49. - rechts- and linksweinsaures Kali-Natron, 56. schiefes prismat. System: Rechtsand Linksweinsäure, 59. - Die Form wird v. andern mechanischen Ursachen bestimmt als d. optisch. Eigenschaften, 73. - Lage d. opt. Axen beim Glimmer, LXXXVI. 77. - Berichtigung der v. Rudberg berechneten Axenwinkel beim Arragonit, LXXX. 225. 239. XC. 183. - Vergleich d. gemessenen n. berechneten Winkels der optischen Axen beim Arragonit, LXXXIX. 532. - Berichtigung des von Rndberg berechneten Winkels beim Topas, LXXX. 231. 240. - Bestimming d. opt. Axen im Topas vom Schneckenstein, LXXXVII. 464. - Bestimmung der opt. Axen im Schwerspath, LXXXVII. 458. - Vergleich des beim Sehwerspath gemessenen u. berechneten Winkels d. opt. Axen, LXXXIX. 532. — Bestimmung d. opt. Axen im Apatit, LXXXVII. 467. - im Beryll, 468. - im Turmalin, 469. - Erscheinung eines schwarzen Kreuzes im langsam gekühlten Glas, LXXIX. 297. - Doppelbrechung in Glas durch Compression, LXXXVI. 321. -Gesetz d. Doppelbrechung im gekrümmten Glas, E.H. 350. - im Quarz, Ell. 425. - Bewegung d. extraordinaren Strahls in einem einaxigen Krystall, wenn der einfallende Strahl nm d. Einfallsloth rotirt, LXXXVIII. 252. - Unterscheidung ein- n. zweisziger Krystalle durch d. Absorption des polarisirten Lichts, LXXXIX. 322. - Die Färbung des polarisirten Lichts durch gewisse bomogene Flüssigkeiten nach Fresnel von Doppelbrechung begleitet, EII.

Verhalten eines ans Bergkrystall geschnittenen Prismas, dessen eine Fläche rechtwinklig znr Axe ist, LXXXV. 318. — Verhalten von Prismen aus Doppelspath u. Beryll, bei denen eine Fläche senkrecht zur opt. Axe, LXXXVI. 145. - Prismen ans Beryll, Quara, Doppelspath, Arragonit nnd LXXXVIII. 591.

Konische Brechung in einer Arragonitplatte, LXXXIII. 194. - Ableit. d. Intensitäts- u. Polarisationsverhältnisse d. Lichtringes bei d. innern konischen Brechung, LXXXV. 67. - Oeffnung d. Strahleukegels hei der kouischen Brechung in Krystallen, deren Indices bekannt sind, 77.

Licht-Dispersion, Bestimmung derselben in durchsichtigen Substanzen, die man nur iu sehr kleineu Stücken hahen kann, LXVII. Innere Dispersion d. Fluisspaths, LXXIII. 533. - der Lösnng v. schwefelsanr. Chinin, 536. - Ursachen d. innern Dispersion, LXXIII. 545. - Dispersion des

Eises, Ell. 576.

Nach Stokes wird durch die inuere Dispersion d. Brechharkeit des Lichts erniedrigt, LXXXVII. 480, LXXXVIII. 175, LXXXIX. 165. 627. — Geschichtliches darüher, EIV. 177. - Angewandte Beobachtungsweisen, 188. - Erläuterung der Ansdrücke, 198. -Empfindl. Suhstanzen: Rofskastanienrinde, 206. — Grüner Flufa-apath, 207. — Gnajaklösnng, 210. — Knrkumätinktur, 212. — Stechapfelsaamen, 213. — Hänfigkeit d. wahren innern Dispersion, 214. -Blattgrünlösung, 217. - Mercurialis perennis, 226. - Orseille u. Lackmus, 228. - Kanarienglas, 234. - Gemeine farhlose Gläser. 236. - Getränkte Papiere, EIV. 245. - Seitenhrech. eines schmalen Spectrums, 251. - Leuchtkraft höchst brechharer Strahlen, 254. — Beohachtnugsmethode für opake Körper, 256. - Resultate mit dem Linearspectrum, 261. -Uranverhindungen, 268. - Verhalten sehr empfindlicher Medien in nnaichtharen Strahlen, 279. -Vorsichtsmaßregeln zur Unterscheidung wahrer u. falscher innerer Dispersion, 282. - Farhen uatürlicher Körper, EIV. 285. -Natur d. falschen Diapers., 289. — Wirk.d. Warme aufd. Empfindlichk .. 293. - Wirk, d. Concentration u. Verdönnung, 294. — Answahl d. Schirms, 299. - Bestimmung d. Absorption mittelst d. innern Dispersion, 302. - Wirknng v. Flammen, 304. - die Durchgänglichk. d. unsichtharen Strahlen mittelst

einer Weingeistslamme zu bestimmen, 307. - Optische Beweise für chemische Verbindungen, EIV. 310. - Mangel gegenseitiger Einwirknng d. auf empfindliche Substanzen fallenden Strahlen, 314. - Wirknng elektr. Funken, 316. - Aehnlichkeit n. Verschiedenheit v. innerer Dispersion u. Phosphoresceuz, 320. - Ursache d. wahren innern Dispersion u. der Ah-sorption, 322. - Liste sehr empfindlicher Snhstanzen, 334. -Zuslitze, EIV. 337.

Licht-Interferenz, Prismatische Zerlegung der Interferenzfarhen. LXIX. 98, 417. - Verhesserung dieser Methode, LXXI. 91. - Uutersuchung d. schwarzen u. gelben durch Interferenz entstehenden Parallel-Linien am Glimmer, LXXVII. 219. - Interferenzoskop znr Veranschanlichung des Vorgangs bei d. Licht-Interferenz, LXXIX. 437, LXXXVIII. 223. — Nobert's luterferenzspectrumplatte, LXXXV. 80. - Interferenz-Schachtbrettmuster, 350. - Ursachen d. Gränze für d. Interferenz-Erscheinuugen, EIL 355. - Fresnel's Beweis v. d. Princip d. transversalen Schwingungen hei winkelrecht zn einander polarisirten Strahlen unrichtig, Elll. 451. — Berichtigang, LXXXIX. 351. - Neue Interferenz-Erscheinungen hei einaxigen Krystallplatten in gradlinig polarisirtem Licht, XC. 327. S. Farhen dünner Blättchen, Farheuringe, Lichtbengung.

Licht-Polarisation, Erkennung d. polariairten Lichts u. d. Polaisationsebene mit hloßen Augen. LXIII. 29. - Das Auge sieht dabei die Aetherschwingungen, 38. - Die Schwingungen eines polarisirteu Strahla geachehen uach Bahinet in d. Polarisationsehne, LXXVIII. 580. - nach Haidinger senkrecht daranf, LXXXVI. 131. — desgl. uach Angström, XC. 585. — Fresnel'a Beweia vom Princip d. Transversalschwingnng rechtwinklig zu einander poharistice Strahlen unrichtig, Elli. 451. — Berichtigne, LXXXIX 331.
— Polarisationsapparat v. Amici, LXIV. 472. — Polarisatop v. Senarmont, LXXX. 293. — Dostallong großers Krystalle v. schwefelsant. Jodchinin statt d. Turnation im Polarisationapparat, XC. 616. — Polarisation, LXXXIX. 3616. — Polarisation, LXXXIX. 253. — Bedestung der Volarisation, LXXIXIX. 253. — Bedestung der Volarisation, LXXIXIX. 41. — Mögliche Arten der Polarisation, LXXIXI. 41. — Mögliche Arten der Polarisation Lichts v. cime Krystall-Biche v. Cauchy, LXXXII. 418. — Depolarisation d. Lichts, v. cime Krystall-Biche v. Cauchy, LXXXII. 418. — Depolarisation d. Lichts, LXXII.

115 Neuer ueutraler Punkt in der Polarisation der Atmosphäre von Brewster, LXVI. 458, LXIX. 462. - Karte d. Linien gleicher Polarisation d. Atmosphäre, LXVII. 592. - Polarisation mit einem blofsen Glaswürfel, LXIII. 49. -Erscheinung eines schwarzen Krenzes in langsam gekühltem Glas, LXXIX. 297. — Polarisationserscheinung an gekühlten Gläsern ohne Polarisations - Apparat, XC. 570. - Verhalten der Stärke und Schießbanmwolle im polarisirten Licht, LXX. <u>167.</u> — Farhenbildnng d. Hirnsands im polarisirten Licht, LXXV. 330. - Verhalten v. Kalkspath u. Glimmer im polarisirt. Licht, LXXXIV. 517. Tranbensänre aus einer die Polarisationsebne rechts- u. einer linksdrehenden Sänre znsammengesetzt, LXXVIII. 273, LXXX, 127. — Drehnigsvermögen heider Säuren, LXXX. 133. - ihrer Salze, 142. - Drehnng d. Polarisationschne bei Einwirkung von Säuren auf Rohrzneker, LXXXI. 413, 499. -Große polarisirende Wirkung d. krystallisirten Zuckers, LXXXIX. 333. - Drehvermögen qualitativ verschied. Molecüle, LXXXI. 527. - Beziehung zwischen Krystallform and drehender Polarisation, LXXXII. 141. — Entdecknng kleiner Mengen Natron durch polarisirtes Licht, LXXXVIII. 121.
Polariastion d. Lichts bei d. Brechung durch Blattgold, XC. 188.
Die Färhung homogener 188sigkeiten nach Fresuel zurückgeführt auf d. Principien d. Deppelhrechung in Krystallen, Ell.
384. — Wasser im Maximum der
Dichtigkeit und im Gefrierpunkt
ohne Einfluß auf polarisit. Licht,
LXXX. 370. — Das Nordlicht nicht noblesit. Elll. 632.

nicht polarisirt, EllI. 632. Circularpolarisation künstl. in eiuem Körper hervorgernfen, LXVIII. 131. - Bervll scheint das Licht kreisförm. zu polarisiren, LXXXIV. 515. - Jamin: Polorisat, durch Reflex. au Metallen, LXIX. 459, Ell. 299. - Zerleg. d. elliptisch polarisirten Lichta, Ell. 460. - Polarisation hei d. Reflexion an durchsichtigen Suhstanzen, LXXIV. 248. - an Glas, LXXII. 152. - an Flüssigkeiten, 149. - Elliptische Polarisation an d. Oherfläche der Flüssigkeiten, Elll. 269. - Fast alle starren Substanzen polarisiren d. Licht u. verwandeln d. gradlinige Polarisation in eine elliptische, EIII. 234. - Tafeln d. Constanten d. elliptischen Polarisation hei verschieden, Substanzen, 267. - Powell: Elliptische Polarisation durch Reflexion am Glimmer, Ell. 290. - an verwittertem Glas und metallglänzenden Mineralien, 291. - am Queckailber Daguerrscher Platten u. angelaufen. Stahl, 292. - an Nobili's ferbigen Häntchen, 295. - Intensität des Lichts, Ell. 298. - Nener Zerleger des elliptisch polarisirten Lichts v. Stokes, Efll. 475.

Haidinger's Lichtpolarisationsblüschel: complementar Farbeneindrücke, LXVII. 433. — Farben dieser Büschel u. Räume, LXVIII. 73. 82. — Beobachtung d. Büschel auf Flüchen, welche das Licht in zwei senkrechten Riichtungen polarisiren, 393. — Silher mann's Erklärung d. Büschel u Abänderung des Phänomens, LXX. 393. — Jamin's Beobachtung zur Erklärung dieser Büschel, LXXIV. 145.

— Farbe der Polarisationsbüschel,
LXXXV. 355.

S. Farben dünner Blättchen, Lichtbrechung, Magnetismns. Licht-Reflexion, Zerlegung des v. einer farhigen Fläche reflectirten Lichts in weisaes p. farbiges, LXVIII. 291. - Merkwürd, Lichtreflexion v. chrysamminsaur. Kali, LXIX. 552. - Eigenschaften des die Reflexion in der Atmosphäre bewirkend. Bestandtheils, LXXVI. 161, - wahrscheinlich Dampfbläschen, 188. - Erklärung der blanen Farbe d. Himmels, so wie d Morgen- n. Abendröthe darans, LXXVI. 188, 195, (s. LXXXVIII. 381. 543). - Construction der Anamorphosen in graden n. schiefen Kegelspiegeln LXXVII. 571, LXXXV. 99. - Problem d. vielfachen Bilder zwischen zwei geneigten Spiegeln, LXXXII. 288. 588, LXXXIV. 145. - Nene Erscheinungen bei d. Reflexion eines polarisirten Strahls v. einer Krystallfläche beobachtet v. Canchy. LXXXII. 418. - Spiegelbilder eines lenchtenden Punkts im Innern einaxigen Krystallplatte, LXXXIX. 56. - Granzfläche der totalen Reflexion in einer einaxigen Krystallplatte, 66. - Versuche zur Prüfung der Theorie der totalen Reflexion, LXXXII, 279. - Das überzählige Roth im Farbenhogen d. totalen Reflexion eine subjective Erscheinung, LXXXVII. 113. - Zeichnungen zur Erleichterung d. Studinms der Katoptrik, LXXVI. 606.

Phasendifferenz zweier in napleichen Ebnen polariairen Strahlen nach d. Reflexion v. Metallen, LXIX. 439. – Formeln führen Reflexion d. Lichta an opaken Rivpern, besonders Metallen, LXXIV, 543. – Vernuche über d. Farbang, d. weifare Lichta nach wiederhol, ter Reflexion an Metallen, LXXIV. 528. – Frean el's Evlárung d. Farbang spiegelnder Flichen hei

Poggend. Annal. Registerbd.

verschiedenen Incidenzen, EII. 332. - Ursache der Verkürzung der Lichtwellen in dichten Körpern, 335. - Durchsichtige Körper reflectiren auch im Innern, 348. -Intensität des v. Metallen reflectirten Lichts, Ell. 439. - Phasenunterschied, 450. - Erscheinungen bei mehrfacher Reflexion, 471 - Reflexion an metallisch undurchsicht. doppelt brechenden Krystallen, E.H. 513. - Messungen am Schwefelantimon, 548. — Onecksilherchlorür, 558. — Zinnoxyd, 559. - Eisenglanz, 560. -Natur der dem Licht durch die Reflexion eingeprägten Modifica-tionen, E III. 234. - Intensität u. Phase d. reflectirten Strahlen, 239. - Vergleich d. Resultate mit der Theorie v. Canchy, 254. - Re-flexionsgesetze an Flüssigkeiten, LXXXII. 149. - Flüssige Oberflächen polarisiren bei d. Reflexion unvollständig n. zwar elliptisch, EIII. 269. - Vergleich der Flüssigkeiten mit polirten starren Snbstanzen, 278. S. Licht-Polarisation.

Linarit, s. Bleilasur. Linear-Anschaunng, Gedächtnifs dafür, LXXXIX, 610.

Linkskampfer n. Linkskampfersaure, XC. 622. Linsen, Bestimming der Brennweite n. optischen Hauptpinkte, LXIII. 39. – Apparat zum Mes-

sen der Brennweite, LXIV. 321.

— Quarzinse aus d. Alterthum,
EIV. 352.
Lithion, Trennung d. Lithions v.
Natron, LXVI. 85.

Unterschwefelsaures Lithion, LXVI. 81. — Salpeterssor Lith, 84. — Phosphorsaures Lithion in verschieden, Studen, LXXVI 261. — Phosphorsaner Lithion. Thonerde, LXIV. 270. — Phosphorsaur. Natron-Lith., LXVI. 86. — Jodsanr. Lith., 83. — Ueberjodsaur. Lithion, 83. — Bromsaur. Lithion, 84. — Kohlensaur. Lithion, LXVI. 81, LXXXVI. 113.

Oxalsaur. Lithion, LXVI. 79. -Essignaures Lithion, 82. - Ameisensanr. Lithion, 83.

Lochsirene zur gleichzeitigen Erregung mehrerer Tone, LXXXII. 596.

Lonchidit, Eigenschaft., LXXVII.

Lophoit, Vergleich mit Chlorit, LXXXV. 535.

Lonpe s. Lape.

Loxoklas, Eigeuschaft, u. Zerle-gung, LXVII. 419. Ludolphsche Zahl π auf 530 Decimalstellen herechuet, EIV. 352. Lnft, Ausflus aus einem Behälter, LXI. 466. - Form d. Luftströme aus ruuden Oeffnuugeu, LXXXV. 58. - Bestätigung des Mariottischen Gesetzes für Luft, LXV. 411. — Nach Parrot d. Mariot-tische Gesetz bis auf 70 Atmosphären geprüft, LXVI 393. -Ausdehnungscoefficient, LXV. 412. - Specif. Wärme hei verschiedener Temperatur, LXXXIX. 346. - Schallgeschwindigkeit in der

Luft, LXXVII. 437, 545. - Benutzung der Sireue n. des akusti-schen Flugrades zur Bestimmung d. Spannkraft d. Luft, EIII. 300. - Gewicht v. einem Liter Luft. LXXIV. 203; Berichtigung, EIII. 321. 347. — Zerlegung der Luft im Gletschereis, LXXX. 204. — Ozonreaction in der atmosphärischen Luft, LXXXII, 158.

Luftfahrt, Metcorolog, Beobachtnngen bei derselben, LXXXI.

Luftpumpe, Gänzliche Beseitig.

d. schädlichen Raums, LXXXIV. 544. - Erzeugnug eines vollständigen Vacuums nnter d. Glocke, LXXXVIII. 309. Lupe, dichroskopische für Mine-

ralogen, LXV. 4.

Maafsc, Vergleich d. preufsischen Maafse mit d. engl. u. französisch., E III. 330.

Mälarsee, Zeit d. Anfthauens n. Gefrierens, LXVI. 587.

Magnesia s. Talkerde. Lithium, Jodlithium, LXVI. 84. Magnekrystallkraft (Krystall-— Chlorlithium, 85. polarität) entdeckt v. Faraday, LXXVI. 144. 576, Elli. 1. — Magnetismus üht auf Krystalle eine richtende Wirkung, Elll. 10. -Krystallpolarität v. Antimon, 20. -Arsenik, 27. - Zink, 28. - Titan n. Knpfer, 29. - Blei und Gold, 30. - Tellur, Osmium-Irid, leicht flüssiges Metall u. Draht, 31. -Eisenvitriol sehrmagnekrystallisch, 32. 56. - Audere schweselsanre Salze, 33. - Natur d. Magnekrystallkraft, Elll. 34. - Nach Tyndall sind Ungleichheit d. Struetur die Ursache, LXXXIII. 403. - Einfluss des Magnetismus auf Krystallbildungen, LXXVI. 582, LXXVII. 537. - Richtender Einflus elektr. Ströme auf Krystalle. LXXXIII. 293.

> Maguesit siehe Talkerde, kohlen-Magneteisenstein s. Eisenoxydoxydul.

Magnetismus, Nur Eisen, Kobalt u. Nickel magnetisch, alle auderen nntersuchten Metalle und Verbindungen nicht, LXV. 645. - Verzeichnis der nnmagnet. Metalle, LXIX. 304. - Cer. Chrom. Mangan, Titan, Palladinm, Platin, Osminm magnetisch, LXVII. 440, LXX. 32. - Eisen, Nickel und Kobalt verlieren in d. Hitze nicht allen Magnetismus, LXX. 24. -Verzeichnis aller magnet. Eisen-, Nickel- n. Kohaltverbindungen, 27. 29. - Magnet. Verhindungen von Titan, 32. - v. Mangau, Cer n. Chrom, 33. — Blei unmagnetisch, LXX. 34. — Untersnehuugen v. Platin n. Palladium, 35. - von Arsenik, Osminm, 36. - v. Iri-dium, Rhodium, Uran, Wolfram, Silber, Antimon, Wismuth, 37. -Metalle d. Alkalien u. Erden, 38. - Verzeichniss d. magnet, n. diamagnet. Metalle, LXX. 39. - Kupfer, Platin u. Palladium magne-

tisch, LXXI, 127, 128. - Kohle

kann magnetisch a. dismagnetisch sein, LXXII. 349. — Die Sulican, Alominian eine, 339. — Silicain, Alominian a. Berylliam magnetisch, LXXIII. Beobachungen über magnet. Gesteinen Gebirgsstrecken, LXXVIII. 33. — Magnetische Plainische Polarität des Poblbergs bei Annaberg, 40. — Magnetische Plainigkeiten, LXXVIII. 367. — Magnetische Plainigkeiten, LXXIII. 367. — die Begent. Charakter des seines der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain der Silicain

Magnete: Einfaches Verfahren v. Elias mittelst eines volt. Apparats starke Stahlmagnete zu erhalten, LXII. 249. - Große Tragkraft der Stahlmagnete v. Elias, LXXX. 175. - Magnetisirung v. Stahlnadeln durch Elektricität. LXV. 537, LXIX. 321. - Leichte Art Stabllamellen bis znm Maximum zu magnetisiren nach Böttger, LXVII. 112; Elias dagegen, 356. - Herstelling sehr starker Magnete sus weichem Eisen ohne Elektricität v. Bebinet, LXIX. 428. - Sinsteden's Verfahren die Lamellen zu einem Magneten zusammen zu legen u. ihm Daner zu geben, LXXVI. 41. 195. -Stöhrer's Erfahrungen über die Construction von Stablmagneten. LXXVII. 483. - Vergleichende Versnche über die Magnetisirung d. Stahls mit d. Spirsle v. Elias u. mit Elektromagneten, LXXVII. 537, LXXXII. 160. - Magnetisirnng des Stahls vor dem Härten. LXXXV. 464. — Tone beim Magnetisiren, LXIII. 530. — Erwärmung des Eisens beim Magnetisiren, LXVIII 552, LXXVIII. 567. - Von d. Polen eines Magneten geht eine mognetische, diamagnet. u. optische Wirkung ans, LXXII. 348

Vertheilung u. Intensität d. Magnetismus in Stahlmagneten nach v. Rees, LXX. 1, LXXIV. 217. — in Elektromagneten, LXX. 10. — Die Parabel nicht der Intensitätscurve, 18. — am meisten

passt die Kettenlinie zu d. Beobachtungen, LXX. 22. - Vertheilung in zwei gleichen mit d. nngleichnamigen Polen sich berüh-renden Magneten, LXXIV. 222. in einem der Influenz v. Magneten ansgesctzten Eiscnstab, 225. -Plücker's Intensitätsbestimmung des Magnetismus, LXXIV, 321. Bei Eisenchlorürlösnug die Anziehung proportional d. Meuge derselben, 328. - Intensität d. Mognetismus verschiedener Substanzen, 336, 343. - Große Intensität d. Eisenoxyduls, 347. - Intensität d. Eisensalze, 349. - der Oxyde des Nickels und Mangans. LXXIV. 350. - Relativer Magnetismus der Atome, 353. - Ver gleich d. Iutensität der magnetischen Anziehung und dismsgnet. Abstofsung, 362. - Einflus der Wärme, 370. - Magnetismns u. Dismagnetismus werden auf gleiche Art v. der Warme modifieirt. LXXIV. 376. - Gesetz der Abhängigkeit d. Magnetismus v. der Temperatur, LXXV. 177. - von Kolke's Intensitätsbestimmnng d. Magnetismus, LXXXI. 321. .-Stärke d. Magnetismus an d. verschied. Punkteu d. Polfläche, 327. - des Ankers, 332. - Zunahme der Induction durch größere Eisenmassen, 337. - Residuum in einem Elektromagneten nach Unterbrechung des Stromes, 337. -Vertheilung des Magnetismus auf cinem regelmäßig magnetisirten Stahlstab, LXXXI. 342. - Vertheilung d. Magnetismus in Stahlstäben nach Lamont, LXXXIII. 354. - Die Biotsche Hypothese bedarf eines Zusatzes um die Zunalime an den Enden zu erklären, 374. - Haecker's Versuche über die Tragkraft gradliniger Magnetstäbe n. ihr Verhältniss zur Schwingnngszeit, LXII. 366, LXXII. 63, LXXIV. 394. — Nnmerischer Vergleich des Magnetismus iu Sanerstoff n. Eisen, LXXXIII. 108. - Stabilität kleiner durch Vertheilung magnetisch. Körper in Gleich-14 \*

gewichtslagen (Mahomets Sarg),

LXXXII. 256. Auf die Softbewegung d. Chara vulgaria Magnetismus ohne Einflus, LXIX. 80. - Kenntnis d. alten Aegypter vom Maguetismus, LXXVI. 302. - Magnetismus andert d. Molecularzustand d. Körper, LXXVI. 285. 290. — Einfluß des Magnetismus auf Krystallbildung, LXXVI. 582, LXXVII. 537. - Eiuflus des Magnetismus suf einen in eine magnetische oder dismagnetische Flüssigkeit getsuchten Körper, LXXVII. 578. - Ein Einflus des Maguetismus auf die Cohasion der Flüssigkeiten nicht nachweisber, LXXIX. 141. - Eiufluss d. Magnetismus auf d. Dichtigkeit der Gase, LXXXII. 327; findet nicht statt, EIII. 73. - Einflus d. Wärme auf d. Magnetism. d. Gose, LXXXII. 327. - Eintheilung der Körper in paramagnetische u. diamagnet., 105. - We-ber's Theorie des Magnetismus, LXXXVII. 145. - Durch d. Dismagnetismus d. Hypothese magne-tischer Fluida widerlegt, die der elektr. Molecularströme bestätigt, 165. - Faraday: Einflus d. umgebenden Mittels auf d. Wirkung d. Maguete auf d. Körper, LXXXVIII. 559. - Wirkung d. Magnetismus in d. Ferne, 562. - Magnetisches Leitvermögen, EIII. 108. - Einflus d, maguet. Körper als Leiter auf d. Kraftliuien im Magnetfeld, 112. - Betrachtungen über den Magnetismus d. Atmosphäre, EIII.

Drehung d. Polariaationachne d. Lichts durch d. Magnetismus entdeckt von Faraday, LXVII. 290. Die Drehung röhrt v. einer Aenderung der Misterie u. nicht des Lichts durch d. Magnenicht des Lichts durch d. Magnenicht des Lichts durch d. Magnelekt. Ströme, 118. — Zusamunenhang zwischen polariairt. Licht, Magnetismus u. Elektricitikt, 127. – Uleichungen für des nater Wir-- Uleichungen für des nater Wirknug des Magnetismus stehende Licht, LXX. 272. - Unterschied zwischen der durch Magnetismus u. durch andere Mittel bewirkten Drehung d. Polarisationsebne, 283. - Drehvermögen v. 220 Glassorten zwischen den Magnetpolen, LXXIII. 65. 71. - Verzeichuis d. glasigen Verbindungen, welche eine stärkere Drehung bewirken als d. Faraday'sche schwere Glas, 77. - Bertin's Untersuchung d. Verhältuisses der Drehung zur Dicke d. Glases u. zum Abstand v. d. Polen, LXXIV. 143, LXXV. 420. - die Drehung v. gleicher Richtung mit d. magnetisirenden Strom, LXXV. 424. — Gesetz d. Dicke u. des Abstandes, 435. -Tafel d. Coefficienten für d. un-tersuchten Körper, LXXV. 443. - Wiedemaun: Abbangigkeit d. Drehung v. d. Farbe d. Lichts u. Intensität d. Stroms, LXXXII. 219. - Bestätigung des Faraday-schen Gesetzes, dals d. Ablenkung der Intensität d. Stroms proportional, 224.

Drehuug d. Polarisationsebne d. Wärme durch Magnetis-

mus, LXXVIII. 571. Verhalten der optischen Axen d. Krystalle zum Magnetismus: Plücker's Gesetz bei opt. ein und zweiszigen Krystallen, LXXII. 315. - Versuche mit Turmalin, 318. - Kelkspath, 324. -Bergkrystell, 325. - Zirkon, Beryll, Idokras, Corund, 326. -Glimmer, 327. - Topas, 328. -Zucker, Arragouit, Glanbersalz, Staurolith, 329. — Hornblende, 330. - Bestimmung d. optischen Axen durch deu Magnetismus bei underchsichtigen Krystallen, 338. - Verhältnis der opt. Wirkung eines Magneten zu seinen übrigen

Wirkungen, LXXII. 348. - Wei-

tere Begründung d. Gesetzes über

d. opt. positiven u. negativen Kry-

stalle, LXXVII. 447. 534, LXXVIII.

428. — Plücker's Gesetz nach Knoblauch u. Tyndall in sei-

ner Art unhaltbar, LXXIX. 233.

- d. Erscheinung herrührend v. der Ungleichheit der Substanz in verschiedenen Richtungen, 241. -Plücker's Entgegnung, LXXXI. 119. - Fortgesetzte Versuche mit einaxigen Krystallen, 128. - mit quadratischen Krystallen, LXXXI. 137, LXXXII. 67. 71. 73. - mit opt. zweiaxig. Krystallen, LXXXI. 140, LXXXII. 68. - Krystalle des klinorhombischen Systems, LXXXI. 151. - Krystalle, deren opt. Axen in der symmetrischen Ebne liegen, LXXXII. 42. - deren opt. Axen auf der symmetrischen Ebne senkrecht stehen, 46. - Krystalle d. triklinischen Systems, 54. - Mathemat. Behand-lung d. Gesetzes über Anziehung u. Abstofsnng d. opt. Axen durch Magnetismus, LXXXVI. 12. Knoblauch n. Tyndall finden ibre Ansicht, dass Ungleichheit d. Structur diese Erscheinung hervorhringt, bestätigt, LXXXI. 481. 491. - die Wirkung d. Pole in derjenigen Richtung am stärksten, wo die Theilchen am nächsten, LXXXI. 494, 498. - Experimentelle Beweise, LXXXIII. 397. -S. Diamagnetismus. Magnetismas, Elektro-Magn.

Gesetze der Elektromagnete nach Jacobi u. Lenz, LXI. 254. — Einflus d. Dicke des Eisenkerns auf den in ihm erregten Magnetismns, 255. - Freier Magnetismus d. Endflächen an Eisenstangen v. gleichem Durchmesser u. ungleicher Länge, 265. - Mit jeder Stromstärke lassen sich beliebig starke Magnete erzengen, 271. -Vertheilung des Magnetismus in Eisenstangen, die der ganzen Länge nach mit elektromagnet. Spiralen umgeben sind, 275, 448, - die nicht ganz bedeckt sind, LXI. 459. - Regeln um d. Maximum d. Wirkung zu erhalten, LXII. 544. -Bemerknug zu Jacobi's Theorie d elektromagnetischen Maschinen, LXXXVI. 597; Berichtigung dazu, LXXXVII. 312.

Dub: Einfins d. Form d. Au-

kers and d. Anziehung eines Elek-tromagneten, LXXIV. 465. — Einfins der Länge des Ankers, 473 - der Dicke desselben bei versehiedener Dicke und Länge der Magnete, 486. - Einflus d. Größe d. Berührungsfläche LXXIV. 493 - Wirkung der Anker d. Elektromagnete in die Ferne, LXXX. 497. — Anziehnng d. Elektroma-gnete in d. Ferne, 509. — Einflufs d. Verlängerung oder Verkürzung d. Spirale bei gleicher Anzahl d. Windungen, LXXXI. 46. — der Verlängerung der Eisenkerne, 49. - Andere Fälle gleicher Anziehung, 57. — Resultate, 71. — Gesetze d. Anziehung hufeisenform. Elektromagnete, LXXXVI. 542. — Die Anzielung hei ihnen proportional d. Quadrat d. magnetisirenden Ströme, 550. — desgl. dem Quadrat d. Windungszahl d. magnetisirenden Spirale, 552. - Hinsichtlich d. Stromstärke u. Windungszahl verhalten sich Hufeisenmaguete wie Stähe, 557. - Verhältnifs d. Anziehung zum Durchmesser d. Kerns, LXXXVI. 557. - Begriff v. Anziehung u. Tragkraft der Magnete, XC. 248. -Freier Magnetismus v. Stab-Elektromagneten, 249. - Anziehung u. Tragkraft der Stab-Elektromagnete v. verschiedenem Durchmesser, 259. - Anziehung u. Tragkraft d. Hufeisenmagnete von verschied. Durchmesser, XC. 436. -Einfluss der Form n. Größe der Huseisen, 442. - Anziehung und Tragkraft wachsen, je mehr die Spiralwindungen an den Polen sind, 447, 450. - n. bleiben hei gleicher Länge d. Schenkel in jeder Entfernnng derselben gleich, 451. - Verlängerung d. Schenkel des Hufeisens, 451. - Bei allen Elektromsgneten verhalten sich Anziehung and Tragkraft wie die Producte aus d. Quadrat d. Stromstärke n. dem Quadrat der Win-dungszahl, XC. 455. Tyndall: Gesetze der Anzie-

hung d. Elektromagnete, LXXXIII.

1. — Die Tragkraft des Magneten bei der Berührung mit einer Kugel proportional seiner Streke, S.
– bei der Entfernung indert sie 
sieh wie die Quadratvurzet der 
Entfernung, 12. — Die geneteitige Auziehung zwischen Magnettige Auziehung zwischen Magnettige Auziehung zwischen Magnettigen Berührung zwischen Magnettigen Berührung zwischen Magnettigen Berührung neuen der 
Berührung neuen der 
Berührung auf 
Berührung auf 
Berührung auf 
Berührung auf 
Berührung delten 
Tragkraft der Elektromsenete, 

Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung der 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Berührung 
Be

LXXXV. 239. Verhältnis der magnetischen

Kraft zur Stärke des Stroms von Müller, LXXIX. 337. - Es giebt für jeden Eisenstab einen Sättigungspankt, LXXXII. 181. - Vergleich des durch d. elektr. Strom in Eisen, Stahl u. Guseisen erregten Maguetismus, LXXXV. 157. - Methode die Abweichung der magnetischen Kraft v. d. Proportionalität mit der Stromstärke zu beobachten, 159. - Poggendorff's Vergleich d. Tragkraft mit d. Stärke des erregenden Stroms, LXXXV. 147. - Remanente Tragkraft geschlossen. Elektromagnete, 153. - der magnetische Totaleffekt eines Stromes nnabhängig v. der elektrolytisch gelösten Zinkmenge, LXXIII. 346. - Einflus d. Weite der Spirale auf d. erregten Magnetismus, LXXIX. 564. -Gesetze, nach welchen d. Elektromagnetismus ins Innere eines Eisenkerns eindringt, LXXX. 321. 333. - die Tiele d. Eindringens d. Stromstärke proportional, 336. - Merkwürdige Erscheinung an einem soliden Eisenkern in einem hohlen, wenn beide in eine elektr. Rolle gesteckt werden, LXXIV. 240. - Wirkung einer elektr. Spirale auf ein in ihrer Axe liegendes magnet. Theilchen, LXXVIII. 58. - Reciprocităt der magnetoelektrischen u. elektromagnet, Erscheinungen, LXXXVII 352

Töne heim Elektromagnetisiren, LXIII. 530. — Elektromagnetisch. Glockengelint, LXVIII. 293.
Rotation v. Elektromagneten durch
eine elektr. Spirale, CXIX. 81.—
Spannungserscheinungen u. Fusken an einer nogeschlosseren elektromagnet. Inductionsrolle, LXIX.
361, LXXXV. 465.— Ursache
derselben, LXXXV. 473.— Fesacl's elektromagnetischer Motor,
LXXXIII. 463.— Einflaß de
Elektro-Baznetismus and d. Oals
Elektro-Baznetismus and d. Oals
Elektro-Baznetismus and d. Oals
Elektro-Baznetismus and d. Oals
Elektro-Baznetismus elektroEll. 99.

Poggendorff: clektromagnet. Rotation d. Quecksilbers, LXXVII. 1. - Leichte Art d. Erscheinung hervorzubringen, 5. - Merkwürdige Veränderung der Oberfläche des Quecksilbers dabei, wodurch die Bewegung desselben endlich aufhört, 7. - Rotation wässriger Flüssigkeiten, 11. - Welche Flüssigkeiten n. Gase d. Stillstand beschleunigen, LXXVII. 13. - Wirkung d. luftleeren Raums, 18. -Eine unsichtbare Oxydschicht die wahrscheinliche Ursache d. Stillstehens, 19. - Richtung der Rotation, 21. - Diese Rotation ein Beweis v. d. Nichtexistenz besonderer elektr. Fluids, LXXVII. 32. S. Magnetismus.

Magnetismus, tellurischer, Beschreibung d. magnet. Observatoriums zu München, LXI. 97. -Reduction d. Schwingungen eines Magneten auf d. luftleeren Raum, LXXI. 124. - Anwending des Kupfers zu Magnetgehäusen, 127. - Vergleich d. magnet, Variation zn Müuchen, Toronto n. St. Helena im Sommer u. Winter, LXXV. 473. - Nach Lamont die Sonne die Ursache d. täglichen Variationen, LXXVI. 69. - Veränderung d. Magnetismus der Erde in der jährl. Periode, LXXIX. 478. -Einfluss der Sonnenfinsternis auf d. Magnetnadel, LXXXIV. 320. -Zusammenhang der Sonnenflecke mit d. täglichen Variation d. Erdmagnetismus, LXXXVIII. 568. -Faraday's Ansichten vom ma-

guet. Zustand d. Atmosphäre, EIII.

 130. 187. — Ahleitung der jährl. Variation daraus, 189. - der tägl. Variation, 194. - Ansichten über d. nicht periodischen Variationen, EIII. 223. - Versuche über die Gesetze d. magnet. Wirkung der Atmosphäre, 481. - Anwendung der Resultate auf d. magnet. Erscheinungen in verschiedenen Ge-

genden, EIII. 499.

Declination, Täglicher Gang d. Declination in München, LXI. 110. - Declination zn Tübingen, Mannheim, Brüssel, Utrecht, Lei-den, London, LXX. 152. - Veranderung d. Declinat. in Brüssel in d. letzten 25 Jahren, LXXXVIII. 570. - Bedenken über Sabine's Ansicht v. d. tägl. Variation der Declinat. anf St. Helena, LXXV. 470. — Tägl. Variation d. Declination anf St. Helena, LXXVIII. 494. - Die tägl. Bewegnng der Declination in d. Aequatorialzone ans zwei Wellen bestebend von gleicher Form wie bei nns, aber von verschiedener Größe, 482. -Die tägl. Variation d. Declination hat eine 10jähr. Periode, LXXXIV. 572. - Die tägl. Variation geht parallel mit der Luftfenchtigkeit, LXXXV. 416.

Inclination, Tagl. Gang derselben in München, LXI, 112. in Schoa, LXVIII 470, LXIX. 476. - in Berlin, LXVIII, 519. - Veranderung der Inclination in den letzten 25 Jahren in Brüssel, LXXXVIII.570. - Meyerstein's Inclinatorium and Beobachtungen damit, LXXI, 119. - Anwendung d. magnet Induction zur Messung d. Inclination mit d. Magnetometer v. Weber, XC. 209. 214. -Bestimming d. Inclination and d. beobachteten Elongationsweiten d. Inductionsmagnetometers, 234. -Magnetische und galvan, Messung nsch absolutem Maafs, 236. - Beschreibung d. Inductionsmagneto-meters, XC. 241.

Intensität, Täglicher Gang d. borizontalen u. totalen Intensität in München, LXI. 113. 114. - in

Berlin, LXVIII, 538. - Langberg's Bestimming d. Intensität zu Kopenhagen, LXIX. 264. 270. - London, 271. - Cork und Brüssel, 272. 275. — Paris, 273. — Bonn, 277. — Tübingen, Bern, Genf, 278. — Mailand, 279. — Venedig, 280. - Roveredo, 281. München, 282 — Wien und
 Prag, 284. — Dresden, LXIX. 285.
 Vergleich dieser Bestimmung mit denen v. Angström u. La-mont, LXX. 152. — Einflus des durch Temperaturerhölinng bewirkten Kraftverlustes d. Magnete anf die Bestimmung d. Intensität, LXXXII. 444. — Dic tägl. Variation der horizontalen Intensität hat eine Pcriode, LXXXIV. 582, LXXXV. 418, LXXXVI. 88. — Tägl. Variation der horizontalen Intensität zn Bosekop in Finmarkep. Ell. 512. Magnetismus, transversaler s.

Diamagnetismus.

Magnetkies, Zusammensetzung, LXXIV. 291. - Specif. Gswicht,

Magnetkraftlinien, Definition v. Faraday, Elll. 535. - Verthei-Inng derselben im Magnet u. Ranm. 539. - Begründung d Principien durch Versuche, 542. - Analogie zwischen d. Magneten u. d. volt. Sänle, Elll. 545. - Kritik dieser Theorie von v. Rees, XC. 415. das bekannte Gesetz d. Magneto-Induction zur Erklärung der von Faraday angegebenen Thatsachen völlig ansreichend, XC. 427. 432.

Magnetometer znr Messnng der magnet. Inclination, XC. 241. Mais, Ascheugehalt, LXXI. 154. Malachit, Entstehung aus Fahl-erz, LXXIV. 47.

Malakon, Eigenschaften und Zusammensetznig, LXII. 436. Mandelöl, Zersetz. durch elektr. Glühhitze, LXXI. 227.

Mangan, Allotrop. Zustände desselben, LXI. 15. - Mangan magnetisch, LXVII. 440, LXX. 33. 39. - Ozon ein Reagens auf Man-

gan, LXXII. 466. — Mangan in Marekanit s. Obsidian. Meuschenblut, LXXIV. 284. Margarins aure. ein Ge Manganerze, Untersuchung des Pyrolnsit, Manganit und Polianit, LXI. 187. - Zusammensetznng d. Psilomelau, LXVIII. 512. S. Branuit mit Manganoxyd.

Mangan-Idokras, LXXIX. 166. Maugauit in Varvicit u. Pyrolusit übergehend, LXI, 188. 196 Mangan kiesel in Norwegen, LXV.

281.

Mangankupfer (Creduerit) von Friedrichsrode, LXXIV. 555, 559. Manganocalcit, Zusammeusetz., LXVIII. 511. — Eigeuschaften, LXIX. 429.

Manganoxyd, Vorkommen von Brauuit in Norwegen, LXV. 281. - Darstellung d. reinen Mangauoxyds, LXXIV. 304. - Verhalten zu Säuren, 305. - Phosphorsaur. Mangauoxyd. 306. - Verbiudung mit organischen Säuren, 309. -Weinsteinsaures Manganoxyd,

LXXIV. 311 Manganoxydul, Schwefligsaures Manganoxydul, LXVII. 256. — Phosphorsanr. Manganox., LXVIII. 386, LXXIV. 449, LXXV. 174. -Dimetaphosphorsanres Manganox., LXXVIII. 257. 349. - Kohlensanr. Manganox., LXXXIV. 52. die Mangancarbnnate betrachtet im Sinne der polymeren Isomorphie,

LXXXVII. 87. Ameisensaures Manganoxydul. Krystallform, LXXXIII. 52. -Ameiseusaur. Mangauoxydul + Baryterde, Krystallform, 54. - dasselbe ist isomorph mit ameisensanr. Manganox, 55. — Essigsau-res Manganoxydul, Krystallform,

XC. 32. Manganspath, aus Nassan, LXXXVIII. 491.

Mangansuperoxyd, am reinsteu ala Polianit, LXl. 194. — Papier, worin Maugansuperoxyd ein Reagens auf schweflige n. salpetrige Säure, LXXII. 457. S. Dinte. Manna, Beschreib einer im Gonvernem. Wilna gefallenen mauna-Shnlichen Substanz, E.H. 364.

Margarinsäure, ein Gemenge aus Palmitinsänre nud Steariusäare, LXXXVII. 573, XC. 139, 163. Marien bad s. Mineralwasser. Mariottisches Gesetz s. Gase. Matlockit, basiaches Chlorblei, Zerlegung, LXXXV. 144.

Matt & Glanz. Mansit a. Eisenoxyd schwefelsanres.

Mechanik s. Schwnngkraft. Meer, Große Tiefe desselben, LXXXIX. 493. - Temperatur im Stillen n. Atlantischen Meer zwischen 53° nördl. Br. u. 56° südl. Br., LXXXIV. 583. — Temperatnr desselben in verschied. Tiefen,

Ell. 615. S. Meerwasser. Meerschaum, Zusammensetzung. LXXXIV. 361. Meerwasser enthält Silber, Blei u Knpfer, LXXIX. 480. - Arse-

nikgehalt desselb., LXXXIV. 302 - Zusammendrückharkeit d. Meerwassers, EII. 240. Mehl s. Weizen.

Mejonit s. Wernerit.

Melam, ein Gemenge von Zersetzungsproducten, LXI 354. Meleusulfid, Bildung a Zusam-mensetzung, LXI. 152. Mellon, keine bestimmte Verbin-

dung, LXI. 375. Mendipit, Zerlegung, LXXI. 516. Menschenfett, Zusammensetz., LXXXIV. 238, LXXXVII. 553

Mesitiuspath, Zerlegung, LXXI. Mesotyp s. Natron-Mesotyp. Messing, Bildung desselben auf galvan, Wege, LXII. 230. — Wär-

meleitung, LXXXIX. 512. - Elasticitätscoefficient und Schallgeschwindigkeit, Ell. 96, Elll. 373. Messiustrumente s. Instrumente. Metalle, Krystallbeschreibung d. rhomboedrischen Metalle, LXXVII. 143 - Antimon, 144. - Arsenik, 146. - Tellur, LXXVII. 147, LXXXIII. 126. - Wismuth, LXXVII. 148. - Iridium u. Osmium, 149. - Palladium, 150. - Tetradymit (Tellurwismuth), LXXXIII. 127. - Zink, 129. bel Ziuk d. reguläre Krystallform nawahrscheinlich, LXXXV. 293. - Zähigk, d. wichtigsten achmiedbaren Metalle bei verschiedener Temperatur, LXXXII, 156. - Elasticitätscoefficient and Schollgeschwindigkeit der Metalle in verschiedenen Zustäuden n. Temperaturen, Ell. 59. - Einfluss des Anlassens u. Ausglühens auf die Dichtigkeit d. Metalle, 55. - Einflufa des galvanischen Stroms u. Elektromagnetismus auf d. Elasti-eität der Metalle, 99. - Durchdringlichkeit d. Metalle für Quecksilber, LXXXVIII. 335. - Eindriugen v. Metallen in die Poren

eines andern, Ell. 358. Elektricitätsentwicklung beim Ablöschen erbitzter Metalle in Flüssigkeiten, LXXIX. 170, 473. - Die gegeuseit, Reibung zweier Metalie erzengt allein keinen elektrischen Strom, E IV. 511. - Wiederholung von Boutigny's Versuch die Hand ohne Schaden in geschmolzene Metalle zn tancheu, LXXVIII. 425. — Wärmeansdeh-nung der Metalle, LXXXVI. 156. - Prüfung d. Formel für das Gesetz der stationären Temperatur eines an einem Ende erhitzten Metallatabes, LXXXVIII, 163. - Die Leitungafähigkeit der Metalle für Elektricität n. Wärme fast gleich, LXXXIX. 531. - Polarisation d. Lichts bei Brechnng desselben durch Metalle (Blattgold), XC.

S. Elasticität, Legirung, Magne-Metaphosphorsäure s. Phos-

phorsänre. Meteore, Feuersbrüuste durch dieselben, LXVIII. 447. - Feuermeteor beobachtet zu Frankfurt a. M., LXX, 165. - in d. Rbeinprovinz, LXXXIII. 158. — In Schlesien am Tage, EIII. 630. — Zehnter Nachtrag zu Chladni's Verzeichnis der Feuermeteore u. herabgefallenen Massen, EIV. 1. - Nachrichten über die mit den Poggend. Annal. Registerbd.

Federmeteoren herabgefallenen Snhstanzen, 34. 382. - Verzeichnifs d. heobachteten Feuerkugelu, 44. 78. - Problematische Meteore, 64. - Tabelle der Fenermeteore u. Meteorite nach Jahren n. Mouaten geordnet, 415. - Tabelle der ohue Datum verzeichneten Erscheinungen der Art, EIV. 449.

Optische Erscheinungen in der Atmosphäre; Neheusounen, Ringe u. a. w. durch Eistheilchen hervorgebracht, Ell. 500. S. Feuerkugelu, Thau.

Meteoreisen s. Eisen. Meteorologic, Meteorolog. Beobachtuugen zu Guadenfeld zur Prüfnug der Dove'schen Gesetze, LXII. 373. - Meteorolog. Beobachtungen in Georgien, LXXX. 520. 541. - Vorschläge zur Bezeichung d. verschiedenen Bedekkung d. Himmels, LXXXIX. 591. - Grapbische Methode v. Buijs-Ballot zur gleichzeitigen Darstellung d. Witterungserscheinungen an vielen Orten, EIV. 559. Beispiele dazu, 565. - Vorsehläge zur Beseitigung d. Mängel in den gegenwärtig. Beobachtungen, EIV. 569. S. Barometer, Höhenranch, Meteore, Temperatur, Wind, Wol-

Meteorstaub, Chem. Zerlegung eines im Atlant, Ocean anf ein Schiff gefalleuen Meteorst., LXXI.

Meteorstein, Chem. Zerlegung d. Meteorsteins v. Klein-Wenden, LXII. 449. - v. Utrecht, LXVI. 465, 485. - des 1827 iu Sommer-Countys gefallenen Meteorst., 498. - des Meteorstelus v. Stanuern, LXXXIII. 591. - Entstehung d. Meteorsteine, LXVL 468. - Verzeichuis der durch Meteorst. und Feuerkugeln ausgezeichueten Tage, 476. - Erklärung der d. Fall begleiteudeu Eracheinung. LXVI. 481. - Fall eines Meteorst. im Mindelthal, LXX. 334, LXXIII. 608. - Im Meteorstein v. Juvenas Phosphorsäure n. Titansänre, LXXIIL 585. - Meteorsteinfall im Staat Jowa, Grafeshaft Lian, LXXIV.
220. — Beschreibung al Meterateins von Litun, LXXXV. 574. — Meteorstein von Gütens, LXXXV.
1501. — Meteorstein von Gütens, LXXVIII.
1502. — Leichte Zerstbarkeit desselben, LXXXVIII.
1503. — Meteorsteinfall im Lande
1, Donachen Konacken, Ell. 1846. — su Fryetteville in Nord-Carolina u. suf den Sandwichsind.
1307. — Nachricht über die seit dieser Zeichen bis 1855. hrabE. Verreichnift d. v. 1833.—1850. herabgfallen Meteorsteine, ElV.
1333. S. Meteorciaen.
184 bl. 184 Eigenschaften a. ZusamRethol, Eigenschaften a. Zusam-

mensetzung, LXXXIV. 101. Methylalkohol a. Holzgeist. Methyljodid s. Jodmethyl. Methyloxyd, ameisensaurea, easigsaures u. s. vv. S. Ameisenholz-

ather, Easigholzüther n. s. w.
Methyloxy dhydrata. Holizgeist.
Mikroskop, Polariasitionsapparta
v Amici in Verbindung mit dem
Mikrosk, LXIV. 472. — Beschreibung eines kleinen achromat.
Mikroskopa v. Amici, 476. — Nohert' a Apparta uzu Prüfung.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Leistungen eines Mikroskopa.
Likxili. 537. — Vorttefflichkeit 4. Pöläschen Mikroskopa.
Likxili. 538. — Vortefflichkeit 4. Pöläschen Mikroskopa.

Mikrometerfäden, Beleuchtung derselben durch galvan. glühende Drähte, LXXI. 96. S. Fernrohr. Mikrometerachrauhen, Nene Einrichtung d. Mutter bei denselben LYI. 199

ben, LXI. 129.

Milch, Unorganische Bestandtheile der Kuhmilch, LXXVI. 322. 390, LXXXI. 412. — Beachaffenheit d. Caseina d. Milch, LXXXVI. 125. 302. — Milch enthillt kein Eiweifs, 299.

Milchsäure, Leichte Gewinnung

aus Rohrzneker, LXIII. 425. — Die v. Liebig aus den Muskeln abgeschiedene Milchsänre ist Para-

milchsäure, LXXV. 391. Mineralien, Mikroskopische Einachlüsse in verschiedenen Mineralien, LXIV. 162. - Bestimmung d. specif. Gewichts v. Mineralien in Pulverform oder kleinen Stükken, LXVII. 120. - Eigenthüml. Isomorphie in Mineralien, worin 3 Atome Wasser 1 At. Talkerde ersetzen, LXVIII.319, LXIX.535. worin 2 At. Kieselsäure 3 Atome Thonerde ersetzen, LXX. 545. -Berzelius Ansichten über die Bildung eines Mineralsystems, LXXI. 465. - Ausführung eines chemischen Systems nach diesen Principien, LXXI. 477. - Zusammenstellung d. Silicate nach den Sauerstoffverhältnissen ihrer Beatandtheile, LXXII, 95. — Analogie zwischen Bonrnonit u. Rothgültigerz mit Arragonit und Kalkapath, LXXVI. 291. - Ursache d. Farhenwandlung hei Mineralien, LXXIX. 453. — Nene Methode d. Härtemessung, LXXX. 37. — Härte d. zur Skala v. Mohs gehörigen Mineralien, 40. - die Spaltungsrichtung die Ursache d. ungleichen Härte in derselben Krystallfläche, 49. - Zu Turmalin. Feldspath n. Glimmer gehören mehrere isomorphe Silicate, LXXXI. 31. 40. - Atomvolumen verschied. natürl. Sulfate, LXXXIII. 575. -Wärmeausdehnung verschiedener Mineralien, LXXXVI. 157. — Verzeichniss der pluton. Mineralien, welche Phosphorsäure enthalten, EH. 368.

S. Achat, Aegirin, Agalmatolith, Ablit, Allanit, Amblygonit, Andalusit, Anatas, Antigorit, Arkansit, Arragonit, Arsenitamimon, Arsenitaliber, Agassiolith, Atheriastit, Axinit, Bagrationit, Bergmannit, Axinit, Bagrationit, Bergmannit, Bonacit, Bounnonit, Brochathuspath, Borokit, Bunkupferer, Canerinit, Castor, Cerin, Childrenit, Chiotith, Chlorit, Chondrodit, Chrysotil,

Columbit, Condnrrit, Cordierit, Crednerit, Cnhan, Cnproplumbit, Cyanit, Digenit, Dillnit, Dioptas, Mond, Dagnerreotypie seiner Bahn, Diphanit, Dyaklasit, Eisennatro- LXV. 66. — Wärme des Mondlith, Eisensinter, Emholit, Epichlorit, Erdmannit, Endislyt, Endnopbit, Enklas, Enkolit, Fahlerz, Feldspath, Felsit, Francolit, Gadolinit, Gänseköthigerz, Geokronit, Gieseckit, Glaukodot, Glimmer, Granat, Hauerit, Hanyn, Heteromorphit, Hisingerit, Hornblende, Ilnmit, Hypersthen, Idokres, Kalkspath, Karstenit, Katapleiit, Kieselmangan, Konichalcit, Kryptolith, Kupferblende, Kupferwismnth-Knpferwismnthglanz, Labrador, Lanmontit, Lazulith, Leonhardit, Lonehidit, Loxoklas, Malakon, Manganocalcit, Matlockit, Mendipit, Mosandrit, Natron-Mesotyp, Nemalit, Neolith, Nepbelin, Nephrit, Nickelhourno-nit, Nickelhydrat, Nosean, Ohsidian, Onofrit, Orangit, Phakelith, Pharmakolith, Phenakit, Pimelith, Pistomesit, Plinian, Pollux, Polykras, Prehnit, Quarz, Radiolith. Ripidolith, Rothgültigerz, Rothzinkerz, Saccbarit, Scheelit, Schorlamit, Smaragdocalcit, Sodalit, Spreustein, Stannit, Steinmark, Tachyaphaltit, Thulit, Titaneisen, Titanit, Topas, Triphylin, Tritomit, Turmalin, Uranotantal, Varvicit, Vivianit, Wad, Wagnerit, Wernerit, Wöhlerit, Wollastonit,

u. Kohlensäuregehalt des versendeten Carlsbader Mineralwassers. LXV. 308. - Soolendarchbruch zu Nanbeim, LXX. 335. - Znsammensetzung des Sanerwassers v. Paramo de Ruiz, LXXI. 444. - Znnahme der festen Bestandtheile des Ferdinandsbrunnen zu Marienbad, LXXX, 317. Missisippi, Delta u. Alluvionen desselhen, Ell. 626. Mizzonit s. Wernerit.

Molybdan, Vorkommen v. Schwefelmolybdän (Molybdänglanz) in Norwegen, LXV. 293.

Molybdänglanz s. Molybdän.

Bestimming, LXXV. 319. Molybdänsänre,

lichts, LXVIII. 220, LXX. 163. 164, LXXXIV. 530. — Größe d. Erwärmung d. Mondes durch die Sonne, XC. 551. S. Photometer. Monocbord, Vergleich mit der Sirene bei Bestimmung d. Schwingungszahl, LXXVII. 436. - Mo-dification d. Monochords um mittelat d. Schwehnngen die Schwingungszahl der Tone zu finden, LXXXII. 127.

Montblanc, Beohachtnng d. Siedepunkts bei Ersteigung desselhen, LXV. 365.

Monte Ross, Höhe seiner Gipfel, EIII. 615. Moorrauch s. Höhenrauch.

Morgenröthe, Entstehnng der-selben, LXVI. 515. - Morgenund Abendröthe nach Clausins ans Dampfbläschen entstehend, LXXVI. 188. - Brücke's Bedenken dagegen, LXXXVIII. 381; s. 543. — Bemerkung zu der Erklärung von Forhes, LXXXIV.

Mosandrit, Znsammensetzung, LXXXVIII, 156 Mosersche Bilder s. Lichtbilder.

München, Beschreihung d. magnetischen Observatorinms daselbst, Zirkon, Zygadit.

Mineralwasser, Beschaffenheit Murexid, Unteranchung d. Schillers auf d. Krystallflächen, LXXI.

> Mnskeln enthalten Paramilchsänre, nicht Milchsäure, LXXV. 391. Myriston, Darstelling u. Zerlegung, LXXXVI. 591.

Naphtha, Lage der Naphthaquellen v. Apscheron, LXXVI. 154. Znsammendrückbarkeit der Naphtha, Ell. 240.

Narcotin. Zersetznngsproducte desselhen: Opiansinre, LXI. 532. - Cotarnin , 539. - Hamopinsaure, 540. - Wirking v. Kali-15 \*

hydrat auf Narcotin, 541. - von Chlor anf Narcotin u. Opiansaure,

Natrium, Chlornatrium, Geognostischer Ursprung d. Steinsalzes, LXIX. 502, LXX. 175, 333. -Steinsalzahlagerung bei Stafafurt mit Boracit als Gebirgsart, LXX. 557. - Verzeichnifa der bia jetzt in Psendomorphosen v. Steinsalz vorgekommenen Suhstanz., LXXI. 247, 264. - Beseitigung d. Zweifel an d. Diathermansie d. Steiusalzes für alle Arten strahlender Wärme, LXXXIX, 84. - Durchbruch d. Soolensprudels zu Nauheim, LXX. 335. - Großer Koch-salzgehalt in der Entleerung der Cholerakranken, LXXIX. 323

Schweselnatrinm, Krystallform von Natriumsulfarsenist, XC.

Natrolith, Zerlegung eines Eisen-

natroliths von Brevig, LXXXIV. 491. - Vorkommen d. Natroliths im norwegischen Zirkonsyenit, LXXXIX. 26.

Natron, Entdeckung kleiner Men-gen von Natron durch polarisirtes Licht, LXXXVIII. 171.

Schwefelsaures Natron, Verhalteu zu Eisen u. Zink, LXXV. 267. Zusammeudrückbarkeit des schweselsauren Natrons, Ell. 240. - Doppelt schwefelsaur, Natron, Zersetz, durch Wasser, LXXXII. 553. - Schwefligsaures Natron, LXVII. 246. - Trithlonsanr. Natron, LXXIV. 250. - Tetrathionsaures Natron, 255. - Salpetersanres Natrou, Schmelzpunkt, la-tente u. specif. Wärme, LXX. 301. 304, LXXIV. 522. - Salpetrigsaures Natron, LXXIV. 117. -Phosphorsaures Natron, Schmelzpunkt, latente u. specif. Wärme, LXX. 301. 304. — Dimetaphosphorsaur. Natron, LXXVIII. 246. Nephelin (Eläolith), Gieseckit u - Dimetaphosphorsanr. Kali-Natron, 339. — Dimetaphosphorsanr. Natron-Ammoniak, 340. - Chlorsaurea Natron, Krystallform, XC. 5. - Jodsaur. Natron, Krystallform, XC. 13. - Kohleusaur. Na-

tron, Gewinnung aus d. Wan-See, LXIX. 479. — Kupfersanres Na-tron, LXII. 446. — Antimonsaur.

Natron, LXXXVI. 427.

Zuckersaur. Natron, LXI. 322 Schleimsnares Natron, LXXI 537. - Welnsaur. u. traubensaur. Natron-Ammoniak, opt. Verhalten, LXXVIII. 273. - Links- u. rechtstrauheusaur. Natr.-Ammoniak, Krystallform nud opt. Drehvermögen, LXXX. 127, 147. — desgl. linkstrauhensaur. Natron-Kali, LXXX. 148, LXXXI, 304. - Oxalsaures Kali-Natron scheint nicht zu existiren, LXXIX. 562. - Stearinsaures Natron, LXXXVII. 560. -Krystallform des bei gewöhnl. s. in höherer Temperatur krystall. citronensaur. Natrous, LXXXVIII. 127, 129. - Palmitinsaur, Natron, LXXXIX. 586

Natron-Mesotyp (fasriger Wernerit) von Laurvig, Zerlegung,

LXXXI. 312

Nauheim, Durchbruch eines Soolaprudels daselhst, LXX. 335. -Organische Ahlagerungen d. Soole zn Nauheim, LXXXVII. 91. -Zerlegung d. Sinters der Soolenleitung, 99. - Zusammensetzung d. Soole, 100. - Einflus d. Organismen auf die Zersetzung von Chlormagnesium, 101. — auf den Kalkuiederschlag, 104. 143. Nebel, Gründe für die Bläschen

form desselben, LXXXVIII. 546. - Größe d. im Nebel schwebenden Kügelchen, 555. Neheusonnen weiße, auf dem

durch die Sonne gehenden Horizontalkreis, LXXII. 351. - Erklärung durch Eiswolken, Ell. 500 Nemalit ist Talkerdehydrat, LXXX. 284.

Neolith, Mineral jüngster Bildang, LXXI. 285.

Spreustein Pseudomorphosen von Nephelia, LXXXVII. 315. - Winkelmessung am Sommit, Elli. 478 Nephrit, Zerlegung d. türkischen Nephrit, LXII. 148. - v. andera Fundorten, LXXXIV. 379.

Nerven, Fortpflanzungsgeschwindigkeit d. Nervenreizes, LXXIX. 329.

Netzhant s. Ange.

Nensslzwerk, Beschreihung des Bohrlochs daselhst, LXXI, 316. Nensilber (Packfong), Warmeleitnng, LXXXIX, 513. - Schallgeschwindigkeit und Elasticitätscoefficient, Ell. 96.

News, Zeit d. Anfthauens n. Gefrierens, LXVL 587.

New-Foundland, language Hebung desselben, LXIX. 505. Ningars, Mechanische Kraft sei-

nes Falls, LXII, 447.

Nickel, Allotrop. Zustände, LXI. Magnetismus des erhitzten Nickels, LXX. 26. — Magnetische Nickelverhindungen, 27. 29. Passivität des Nickels, XC. 351.

- Zusammensetzung d. käuflichen Nickels, LXXI. 516. - Trenning des Nickels v. Kobalt u. anderen Metallen, LXXI. 545. - Specif. Gewicht d. Nickels, LXXVIII. 96. - Quantitative Bestimmung in

Legirungen, EIII. 294. Cyannickel, Verhalten in d.

Hitze, LXXIII, 111. - Kalium-Nickeleysnid, Krystallform, XC.35. Nickelantimonglanz, mensetzung, LXIV. 189.

Nickelbiarseniet ist dimorph,

LXIV. 184. Zusammen-Nickelhournonit. setznng, LXXVII. 256.

Nickelglanz, Zerlegung, LXVIII. 511. Nickeloxyd, Nickeloxydhydrat

auf Chromeisenstein von Texas, LXXIII. 154.

Schwefligsaures Nickeloxyd, LXVII. 391. - Schwefligsaures Nickeloxyd-Ammoniak, 394. - Tetrathionssur. Nickeloxyd, LXXIV. 256. - Salpetrigsanr. Nickeloxyd-Kali, LXXIV. 124. - Phosphorssur. Nickeloxyd, LXVIII. 387. -Kohlensanr. Nickelox., LXXXIV. 562. - Kohlensaur. Nickeloxyd-Kali, 567. - Borsaur, Nickelox. LXXXVIII. 301. - Antimonsaur. Nickeloxyd, LXXXVI. 446.

Essigssur. Nickeloxyd, Krystallform, XC. 29.

Nickeloxydul, Specif. Gewicht, LXXVIII. 96.

Nickelspeise, Zusammensetzung, LXXI. 516.

Niederschläge setzen sich ans senren Flüssigkeiten schneller sb,

LXXXII. 419. - Einflus d. Flachensnziehung bei chemischen Präcipitationen, LXXXIV. 77.

Naubeim.

Nil, Temperatur seines Wassers, LXIX. 478. - Muthmassl. Lage seiner Quellen, LXXVII. 160. Niobium, Neues Metall im Tau-talit aus Baiern, LXIII. 335. -Niobium diamagnetisch, LXXIII. 619. S. Pelopinm.

Niobpelopsanres Uran-Mangan-

oxydul, LXXII. 569. Niohsänre ans d. Aeschynit, LXIX. 139. - ans d. nordsmerikan. Columbit, LXX, 572. — Niobsäure im Samerskit (Uranotantal), LXXI. 163, LXXII. 469. — im Pyro-chlor, LXXII. 475. — Einfluis d. Temperatur auf d. specif. Gewicht der Niobsäure, LXXIII. 313. -Niobsänre existirt in zwei Zuständen. 322. - Schwankungen im specif. Gewicht, LXXIV. 290. — Niobsänre und Pelopsäure Oxyde desselben Metalls: Pelopsäure enthält mehr Sauerstoff als Niohsäure, XC. 456, 470.

Nitrobenzin, Specif. Wärme, LXIL 78.

Nitroprussiduatrium, Krystallform, LXXXVII. 107. - Zersetzung im Sonnenlicht, 110. Nordlicht, Muthmassl. Entstehung

desselben, LXVI. 478. - Nord-licht am Tage, LXVII. 591. -Nordlicht kein polarisirtes Licht, E III. 632.

Norerde in norwegischen Zirkonen, LXV. 319.

Norinm, Neues Metall, LXV. Norwegen, Die Frictionsphäno-

mene in Norwegen sm meisten mit Sefström's Theorie übereinstimmend, LXVI. 269. - Beschreibung u. Entstehung d. Riesentöpfe, LXVI. 287. Nosean, Zerlegung, LXX, 437.

Nosean, Zerlegung, LXX. 437. Nuttalit s. Wernerit.

O.

Obsidian (Marekanit) beim Zersägen verknallend, LXII. 287. — Lageratikte des chrysolibartigen Obsidians, LXXV. 488. — Die angebl. Leitungsfähigkeit des Obsidians für Elektricität rührt von Feuchtigkeit suf d. Oberflüche her, LXXXVII. 67.

Oculsrmikrometer mit lenchteuden farbigen Linien im duuklen Gesichtsfeld, LXXXV. 93. Oel, Eigenschaften des bei der

Destillation d. Acetons als Nebenproduct gewounenen brenzl. Oels, LXVIII. 277. — Zusammensetzung d. flüchtigen Oele v. d. Destillation des Holzes, die leichter als Wasser sind, LXXXII. 496.

Oenauthather, Darstellung und Zussmmensetzung, LXXXIV. 506. Oensathsäure, Eigenschoften u. Zusammensetzung, LXXXIV. 511. Ohr, Ungleiche Empfindlichkeit desselben für verschiedene Töne, LXV. 440. 449. — Fälle, daß tanbe Personen an einigen Stellen d. Schädels d. Ton einer Stimmgabel hörten, 449. - Der Eindruck des einen Ohrs theilt sich dem sudern mit, LXVIII. 449. --Einrichtung, durch welche d. Ohr sehr verschiedene Tonhöhen wahrzunehmen vermag, 458. - Fähigkeit d. Ohrs sehr kleine Tonunterschiede zu erkennen, LXVIII.

462.
Okeolit ist Dysklasit, s. diesen.
Olivin, Verhältnife deaselben zu.
Olivin, Verhältnife deaselben zu.
Größe der bisher beobachteten
Olivinkrystalle, LXXXII. 383. 974.
Batrachit ein kalkhaliger Olivin, 522.
Tässemmensettnig, din in Umwandlung begriffener Olivin, 522.
Zasammensettnig d. Olivins aus
dem Meteoreisen von Atakama.
LXXXII. 501. — Olivin isomenph

mit Humit, LXXXVI, 404. — Verleich der Krystalle v. Humit u. Olivin, E.III. 184. — Znammenstellung aller Krystallfernen des Olivins, LXXXVI, 406. — Forsterit und Monticellit zum Olivin gehörig, E.III. 184. S. Serpentin, Onofrit, Natdiriches solenpissur. Quecksilberorydul, LXXXIX, 148. Jonatrio-See, Ungewöhn Lydelen desselben, E.I. 630. — zeitweiser niedriger Wassertand, 632. Opal, Specif. Gewicht d. gejlähten, LXVIII. 147.

Opiammon, LXI. 534.

Opisnsäure, Zersetzungsproduct des Narcetins, IXI. 532. — darans: Opismmon, 534. — Xanthopensäure u. Opisnschweflige Säure, 535. — Sullopisnsäure, 536. — Hemipinsäure, 536.

Optik s. Fernrohr, Licht, Linsen, Orsngenöl, Specif. Wärme, LXII. 70.

Orangit, Vorkommen und Eigenschaften, LXXXII, 586. — Unterschied v. Thorit, LXXXV. 559. — Orangit ist Thorit, LXXXVII. 610.

Orthit, Chemische Untersuchung, LXI, 636. — Krystallform, 646. — Orthit mit Epidot v. gleicher Form aber angleicher Zusammensetzung, LXXVI, 89. — Ueberientstimmung des Orthits zun Nerdsmerkt mit Allenit, LXXX 295. Osn in an, Allotrop, Zouthnée, LXI, 440, LXX, 36. 39. — Krystallform des Omniums rhomboerde, LXXVIII, 149. — Atomgewicht, LXXXVIII, 149. — Atomgewicht, LXXXVIII, 315.

Oxistee, Vergleich der Wasserstände an d. preuß. Ostsrecküste. LXIV. 543. — Wirkung d. Windes suf d. Wasserstand, 552. Oxasitater, Specif. Wirme, LXII. 78. 80. — Letente Wirme des Dampfs, LXXV. 512. 516. Oxasisure (Kleesdure), Quantitative Bestimmung, LXXX. 549.

— Treunnng von Phosphorsäure, 551. — Zussummendrückbarkeit d. gesättigten Lösung, EII. 240. Oxamid, Ansicht über d. Zussenmensetzung desselben, I.XI. 623. Oxyde, Reduction derselb. durch Kohlenoxydgas, LXXXII. 137. — Verhalten des Wassers gegen Basen, LXXXIII. 132. — gegen Oxyde ans gleichen Atonen Metall und Suerrettoff, 141. — ans 2 Atonsen Belail u. 3 At. Sanerstoff, 143. — Sanerstoff, 143. — der Sanerstoff, 145. — Sanerstoff, 145. — der Jahren Landen, 145. — der Landen, 145. — der Jahren Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Landen, 145. — der Lan

Ozon keine salpetrige Sänre, LXIII. 520. - wahrscheinlich ein Bestandtheil d. Stickstoffs, 529. scheint eine höhere Oxydationsstufe des Wasserstoffs, LXV. 76. - ist Thenard's Wasserstoffsuperoxyd, LXVI. 167, LXVII. 82. - Ozon eine nene Oxydades Wasserstoffs, tionsstufe LXXXIX. 38. - Grefse Achnlichkeit d. Ozona mit Chlor, LXV. 173. - Beseitigung verschiedener Einwürfe Fischer's geg. Schonbein über die Natur des Ozons, LXV. 190; Fischer's Erwidernng, LXVI. 168; Schönbein's Schlusworte bierin, 593. - Aehn lichkeit zwischen Ozon u. Untersalpetersinre, LXVII. 225. - zwischen Ozon u. pniverform. Platin, 240. - Vergleich mitBleisuperoxyd, LXXVIII. 162. - Ozon kein alletrop. Zustand des Sanerstoffs, LXXI. 522. - Ozon eine Modification des Sauerstoffs, LXXXII.

537. 544. Uebereinstimmung des chemischen u. volt. Ozons, LXVI. 291, LXXV. 386, LXXVII. 592. -Die Entstehung des Ozons aus reinem Sonerstoff durch d. elektr. Fnaken unwahrscheinlich, LXVII. 78. - Marchand findet diese Entstehnng bestätigt, 143. - Bei Bildnng d. Ozona mittelat Phosphor keine Elektricität wahrnehm-bar, LXVII. 83. — Darstellung v. Ozon durch Phosphor in reinem Sauerstoff, LXXV. 367. LXXVI. 158. - Entstehning von Ozon bei langsamer Verbrennung

von Aether und Weingeistdampf. LXVII. 99. - Bemerkung über d. Darstellung d. Ozona, LXXI. 458. Ozon in der Lnft, LXV. 161. LXXII. 462, LXXXII. 158. -Einfluss d. Ozons bei d. Oxyda-tion in der Luft, LXV. 164. -Seine Wirkung auf organische Körper ähnlich der des Chlors, 196. - Darstellung v. Kaliumeisenevanid mittelst Ozon, LXVII. 83. 86. 89. - Gnajakharz v. Ozon gebläut, 97. - Die Bildung von Salpetersäure beim Elektrisiren fenchter Luft eine Wirkung des Ozons, LXVII. 211. - Wirknng des Ozons auf Jod. Chlor. Brom n. Untersalpetersäure, LXVIII. 42. - Wirkning d. Ozons auf Mangan u. basische Bleisalze, LXXII. 450. Benutzung d. Ozons zu sympathet. Dinte, LXXII. 457, LXXV.
 366. — Ozon ein Reagens für Mangan, LXXII, 466. - Ozon ein Mittel Arsenik- u. Antimonflecke zn unterscheiden, LXXV. 361. -Atomgewicht d. Ozons, LXXVIII. LXXXII. 531.

P.
Packfong s. Nensilber.
Paläokrystalle s. Pacudomor-

phosen.
Palladinm, msgnetisch, LXVII.
440, LXX 35, 39, LXXI. 128.—
Die Krystalform rhomboedrisch,
LXXVII. 150.— Schallgeschwindigkeit und Elasticitätscefficient,
E.H. 60, 61.— Verhalten 2n Sürern, LXXI. 432.— zn Alkalien,
437.— Verhalten d. Doppelsalze,
440.

Chlorpalladinm, Unterschied der Lösung d. Chlorürs v. Sanerstoffsalzen, LXVIII. 444. Palladinmoxydul, Salpetrigsau-

i res Palladiumoxydul-Kali, LXXIV. - 123. - Palmitinsänre, Zusammensetz.,

LXXXIX. 585. — Salze, 586.
Palmitinsänreäther, LXXXIX.
590.

Papier, elektrisches, LXVIII. 159.

— Elektrisirmsschinen ans Pspier,

LXIX. 558. - Mangauauperoxydhaltiges Papier ein Reageus auf achweslige und salpetrige Säure,

LXXII. 457. Paraffin, Druck erhöhtd. Schmelz-

punkt, LXXXI. 565. Paramilchsäure aus d. Muskel-

fleisch, Zusammeusetzung, LXXV. 391. Paramorphose, Bedeutung,

LXXXIX. 11

Passivität zeigt sich deste mebr bei einem Metall, je größer die elektromotorische Kraft zwischen ihm u. seinem Oxyd, LXVII. 210. Vergleich der Passivität von

Nickel u. Kobalt mit der des Eiseus, XC. 351. 352. Pelopium, entdeckt im Tautslit

von Baiern, LXIX. 115. - Vergleich mit Niobium, 119. - Pe-lopium diamagnetisch, LXXIII. 619. S. Pelopsäure.

Pelopiumchlorid u. Niobiumchlorid enthalten dasselbe Metall,

XC, 470.

Pelopsäure, Unterscheidung von Niobsäure u. Tantalsäure, LXIX. 126. 134. - Beziehung der Pelopsäure zur Ilmensäure, 139. -Pelopsäure aus dem Columbit v. Nordsmerika, LXX. 572. - Specif. Gewicht d. Pelopsaure aus d. Columbit v. Bodenmaia n. Nordamerika, LXXIV. 85. 90, 290, -- Pelopsäure verschieden v. Tautalsäure, XC. 457. - Pelopsäure und Niobsäure Oxyde desselben Metalls; Pelopsaure die höhere Oxydationsstufe, 456, 470. Pendel, Ungleiche Dauer d. rechts-

u. linkskreisenden konischen Pendelschwingung, LXXXVI, 315. -Beweis d. Axendrehung der Erde durch d. Pendel s. Erde.

Penuin, zum Chlorit gehörig, LXXVII. 425, LXXXV. 535. Pentathionsäure, Darstellung, LXXIV. 257. - Verhalten gegen Basen, 259.

Periklin, eine Abart von Albit,

LXVIII. 471. S. Albit. Perowskit, Zerlegung, LXII. 597.

Perspectiv a. Ferurohr.

Petalit, Aehulichkeit mit Castor, LXXIX. 162. — Zerleg., LXXXV. 552.

Petersberg, Ursache der niedrigen Temperatur in den unterirdi-Steinhrüchen schen daselbst. LXIII. 166.

Petersburg, Schwankung d. Mitteltemperatur daselbat, LXXVII.

Petroleu, Specif. Wärme, LXII.

Petroleum s. Steinöl.

Pezizs inquinans, Bau u. Inhalt d. Sporenschläuche, LXVII. 129.

Pfeifen s. Tone. Pferd, Unorganische Bestaudtheile

d. Pferdefleisches, LXXXI. 92. des Serums u. Blutkuchens, 99. Pflanzen, Kohlensliure nach C H. Schultz kein Nahrungsmittel d. Pflauzen, LXIV. 125. - Wirkung d. Mineralsäuren auf Pflanzenblätter, 137. - des Humus u. Zuckers, 141. — Grüne Blätter hauchen Wasserstoff aus. 146. — Abwehr verschiedener Einwürfe Boussingsult's gegen diese Versuche, LXIV. 626. - Versuche gegen Schultz v. Griesebach, LXIV. 630. - von Goldmann, LXVII. 125. - Eudiometer zur Bestimmung der v. den Pflanzen ausgeathmeten Luft, 293. - Einflus der Temperaturäuderung des Bodens u. d. Atmosphäre auf die Entwicklung d. Pflanzen, LXVIII. 224. - Die Sastbewegung in Chara vulgaris vom Magnetismus nicht veräudert, LXIX. 80. - Elektricitätsbewegung durch d. Vegetatiousprocess nicht nachweisbar. 288. - In den Pflanzen findet während d. Wachsthums ein Desoxydationsprocess statt, LXXVL 308. - Erklärung der Aufnahme unorganischer Salze durch die Pflauzen, LXXXVIII. 177. - Unterschied von Land- und Wasserpflanzen dabei, 188. - Versuche zur Stütze dieser Ansichten, 192.

S. Asche, Futterwicke, Peziza,

Pflanzenmilch v. Kuhbaum, Zu-

Phyllotazis.

sammensetzung, LXV. 240. — v. einem Gewächs aus Guiana, 260. Phaen akistikop, Beschreibung, LXXX 150. — Verhindung mit d. Steresskop, 156. — Modification des Phaenak, LXXX. 287. — Nene Anwendung desselhen, LXXXIX. 246.

Phaiensulfid, Zerlegung, LXI.

Phakolith, Zerlegung, LXII. 149. Pharmakolith, Zerlegung, LXII. 150.

Pheleusnifid, Zusammensetzuug, LXI, 362.

Phenakit v. Ilmengebirge, Krystallform, LXIX. 143. — Shepard's Phenakit vou Goshen ist

Beryll, 143. Anm.
Phonolith, Zerleguug, LXII. 151,
LXXXIX. 293.

Phos phor, Einfluß der Elektricita und L. denchten d. Phosphors, LXVIII. 37. — Einfl. d. schwammer Schrigen Platis u. Sülbers, 41. — Schmelspankt, specif. und latente Warme, LXX. 301. 308–316, LXXIV. 512 315. 623. — Specif. Ukrme in Aller Schwerzer, LXX. 312. — Specif. Warme in a steren Zustaud, LXXIV. 369. — Ver LXXIV. 369. — Ver LXXIV. 369. — Ver LXXIV. 369. — Wenderbeitung geruchlus, 372. — A komegwieht. A Phosphors, LXXXVIII. 315. — Leichte Entdeckung d. Phosphors durch Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der Schwerzer der

XC. 690.

Alletropische Zustände d. Phosphora, LXI. 6. Der rothe universitäte in Elizabeta ich bliedender Kopper em LXXI. 276.

Darstell desselben durch Wärme, 275. – derselbe ist amorpher Phosphor, 281. – Umwandlung der einen Modification in die andere, 284. – Eigenschaften des moorphen Phosphora, 280. – Voranter 1927. – Destellung desselben in ochsirenter Gestalt, LXXXI. 298.

Rother Phosphor vahrscheining desselben in ochsirenter Gestalt, LXXXI. 299.

Poggend. Annal. Registerbd.

lich nicht amorph, LXXXIV. 220.
— Specif. Wärme d. rothen Phosphors, LXXXIX 495.

Chlorphosphor, Specifische Wärme d. Chlorërs, LXII 80.— Lateute Wärme des Dampfs vom Chlorër, LXXV. 509. 515.— Dichte des Dampfs v. Phosphorchlorid, LXVII. 137.

Phosphorather, Bildnng, LXXV.

Phosphorchlorid und -chlorur, s. Phosphor.

Phosphoresceuz des Dismant, LXIV. 334. — Phosphorescirender Regen, 498. — Darstellung d. Cantonschen Phosphors, LXXVII. 20. — Wirkung des Sonnenspectrums darauf, 43. — Phosphorisches Leuchteu beim Dreien eines Glasstöpsels im Hals einer Flasche, LXXXIII. 600.

Phosphorige Saure, Zusammen-

setzung, LXVII. 285 Phosphorsaure, Trennung der Phosphorsäure v. den Alkalien n. alkalischen Erden durch ein Bleisalz, LXXII, 132. - Bestimming d. Phosphorshure durch Talkerde, LXXIII. 141. - Bestimmung bei Aschenanalysen, LXXXIV. 83. — Graham's Theorie d. phosphor-sanren Salze durch d. Elektrolyse beatätigt, LXIV. 25. - Znsammensetzung der phosphorsauren Solze, LXVIII. 383. - Verbiudung v. Phosphorsänre mit Blei-oxyd, LXXIII. 122. - Verhalten der Phosphorsäure zn Aether u. Alkohol, LXXV. 289, 292, - Ans ibrer Einwirkung gehen zwei neue Säuren hervor, 304. - Mineralien feurigen Ursprung mit einem Gehalt an Phosphorsaure, Ell. 368.

ren Medificationen der Phosphorsinre, LXXVI. 1. – Verbalten d. verschiedenen Submodificationen gegen Reagentien: a. Phoephorsiure (Metaphosphora.), 2. 13. – Reactionen der b. Phosphorsäure (Pyrophosphora.), 13. – der c. Phosphorašure (gewöhnliche Phosphorsäure), 23. – Molybdänaanr.

Rose: Untersuchung d. isome-

Ammoniak ein empfindl. Reagens auf Phosphorsäure, 26. - Trennang der Phosphorsanre v. Pyrophosphors., LXXVI. 28. — Quantitative Bestimmung d. Phosphorsäure, 218. - Abscheidung der Basen durch Schweselammoninm, 221. — durch Eisenoxyd, 225. dnrch Kohlensaur. Baryt, 228. durch Schmelzen mit kohlensanrem Alkali, 229. - durch Schwefelsäure n. Alkohol, 243. - am besten dnrch Salpetersänre und Quecksilber, 252, 260. - Trennnng der Phosphorsäure v. Uranoxyd, 234. - von Chromsäure, LXXVI. 238. - v. d. Basen, namentlich Thonerde, LXXVIII, 217. 221 Fleitmann: Reihe d. verschiedenen Phosphorsäuren, LXXVIII. 234. - Vorschläge zur besseren Nomenclatur derselben, 236. - Dimetaphosphorsäure, 240. Salze derselben, 242, 338. - Stelle d. übrigen Modificationen der Metaphosphors., LXXVIII. 360. -Entstehungsweise d. verschiedenen Metaphosphorsänren, 362. - Tetrametaphosphorsänre, 353.

Phosphorwasserstoffgas, Verdichtung, LXIV. 469, Ell. 204. Photographic, Bestimming der Lichtstärke für photograph. Zwecke darch d. Größe d. Pupille, LXI, 140. - durch Chlorsifber, LXIII. 348, LXIV. 309. — Darstellung eines photograph. farbigen Sonnenspectrums, LXXVII. 82. - Bereitung d. dazn erforderlichen empfindlichen Substanz, 512. — Wirung d. Sonnenspectrums, 515. der Wärme auf d. photochromat. Substanz, 517. — Wirkung farbiger u. farbloser Schirme, 523. -Uebertragung der Bilder, 528. -Verschlechterung derselben sm Licht, LXXVII. 531. - Beziehung zwischen d. Farbe gewisser Flammen n. den dnrch das Licht gefürbten Bildern, EIII. 442. Fixirung der Bilder, 448. - Die

Erscheinungen zeigen sich in der

Lnft und im Vacno, 449. - Ab-

norme Figuren in d. photograph. Abbildung der durch polarisirtes Licht erzengten Ringe, XC. 483. — Erklärung derselben, 488. S.

Daguerreotypie.
Photometer, ciektrisches, zur Ermittelang der Intensität. d. elektr.
Leitta, K.Zill. 180. — Bansen's
Photometer, 578. — Doppler's
Photometer, LXXII. 599. — Benatung d. Daguerreschen Platter
zur Bestimmung d. Helligteit verschiedener Farben, LXXXVII. 499.
— Erlenchtung eines Elichenelsments durch d. Vollmond, wenn
dieser im Zernith des Elements
liegt, LXXXVIII. 114. — Erlesch
ung durch d. Phasen einer Soneninsteniis, 116. — durch
gliknedes Elipposid, 112. — durch

eine Gasmasse, 119. Phyllotaxis, Beschreibung eines dazu gebräuchlichen Goniometers,

LXXV. 517.
Physiologie s. Pflanzen.
Piauzit, Neues Erdharz, LXII.

Pimelith, Zerlegung, LXI. 388. Pin us, Zusammensetrang d. ätherischen Cels in Pinns silvestris, LXIII. 574. — Aschengehalt von Pinns silvestris und Pinus Picca, LXXII. 156.

Pistomesit, Znsammensetzung, LXX. 146. Plakodin, kein Mineral, identisch mit Nickelspeise, LXXXIV. 585.

589, LXXXV. 461.
Planeten, Abstande der kleinen
Planeten, LXXXII. 154. — Hauptelemente der bis 1853 bekannten
kleinen Planeten sowie v. Mars
u. Jupiter, EIV. 631. — Der Saturnring flüssig, LXXXIV. 313.
S. Schwere.

Platin, Specii, Warme, LXII. 74.
— Warmeletiung, LXXXIX, 513.
523. — Platin magnetisch, LXVII.
449. LXX 53. 39. LXXI. 128. —
Schallgeschwindigkeit u. Elasticitätecefücient, É.I. 60. 61. —
Laft die Ursache der Blasen in Platingeräthen, LXIII. 111. Zen legung d. Rickstandes des urali-

schen Platins, LXIV. 197, LXV. 200. - Besrbeitung d. wässrigen Lösnng des mit Salpeter geschmol-zenen Rückstandes, LXV. 201. des unlöslichen Theils, 207, 210. Zerlegnng des in Königswasser nnlösi. Rückstandes, LXIX. 453. — Vermeintliche Kenntnifs der Alten vom Platin, LXV. 621. - Oxydation des Platins, LXVII. 374. — Bildung eines blanen Oxyds anf galvan. Wege, LXXII. 481. — Grofse Verbreitung des Platina and Vorkommen in allen güldischen Silbermünzen, LXXIV. 316. - Platin in Nord-Carolina, 320. - in d. Alpen, LXXIX. 480. Platinschwamm, Oxydirende Wirkung auf die Formylsäure, LXIV. 95. - Wirkung des mit Kali befenchteten Platins anf Alkohol und Holzgeist, 95. - In großer Kälte Plat. ohne Wirkung anf Kusligas, LXIV. 471. — Achnlichkeit d. oxydirenden Wirkung von Platinschw, n. Ozon, LXVII. 240. - Specif. Gewicht d. pulverförmigen Platins, LXXIII. 13, 605, LXXV. 403, 408. — In Platinschwamm die Verdichtung der schwefligen Säure geringer als In Kohle, LXXXIX. 608. Chlorplatin, Unterschied d.

Anslösung des Platinchlorids von Sanerstoffsalzen, LXVIII. 445

Cyanplatin, Verhalten d. Cyanürs in d. Hitze, LXXIII. 116. — Cyanplatinkalium, über d. Schillern der Oberstäche desselben, LXXI. 324. — Cyanplatinmagnesium, Farbenvertheilung darin, LXVIII. 302 - fiber d. Schillern desselb., LXXI. 328. — Krystallform u. optische Eigenschaften eines nenen Cysnolatinmagnesium, LXXVII. 91 -Platiniren in Platinplatten, LXI.

Platinoxydul oxalsaures, über d. Schillern der Krystallflächen, LXXI. 336.

Pleochroismus umfafat Dichroismus, Trichroismus u. s. w., LXV.

2. - Dichroismus einaxiger Krystalle. 4. - Trichroismus zweiaxiger Krystalle; orthotype: Cordierit, 13 - Andalusit, 15. -Mineralien Shnlich dem Cordierit, 17. - augitische, 20. - anorthische: Axinit, 25. - Allgemeine Bemerkung, LXV. 26. - Farben d. Cordierits, LXVII. 441. - Dichroismus des Cyanplatinmagne-siums, LXVIII. 302. — des Amethysts, LXX. 531. - Pleochroismns d. oxalsanren Chromoxydkali, LXXVI. 107. — des Hypersthens, LXXVI. 294. — des Chrysoberylia, LXXVII. 228. - Verhalten der pleochromatischen Kryatalle gegen verschieden gestirbtes homogenes Licht bei einaxigen Kryatallen: Turmalin, Ranchtopas, Amethyat, Idokras, Kalkapath, LXXXII. 430. - hei zweiax isoklinischen; Cordierit, Stanrolith, Kalinmeisencysnid, Topss, Schwerspath, Arragonit, Brookit, 432. - monoklin .: Rothbleierz, essigsaur. Kupferoxyd, Glimmer, 436. - triklinische: doppeltchromssures Kali, Cyanit, 437. - Pleochroismus d. schwefelsanren Jodchinins (Herapathit), LXXXIX. 250, XC. 616. S. Krystalle.

Pleonast s. Spinell. Plenroklas s. Wagnerit. Plinian, Beschreibung, LXIX. 430. - von Arsenikkies nicht verschie-

den, LXXVI. 86 Pluran, Verhältnifs zu Ruthenium, LXV. 209, LXIX. 459.

Pöhlberg bei Annaherg, magnet. Polarität desselben, LXXVII. 40. Polariskop v. Sénarmont, LXXX.

Polianit (lichtes Granmanganerz) ist Mangananperoxyd, LXL 191.194. Cyanplatinbaryum, Schiller des-Polien, Zusammensetzung, LXI. selben, LXXI. 326. Polien, Zusammensetzung, LXI. 368. - Zersetzungsproducte desselben: Ammelen u. Alben, LXII. 90, 95,

Polin s. Rutheninm. Pollnx, Beschreibung, LXIX. 439. Zusammensetznng 445. Polyhalit, Zusammensetzung,

LXVIII. 512.

Polykras, Beschreihung, LXII. 430, LXXII. 58 Polythion säuren, Untersuchung derselben, LXXIV. 249. — Bestimmung des Sauerstoffs, 265. Porzellau verringert sein specif. Gewicht beim Brennen, oblgiech es schwindet, LXVI. 97.

Praecipitate s. Niederschläge. Prehnit, Pyroelektr., LXI. 293. — Zusammenselzung, LXVIIII.

512. Preisfragen über die Umwandlung der einsachen Stoffe in den Nahrungsmitteln der Tbiere und Pflanzen, LXVI. 462. — über Wärmeleitung, LXXII. 597.

Prisma s. Lichtbrechung, Reversionsprisma, Spectrum.

Prismenstereoskop s. Stereoskop. Prosopit, Beschreihung, XC. 320. Pseudomorphosen (Afterkrystalle), verschiedene Arten ihrer Entstehung, LXII. 161. - Haidinger's Eintheilung in anogene u kalogene, 174. — anogene Pseu-domorphosen, 177. — katogene, 306. - Aehnliche Vorgänge in d. Gebirgsarten, 313. - Reichthum der Gänge an Pseudomorphosen. LXII. 322. - Die Bildung der Paendomorphosen auf immerwährendem Kreislanf beruhend, LXXI. 274. - Schwierigkeit einer Classification der Pacudomorphosen, LXXXIX. 3. - Begriff d. Paramorphose, IL - Bedentung von

Palfokrysiallen, XC. 489.
Speckstein in Spinellform, Zerlegung, LXII. 179, LXX 586.
Pelestein in Quardorn v. Göpleragerin, LXX. 123. — Die pleragerin, LXX. 123. — Die nach Persopit v. Altenherg sind Kaolin, XC. 313. — Peeudomophosen v. Quarz nach Kalkspath, LXV. 617. — von Quarz nach Quarz, LXX. 571. — v. Graphit nach Schwefelbies, XXVII. 437. Incentation, LXVIII. 4378. — Edibcienation in Form v. Brunneisenstein, 432. — Rother Glaskopf in

Pseudomorph, nach braunem Glas kopf, 481. - Umwandlung-d. Eisenerze, LXVIII. 494. — Braun-eisenstein in Formen des Gyps, LXXVIII. 82. - Pseudomorph. v. Federerz nach Plagionit; von Antimonblüthe nach Antimonit, LXX. 565. — v. Kupfergrün nach Libethenit; v. Pharmakolith nach Realgar; Pinit uach Augit, 566. -Scapolith u. Granat nach Idokras; Rothkupfererz nach Knpferkies, LXX.567. — Brauneisenstein nach Beryll, 568. - Markasit nach Kalkspath; Buntkupferers nach Kupferglanz; Bleiglanz nach Kalk-spath, Weifsbleierz u Bournonit, 569. - Grünerde nach Hornblende; Kalk nach Feldspath, LXX. 570. — Zusammenstellnng der in Pseudomorphosen von Steinsalz vorgekommen Substauzen, LXXI. 247. 264. - Uebergangsstufen aus Fahlerz iu Kupferkies n. Malachit iu Form v. Fahlerz, LXXIV. 25. - Pseudomorphosen d. Glimmers nach Feldspath, LXXX. 121. -Steinmark in Pseudomorph. nach Wolframit, LXXXIV. 154. - Gieseckit u. Spreustein Pseudomorph. v. Nephelin, LXXXVIL 315; Bedenken hiusichtlich d. Spreusteins, LXXXIX. 29. - Pseudomorph. v. Hornblende nach Augit, LXX 567, LXXXIX. 12. — von Feld-spath nach Skapolith, LXXXIX. 13. — v. Epidot nach Wernerit, XC. 307. — v. Albit nach Ska-polith, XC. 479.

Aspasidik, XC, 479
Erörterug über d. Paeudomorphose des Gordierits: Fahlanit, Weissit, Bonsdorfft, Print, Ossit, Gigantolith, Chlorophyllit, Esmartit, Prasedilith, LXVII, 449
Aspasidith Parudomorphose von establish parudomorphose von peutinkrystalle von Snarun teine Aftertystalle, LXVIII, 330, 371.
Serpentia Pseudomorph, nach Ollvin, LXXXII, 541.
— such sadere Krystalle, selbst derbe Massen, sind in Serpentia unsgewein.

Psilomelan, Zerlegung, LXVIII.

Psychrometer s. Hygrometrie. Pulverförmige Körper setzen sich aus sauren Flüssigkeiten leichter ab, LXXXII. 419. - Eutfärhaugsvermögen verschied. palver-förmiger Körper, LXXXVI. 330. Pyknit, Zusammensetz., LXII. 156. Pyrheliometer zur Messnug der relativen Wärme jeder beliebigen Stelle im Souneubild, XC. 546.55 Pyrochlor, Thorerdegehalt, LXX. 336. — Pyrochlor enthält keine llmeusäure, LXXII. 475.

Pyrolusit, ein Zersetzungspro-duct, aus Mangauit und Polyanit bestehend, LXI. 196.

Pyrophyllit, Zusammensetzung, LXVIII. 513, LXXVIII, 414.

Quarz s. Kieselsäure.

Wärme, Qnecksilber, Specif. Wärme, LXII. 78, LXXV. 102. — Gefrieren d. Ouecksilbers in einem glühenden Tiegel, LXX. 580. - Verduustuugsgränze d. Quecksilbers, LXXI. 215. - Latente Schmelzwärme, LXXIII, 469. - Ungenauigkeit der älteren Bestimmung d. Ausdehnung durch d. Wärme, LXXX. 55. - Militzer's Bestimmung, 63. 84. - Formel für d. Ausdehnung des Quecksilbers, E III 479. - Dichtigkeit d. Quecksilbers, LXXIV. 210. - Acaderung d. Höhe d. Quecksilbers in Haarröbren bei steigender Temperatur, LXXV. 229. — Höhe d. Menisken d. Quecksilbers in Glasgefäßen, LXXVI. 297. - Zusammendrückharkeit d. Quecksilbers, EII. 240. - Lenchten d. Quecksilbers beim Fall in einen luftleereu Raum, LXVIII. 303.

Amalgamation v. Eisen u. Stahl zur Feuervergoldung nach Böttger, LXVII. 115. - nach Münnich, 361. - Quecksilber wird bei d. elektromaguetischen Rotation au der Oberfläche starr in Folge einer nasichtbaren Oxydation, LXXVII. 18. - Durchdringlichkeit der Metalle für Onecksilber, LXXXVIII, 335

Schweselquecksilber, Ver-halten zu Kupferchlorid, LXI. 401

Chlorquecksilber, Ungleiches Verhalten der Haloid- und Sauerstoffaalze bei der Auflösung. LXVIII. 440. - Krystallform v. Kalium - Quecksilberchlorid, XC. 33. - v. Ammonium-Quecksilberchlorid 34.

Cyanquecksilber, Quecksilbercvanid + dithionigsaur. Kali, LXXIV. 280. — Quecksilbercyanid + chromsaur. Keli, LXXXV.

145. Quecksilberhorizout, künstlicher v. Oertling, LXXIX. 136. Quecksilberoxyd, Schwefelssures Quecksilberoxydoxydul, LXVI. Schwefelsaures Quecksilberoxyd + Schweselquecksilber, LXVIII. 410. - Versuche zur Darstellung des schwefligssuren Quecksilberoxyds, LXVII. 405. Salpctersaur. Quecksilberoxyd-oxydul, LXVI. 63.
 Phosphorsaur. Quecksilberoxydoxydul, 74. - Selenigsaures Quecksilberoxyd, LXXXIX. 150. - Seleusaures Quecksilberoxyd, 151. - Oxal-Quecksilberoxydoxydul. sanres LXVI. 78

Qnecksilberoxydnl, Schwefligsaures Quecksilberoxydul, LXVII. 406. - Selenigsaures Quecksilberox, uatürl, (Onofrit), LXXXIX. 146. - Seleusaur. Quecksilberox.,

Quecksilber - Voltagometer, v. Jacobi, zur Messnng d. Lei-tungswiderstaudes, LXXVIII. 173. Quecksilberwaune v. Louyet, LXX. 577.

Onellen, Sanerquellen d. Paramo de Ruiz, LXXI. 444. — Bunsen's Theorie d. Geiser Islands, LXXII. 159. - Chemische Untersuchung der Quellenabsätze zu Alexisbad. 571. - Lage d. Naphthaquell. v. Apscheron, LXXVI. 154. — Heiße Quellen im Dagestan, 157. — Temperatur der Quellen im Salzkammergut und Umgebung, LXXVIII.

135. - Verhältnis d. Temperaturabnahme d. Quellen mit der Höhe, 138. — Abnorme Quellen, 139. Zusammenhang der Schichtenstellnng mit d. Quellenbildung in d. Alpen nach Schlagintweit, LXXVII. 306. - Einfins d. Zerklüftung d. Kalks, 312. — Höchate Quelle in d. Alpen, 315. — Temyueite in a. Aipen, 313. — Tem-peratur der Quellen in d. Alpen, 318, 325. — Abnahme d. Tempe-ratur mit d. Höbe, 327. — Achn-lichkeit d. freien Erhebung in d. Alpen mit d. Temperaturverbältnissen im Norden, 333. - Temperaturabnahme d. Quellen in d. Kalkalpen, 336. — Beobachtung am Südabfall d. Alpen, 341, 356. -Erläuterungen zur Isogeotbermenkarte, LXXVII. 349. - Abnahme d. Quellentemperatur mit d. Höhe in den baierschen Alpen und der nordöstl. Schweiz, ElV. 594. in Wallis, Piemont und Savoien, 595. - in d. vnlkanischen Gebirgen d. Anvergne, 600. — Quel-lenbildung am Ansgehenden der Gänge u. beim Wechsel der Ge-

i.

birgsarten, LXXVIII. 280.

Radiolith, ein Natron-Mesotyp, LXV. 278. Raps, Aschengehalt in Samen u. Stroh, LXXI, 153, LXXIII. 456. 458, LXXVI. 310, 351. Ranschgelb & Schwefelarsenik unter Arsenik. Realgar s. Schwefelarsenik unter Arsenik. Rebstock s. Weinstock. Reflexionsanemometer, LXX. Regen, Regenmenge zu Port Lonis anf Mauritius, LXI. 414. - in d. Umgegend von Rochelle, 415. zn Merkara in den westl. Ghats, 416. - zu Rennes, LXIV. 496. - Abnahme der Regenmenge in Europa von Westen nach Osten, 614. - Regenmenge zu Mühlhausen, 617. - Strafsburg u. Carlarnh, 618. - Basel, 619. - Genf, LXIV. 621. - zn Gongo Soco in

Brasilien, LXIX. 475. — zu Algier, LXXI. 581. — am Hallor
Salzbergwerk, LXXVIII. 154. —
zn Sans-Sonci, LXXX. 370. — in
Grusien, 525. 541. — zn Bayonne
u. Christiania, LXXXVII. 334. —
in Freiberg, LXXXVIII. 289. —
zu Cherraponjie, in Bengalen, die
größte Regenmenge, XC. 190.
Gesetze d. Niederschlags bei d.

Drehung des Windes, LXII. 384. Phosphorescirender Regen, LXIV. 496. - Regenmenge in verschiedenen Höhen, LXVI. 176, LXXIX. 174. - Regenverhältnisse in den Alpen, LXXVIII. 145. -Ursache der Abkühlnng in den Alpen, obgleich sie oben wärmer sind, als gleiche Höhen der freien Atmosphäre, 149. - Am-moniakgehalt des Regenwassers, LXXXIV. 284. - Gehalt d. Regenwasaers zu Paris u. Lyon au fremden Substanzen, LXXXVI. 332. - Geschwindigkeit d. fallenden Regens, 335. - Ungewöhnl. Regenfälle in mittleren Breiten,

Ell. 512.
Regenbogen, Euffernung v. der Sonne, LXIII. 342. — Beschreiten E. Beschreiten der Wiesen er Littung d. weißen Augenbogen, LXVIII. 353, Ell. 562. — Ungewöhnliche Farbeurverheilung im Regenbogen, ut. XVIII. 365. — Regenbogen und einer behauten der Schreiten und Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten der Schreiten de

LXXXVI. 484. Regenflecke auf Gebirgsseen, EII. 507.

Regenmesser von Legeler, LXXX 364 Reichenauer Berg, Ursache d. Detonationen darin, LXIV. 560. Resonanz, Erklärung der vielfachen Resonanz, LXXII. 544. 549. — Duhamel's Tbeorie d. vielfachen Resonanz steht d. gewöhnl. Erklärung nech. 554.

Respiration s. Athmen. Retinasphalt, ein Nichtleiter d. Elektricität, LXIV. 52. Reversionsprisms, Anwendung als terrestr. Ocular u. zum Winkelmessen, LXXXIII. 189.

Rhein, Zuushme desselben nach Answeis d. Wasserstände, LXXV.

Rheometer, Rheophor, Rheoskop, Rheostat, Rheotom, LXII. 506.

Rhodium, Aequivalent, LXXXVIII. 315.

Rhodochrom s. Kämmererit. Rhodonit s. Augit.

Rhon, Chemische Untersuchung der Phouolithe von der Rhon. LXXXIX. 293. — der Basalte, 303. Rhombenglimmer s. Glimmer. Riesentöpfe iu Norwegeu, ihre Gestalt u. Eutstehnng, LXVI. 287. Zusammensetzung.

Rindstalg, LXXXIX. 579.

Riuge (Halo) um Sonue n. Mond, erklärt durch Eiswolken, Ell. 500. Ripidolith, Uebereinstimmung mit Chlorit, LXXVII. 421. — Umwandlung in Serpentin, LXXX. 577. — Vergleich seiner Krystallform mit der d. Chlorits, LXXXV.

Roggen, Aschengehalt, LXXI. 155. - Anstinden von Weizenmehl in Roggenmehl, LXXXV. 161.

Rohrzneker s. Zucker. Rose'sches Metall s. Legirung. Rosit, Vorkommen in Norwegen,

LXV. 295. Rotationsmaschine Fessel's, XC. 174. - Erklärung derselben, 348. - Ueber Rotatiouen s. Erde.

Flüssigkeit, Geschofs. Rothgültigerz verhält sieh zu Bonrnouit wie Arragonit zu Kalkspath, LXXVI. 291.

Rothzinkerz v. Sterling, Zerlegung, LXXI. 169.

Rathenium (Osaun's Poliu), eiu neues Metall, LXIV, 192, 208, 622, LXIX. 459. - ob mit Plaran einerlei, LXV. 209. - Eigenschaf-

ten, 212 Rutil, Eigenschoften, LXI. 513. - Vorkommen in Norwegen, LXV. 295. - Wärmeausdehu., LXXXVI. 157. S. Titansänre.

Saccharit, Zerlegung, LXI. 385.

Säuren, Reduction einiger Säuren durch Kohlenoxydgas, LXXXII. 137. — Verhalten d. Wassers zn Säuren, LXXXIII. 417. - zu Kohleusäure in kohlensanren Salzen. LXXXIII. 420, LXXXIV. 52. -Trenning der fetten Säuren nach

Heintz, LXXXIV. 229. Saiten s. Schwingung, Tone.

Salpetersäure, ihre Bildung beim Elektrisiren feuchter Luft durch Ozon vermittelt, LXVII. 211. -Ansichten über ihre Zussmmensetzuug, 218. - Salpetersänre ein Reagens auf Gallenbrauu, LXX.

136.

Salpeter-Schweselsäure, Ansichten über ihre Zusammensetz. LXX. 87. 97. - Verhalten zu Schwefel, 88. - zu Seleu, 90. -Phosphor n. Jod, 91. - Veräudernde Wirknng auf Rohrzneker, 100. - auf Stärke, LXX. 167. Salpetrige Saure, Mangansuper-

oxydhaltiges Papier ein Reageus darauf, LXXII. 457. — Beschrei-bnug d. Salze, LXXIV. 115. Salze, Unterschied der Chlorme-

talle von den Sauerstoffsalzen, LXVIII, 439. - Schmelzpnnkt, specif. u. latente Wärme verschiedener Salze, LXX. 301. 304. -Reduction d. Salze durch Kohlenoxydgas, LXXXII. 140. — Zer-setzende Wirkung d. Wassers suf Doppelsalze, LXXXII. 557. -Umwandlung der schwefelsenren Alkalien in Chlormetalle hei quau-titativen Analysen, LXXXV. 443.

- Verhalten d. Krystallwassers zur chemischen Constitution uud Löslichkeit der Salze, LXXXVI. 377. - Mit dem elektronegstiven Bestandtheil d. Salze wächst die Meuge des Krystallwassers und nimmt mit d. Zunahme d. elektro-positiveu ab, LXXXVIII. 339.

Wärmebindung beim Auflösen d. Salze, LXV. 433. - Neutrale Salzlösungen lösen ein negativeres Metall nur in geringer Menge auf,

LXVIII. 571. — Zusammenhang d. Löslichkeit mit d. specif. Gewicht, LXXXV. 37, 246.

Samarskit statt Uranotantal. LXXI. 166, s. diesen.

Saturnring ist flüssig, LXXXIV.

Saueratoff, am meisten zur Einheit für die Dichtigkeit der Gase geeignet, LXV. 410. - Dichtig-keit desselben, 415. - Verschiedene Zustände desselben, LXXI. 517. - Ozon kein allotrop. Zustand d. Sauerstoffs, 522. - Nach Osann ist Ozon eine Modification d. Sauerstoffs, LXXXII, 544. - Die durch Temperaturerhöhung hei Sauerstoff bewirkte Allotropie hesitzt starke Verwandtschaft. LXXXIX. 54. - Specif. Warme, 347. - Sauerstoff nicht conden-

sirbar, EH. 224. Schall, Bestätigung der Dopplerschen Theorie über d. Licht der Doppelsterne durch den Schall, LXVI. 321. — Einflus d. Bewe-gung auf d. Intensität d. Schalls nach Doppler, LXXXIV. 262; Einwurf dagegen, LXXXV. 384. - Gitter hindern die Schallhildung, LXXXIV, 519. - Refraction d. Schalls, LXXXV. 378.

Schallgeschwindigkeit zwischen zwei Punkten v. gleicher n un-gleicher Höhe, LXVI. 351. 362, LXXXIX. 95. — Formel für die

Schallgeschwindigkeit in einer unbegränzten Masae, LXXVIII. 493. - Formel für d. Schallgeschwindigkeit mit Berücksichtigung der Verdichtung n. Verdünnung der Luft, LXXXV. 2. — Berechnung d. Schallgeschwindigkeit in einem Gase aus d. Tonhöhe einer Pfeife,

Wertheim: Schallgeschwindigkeit im Meerwasser, LXXVII. 429. 561. - In Luft, 437, 545. -Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Flüssigkeiten, 550. in Wasser, LXXVII. 556, Ell. 497. - in Seinewasser, LXXVII. 564. - in Auflösungen v. Kochaalz, schweselsaur. u. kohlensaur. Natron, 565. - in salpetersaur. Natron, Chlorcalcium, Alkohol, 566. — Aether, Terpenthinöl, 567. - Folgerungen, 570. - Bestimmung d. Schallgeschwindigkeit in Metallen hei verschiedener Tem peratur durch transversale Schwingungen, Ell. 8. — durch longitu-dinale Schwingung, 13. — Resultate, 59. - in Legirungen, 94. -Schallgeschwindigkeit in verschiedenen Holzarten, Ell. 486. - Die Hypothese v. der Beschlennigung des Schalls in starren Körpern durch Warmeentwicklung nicht balthar, E III. 440. S. Ton.

Schallwellen s. Ton. Scheelit, Vorkommen am Harz, LXXVII. 245.

Scherginschacht, Temperatur-heobachtung darin, LXII. 404. -Nachweis der ahkühlenden Wirkung d. Wand desselben, LXXX. 243.

Schiefer, Zerlegung des an kohlensaur. Eisenoxydul reichen Kohlenschiefers v. Bochum, LXXVI. 113.

Schießhaumwolle, Verhalten im polarisirten Licht, LXX. 168. — Eigenschaften und Zusammensetzung, LXX. 320, LXXI. 144. - Unterschied v. Xvloidin, LXX. Bei welcher Temperatur sich d. Schiefshanmwolle entzündet, LXXVIII. 100. - die Entzündung kann schon bei gewöhnl. Sommertemperatur stattfinden.

Schiefspulver s. Geschofs. Schillern der Kryatallflächen, s.

Kryatalle. Schillerspath scheint kein uraprüngl. Mineral, LXXXII. 527. Schlacken d. Hohofens v. Mäg-

desprung, LXXIV. 96. - die glasigen u. steinigen v. gleicher Zusammensetzung, 101. - Blanofenschlacken aus d. Gothaischen, 103. Zerfallende Schlacken, 105. -Schlacken von Olsberg in Westphalen, 108. - v. Ilsenburg, 110. - Hohofenschlacken aus England, LXXIV. 112. - Zerlegung einer krystallinischen Schlacke d. Sayner Hätte, LXXXIV. 158

Schlammansbruch d. Vulkans v. Rniz, LXIX. 160. Schleifen von Gläsern n. Metallspiegeln, Vervollkommnnng des-

selben, LXXII. 534.

Schleimsänre, Zusammensetz., LXXI. 531. — Salze, 535. Schnee wird bei anhaltender Kälte grobkörniger, LXVI. 511. - Farbenerscheinung auf d. Schnee, 525.

- Anomaler Schneefall 1837 im April, 526. - Rother Schnee im Pusterthal, LXXIII. 607. - Cylindrische Schneemassen auf den Orkney-Inseln, LXXIV. 160. -Ammoniakgehalt des Schneewas-

sers, LXXXIV. 284. Schneeberge im östlich. Afrika, LXXVII. 160.

Schneegränze am nördl. Abhang d. Himalaya höher als am südlichen, LXII. 277. - Isothermen der Schneegränze in d. Alpen, LXXXII.

386. Schoa, Magnetische Inclination da-

selbst, LXVIII. 470, LXIX. 476. Schorlamit, Zerlegung, LXXVII. 123, LXXXV. 300.

Schwefel, Allotropische Zustände desselben, LXI. 6. - Wärmeerregnng beim Uebergang der ans geschmolzenem Schwefel entstandenen Krystalle in die andere Form. LXXXVIII. 328. - Abscheidung von Schwefel in beiden Krystalfformen ans Schwefelkohlenstoff bei gewöhnl. Temperatur, LXXIV. 94. - Specif. Wärme in d. verschiedenen Zuständen, LXII. 54. 72. - Sehmelzpankt, specif. und latente Warme d. Schwefels, LXX. 301. 304. - Schmelzpunkt, specif. und latente Wärme des flüssigen Schwefels, LXXIV, 517, 520, 525. Wärmeansdehnung, LXXXVI. 156. - Atomgewicht d. Schwef. LXV. 319, LXXXVIII. 315. -Die Isomorphie v. Schwefel und Arsenik noch nicht erwiesen, LXXVI. 84. — Quantitative Be-atimmung d. Schwefels in organ. Verbindung., LXXI. 145, LXXXV.

424. - Schwefel auf metallenen Körpern, welche d. Blitz getroffen LXIX. 534. - Betrachtung über die ans Schwesel u. Saueratoff bestehenden Säuren, LXIII. 276.

Schwefelblausanre s. Cyanwasserstoff nater Cyan. Schwesclchlorid, Nene Ver-

bindnng des höchsten Schwefelchlor, mit Schwefelsänre, LXXXV. 510.

Schwefelcyanäthyl. Eigenschaf-

ten n. Znaainmensetz., LXVII. 101. Schweselkies s. Schweseleisen unter Eisen.

Schwefelkohlenstoff, Specif. Wirme, LXII. 80. - Schwefelkohlenstoff am besten zur Füllung d. Thermometer für niedrige Temperaturen geeignet, LXIII. 115. -Latente Wärme d. Dampfs, LXXV. 510. 515. - Formel für d. Wärmeanadehnung, EIII. 479.

Schwefelmetalle + Urensulfid. LXIII. 101. - Schwefelmetalle + Schwefeleyau, Zersetzung in der

Hitze, 106.

Schwefelsänre, Dichte des Dampfs, LXV. 425. – Specif. Wärme, LXXV. 107. – Zusammendrückbarkeit d. concentrirten Schwefels., Ell. 240. - Schwefelsäure verbindet aich mit Stickoxyd, LXIII. 455. - Die bel d. Fabrikation entstehenden Krystalle sind ans Schwefels. u. Salpetriger Sänre ohne Untersalpetersänre znsammengesetzt, LXV. 268. 273. -Verhalten d. wasserfreien Schwefelsünre zn Eisen u. Zink, LXXV. 257. — Nene Verbindung d. Schwefelsanre mit d höchsten Schwefelchlorid, LXXXV, 510.

Schwefelwasseratoff, Verdichtung d. Gases, LXIV. 469, EII. 208. - Verbindung d. Schwefelwasserstoffs, mit verschied, Stufen des Schwefelnrens, LXIII. 96. -Entfernnng des Schwefelwasserstoffs aus Anflösungen bei quantitativen Analysen, LXXVIII. 405. Schweflige Sanre, Geschichtli-ches, LXIII. 245. - Verhalten zu Zink u. Eisen, 246. - Zur Oxydation für d. Analyse d. schwefligssnren Salze genügt nur rauchende Salpetersänre, 252. — Vorgang bei der Wirkung der Schwell Sänre auf Zink, 257. 267. - Wirkung v. Einfach-Schwefeleisen anf Schwefl. Sänre, 280. — Wirkung d. Eisens anf Schwefl. Sänre, LXIII. 431. — Condensation des Gases, LXIV. 469, EII. 207. - Die bei Einwirkung der Schwefl. Sänre auf Salpetersänre entstehenden Krystelle enthalten Salpetrige Saure, keine Untersal-petersaure, LXV. 268. 273. — Ausfindung der geringsten Menge v. Schweil. Sänre, LXVL 160. -Mangansuperoxydhaltiges Papier ein Reagens auf Schwefl. Säure, LXXII. 457. — Untersuchung d. Schwefligsaur. Salze, LXVII. 245. 391. 407.

Schwere, Verspelle v. Faraday einen Zusammenhang zwischen Sehen s. Ange. Schwere u. Elektricität anfanfinden, LXXXII. 327, E1II. 64. -Vergleich d. Formeln für d. Correction wegen d. Schwere bei Wägungen, Elll. 323. - Figur einer der Schwere entzogenen Flüssig- Selen, Allotrop. Zustände, LXL keit, XC. 573, Ell. 249.

Schwerspath siehe Baryterde,

schwefelaanre. Schwingungen unter d. Einflus veränderlicher Kräfte, LXII. 289. - Einflus d. Luftwiderstandes, 290. - Wirkung einer v. d. Zeit abhängigen Kraft, 292. - Anwendong auf d. Mittonen, 297. - Erregung elektrischer Ströme durch Schwing in Saiten u. Metallstä-ben, LXVIII. 50. — Schwingungen wirken auf Styrol wie Wärme, 50. - Untersuchung d. Schwing. gespannter und nicht gespannter Stäbe, LXXIII. 442. - Theorie der Schwing, einer kreisförmigen elastischen Scheibe, LXXXI. 258. - Erklärung d. vielfachen Bilder bei achwingenden Körpern, 550. - Systeme, bei denen die linksn. rechtskreisenden Schwing, nicht in gleicher Weise geschehen,

LXXXII. 315. - Dove's Verfahren Saiten u. Federn durch einen Elektromagneten in tönende Schwingungen v. gleichbleibender Schwingungsweite zu versetzen,

LXXXVII. 139. Bestimmung d. Geschwindigkeit, mit welcher die Lufttheile beim Schall schwingen nach Doppler, LXXII. 541. - Vergleich d. Monochords mit der Sirene bei Ermittlung der Schwingungszahl, LXXVII, 436. - Bestimmong d. Schwingungszahl d. Tons mittelst der Schwebungen, LXXXII. 127. - Verfahren die Schwing, eines elastischen Stabes sichtlich und zählbar zu machen, LXXXIX. 102. S. Elasticităt, Ton.

Schwungkraft, eine Wirkung derselben, XC. 472.

Scintillometer, LXXXV. 567. Scolezit von Island, Zerlegung, LXXI. 565.

Seide, Elastische Nachwirkung d. Coconfadens, LXXII. 393. 396. Selfenblasen anf Kohlensanre schwimmend zeigen Diffusion. LXV. 157.

7. - Dieselben werden durch d. Warme bedingt, LXXXIV. 214. Selen ein Nichtleiter d. Elektricität, LXIV, 50. - Selen stark diamagnetisch, LXXIII. 619. — Specif. Gew. des Sel. im glasigen Zustand, XC. 67. — im körnigen, 68. - v. gemengtem Selen u. v. Selenblut, 69.

Selenige Sanre, Verbindung mit Selensanre, LXVII. 412. - mit Schwefelsänre, 414. - Worauf d. Reduction d. Selenig. Saure dorch Metalle bernht, 415. Selenquecksilber v. Harz, Zusammensetzung, LXXXVIII. 319. Senföl, Specif. Wärme, LXXV.

Serpentin, Uebereinstimmung d. Serpentine v. verschiedenen Fundorten in der Zusammensetzung, LXVIII. 328. - Die Krystalle von Snarum keine Afterkrystalle, LXVIII. 390. 371, LXXIII. 183. 189. 182. — Die Serpeninkrystalle v. Saarum in physikal. a. chemischer Bezielnung Jesadomorphosen v. Olivia, LXXXII. 511. 517. — Serpentin in Form von Augit u. Horablende, 523. — von Granat, Choadrodit. Zellanit, Glimmer, 524. — v. Schillerspath, 627. — anch dereb Blassen scheinen umgewandeth, 528. — Serpentin in Generaling. Gestein, LXXXII.

Serum s. Blut.

Sibirien, Bodentemperatur bei Jakutsk, LXXX. 244. S. Scherginschacht.

Siedepunkt, Nach Schröder d. Siedepunkt ein wesentliches Keunzeichen zur Ermittlung der Comonenten einer chem. Verbindung. LXII. 184. - Siedepunkt in organ. Verbindungen, 185. - in organ. Sänren, 190. - Alkohol n. Aetherarten, 191. - Koblenwasserstoffe, LXII. 337. - Rechtfertig. Schröder's gegen Kopp au Verbindungen die sich nach Aequivalenten von Kohlenwasserstoff unterscheiden, LXIV. 96. 367, LXVII. Siedepunkt isomerer Verbindungen, LXIV. 395. — Ahwehr irriger Anifassungen v. Gerbardt u. Lowig, 402. - Wasser hat nach Verhältnifs seiner Zusammensetzung den höchsten Siede-punkt, LXVII. 55. - Ueberblick der bisherigen Wahrnebmungen, LXXIX. 34. — Verbesserung der numerischen Wertbe für d. Koblenwasserstoffe, 39. - Einflufs d. Sauerstoffs, 43. - des Koblenstoffs, 47. - des Wasserstoffs, 56. - Die Einflüsse d. Elemente auf d. Siedepnukt stehen in einfachen Verhältnissen, LXXIX. 59. 65.

Kopp: Kritik d. Untersnebung Schröder's n. Begründung seiner Ansicht über d. Abbängigkeit des Siedepunkts v. d. Zusammensetzung, LXIII. 283. — Ursache d. verschiedeneu Ansichten, LXV. 90. — Mängel des gewöhnlichen Verfahrens hei der Bestimmung des Siedepunkts, LXXII. 38. — Kopp's Verfahren, 40. — Siedepunktsregelmäßigkeiten, LXXXI. 374. — Scbröder's letzte Tbeorie über d. Siedepunkt nicht haltbar, 379. 401.

Nach Löwig führt Schröder's Methode zu keinem Resultat, LXVI. 250. — Die Verdampfungswärmen d. Alome stehn in d. Ordnang d. Siedepunkte, LXV. 426. - Durch Entfern. d. Lnft aus d. Flüssigkeit wird d. Siedepunkt sehr erhöht, LXVII. 571. 582. - Siedepunkt n. Ansdebnung vieler Flüssigkei-ten, LXXVI. 458. - Formeln v. Groshans für d. Siedepunkt n. Gefrierpunkt d. Körper, LXXVIII. 112, LXXIX. 290, LXXX. 296. - für d. Expansion beim Siedeonnkt flüssiger Körper, Elll. 147. 596. - Siedepunkt der isopeptischen Körper, 149.

Bestimmung des Siedepunkts v. Wasser in verschiedenen Höben, LXV. 360, LXVII. 384. – hei Ersteigung d. Montblanc, LXV. 365. – in d. Pyrenčen, 368. – in d. Alben, LXVII. 387.

Alpen, LXVII. 387. Silber, Specif. Warme, LXII. 74. Latente Wärme, LXXV. 462.
 Wärmeleitung, LXXXIX. 509. - Schallgeschwindigkeit u. Elasticitätacoefficient, Ell. 59. 61. -Elasticität des Drabts, EIII. 373 - Merkwürdiger Zwillingskrystall v. Kongsberg, LXIV. 533. - Anwendung d. Silbers zur Spiegelbelegung, LXVI. 454. - Versilberung von Knpfer dnrch Eintauchen in eiue Lösnng v. Cyansilberkalium, 598. - Umstände, unter welchen d. Spratzen d. Silbers erfolgt, LXVIII. 283. - der v. geschmolzeuem Silber absorbirte Sanerstoff wird von Gold ausgetrieben, LXXXVII. 320, - Irisirendes Silber auf galvanischem Wege, LXX. 204. - Specif. Gewicht des geschmolzenen Silhers, LXXIII. 6. - dcs pnlverförmigen, LXXIII. 13, LXXV. 407. 409. - das angehliche Silberhydrür am negati-17 \* ven Pol d. galvan. Säule ist fein Sodalith, Zerlegung d. Sodaliths vertheiltes Silber, LXXV, 337. — v. Litchfield, LXX, 436. — von Silher im Meerwasser, LXXIX. 480. - Darstellung von reinem Silber aus Chlorsilber, LXXXV. 462. - Geringe Zusätzc v. Kobalt n. Nickel machen d. Silber stahl-

hart, LXXXVIII. 176. Chlorsilber verhält sich bei d. Auflösung abweichend v. den Oxydsalzen, LXVIII, 444.

Cyansilher, Verhalten in der Hitze, LXXIII, 81.

Silberhydrür ist fein vertheiltes Silber, LXXV. 337.

Silberoxyd, Salpetrigsanres Sil-berox, LXXIV. 120. - Salpetrigsaur. Silberoxydkali, 122. - Pyrophosphorsanres Silberoxydnatron, LXXV. 171. — Dimetaphosphor-aanr. Silberox., LXXVIII. 252. — Kohlensanr. Silheroxyd, LXXXV. 312. - Borsaures Silberoxyd, LXXXVIII. 482.

Zuckersaur. Silherox., LXI, 347. - Schleimsanr. Silberox., LXXI. 543. - Stearinsaures Silberox., LXXXVII. 562. - Palmitinasur.

Silberoxyd, LXXXIX. 589. Silicate, Zusammenstellung der natürlichen Silicate nach d. Sauerstoffverhältnissen ihrer Bestandtheile, LXXII. 95.

Silicium s. Kiesel. Similor, Elasticitätscoefficient n. Schallgeschwindigkeit, Ell. 96. Sinus-Elektrometer,LXXXVIII.

Sirene, Vergleich mit d. Monochord hei Bestimmung d. Schwingungszahl, LXXVII. 436. - Anwendung der Sirene zur Bestimmung d. Spannkraft der Wasserdämpfe u. comprimirten Luft, EllI. 300. - die Lochsirene zur gleichzeitigen Erregnng mehrerer Tone, LXXXII. 596. Sitka, Jährl. Gang d. Barometers

daselbst, LXIV. 636. Skapolith s. Wernerit.

Smaragdocalcit, Vorkommen in Nassau, LXXXII. 133.

Smectit, Zusammensetz., LXXVII. 591.

Lamö bei Brevig, LXXVIII. 413. - Zerlegung eines dem Sodalith Shulichen Minerals, LXXXIV. 492.

Solfataren a. Vnlkane.

Sommit a. Nephelin. Sonne, Darstellung getreuer Bilder d. Sonne durch optische Apparate, LXIII. 473. - die Intenaität des Lichts nimmt nach dem Rande hin ab, 474. — Intensität des durch d. Atmosphäre reflectirten Sonnenlichts, LXXII. 294. - das Licht vom Sonnenrand nicht verschieden v. dem in der Mitte, LXXIII. 448. - Wahre Farbe der Sonne n. ihrer Flecke, LXXVI. 160. - die Wärmestrahlen d. Sonne ändern Intensität u. Qualitat, LXXXVI. 496. - Bei Aufgang d. Sonne hinter Bergen zeigen sich ähnliche Erscheinungen wie bei Sonnenfinsternissen, LXXXIX. 420. - Erklärung der Gegensonne, Trugsonne u. Nebensonne, Ell. 500.

Periodicität der Sonnenwärme nach Nervander, LXVIII. 188. - Buijs-Ballot findet die Periode größer, 205. - Rotationszeit der Sonne nach Temperaturbeohachtung. zu Danzig, LXXXIV. 521, LXXXV. 166. - Nach den Hohenpeißenberger Temperaturbe-obachtungen keine mit d. Rotation der Sonne übereinstimmende Periode erkennbar, LXXXVII. 129; wahrscheinl. Ursache davon, 541. - Pyrheliometer znr Messang d. relativen Wärme jeder Stelle a. d. Gesammtheit des vergrößerten Sonnenbildes, XC. 546. 558. — Größe d. Erwärmung d. Mondes durch d. Sonne, 551. - die Rotationsperiode d. Sonne bestätigt durch d. Rotationsperiode d. zwei verschieden heißen Sonnenseiten. 552. - die Rotationsperiode der heißesten Sonnenseite wie die zehnjährige d. Sonnenflecke in d. Schwankungen der Magnetnadel bemerkbar, 556. - Audeutung einer rotirenden Sonnenatmoaphtre, XC. 563. S. Spectrum. Sonnen finaternifa, die bei totalen Sonnenfinaternissen d. Sonne beobschteten feuerfachigen Vorsprünge scheinen planetrische Massen, LXVIII. 214. — die eigentbümlichen Lichterascheinungen beruhen auf optischer Täuschung, LXXXIX. 427. — Einfluf d. Sonnenfinaternifa auf d. Magnetnadel, LXXXIV. 302.

Sonnenflecke, ihr Einfluß auf die Temperatur d. Erde nicht sicher, LXVIII. 91. — Ein Sonnenfleck sendet weniger Wärme als d. umgeheude helle Theil d. Sonne, 102. — Zusammenhang der Sonnenflecke mit d. tiglichen Variation d. Erdmagnetismus, LXXXVIII. 568.

Sonnenringe, Beobachtung derselben, LXIX. 465.

Sonnenatein, Vorkommen hei Twedestrand, LXIV. 153. — die flimmernden Blättehen darin Eisenglanz, 160. — Vorkommen in Valle, Kircheniel IXV. 297

Valle-Kirchspiel, LXV. 297. Sonnenuhr v. Newton in seiner Jugend verfertigt, LXVI. 461. Soole, Durchbruch einer Soole bei Nanheim, LXX. 335. — Bestandtheile n. Temperatur d. Soole v. Nensalswerk. LXXI. 318.

v. Nensalzwerk. LAXI. 318. Spatheisenatein s. Eisenoxydul, koblenaanres.

Speckatein, Zerlegung d. oktedriachen Specksteins and suderfrasanlah, L.M.I. 179. – von verschiedenen Fundorten, L.X.X.IV. 359. – Schwierigkeit die Entstehung d. Specksteinspesed omorphosen zu erklären, 324. – Beschreibung des Specksteinsgers v. Göpferegrün, L.X.X.V. 133. – Bildung d. Psendomorphosen and Quarr, 150. – Die scheinbar ans Speckstein bestehenden Pseudomophosen von Altenberg nach Prosopit sind Kaolin, X.C. 315.

sind Kaolin, XC. 315.
Spectrum, Vergleich der Fsrben
d. Spectrum mit d. durch farbige
Gläser gegangenen Strahlen, LXL.
412. — Brechungsverhältnisse in

dem v. verschiedenen Medien gehildeten Sonnenspectrum, LXIX. 110. - Spectrum verschiedener farbiger Flüssigkeiten, LXXII. 76. — Anwendung der Franenhoferschen Gitterspectra zur Bestimmnng d. Zusammensetznng d. na-türlichen Lichts, 509. — Licht-stärke in d. verschiedenen Theilen d. prismatischen n. Gitterspectr., 519. — Stellung d. Braun zu den Spectralfarben, LXXIV. 461. -Spectralanalysen verschied. branner Flüssigkeiten, LXXIX. 345. - Wirkung d. Sonuenspectrums anf den Cantonschen Phosphor, LXXVII. 73. - Darstellung eines photographischen farbigen Sonnenapectrums, 82. 512. - Wiedervereinigung der Strahlen des Spe-ctrums zu gleichförmigen Farben, LXXXVIII. 385.

Im normalen Spectrum liegt d.

Temperaturnaximum im danklen
Raum v. d. Fachen gegrennt, LXII.

22. — Nur Steinastepriamen geanderen Stoffen Bodert sich die
Myrmestrahlung, 23. — Einfalse
d. opt. Medien d. Auges and d. Loge
d. Wirmenstrahung, 23. — Einfalse
d. Wirmenstrahung, 23. — Sinfalse
d. Wirmenstrahung, 23. — Sinfalse
d. Wirmenstrahung, 24. — Gen
der helste Punkt im Spectrum in
der helste Punkt im Spectrum in
der helste Punkt im Spectrum in
der helste Punkt im Spectrum in
der helste Punkt im Spectrum in
der helste Punkt im Spectrum in
der helste Punkt im Spectrum in
gigt halt 35. — Sinfalse

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Myrmenstrahung

Brawster's nene Zerlegung des Sonnenlichts beurtheilt von Airy, LXXI. 393; Brewster's Entgegnung, 397. — Kritik der Brewster'schen Zerlegung nach Belloni findet sie nicht hestigt, 75; Brewster's Erwiderung, LXXV. 81. — desgl. Helmholtz dagegen, LXXXV. 150].

Die Fraunhofer'sche Linien auf cinem Papierschirun dargestellt v. Mäller, LXIX. 93, LXX. 115. — Erman's Einvürfe dagegen, LXIX. 417. — Mäller's Erwiderung, LXX. 116. — Linien im Spectrum des Lichts, das durch farbige Gase n. Dümpfe gegangen

v. Miller, LXIX, 404. - durch Dampf v. Jod, Brom n. Untersalpetersäure, 410. - dnrch Unterchlorsaure, 411. - Euchlorin, Stickoxyd, 412. - Untersalpetrige Sanre, Manganhyperfluorid, 413. - Keine Linien geben Chlor, Schwefel, Selen n. mehrere farbige zusammengesetzte Dämpfe, 413. 414. - Spectrum v. farbigen Flammen verschiedener Salzlösungen, 414. - von glühenden Körpern, LXIX. 416. - Brewster's Beobachtung über Linien n. Streifen im Sonnenspectrum, LXXXI. 471. - Nener Theil d. Spectrums jenseit des Frannhoferschen A., 473. - Einfins der Atmosphäre darauf, 476. - Vertheilung der fixen Linien im Spectrum nach Kuhn, XC. 609. - Darstellung d. Fraunhoferschen Linien für d. blosse Auge, EIII. 311; Berichtignng hierzu, LXXXV. 458. - lm pectrum d. Mondlichts dieselben Linien wie im Sonnenspectrum, E111. 316.

Die Longitudinalstreifen im Spectrum v. den Unvollkommenheiten d. Apparate herrührend, LXXIV. 389, LXXV. 455. — Nach Ragona die Longitudinallisien eine Interferenzwirkung, LXXXIV. 590. — Bestätigung ihres Ursprangs ans Unvollkommenheiten der Apparate, LXXXV. 364. 460, XC.

612. S. Farben. Sphärosiderit, Zusammensetz...

LXXI. 516.

Spiegel, Problem der vielfachen Bilder zwischen geneigten Spiegeln, LXXXII. 289, 588, LXXXIV. 145.

Anamorphosen in Kegelspiegeln, LXXVII. 571, LXXXV. 99. S. Glasspiegel, Licht-Reflex. Spinellus auperins, LXIX. 440. Spodnmen, Zerlegung, LXXXV. 546. LXXXIX. 144.

Spratzen d. Silbers, LXVIII. 283.

Kupfer and Wismuth zeigen shaliche Erscheinungen aber aus andern Ursachen, Gold n. Quecksilber nicht, 290.

auch ge-

achmolzenes Bleioxyd absorbirt Sanerstoff n. spratzt, 291.

Spreustein (Bergmannit, fasriger Wernerit), identisch mit Natrolith, LXV 276, LXXXI. 311. — Spreustein Psendomorphose v. Neplein, LXXXVII. 315; Bedenken dagegen, LXXXIX. 29. — Spreust ein Natrolith v. Paläo-Natrolith, XC. 480. Stärke. Wirkung der Salneter.

Stärke, Wirkung der Salpeter-Schwefelsänre daranf, LXX. 167. — Wirkung d. Lichts anf Jodbleistärke, LXXIII. 136.

Stahl, specif. Wärme, LXII. 53, 72. — Wärmeleitung, LXXXIX. 513. — Elasticität und Schallgeschwindigkeit, Ell. 60, 61 — Amalgamation d. Stahls, LXVII. 115. S. Mognetismus.

Stahlnadeln, Magnetiairung deraelben, LXV. 537, LXIX. 321. Stalaktiten mit Krystallen in d.

Axe, LXVIII. 567. Stannit, Beschreibung, LXIX. 435.

Staurolith, Zerlegung d. Stauroliths v. St. Gotthardt, LXII. 419.

von Airolo und der Bretagne,
LXVIII. 414. v. Ural, 415.
Stearin, ein Gemenge von mindestens zwei Fetten, LXXXIV. 231.
Stearin a\u00e4nre. Zusammensetzung,
LXXXVII. 558. — Salze derael-

ben, 560. Stearyl, Radical d. Stearinsaure,

LXXXVII. 559.

Steinkohle, Bildning anf nassem Wege, LXXII. 174. — Zerlegung verschiedener Kohleneisensteine snu der Steinkohle an der Raht, LXXX. 441. — Aushenbestandtheile u. Producte der trockenen bestillation d. Steink, LXXXIV. 67. — Antimon u. Arsenik in d. Steinkohle, 302. — Farra nicht d. Hauptmasse d. Steink, LXXXVI. 482. S. Schiefer.

Steinmark v. Zorge, Zerlegung, LXII. 152. — Steinmark in Pseudomorphosen nach Wolframit, LXXXIV. 154.

Steinöl (Petroleum), Wärmeausdehnung, LXXII. 426. Steinsalz s. Chlornatrium unter Natrium. Stephanoskop.

LXXI, 115. Stereoskop von Wheststone, LXII. 561. - Erklärung der stereoskopischen Erscheinungen nach der Theorie der entsprechenden Punkte d. Netzhaut, 562. - Stereoskopisches Relief durch eine Zeichnung und zwei Fernröbre, LXXX. 446. — Glauz u. Irradiation aus Versuchen mit dem Stereoskop abgeleitet, LXXXIII. 169. - Beschreibung mehrerer Pris-menstereoskope, 184. - d. Spiegelstereoskope, 187. - Das Doppeltsehen als Stereosk., LXXXIII. 187. - Leichte Ausführung dieser Methode, LXXXIX. 350. - Wsrum die Tiefe concaver Reliefs größer als die Höhe d. couvexen erscheint, LXXXIII. 188. - Anwendung der camera lucida zum Stereoskop, LXXXV. 63. — Meyer's Stereoskop, 206. 207. Zwei neue stereoskopische Methoden v. Rollmann, XC. 186. Sterne, Bestätigung d. Dopplerschen Theorie über d. Farben d. Doppelsterne durch d. Schall, v. Buijs-Ballot, LXVI. 321. -Einwürfe dagegen, 337. - Beseitigung dieser Einwendung von Doppler, LXVIII. 1. - Bestätigung der Doppler'schen Theorie durch Russel's Tonversuche, LXXXI. 271. - durch akustische Versuche von Fizeau, 272. -Muthmassliche Geschwindigkeit d. Fixsterne, LXVIII. 16. - Wahrscheinliche Urssche d. Lichtwechsels d. veränderlichen Sterne, 30. - Nicht nur die Doppelsterne such d. einfschen Sterne sind farbig, LXXXI. 273. — d. farbigen Sterne nicht über d. genzen Himmel verbreitet, 274. - Bestimmung d. Farbe u. Lichtstärke der Sterne, LXXXV. 95. - Farbenänderung d. meisten Doppelsterne, 376. - Litterstur über d. farbige Licht der Doppelsterne, 377. -

Arsgo's Sciutillometer, LXXXV.

567. Beschreibung, Steruschuppen, beobschtet im August 1844 zu New-Haven und Neapel, LXIII. 352. - Correspondireude Beobschtung der Sternschnuppen zu Bonn und Aschen, LXXX. 422. — Die Sternschnuppen d. August nehmen scit 1848 sb, XC. 192. - Thatsachen für die regelmässige Fortdauer d. August-Periode, 338.

Stibaethyl. Antimonbaltiges organisches Radical, LXXX. 338. — Zussmmensetzung, 346.

Stickstoff, Allotropische Zustände. LXI. 17. - Dichtigkeit, LXV. 412. - Specif. Warme, LXXXIX. 347. - Ansichten über d. Zusammensetzung der Oxydationsstufen des Stickstoffs, LXVII. 217. -Quautitative Bestimmung d. Stickstoffs in organischen Verbindun-gen, LXXXV. 263.

Stickstoffbor, Darstellung and Zussmmensetzung, LXXiX. 467. Stickstoffoxyd, Verdichtung d. Gases, LXIV. 469. - Schwefelsanres Stickstoffoxydexistirt nicht,

LXIII. 455.

Stickstoffoxydul, Verdichtung in d. flüssigen u. festen Zustand, LXII. 132, LXIV. 469, E.II. 212. 219. - Siedepunkt, LXXVII. 107. Stilbit, Vorkommen in Norwegeu, LXV. 297. - Zussmmensetzung d. Stilb. v. Gustafsberg, LXXVIII. 415.

Stimmgabel, Anwendung in Gehörkrankheiten, LXV. 448 Strahlerz s. Kupferoxyd, kohlensaures.

Stroboskopische Scheibe, Benutzung zur Versinulichung der Wellenlehre, LXVII. 271. — Beschreibung derselben bei d. Alteu, LXXXIV. 448. - Neue Anweudung d. stroboskopischen Scheibe, LXXXIX. 246.

Strontianerde, Schweselssure Strontisuerde, Verhalten zu Eisen u. Zink, LXXV. 277. — Wärmeausdebnung d. Cölestins, LXXXVI. 157. — Schwefligsanre Stronlinerde, LXVII. 248. — Tetrahionsame Stronlinerde, LXXIV. 253.

Schmidtender, LXXIV. 253.

Schmidtender, LXXIV. 253.

Schmidtender, LXXIV. 254.

Schmidtender, LXXIV. 254.

Schmidtender, LXXIV. 254.

LXXIV. 254.

Schmidtender, LXXIV. 118. —
Phosphorsaure Kail-Stronlinerde,
LXXVII. 233. — Phosphorsaure
Natron-Stront. 294. — Pyrophorsaure
Natron-Stront. 274. — Pyrophorsaure
Natron-Stront. 274. — Possaure
Stronlinerder,
LXXIV. 254. — Borsaure
Stronlinerder,
Antimonaure Stront. LXXXVI.

Authorsaure Stront. LXXXVI.

443.

Ameisensaure Strontianerde, optische Eigenschaften, LXXXII. 147. — Krystallform desselb, LXXXIII. 48. — Ameisensaure Kupferoxyd-Strontianerde, 75. Strontian - Schwerspath von

Cöthen, LXXVII. 266. Sturm, Merkwürdiger Wirbelsturm im Indischen Meer, LXVII. 590. S. Wind.

Styrol wird durch Schwingungen ebenso wie durch Wärme verändert, LXVIII. 50.

Südlicht, Muthmssliche Entstehung desselben, LXVI. 478. Snlfosäuren, Theorie derselben,

LXII. 111. Sulfüre, Reduction derselb durch Kohlenoxydgas, LXXXII. 139. Syenit v. Blausko, Zusammeusetz.,

XC. 135. Synaphie d. i. Cohasion, s. Flüssigkeit.

## Т

Tachyaphaltit, Zusammensetz., LXXXVIII. 160.

Tänschung, optische, an d. Abplattangsmodell bei d. Bewegung desselben durch die Schwangmschine. LXIV. 326. — Westalb beim Fahren auf d. Eisenbahn die Gegenstände Eleiner erscheinen, LXXI. 118. — Beschreibung der atrobostopischen Scheibe bei den Alten, LXXXIV. 448. S. Auge.

157. — Schwefligsanre Strontian- Tafel waage, Beschreibung, LXIV. erde, LXVII. 248. — Tetrathion- 317.

Talk, Zasammeasetzang, d. Talkand verwander Mineralien, LXXXIV. 324. — Amphibolitische Talke, 340. — Augtischer Talke, 140. — Augtischer Talke, totion, 395. — Resultate, 398. — Talkerd e. (Magnesis). Atomeswicht, LXIX. 535, LXX. 407. 412. — Trenung d. Talkerde v. den Alkalien durch Phosphorslare, LXXIII. 135. — Talkerd e. Jakender der Jasammang d. Talkerde durch phosphorsan. Natron, LXXIII. 139. — Nemalit, natiti, Talkerdelydrat, — Nemalit, natiti, Talkerdelydrat, — Nemalit, natiti, Talkerdelydrat, — Nemalit, natiti, Talkerdelydrat, — Nemalit, natiti, Talkerdelydrat,

LXXX. 284. Schwefelsanre Talkerde, Verhalten zn Eisen u. Zink, LXXV. 279. - Schwefligsaure Talkerde. LXVII. 250. - Dithionigsaure Kali-Talkerde, LXXIV. 282. -Dithionigsaure Ammouiak - Talkerde, 283. - Salpetrigsaure Talk-erde, LXXIV. 120. - Phosphorsaure Talkerde, LXIV. 259. -Phosphors Kali-Talkerde, LXXVII. 295. - Phosphorsaure Natron-Talkerde, 296. - Pyrophosphorsaure Natron - Talkerde, LXXV. 168. - Dimetaphosphorsaure Talk-erde, LXXVIII. 259. - Kohlensanre Talkerde (Magnesit), Vor-kommen in Norwegen, LXV. 292. — Zusammensetzung d. Talkapaths aus Norwegen, LXXX. 313. -Constitution der wasserhaltigen Magnesia-Carbonste in Bezug auf d. polymere Isomorphie, LXVIII. 376, LXXXV. 287. — Kohlensanre Ammoniak-Talkerde, LXXVI. 221, - Kohlensanre Talkerde gefallt durch kohlensanres Natron, LXXXIII. 425, 597. - durch kohleusanres Kali, 433. - Zusammensetzung einer känflichen Ver-bindung, 440. — Veräuderung dieser Verbindungen in d. Hitze, 446. - Zusammensetzung d. nicht ausgewaschenen Niederschläge, LXXXIV. 461. - Umwandlung

v. Chlormaguesinm in kohlensaure

Talkerde durch Wasserpflanzen, LXXXVII. 101. - Borsaure Talkerde, LXXXVII. 13. - Arseniksaure Kali-Talkerde, LXXVII. 300. - Arseniksanre Natron-Talkerde, 301. - Antimousaure Talkerde, LXXXVI. 444.

Znekersaure Talkerde, LXI. 324. - Schleimsaure Talkerde, LXXI. 538. — Stearinsanre Talkerde, LXXXVII. 565. — Palmitinsaure Talkerde, LXXXIX. 586.

Talkspath s. Talkerde, kohlensaure.

Tamtam-Metall, Elasticitätscoefficient nud Schallgeschwindigkeit, EII. 95. Tangentenbussole nach neuem

Princip, LXXXVIII. 442. 446. Tantal, Allotropische Zustände, LXI. 10. - Tautal diamaguetisch,

LXXIII. 619.

Tantalit (Columbit), Zusammensetznng, LXIII. 324, LXIV. 493. - Columbit isomorph mit Wolfram, LXIV. 171. 336. - Niebinm im Tantalit ans Baiern, LXIII. 335. — Pelopium darin, LXIX. 115. - Die Säuren im nordamerikanischen Columbit gleich mit deneu im baierschen Columbit, LXX. 572. - Zerlegung d. sibirischen Columbits, LXXL 168.

Tantalsäure, Specif. Gewicht d. Tantalsäure aus dem Tantalit von Finnland, LXXIV. 285. - ans d. Yttrotantal von Ytterby, 289. -Tantalsaure verschiedeu v. Pelop-

säure, XC. 456.

Tastengyrotrop, XC. 177. Telegraph, elektrischer, Schwierigkeiten bei d. ober- n. unterirdischeu Leitnng, LXVI. 208. - Glasröhren zur Umhüllung d. Leitung bewähren sich nicht, 212. - Leitung des Erdhodens im Winter, 213. — durch Wasser, 217. — Eis isolirt vollkommen, 218. — Bei d. Leitnug durch Wasser kann d. Zinkplatte fortgelassen werden, 223. - Resultate über d. Leitung durch deu Erdhoden, LXVI. 225. - Störungen, welchen d. oberirdischen Leitungen ausgesetzt sind, Poggend, Annal, Registerbd.

LXXIX. 481. - Isolirung der Drahte durch Gutta percha, 487. Verfahren zur Auffindung heschädigter Stellen, 491 - der isolirende Ueberzug wirkt wie eine kolossale Leiduer Flasche, 498. -- Große Leitungsfähigkeit der Erde, LXXX. 374. 381. - Die constanteste Kette für elektr. Telegraphen aus Kolile, Zink und Alanalösung, LXXVII. 486. -Anwendung v. magneto-elektr. Maschiueu, 488. - Elsenlohr's constante Kette für Telegraphen, LXXVIII, 65. - Anwending des Tastengyrotrops zu d. Telegraph., XC. 177.

Erste Idee znm elektr. Telegr., LXXXII. 335. - Versnche mit d. physiolog. Telegr., LXVI. 221. - Einfins der Gewitter auf die Drähte and Stangen, LXXI. 358, LXXIII. 609. - Eiuflufs d. atmosphär. Elektricität, LXXVI. 135. - Wirkung d. Blitzes an d. Leitung d. Köln-Bonner Eisenbahn, LXXXVI. 486. - der Köln-Min-

deuer Bahn, 489.

Teleskop s. Fernrohr. Tellnr, Allotropische Zustände, LXI. 8. - Tellur diamagnetisch, LXXIII. 619, - Messung d. rhomboedr. Tellnrkrystalle, LXXVII. 147. LXXXIII. 126.

Tellurwismuth, Krystallform n. Zusammensetznng, LXXXIII. 127. Temperatur, musikalische, wissenschaftliche Bestimmung dersel-

ben, XC. 353. Temperatur, Jährliche Aende-

rung der Gesammttemperatur der Erde, LXVII. 318. - Zusammenhang der Temperatur der Atmo-sphäre n. des Erdhodens mit der Entwicklung d. Pflanzen, LXVIII. 224. - Tägliche Veränderung d. Temperatur d. Atmosphäre, LXIX. 526. - Methode zur genauen Bestimmnug d. Lufttemperatur, ElII. 316. - Ein Einflus der Sonnenflecke auf die Temperatur an der Erde nicht merklich, LXVIII. 91. - Nachweis einer hisher unbekaunteu periodischen Aenderung 18

d. Sonnenwärme, 188. - Buijs-Ballot findet eine andere Periode, 205. - Einflus des Mondes und der Drehung d. Sonne auf d. Temperstur, LXVIII. 220, LXX. 154, LXXXIV. 521. 530. — Die Hohenpeifsenberger Beobschungen lassen keine mit der Rotation der Sonne ühereinstimmende Periode erkennen, LXXXVII. 129. - die Ursache davon wahrscheinlich d. geographische Lage, 541. - Bestätigung der periodischen Aende-

rung d. Sonnenwärme, XC. 556. Beobachtung d. Temperatur in Elbing, LXVIII. 575. - in Guatemala, LXIX. 472. - zn Gongo-Soco in Brasilien, 475. - in Petersburg, LXXVII. 357. 368. in Grasien, LXXX, 520, 541. anf d. Hohenpeifsenberg, LXXXV. 420. - anf einer Luftfahrt, LXXXI. 576. - Kälteextreme heobschiet 1850 auf den preufs. Stationen, LXXX. 303 - Temperatur des Nils n. des Ganges, LXIX. 478.

— Temperstnr d. Quellen in den Centralalpen, LXXVII. 325. - in den Kalkalpen, 336. - Quellentemperatur im Salzkammergut, LXXVIII. 135. - Abnahme der Quellentemperatur mit der Höhe in d. baierschen Alpen u. d. nordöstlichen Schweiz, EIV. 594. in Wallis, Piemont und Savoien, 595. - in d. vnlksnischen Gebirgen der Anvergne, EIV. 600. -Temperaturänderung v. drei Flüs-sen im Becken v. Partenkirchen, 587. - Gang d. Erwärmung der Rhone und Saone, EIV. 590. -Beobschung über d. Temperatur im Stillen und Atlant. Meer zwischen 53° nördl. u. 56° südlicher Breite, LXXXIV. 583. - Temperatur d. Meeres in verschiedenen Tiefen, Ell. 617.

Ahnshme der Temperatur mit Terpenthinöl, Specif. Wärme, der Höhe, LXXVII. 327. — Eis- LXII. 50. 76. 78, LXXIV. 422. bildnng in d. Saalhergen während d. Sommermonste, LXXXI. 579. - Mittlere Jahrestemperatur In d. Alpen, LXXXII. 161. - Ahnahme der Temperatur bis zn

3000' Höhe, 369. — für größere Höhen, 371. — Mittlere Erbebnag für 1° C. Abnahme d. Temperat, 374. - Einfinfa hoher Gipfel auf d. Temperatur, namentlich in Bezug auf d. Peissenberg, LXXXIX.

Temperaturbeobachtuugen im Scherginschacht, LXII. 404. die Temperatur darin niedriger als in andern Gruben bei Jakatsk, LXXX. 242. - Ursachen d. niedrigen Temperatur in d. unterirdischen Steinbrüchen des Petersbergs bei Mastricht, LXIII. 166. - Temperatur im Bohrloch zu Nenffen, 173. - in d. Grubeu v. Wieliczks, LXVI. 580. - von Bochnia, 584. - v. Astrachan u. Sarepta, LXXI. 176. - zn Neasalzwerk, LXXI. 316. - Bodentemperatur zu Trevandrum in Indien, Ell. 191. - Großer Ueberschuss d. Temperatur des Bodens über die der Luft, 192. - Temperatur d. oberen Bodenschichten in den Alpen bis zur Höbe v. 1 Meter, EIV. 576. - Resultate darans in Bezug auf d. Abnahme d. Bodentemperatur mit d. Höhe,

580. Isothermeu sind nicht zu allen Zeiten dieselben und nur an verschiedenen Stelleu, sondern es treten im Lanfe des Jahres ganz nene suf. LXVII. 324. - Isogeothermen d. Alpen, LXXVII. 349. - Höhenisothermen iu d. Alpen, LXXXII. 378, EIV. 594. - Isotherm. d. Schneegranze, LXXXII. 386. - Isothermenkarte des kaukasischen Isthmus, LXXX. 520. S. Brunnen, Thermometer. Tereben, Specif. Warme, LXII.

76. 78. Terebilen, Specif. Warme, LXII.

- Wärmeansdebnnng, LXXII. 425. - Drehung d. Polarisationsebue d. Wärmestrahlen durch Terpen-thinöl, LXXXII. 114. - Terpeuthinöl erstarrt bei keiner bekann-

ten Temperatur, LXIV. 471, EII. 216. - Schallgeachwindigkeit im Terpenthinöl, LXXVII. 567. Zusammendrückbarkeit, E.H. 240. - Zersetzung durch elektr. Glühhitze, LXXI. 227. - In den Nadeln v. Pinus sylvestris ein dem Terpenthinöl ähnliches Oel, LXIII.

Terpenthinölhydrat, Znsammensetznig u. Krystallform, LXIII.

Tetradymit (Tellnrwismuth), Znsammensetznag nud Krystallform, LXXXIII. 127

Tetrathionsaure, Darstellung deraelben u. ihrer Salze, LXXIV. 253, 265,

Thäler sind nicht slle anf eine Ursache zurückznführen, LXXXI. 177. - Muldenform d Thäler in d. Hochalpen, 179. - Oetzthal, 181. - Möllthal, 188. - Fnachthal, 191. - Becken n. Thalengen in Längeuthälern, 193 - Drauthal, 194. - Unterpusterthal, 195. - Secundare Querthaler, 200, -Achuliche Thalbildnng in d. Kalkalpen, 202, - Ursachen der gegenwärtigen Form der Thäler n. Gehirgszüge, LXXXI. 209.

Than, Theorie desselben, LXXI. 416. - An Metallen zeigt sich Thau nicht wegen des geringen Ansstrahlungsvermögens, 418. der Thanhildung geht stets Ah-kühlung voran, 421, 426. - Uraache der Abkühlung bei den in Wolle u. dergl. eingehüllten Thermometern während d. nächtlichen Anastrahlung, LXXI. 428. - Vervollständigung der Wells'schen Theorie, LXXIII. 467.

Theer entsteht ans ölhildendem Gas bei Rothgluth, XC. 4. nicht in Weifagluth, 6. - Bestandtheile d. Theers, & - Bei d. Fabrikation des Steinkohlengases bildet sich d. Theer suf zwei Arten. 11. Thermochemie s. Wärme-Erre-

Thermographie siehe Wärme-

bilder.

Thermometer, Fällung d. Thermometers mit Schweselkohlenstoff znm Messen schr niedriger Tem-peraturen, LXIII. 115. — die Festsetzung vom Eia- nnd Siedepunkt rührt v. Linné her, 122 - Große Verschiehung d. Nullpunkts d. Thermometer nach starker Erhitzung derselhen, LXV. 370. -- Vergleich d. Luftthermo-meter mit Flüssigkeitsthermometern, LXXVI. 458. - Thermometer, die in Bezug auf d. Ausdehnung d. Glases compensirt sind, LXXXVI. 238. - Genane Bestimming d. Luftemperatur mit-telst d. Thermometer, Elli. 316. Thiere, ihre Nahrungsmittel oxydiren sich bei der Ernährung, LXXVI. 316. S. Asche, Bint, Fleisch.

Thonerde, Specifiaches Gewicht, LXXIV. 430. — Trenuung der Thonerdev.Chromoxyd, LXXXIX. 142.

Schwefelsaure Thonerde, Verhalten zn Eisen u. Zink, LXXV. 280. - Phosphorsanre Thonerde, LXIV. 405. 407. — hasisch phos-phorsaure Thouerde, 408. — PhosphorsanreLithion-Thonerde,LXIV.

Thorerde in Pyrochlor, LXX. 336. - Unterschied v. Donarerde, LXXXV. 560. - heide identisch, LXXXVII. 608

Thorit, größtes Exemplar in Nor-wegen, LXV. 298. — Unterschied v. Orangit, LXXXV. 559. - Zerlegung, 560. - Thorit identisch mit Orangit, LXXXVII. 610. Thüringit, Zusammensetzung,

LXVIII. 515

Thulit, Zerlegung, LXXVIII. 414. Titan, Allotropische Zustände, LXI. 10. — Titan magnetisch, LXVII. 440, LXX. 32, 39. - Die für Titan gehaltenen Würfel der Hohöfen sind Titancyanür + Stickstofftitan, LXXVIII. 401. - Eigeuschaften d. reinen Titans, 404.

Stickstofftiten in verschie-denen Verhältnissen, LXXVIII.

Titanchlorid, Specif. Wärme, LXII. 70. 80. — Die aus Ammoniak-Titanchlorid erhaltene kupferfarbige Substanz ist Stickstoffittan, LXXVIII. 403. — Cyan-Titanchlorid, Zusammensetz., LXXIX.

Titaucyanür + Stickstofftitan bisher für Titan gehalteu, LXXVIII. 401. - Vorkommen in Nassau, LXXXIII. 596.

Titaneisen, Zerlegung, LXII. 119 599, LXIV. 489. — Titaneiseu v. Miask, Zerleg., LXXXIV. 498.

Titanit, Pyroelektricität, LXI. 291. 665. — Wechsel d. Elektricität bei steigender und sinkender Temperatur, LXXIV. 238. — Zer-

Anatas in Norwegen, LXV. 276.

des Rutils, 295. — Wärmeausdehnung des Rutils, LXXXVI.
157.

Titanses qui oxyd, isomorph mit

Eisenoxyd, LXII. 119. — giebt mit Eisenoxyd uuter Umständen Titansäure u. Eisenoxydul, 599. Todtes Meer, Zerleguug d. Was-

sers, LXXVI. 462.

Tomback, Elasticitistaceofficies at Schalgeschwindigkeit, El. Ton, die Definition des Tons v. Seebeck führt nn neuen Schwicrigkeiten, LXII. 1. — Weitere Berindung dieser Definition, LXIII. 353. — unmettlich in Berug anf Tomerzeugang durch getrennte Eindrücka, 388. — Seebeck's Theorie des Mitiotenes, LXII. 297. — Vertheidigung derselben gegen Herschel's Annicht, 303. — Anwendung derselben auf Lichtschwingungen, 571. — Analogie

zwischen Farben n. Tonverhältuissen uach Newton's Messung, LXXXVIII. 519. - Granze tiefer u. hoher Toue, LXV. 440, 444.

Ungleiche Empfindlichkeit des Ohrs für hohe u. tiefe Tone, 449. - Bei schneller Bewegung eines touenden Korpers audert sich die Touhöhe, eine Bestätigung der Dopplerschen Theorie über d. Farben d. Doppelaterae. LXVI. 321.
333. LXVIII. 1, LXXXI. 271. —
Einflufs d. Bewegung auf die latensität d. Töne, LXXXIV. 262.
LXXXV. 384. — Erzeugung harmonischer Toue au Saiteu, LXXXI. 546. - Mittel die Lage d. Kuoten zu erkeuneu, 548. - Erklärung d. vielfachen Resouauz, 549. - Die Lochsirene zur gleichzeitigen Er-regung mehrerer Toue, LXXXII. 596. - Vor einem Gitter knallt eine Peitsche nicht, LXXXIV.

519 Toubildung in Pfeifeu. Die Luft iu toueuden Pfeifen beschreibt Spiralen, LXII. 576. - die Bewegung d. Luft dabei schraubenformig u. rotireud zugleich, 581. - bei jeder Tonhildung findet eine Aspiration statt, 583. 587. -Störung d. Spirale bewirkt Schwächung d. Tons, 584. - In einer Pfeife können zwei Schraubenbewegungen sein, 585. - der vom Wind erzeugte Ton entsteht durch Spiralbewegungen, 589. — Erklä-rung von Wind- u. Wasserhosen hierdarch, LXII, 589. - Berichtigung zu d. Resultaten v. Liakovina über d. Einflufa der Weite d. Labialpfeisen auf die Tonhöhe. LXIII. 380. - Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Luft u. Flüssigkeiten durch Töue in Pfei-fen, LXXVII. 437. 550. — Tonbilding im Brummkreisel, LXXXI. 235. - Schwingungsgesetz der Luft in flascheuförmigen Pfeifen, 252. — in kubischen Pfeifen, 253. 347. - Eine um ihre Axe rotireude cylindrische Pfeife tont wie eine ruheude, LXXXII. 113. -Wertheim's Formelu für die Dimension einer Pfeife, die einen hestimmten Ton bervorbringen

soll, LXXXII, 463.

Tonbildung in erhitzten Glasröbren, LXXIX. 1. - Erklärnng von Sondhanfs, 8. -Analogie dieser Schwingungen mit denen in gedeckten Pfeifen, 9. -Versuche mit cylindrischen Röhren, 13. - Einfins der Röhrenlänge, 14. - Formel für das Gesetz über d. Verhältnis d. Schwingnngszahl zur Länge u. Weite d. Röhren, 25. — Gültigkeit dieser Formel für gedeckte Orgelpfeisen, 29. - Nenes Mittel die Lnft in erhitzten Glasröhren zum Tönen zn hringen, LXXIX. 33. Tonbildnng beim Wasser-

aus flufs ans cylindr. Ansatzröh-ren v. Savart, XC. 389. - Einfins d. Druckhöhe, 392. - des Durchmessers der Ansatzröbren, 397. - der Höhe der Ansatzröhren, 398. - des Durchmessers

vom Bebälter, 406. - Versnebe mit Lockpfeisen, XC. 411. Tonhildnng darch d. elektrischen Strom: in einem Eisendrabt innerhalb eines v. einem elektr. Strom dnrchlaufen. Schranbendrahts, LXIII. 530. - in Stäben u. Drähten durch einen discontinuirlichen Strom, LXV. 637. - Ob dieser Ton longitudinal oder transversal, LXVIII. 140. -

Tonbildnng durch d. volt. Bogen nnter Einflus des Magnetismus, LXXVI. 282. 286. - Wertheim's Untersnchnng d. Tonbil-dung durch den elektr. Strom, LXXVII. 43. - der Strom verkürzt oder verlängert d. im Schranbendrabt liegenden Eisenstah, 47. - Die Wirkung des Stroms ist die einer longitudinalen u. transversalen Componente, 59. - Welche Metalle keinen Ton geben, 63. - Versnche mit Platten u. Stäben, 64. - mit Drähten, 66. -

Resultate, LXXVII. 68. - Tonerregnng ln d. Nebenhatterie bci d. Entladnng, XC. 189.

S. Schwingung, Temperatur musikal., Wellen.

Topas, Pyroelektricität desselhen, LXI 287. 667. — Berechnng d. Winkels d. optischen Axen, LXXX. 231. 240, XC. 183. — Brechningsexponent n. optische Axen im Topas v. Schneckenstein, LXXXVII.

464. - Znsammensetzung d. Topas, LXII. 153.

Tranbensäure eine Verhindung v. zwci Sänren, welche die Pola-risationsehne d. Lichts entgegengesetzt drehen, LXXX. 127. -Darstellnng n. Eigenschaften der Rechtstranbensänre, 131. - der Linkstranbensänre, 135. - der Salze, 142. — Künstliche Bildnng d. Tranbensäure dnrcb Erbitznng von weinsanrem Cinchonin, XC.

504.

Tremolit, Znsammensetzung eines tremolitartigen Minerala von Reichenstein, LXXXIV. 367. Trichroismns s. Pleochroismns. Triphylin, Zerlegung, LXXXV.

439,

Trithionsanre, Darstellung derselben und ihrer Sslze, LXXIV. 250. 265.

Tritomit, Znsammensetz.,LXXIX.

Tromben s. Windhosen. Tropfen, Untersuchung über die Festigkeit der Oberfläche bei der

Tropfenbildung, LXVII. 166. Tschewkinit, Zerlegung, LXII.

Tnrmslin, Pyroelektricität des-selhen, LXI 286. 666. — Wär-meleitung, LXXX 175. — Optische Eigenschaften, LXXXI. 36. -Brechungsexponent and optische Axen, LXXXVII. 469. — Vorkommen in Norwegen, LXV. 298. Rammelsberg's chem. Unter-

suchung der Turmeline, LXXX. 449. 454. — Analyse d. hrannen Turmalins v. Gonvernenr, 468. v. Windiach-Kappel, 470. — von Eibenstock, 471. — von Orford, 473. — von Monroe, 474. — des schwarzeu Turmslins v. Zillerthal, LXXX. 476. - v. Godhaab in Grönland, 477. - v. Texas, 478. - v. St. Gotthard, 480. - von Havredal, 481. - v. Ramfossen, 482. - v. Haddsm, 484. 485. - v. Unity, 486. - v. Bovey-Tracy, 488. - von Alabaschka, 489. v. Sonnenberg, 491. - von Sasr in Mähren, LXXX. 492. - von Langenbielau, LXXXI. 1 - von Krumman, 2. - v. Sarapulsk, 4. - v. Elba, 5. - Zerleg, d. grünen Turmslins v. Elba, 7. - v. Paris in Maine, B. - sus Brasilien, 9. v. Chesterfield, 11. - Zerleg. d. rothen Turmslins v. Elba, 12. - v. Paris in Msine, 14. — v. Schsitausk, 15. — v. Rozens, 17. — Sauerstoffproportionen aller untersuchten Turmaline, LXXXI. 18. -Unterscheidung mehrerer Gruppen. 25. - Zusammenhang derselben mit dem specif. Gewicht, 29. -Erklärung d. Verschiedenheit durch Isomorphie, 31, - Atomvolum d. Gruppen, 32. - Umwandlung v. Turmalin in Glimmer, LXXXI. 38.

Uebermangansänre, Eigenthümliche Bildung derselb., LXXII. 459. Ueberschwefelblausäure, Zersetzung derselben in höherer Temperatur, LXI. 149. — Producte davon: Melensulfid, 152. — Xanthensulfid, 153. - Phaiensulfid, 156. - Xuthensulfid, 161. - Producte d. Erhitzung über 180° hinaus, 171. 181. - Leucensulfid, LXI. 179. - Wirkung d. Chlors anf die Ueberschweselblausänre. LXII. 105. - Rationelle Zusammensetzung, 106.

Uhrwerke, Vereinfachung derselben zur Herstellung einer gleich-förmigen Bewegung, LXXI. 390. Ultramarin, Zussmmensetzung d. nstürlichen Ultremarins. LXVII. 541. - des künstlichen, 544. -Darstellung des Ultramarins von Brunner, 547. - v. Prückner, LXVII. 561.

Unterchlorige Saure (Enchlorin), Verdichtung d. Gases, Ell. 211. Unterjodige Säure, Bildung n. Resctionen derselben, LXVI. 302. Unterphosphorige Saure, Anaichten über ibre Zusammensetz, LXVII. 285.

Untersalpetersänre, Ursache ihrer oxydirenden Wirkung, LXIV. 432. - Wirkung suf organische Substanzen, 434. - Constitution d. Untersalpetersäure, 445. - Unterschied der Untersalpetersäure v. Ozon, LXVII. 226. Unterschweflige Saure, keine

eigene Oxydationsstufe, LXIII. 275. - Salze derselben, LXXIV. 274. Uran, Allotropische Zustände, LXI. 10. - Atomgewicht, LXVI. 91. Uranocker, Vorkommen in Nor-wegen, LXV. 299.

Uranotantal identisch mit Yttroilmenit, LXXI. 158, LXXII. 470, LXXIII. 449. — Zerlegung, LXXI. 159. - Uranotantal heifst besser Samarskit, 166. - Specif. Gewicht, LXXII. 469.

Uran pecherz, Znsammensetzung, LXXII. 570.

Uren, Verbindung von Schwefelwasserstoff mit Unterschwefeluren (Cyanschwefelwasserstoff), LXIII. 96. - mit Schwefeluren, 97. mit zweifach Schweleluren (Urensulfid), 29. - mit dreifsch Schwefeluren, 102. - Urensulfid mit Schwefelmetallen, LXIII. 101.

Valerianholzäther (valeriansanres Methyloxyd), Zusammensetz., LXXII. 287. - Siedepunkt und Wärmesusdehnung, 288. - Specif. Gewicht n. Atomyolumen, 291. -Specif. Whrme, LXXV. 100 Vanadin, Atomgew., LXXXVIII.

Varvicit, ein Zersetzungsproduct v. Manganit, LXl. 188.

Vegetation s. Pflanzen. Venedig s. Brunnen, artesische. Verbinding chemische, Ansichten v. Berzelius über die Zu-sammensetzung organischer Verbindungen, LXVIII. 161. - Zweckmafaigkeit der Idee v. zusammengesetzten Radicalen, 172. — Pastlingsverfinderungen in d. unorganischen Chenie, 1855. — Die Körper verbinden sich vorzugsweis ei einfachen aber anch in compilcirteu Verhältnissen, LXXXII. 345. — Zusammenhang d. Löslichkeit chemischer Verbindungen mit d. specif. Gewicht, LXXXV. 37. 246. S. Siedepunkt, Warmeerregung, Verdampfang, Theoretische Er-

apecif. Gewicht, LXXXV. 37. 246.
S. Siedepunkt, Wärmeerregung,
Verdampfang, Theoretlache Erörterungen darüber, LXVII. 880.
— Ahtibhing durch d. Verdampfung d. Wassers bei verschiedener Temperatur u. Beinsichung,
EIV. 346. — Mertwasser verdampft langsamer, 347. — Auweudung dieser Erfahrungen auf
Gletscherbildung, 348.

Verdampfungswärme s. Wärme, latente. Vesuv, Gegenwärtige Höhe desselben, LXVIII. 364.

Vesuvian a. Idokras.
Vicia sativa, Elementar-Zusammensetzung, LXXI. 138.
Villarsit, ein in Umwandlung

begriffener Olivin, LXXXII. 522 Violinbogen, Theorie desselben, LXXXI. 557. Vivianit, Zusammenaetz., LXIV.

410. Vogelfedern, Kieselsäuregehalt derselben, LXX. 336.

derselben, LXX. 336. Voltagometer von Jacobi zur Messneg d. Leitungswiderstandes,

LXXVIII. 173.
Voltameter, Natur des Widerstandes in einem dem Strom eingeschaltelen Voltameter, LXIV. 356; Bedeuken darüber, 366. — Verschwinden d. Gases durch d.

350; Bedeuken darüber, 388. — Verschwinden d. Gases durch d. Platiuplatten im Voltameter, LXX. 105. 201. — Auffalleuder Unterschied in der Gasentwicklung bei blanken u. platinirten Platinplatten, LXX. 183.

Volumen s. Atomvolumen, Elasticität.

Volumeuometer v. Regnault, LXVI. 445. Vulkane, Aushruch des Hekla,

Vulkane, Aushruch des Hekla, LXVI. <u>458,</u> LXVII. 144. — Gegenwärtige Höhe des Vesnra, LXVIII. 384. — Schlammausbruch des Vulkans v. Ruiz. LXIX. 180. — Sanerwasser am Paramo de Ruiz, LXXI. 444. — Submariner vulkanischer Ausbruch, 582. — Ausbruch des Vulkans auf Fogo. Cap- Verdische Inseln, LXXIV. 320. — Gediegen Eisen in vulkan Gesteinen, LXXXVIII. 322.

Processe der vulkan. Gesteinsbildnigen Islands von Bunsen, LXXXIII. 197. - Trennung in normaltrachytische und normal-pyroxene, 199. - Zusammensetznug beider, 201. 202. - Ermittlung d. Bestandtheile d. Mischgesteine, 205. - Uebereinstimmung mit d. Gebirgssrten des Armenischen Hochlandes, 214. - Metamorphe Gehilde, 219. - Zusammensetzung d. Palagonite (Tuffe), 221, - Genetische Beziehnug d. zeolithischen Gebilde, 232. - Gesteinsbildung durch pneumatoly-tische Metamorphose, 238. - Znsammensetzung d. Fumarolen aus d. Heklakrater, LXXXIII. 342. — Ursprung der Salzanre, 244. — der Schwefelfamarolen, 245. — Zusammensetzung der Solfataren-Gase, 249. - Grofser Gehalt an brenubaren Gasen, 249. - Unterschied v. d. gasförmigen Producten organischer Körper, 251. -Ursprung d. Solfataren-Gase, 254. Zusammensetzung der durch d. Gase umgewandelten Gesteine, 260. — Begggnung d. pneumato. lytischen und zeolithischen Metamorphose, LXXXIII. 270.

Sireng's Zerlegang d. Trapps u.d. zeolithischen Mandelsteins v. den Farcien, XC. 110. — des palagonitischen Taffs, 112. — des Trapps von Cansewsy in Island a. der Fingalsbihle, 114. — des Trachyts aus Ungarn, 117. — vergeind der Vergeinde der Schale (1988) des vergeinde der Schale (1988) des vergeinde der Schale (1988) des vergeinde der Schale (1988) des Vergeinde der Schale (1988) des Vergeinde der Schale (1988) des vergeinde der Schale (1988) des vergeindes der Schale (1988) des Schlessien, 122. — Granit v. den Karpathen, 125. — vom Harz, 128. — Granit v. Heidelberg, 130.  pyroxene: Diorit n. Hornblende v. Melibokus, 133. — Syenit von Blansko, 135. — Hornblende von Hartmannsgrün in Böhmen, XC. 136.

## W.

Wachholderöl, Specif. Wärme, LXII. 70.

Wachs, Schmelzpuukt, specif. n. latente Wärme, LXX. 301, XC. 512.

Wad v. Rüheland, Zusammensetzung, LXII. 157.

Nug, LAU, Manga, G. Gessmai, Warme, Beckmann, G. Gessmain, Warme, Beckmann, G. LaX, 308, 310, LAX, 304, 310, LAX, 304, 310, LAX, 304, 310, LAX, 304, 310, LAX, 304, 310, LAX, 304, 310, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LAX, 304, LA

 Uehertrsgung der Jährlichen zur Vordampfung d. Wassers auf der Erde erforderlichen Wärmemenge in dynamische Einheiten, IXXI. 173. — Das Glühen tritt in allen Körpern bei denselben Wärmegrad ein, LXXV. 64.

Mechaniches Acquimlent der Warme nach Jo al e bestimmt durch Reibung von Flüssigkeiten, LXXIII. 429. — V. Wasser, 481. — von Wallrahbl, 482. — Geschichtliches darüber v. Joule, EIV. 601. — Apparat desselben, 606. — Versache damit zur genanen Bestimmung des mechanischen Warmschausburg durch Reibung. 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 1982. — 19

Wärme und Arheit, 372. 500. -Numerischer Werth des Arbeitsāquivalents für d. Wärmeeinheit, LXXIX. 523 (s. LXXXI. 478). — Bemerkung von Holtzmann zu Clansius Ansicht von der Gesammtwärme, LXXXII. 445; desselben Entgegnung, LXXXIII. 118. . - Rankine's Mechanische Theorie der Wärme, LXXXI. 172, -Merkwürdige Folgen darans in Betreff der Ausdehnung u. Wärmebindung d. Dampfs, 477. - Mechanisches Aequivalent d. Wärme nach Kupffer, LXXXVI. 310. - Regnault's Ansichten darüber, LXXXIX. 335. - Koosen über die bewegende Krast der

Warme, 437. - Anwendung der mechanischen Wärmetheorie auf die thermoelektr. Erscheinungen, XC. 513. Wärme-Ausdehnung beim Eis größer als bei allen festen Kör-pern, LXIV. 124, LXXXVI. 276. - Kopp's Dilatometer zur Bestimmung d. Ansdehnung d. Flüssigkeiten, LXXII. 9. - Messung d. Ausdehnung damit bei Wasser. 43. — Holzgeist, 48. — Alkohol, 54. — Fuselalkohol, 224. — Aether, 229. — Aldehyd, 233. — Aceton, 236. - Benzol, 240. -Ameisensäure, 245. - Essigsäure. 250. - Buttersänre, 254. - Ameisenholzäther, 259. - Ameisen-äther, 262. - Essigholzäther, 267. Essigäther, 272 — Butter-holzäther, 277 — Butteräther, 282 — Valerianholzäther, 288 - Resultate, LXXII. 291. - Ausdehnung d. Metalle nach Kopp, LXXXVI, 156. — Ansdehn verschied. Mineralien, 157. - Frankenheim: Bestimm. d. Ansdehnung von Terpenthinöl u. Citronenöl, LXXII. 425. - Petroleum, 426. - Essigäther u. Essigsäure, 427. - Ameisensliure, 428. -Lösnng v. Chlorzink u. Kali, 429. - Ansdehnung vieler Flüssigkeiten bis zum Siedepunkt verglichen

mit dem Luftthermometer von

Pierre, LXXVI, 458. - Ans-

dehnung d. Quecksilbers usch Militzer, LXXX, 55, 84.

Contractionagesetze d. isomeres Flüssigkeiten bei Temperaturänderangen, LXXXIII. 86. — Rankine's Formel für d. Ausdehnung v. Wasser, Alkohol, Quecksilber, Schwefelkoblenstoff, Elll. 479. — Formel für die Ausdehnung der Flüssigkeiten v. Groshsns, Elll. 596.

Wärmebilder, Verhältniss zu d. elektrischen und Moserschen Bildern, LXI. 569.

Wärme-Beugnng s. Wärme-Interferenz. Wärme-Brechung, Doppelbre-

cbnng d. Wärmestrahlen in Kalkspath, LXXIV. 1. — Beide Wärmebilder haben gleiche Intensität, 7.

Wärme-Diffusion s. Wärme-Reflexion.

Wärme-Erregung durch Magnetairen, LXXVIII. 567. — beim Urbergang der aus gesehmolzeem Schwefel entstandenen Krystalleind, andere Form, LXXXVIII. 508. — Erweimung u. Abkühlung 508. — Erweimung mit Korso wie bei Berührung mit Korpern v. verschiedener Temperaier efshren, LXXXIII. 437. — Hitze durch starre Kohlensäure, LXVI. 268. — WYmmeerregung bei chemischen Verbindungen sat

bei chemischen Verbindungen auf nassem Wege, LXVI.58. — Tho msen's thermochemisches System, LXXXVIII. 349. — Thermochemisches Verhalten d. Wassers gegen Säuren, XC. 261. — gegen Alkalien, 270. — Theorie d. Wär-

meentwicklung, 274.

A dare ws: Wärmeerregong bei Ausscheidung einer Basis dorch eine andere ans neutraler Verbindung. LXVI. 33. — Versuche mit den Salzen von Talte, Basytt. a. Strontiaerde, 37. — von Natron. u. Ammoniak, 38. — von Blangen. Bienoxydoll u. Zink, 40. — von Qnecksilber, 41. — Bleit, 42. — Konjer, 43. — Silber und Eisenoxydollaren, LXVI. 44. — Wärper, 24. — Nanal. Registerbd.

meentwicklung hei d. Verbindungen v. Sauerstoff mit den permanenten Gasen, LXXV. 27. - mit Wasserstoff, 30. - Kohlenoxyd, 32. - Sumpfgas, 33. - Oelbildendem Gas, 34. - Verbindung mit starren u. flüssigen Körpern, 35. - mit Kohle, 38. - Schwefel, 41, - Alkobol, 42. - Phosphor, 43. - Zink, 44. - Eisen, 45. - Zinu, 46. - Zinnoxydul n. Knpfer, 47, - Knpferoxydul, 48. - Wärmeentwicklung bei d. Verbindungen von Chlor mit Kalinm and Zinn, LXXV. 247. -Antimon, Arsenik, 248. - Quecksilber, 249. - Zink, 250. - Kupfer, 251. - Resultate, LXXV. 252. - beim Anstausch v. Metallen in Salzlösungen, LXXXI. 73. - bei Zersetzung v. Kupfersalzen durch Zink, 75. - durch Eisen, 81. - Blei, 82. - Silbersalze durch Zink, 83. - durch Knpfer, 86. — Blei- n. Quecksilbersalze durch Zink, 87. — Platinsalze durch Zink, 88. — Resultate, LXXXI. 89.

Warme-Interferenz, Darstellung v. Wärmeransen v. Fizeau und Foucault, LXXIII. 462. — Diffraction durch einen einzigen graden Rund, 466. — Directe Beobachtung d. Wärme-Interferenz von Knoblauch, LXXIV. 9. — Wärmesusbreitung beim Verkeiturn d. Spalts, 24. — Nachweis d. Wärme-Interferenz durch Seebeck, LXXVII. 574.

Wärme, Jate nte, Schmeltwärme usahie, en entstelle, Legirongen u. Salze, LXX, 301. LXXYI, 430. 596. — Beziebung avisichen Hancter n. specif Wärme, LXX 304. — LXX 309. LXXIV. 409. 421. — LXXX, 309. LXXIV. 409. 421. — Seatimanny air bei d. Außsung v. Salzen latent werdenden Wärme, LXXV. 430. — Beziebung awhischen d. Elasticitätscoefficienten d. Metalle und deren lätente Schmeltwärme, LXXV. 440. — Die Verlanpfungswärmen d. Atome ate-

hen in der Ordnung der Siedepunkte, LXV. 426, LXX. 386. S. Dampf.

Warme-Leitung, Bestimmung derselben in festen Körpern von Langberg, LXVI. L - in Kupferdraht, 13. - Zinn, 17. - Blei. 19. - Stahl, 25. - das Biotsche Gesetz durch diese Versuche nicht bestätigt, LXVI. 29. --Prüfung d. Formel für d. Gesetz der stationären Temperatur eines an einem Eude erhitzten Metalistahes, LXXXVIII. 163. - Beim Uebergang der Wärme zu einem hessern Leiter ist d. Temperaturunterschied größer als umgekehrt, 167. - Wärmeleitung verschiedener Felsarten, LXXXVIII. 461. - Wärmeleitung d. Metalle nach Wiedemsun und Franz, LXXXIX. 497. - bei den Metallen d. Leitungsfähigkeit für Wärme

u. Elektricitlit fast gleich, 531. Wärmeleitung in krystallisirten Sabstanzen von Senarmont, LXXIII. 191, LXXIV. 190. -Versuche mit Glasplatten, LXXIV. 195. — Kalkspath, 195. — Quarz, 197. — Gyps, 198. — Leitung in Krystallen d. regulären Systems, LXXV. 53. - des viergliedrigen Systems, 55. - des rhomboedrischen Systems, 57. - des zweigliedrigen Systems, 482. - des hemiprismatischen Systems, 489. - des eingliedrigen Systems, 498. - Resultate, LXXV. 498. - Wärmeleitung des Turmalins, LXXX. 175. - Die Wärmeleitung wird in homogenen Mitteln durch Druck u. dergl. wie d. Licht verändert, LXXVI. 119. — Preisaufgabe über Wärmeleitung, LXXIV. 597. Warme-Polarisation

Reflexion v. Knoblauch, LXXIV. 161. — Zusammenhang der Güte d. Polarisation d. Wärmestrahlen mit d. Reflexionswinkel, 162. 167. - Polarisat, durch einfache Brechung, LXXIV. 170. - durch Doppelbrechnug, 177. - Polarisation d. Wärme durch einfache Refraction nach de la Provostaye and Desains, Elli. 411. - Drehung der Polarisationsebne der Wärmestrahlen durch Magnetismus, LXXVIII. 571. - durch Terpenthiuöl uud Zuckerlösung, LXXXII. 114. - Durchgang polarisirter Wärmestrablen durch Krystalle in verschiedener Richtung, LXXXV. 173. - Warme, welche in schiefer Richtung von einer Fläche susstrahlt, ist durch Brechung polarisirt, LXXXVIII.

Warme-Reflexion, Veranderung d. strahlenden Wärme durch diffuse Reflexion, LXV. 581, LXXI. 4. - Metalle verhalten sich zur Wärme wie weiße Körper zum Licht, Rufs and Thierkohle wie schwarze, LXV. 590. - Vergleich d. v. verschiedenen Körpern diffus reflectirten Warme, LXXI. 1. - Verhalten d. diffus reflectirten Wärme bei verschiedenen Wärmequellen, 29. - Erklärung der Wärmeänderung bei d. Reflexion. 45. - Vertheilung der diffusen Wirme rings um d. Einfallspunkt, LXXIV. 147. — Vergleich der von cinem schwarzen Glasspiegel u. einem Stahlapiegel bei verschiedener Incidenz reflectirten Warme. 168. — Die Wärmereflexion der Metalle sehr beträchtlich, LXXVIII. 129. - Dieselhe scheint hei Winkeln unter 70° nicht mit der Incidenz veräuderlich, 130. - Reflexion verschiedenartiger Wärmestrahlen an Metallen, 131. - Wärmereflexion v. homogenen Sounenstrablen, EIII. 430. - Reflexion von Lampen mit doppeltem Luftzug, 433. - Verschiedenheit des Reflexiousvermögens bei demselben Metali für Wärmestrahlen v. verschiedenen Quellen, 435. -Reflexion v. dunkler Wärme an Glas u. Steinsalz, XC. 623. Wärme, specifische, Bestim-mung derselben in festen Körpern vor u. usch d. Härtung v. Kegnault, LXII. 53, 72. - bei Flüs-

aigkeiten, 64. - Verfahren bei

Flüssigkeiten v. Audre ws, LXVI.

53. — Methode von Kopp bei flüssigkeiten, LXXV. 98. — Ermitlung d. specif. Wärme in hoher Temperatur von Person, LXXVI. 134. — In zussammenge exteten Körpern d. specif. Wärme d. Atongewichts gleich d. Samme d. specif. Wärme der einzelnen Atome, LXXVI. 129. — dies Gestz nicht richtig, LXXVIII. 282. — Gesetz über d. Verbältnijs d. Acquivalents zur specif. Wärme, LXXVII. 99. Specif. Wärme v. Terpentinol Specif. Wärme v. Terpentinol

u. d. damit isomeren Flüssigkelten, LXII. 50, LXXIV. 422. v. Schwesel in verschiedenen Zuständen, LXII. 54, 72, LXX. 301, LXXIV. 517. - der Chloride v. Titan, Zinn n. Kiesel, LXII. 70.

— d. Metalle, 74. — der Metalle im flüssigen Zustande, LXXVI. 430. - der Legirnngen im festen and flüssigen Zustand, 439, 592. 603. - Anomale specif. Wärme gewisser Legirungen, LXXIII. 472. - des Eises, LXV. 435, LXXIV. 418. - des Wassers bei verschiedener Temperatur, LXXIX 241. - d. Phosphors in verschiedenen Zuständen, LXX. 301, LXXIV. 509, 512. - des Broms, LXXV. 335. - Specif. Wärme v. schwefelsanr., salpetersaur., essigsaurem Kali u. Chlorkalinin, LXVI. 56. - v. schwefelsaur. Natron, LXXIV. 522. - v. salpeterssnr. Kali, 524. - y. Lnft u. Wasserdsmpf, LXXXI. 175. 176. — v. Gasen u. Dämpfen, LXXXIX, 343. - Tafel d. specif. Wärme v. verschiedenen Flüssigkeiten, LXII. 76. - v. verschicdenen Salzen, Metallen u. Legirungen, LXX. 301.

Wärme, strahlende, Wärmeverlnst eines Körpers in einer Hälle v. constanter Temperatur umgeben v. einem Gas oder dem leeren Raum, LXIV. 88. — in einer Hülle, deren Absorption nicht absolut ist, 92. — Wärmeausstrahlung ungleich dicker Schichten unter sonst gleichen Verbältnissen, LXV. 101. — Prüfung d Versu-LXV. 101. — Prüfung d Versuche von Dalong u. Petit über Wärmeterkning. LXVIII. 235. —
Resultat, 271. — Kritik des Dulong-acheu Gesetzes über d. Wärmenbgabe, I.XXXIV. 119. — Anwendung v. Wilhelm yis Formelauf d. Versuche v. Dalong, 128.
— and fide Versuche v. Provoataye n. Desains, 128. — Eingeette, LXIX. 367. — Erwismungageschwindigkeit, 320. — Folgeringe. AUS.

Knohlanch's Untersnchnng üher strahlende Wärme, LXX. 206. - Darchgang d. strahlenden Wärme durch diathermane Körper mit Rücksicht auf d. Temperatur der Wärmequelle, 210. -Erwärmung d. Körper durch strahlende Wärme, 230. - Wärmeausstrahlung d. Körper, LXX. 337. - Vergleich d. v. verschiedenen Körpern innerhalh gewisser Granzen susgestrahlten Wärme, 352. - Nenes Mittel zur Prüfung oh ein Körper Wärmestrahlen durchlasse, 368. - Mannichfaltigkeit d. Strahlen verschiedener Wärmequellen, LXXI. 58. - Resultate, Durchgang d. strablenden Wärme durch Kalkspath nach verschiedener Richtung, LXXIV. 184. - sie geht durch Krystalle nach verschiedener Richtung in ungleicher Menge durch, LXXXV. 169. - Versnche mit brannem Bergkrystall, 169. - mit Beryll und Turmalin, 171

Gesetz, nach welchem Lichtn. Wärmestrahlen hei steigender Temperatur d. Wärmegnelle wachsen, LXXV. 68. - Mittel d. Geschwindigkeit der Warmestrahlen zn messen, LXXXI. 441. - Diathermansie d. Glases bei verschiedener Temperatur, LXXXV. 217. - Anch hei gleicher Temperatur strahlen d. Körper Warme v. verschied. Qualitat ans, LXXXVI. 464. - Erscheinungen, die nur durch Annshme verschied. Wärmearten mit ungleicher Intensität erklärber sind, LXXXVIII. 168. -19 \*

Neue Bestätigung, daß Steinsalz von allen Arten Wärmestrahlen gleich durchstrahlt wird, LXXXIX.

Wagnerit (Pleuroklas), Zusammensetzung, LXIV. 252. 258 Wahlverwandtschaft, Neue Theorie derselb., LXXXV. 37, 246. Wallrath, Druek erhöht den Schmelzpunkt desselben, LXXXI. 565. - Wallrath mit Kali leicht zu verseifen, LXXXIV. 232. -Wallrath besteht nicht aus Aethal u. Aethalsäure, LXXXVII. 25. uach Heintz aus mehreren fetteu Säuren und indifferenten Stoffen. 267. 292. - Verzeichnis d. Aethalverbindungen im Wallrath, 287;

Berichtigung, 577. Wan See, Zusammensetzung des Wassers u Gewinnung d. kohlensauren Natrons darans, LXIX. 479. Wasser, Physikalische Eigenschaften: Latente Warme, LXII. 30 42, LXX, 304, - Specifische Wärme bei verschiedener Temperatur, LXXIX. 241. - Ausdehuung d. Wassers unter d. Gefrierpunkt, LXII. 283. 284. - Ausdehnung durch die Wärme nach Kopp, LXXII. 43. - Rankine's Formel für d. Ausdehuung d. Wassers durch d. Wärme, Elll. 479. - Mikroskopische Beobschung d. Gefrierens d. Wassers, LXIV. 479. - Gefrieren d. Wassers durch eigene Verdnnstnng, LXX. 174. -Drnck erniedrigt d. Gefrierpunkt d. Wassers, LXXXI. 163. 168. — Ausdehnung d. Wassers beim Gcfrieren, LXXXVI. 265. - Maximum d. Dichte d. Wassers, LXXI. 574. - Wasser im Maximum seiner Dichte u. beim Gefrierpunkt oline Einfluss auf das polarisirte Licht, LXXX. 570. - Ausdehnung d. Wassers in d. Nähe seiner größten Dichtigkeit, LXXXVI. 242. -Berechnung v. Pierre's Beobachtungen über d. Volumen d Wassers bei verschiedener Temperatur, 451. - Volumen u specif, Gewicht d. Wassers v. 0 bis 30° nach Hallstrom's Formel, EIII, 350. -

Specif. Gewicht bei verschiedener Temperatur, XC. 628. - Unter d. Körpern ähnlicher Zusammensetznng hat d. Wasser d. höchsten Siedepunkt, LXVII. 55, - Warmemenge, die zur jährl. Verdam-pfung d. Wassers auf d. Erde er-forderlich ist n. mechan. Kraft d. fliefsenden Gewässer auf d. Continenten, LXXI. 173 - Abkāh-Inng d. Wassers unter verschiedenen Temperaturen u. Zusätzen, EIV. 346. - Bestimmung d Cohäsion des Wassers nach Conlomb's Methode, LXX. 84. -Die Cohasion (Synaphie) d. Wassers größer als die v. Sodalösung n. Schwefelsäure, LXXXII. 428. - Schallgeschwindigkeit in Wasser, LXXVII. 556, Ell. 497. iu Meerwasser, LXXVII. 429, 561. - Seinewasser, 564. - Zusammendrückbarkeit d. destillirten u. Meerwassers bei verschiedener Temperatur, LXXVII. 569, Ell. 233, 236, - Gesetz d. Zusammendrückbarkeit bei verschiedener

Temperatur, EIII. 480. - Atomvolum d. Wassers, LXXII. 48. Chemische Eigenschaften: Zink, Eisen, Ziun und Blei zersetzen Wasser in Gegenwart von Säuren n. Salzen leichter, LXVI. 449. - Zersetzung des Wassers darch glübendes Platin ohne Elektrolyse, LXX. 447, LXXI. 205. 216. - Zersetzung des Wasserdampfs durch Glübbitze, LXXI. 209. - Anwendung, 216. - Achuliche Erscheinungen mit Osmium, Palladinm, Iridium, Kieselsänre u. Oxyden, 221. - Zersetzende Wir-kung des Wassers auf schwefelsaur. Kali, LXXXII. 548. - schwefelsaur. Natron, 553. - auf Doppelsalze, 557. — suf d. Oxyde d. Mangans, LXXXIII. 132. — des Eisens, 134. - auf Oxyde aus gleichen Atomen Metall u Sanerstoff, 141. - aus 2 At. Metall u. 3 At. Sanerstoff, 143. - aus 2 At. Sauerstoff u. 1 At. Metall, 149. -

aus 2 At. Metall u. 1 At. Sauer-

stoff, 151. - Verhalten d. Was-

sera gegen Säuren, LXXXIII. 417. - gegen Kohlensäure, 420. - kohlensaure Talkerde, LXXXIII. 425. 597, LXXXIV, 461. - kohlensanr. Manganoxydnl, LXXXIV. 52. - kohleusaur. Bleioxyd, 59. kohlensaur. Kupferoxyd, 466. kohlensaur. Kobaltoxyd, 547. kohlensanr. Nickeloxyd, 562. kohlensaures Zinkoxyd, LXXXV. 107. — kohlenaanr. Cadmiumoxyd, 304. - kohlensanres Silberoxyd, 312. - Resultate über d. Verhalten d. Wassers gegen Kohlensäure in d. kohlensaur. Salzen, LXXXVI. 99, 279. - die alkalischen Erden verlieren selbst in der Glühhitze die Kohlensäure nur bei Gegenwart v. Wasser, 105. - das Wasser verbindet sich dabei mit den Basen, 111. - Verhalten d. Wassers gegen Borsäure, LXXXVI. 465. - gegen borsaure Baryterde, LXXXVII. 1. - borsaure Strontiancrde, 10. - borsaure Talkerde, — borsaur. Bleioxyd, 470. borsaur. Kupferoxyd, 587. - Entgegunng auf Laurent's Bemerkung über diese Untersuchung, 598. - gegen borsaures Kobaltoxyd. LXXXVIII.299. - borsaur. Nickeloxyd, 301. - borsaur, Zinkoxyd, 303. - borsaures Cadmiumoxyd, 306. - borsanr. Silberoxyd, 482.

S. Dampf, Krystallwasser. Wasserbadtrichter zum Filtrirenheißer Auflösungen, LXVII.417. Wasserdampf s. Dampf.

Wasserhammer, Nene Construc-

tion, LXVII, 573.

Wasserhose entsteht durch Aufsaugung einer schraubenförmig bewegten Luft, LXII. 589. - Beobachtung einer Wasserhose zu Schwedt, LXXXII 455.

Wasserstand s. Ostsee, Rhein. Wasserstoff, Dichtigkeit desselben. LXV. 414. - Specif. Wärme, LXXXIX. 347. - Wasserstoff dringt durch Papier, Blattgold, Blattsilber, Guttapercha, LXXVIII. 288. - Verbindung von Wasserstoff mit Kupfer, LXIII. 476, LXXV. 350. - Ozon eine neue höhere

Oxydationsstnfe des Wasserstoffa, LXXXIX. 38.

Wassertrommelgebläse, LXXX. 32.

Wein, Gehalt der Würzburger Weine an Weingeist, Extract und Saure, LXXVII. 397. - Worin d. Werth d. Weins besteht, 405. durch Lagern andert sich der Alkoholgehalt nicht, 408. 410. -Ursache d. Verbesserung d. Weins durch Alter, 411 - Firne d. alten Weins, LXXVII. 413.

Weinsäure, Umwandl, in Traubensäure, XC. 504. - Entdeckung d. nowirksamen Weinsanre, 506. Weinstock, Ursache d. Saftsteigung im Weinstock, LXIII. 177. - Erzebnifs d. Versuche v. Hales über d. Bluten d. Weinstocks, 184. - Versuche v. Brücke, 188. 212. - Kraft des Saftes in verschiedenen Höhen, 195. - d. Capillarität nicht d. Ursache d. Saftsteigung in d. Spiralröhren, LXIII. 204. - Bluten d. Weinstocks in den Tropen, LXXIII. 19.

Weifsnickelkies, Eigenschaften, LXIV. 184.

Weifsgültigerz, Zusammensetz., LXVIII. 515.

Weizen, Aschengehalt im Samen u. Strob, LXXI. 155, LXXVI. 314. 361. - Entdeckung v. Weizenmehl in Roggenmehl, LXXXV. 161.

Wellen, Untersnebung d. stehenden Wellen v. Savart, LXVI.374. - Erklärung der dabei anstretenden Erscheinungen nach d. Interferenztheorie, LXVII, 145. - Bei welchem Abstand d. Kopfs v. d. Wand Knoten n. Bäuche erscheinon, wenn d. eine Ohr d. tonenden Körper, d. andere d. Wand zugekehrt ist, LXVIII. 465. - Veränderung einer Wellenbewegung, die v. einem bewegten Mittel aufgefangen wird, LXXII. 541. -Anwendung d. stroboskop. Scheiben zur Versinnlichung d. Wellenbewegung, LXVII. 271. - Fessel's Apparat zur Darstellung d. Bewegung d. Lichtäthera, LXXVIII. 121. - Interferenzoskop zur Darstellung d. Interferenzen in Flüssigkeiten, LXXIX. 437, LXXXVIII. 223.

Wernerit (Skapolith), Paramorphosen v. Feldapath nach Skapo-lith, LXXXIX, 15. - Messung an Mejonit u. Mizzouit, EIII. 478. -Zusammensetzung des Wernerits u. seiner Verwitterungsproducte nach v. Rath, XC. 82. - Mejonit, 87. - Skapolith von Malsjö, 88. - Glankolith, 90. - Skapolith v. Arendal, 92. 96. - Nuttalit, 93. - Wernerit v. Gonvernenr. 99. - v. Pargas, 101. -Zersetzung des Wernerits, wobei Natron durch Kali verdrängt wird. XC. 288. - Vorgang bei d. Glimmerbildung, 293. - Gelber Skapolitb v. Bolton, 297. - Rother Skapolith v. Arendal, 300. - Zersetzung, hei welcher d. Alkalien v. Magnesia verdrängt werden, 303. - v. Kalk, Epidot in Form v. Wernerit, 307. - Resultate, XC. 313. Wernerit, fasriger, s. Natron-

Meaotyp. Wieliczka, Grubentemperatur da-

selbst, LXVI. 578. Wind, Prüfung des Drehungsgesetzes durch Beobachtungen zu Gnadenfeld, LXII. 377. — Gang d. Barometers hei d. Drehnng, 378. - des Thermometers, 382. - Gesetz der Niederschläge, 384. -Winddrehung bei Gewittern, LXII. 389; Zusätze, LXXI. 308. - Unterschied der vom Drehungsgesetz abhängigen Winddrehung von der durch Wirbelwind verursachten. LXVII. 297. - Directe Prüfung d. Drehungagesetzes auf der nördf. Erdhälfte u. Wahrnehmnng desselben auf d. südlichen, 305. -Neue Belege für das Drehnugsgesetz, LXVIII. 417. 553. - Beobachtung über d. Intensität d. Windes, LXII. 391. - Tägliche Veränderung der Intensität, 393. -Intensität in der Windrose, 395. Beziehung zom Barometerstand. 399. - Intensität der mittleren Windrichtung, 401. - Tafeln für

d. Geschwindigkeit des Windes, LXII. 403. - Bis zn welcher Höhe aich d. aufsteigende Strom erhebt, LXIV. 484. - Einflusa d. beiden Hauptströme der Luft auf Feuchtigkeit u. Drnck, LXVI. 503. -Gewitter durch d. aufsteigenden Luftstrom in Norddentachland, 519; Dove's Bemerkung dazu, LXVII. 259. — Merkwürd. Wirbelsturm im indischen Meer, LXVII. 590. - Einflus d. Drehung d. Sonue auf d. Windrichtung, LXX. 154. -Einfl. d. Mondes, 162. - Etesische Winde am Schwarzen u. Kaspischen Meer, LXXX, 525. - Windbeohachtung in Georgien, 541. -Merkwürdige heftige Windströmnng in geringer Höhe, LXXXII. 599.

Windhose entateht durch die achranhenfürmige Bewegung der Luft, LXII. 589. — Anweisung zur Beobachtung derselb., LXXXI. 444. — Vorläuler in. Gang d. Eracheinung, 445. 448. — Wirkung auf Bäume u. Gebände, 450. 460. Wind messer v. Legeler, LXXX. 364.

Wippe, Apparat von Poggendorif. LXI. 586. Wismath, Specif. Wärme, LXII.

74, LXX. 301. - Specif. Warme des flüssigen Wismuths, LXXVI. 432. - Schmelzpunkt n. latente Wärme, LXX. 301. - Wärmeausdehnung, LXXXVI. 156. — Wärmeleitung, LXXXIX. 515. — Atomgewicht, LXIII. 55. 67. LXXXII. 315. - Wismuth krystallisirt rhomboedrisch, LXXVII. 148, EIII. 8. - Krystallpolarität u. Beziehnng derselben zum Magnetismus, LXXVI. 144. - Analogie zwischen Wismuth u. Autimon, LXIII. 565. - Wismuth zeigt eine dem Spratzen d. Silbers ähnliche Erscheinung, LXVIII. 290. Wismnth überzieht sich als positive Elektrode des galvanischen Stroms ınit schönen Farben, LXXIV. 586.

Schwefelwismuth. Zusam-

mensetznng, LXIII. 57. — Vorkommen d. Wismuthglanz iu Norwegen, LXV. 299.

Chlorwismuth, Darstellung
u. Zerlegung, LXIII. 71, LXIV.
246. — Chlorwismuth + Wismuthox, LXIII. 72. — Chlorwism.

+ Chlornatrium n. Chlorammonium, LXIV. 246. Jod wis mnth, Zusammeusetz...

LXIII. 75, LXIV. 248. — Jodwismuthkalium, LXIV. 250. Wismuthglanz, Vorkommen in

Wismuthglanz, Vorkommen in Norwegen, LXV. 299.

Wismuthoxyd, Zusammensetz., LXIII. 59. 67. 94, LXIV. 303. 313. — Hydrat d. Wismuthoxyds, LXIV. 237.

Schwefelsaares Wismuthoxyd, LXIII. 77. — schvefelsaur, Wismuthoxyd-Kali, 82. — Salpetersaur. Wismuthoxyd, 59. — Phossaur. Wismuthoxyd, 599. — Kohlenasur. Wismuthoxyd, 599. — Kokersaur. Wismuthoxyd, LXI. 344. — Oxalsaur. Wismuthoxyd, LXII. 90. — Neutrales weinsaures Wismuthoxyd, LXXXVIII. 544.

Wismuthoxydul, Versuchc es darzastell, LXIII. 567, LXXXVIII. 46. — Schneider's Verfabreu, LXXXVIII. 54. 63. 89. — Zusammensetzung, 86. 92. — Zinusaur. Vismathoxydul, 67. — Resultat, 96. Wismathoxydur, 97. — Thomson Wismathsäure von Thomson

enthält Essigsäure, LXIII. 58. — Arppe's Wismuths., LXIII. 559, LXIV. 242. — Hydrat der Wismuthsäure, LXIV. 240.

Wismuthspath, Zusammensetz., LXXVI. 564.

Wismuthsuhoxyd von Thomson, ein Gemenge, LXIII. 58. — Vergebliche Versache es darznstellen, LXIV. 244.

Wismuthsuperoxyd, Zussmmensetzung nach Heintz, LXIII. 61. 66; Berichtigung, 559. – Zusaumensetz. nach Arppe, LXIV. 239. – Hydrat des Wismuthsnperoxyds, 238.

Wöhlerit, Nenes Vorkommen, LXI. 222. — Zusammensetzung, LXXII. 566.

Wolfram (Mctall), Atomgewicht, LXXXVIII. 315.

W olfram (Mineral), isomorph mit Columbit, LXIV, 175, 336. — Znsammeusetzung, LXVIII, 517. — Wärmeleitung, LXXV, 494. — Structur, LXXV, 127. — Vorkommen am Harz, LXXVII, 246. W olframit, verändert in Steinmark, LXXXIV, 154. — iu Karpholit, 157.

W alke n bestehen aus Wasserhilsechen, LXVI 513, LXXXVIII 565. Größe der in d. Wolken sehwebenden Kügelchen, LXXXVIII 555. Bibenmessung der Wolken, LXXVIII 565. — Vorsehilse, LXXXIII, Tomenelater d. Wicken, LXXXIII, Sider of the Wasser of the State of the Biblioug, LXII, 590. — die sogenannten feurigen Wolken am Sounerraad bei totalen Sonnenfinsternisen schrinen planetarische Masen, LXVIII 214. — Optisch-Erscheinungen durch Wolken v. cit. EII. 590.

etc.), EII. 500. Wollastonit, Vorkommen am Harz, LXXVII. 265.

Xan then sulfid, Darstellung and

Zusammeusetzung, LXI. 153. Xanthicoxyd s. Xanthin. Xanthin im Gnano, LXII. 158. -Daratellung n. Zusammensetzung. LXV. 222. - Xauthinhydrat, 229. Verbindung mit Salzaäure, 226. mit Schwefelsäure, 228. – mit Salpetersanre, 230. - mit Weinsteinsäure, 231. - mit Phosphorsäure, 232. - mit Oxalsänre, 233. - mit Natron, 234. - Chlorxanthin-Platinchlorid, 235. - Schwefelsaur. Xauthin-Silberoxyd, 237. - Salpetersaur. Xanthin-Queeksilheroxydul, 238. - Namen und Vorkommen d. Xanthins, LXV.238. Xanthokon, Eigenschaften und Zusammensetzung, LXIV. 272.

Xanthopensäure, Eutstehung aus Opiammon, LXI. 535.

Xanthosiderit, Zerleg.,LXXXIV.

Xuthensulfid, Bildung und Zusammeusetzuug, LXI. 161.

Xylit, ein Gemenge, LXXXIII.279. Verhalten d. reinen Xylits zu Kali, 557. - zu Schwefelsäure, 562. Xylitnaphtha, Zusammensetzung, LXXXIII. 560.

Xyloidin verschieden v. Schießbaumwolle, LXX 321.

Yttererde in Mineralien d. sachsischen Erzgebirges, LXIII. 135. — Yttererde aus dem Eudialyt problematisch, LXVI. 316.

Yttroilmenit ist Uranotautal, s. diesen.

Yttrotantal, Zusammeusetzung d. schwarzen Yttrotautals v. Ytterby, LXXII. 155.

Yttrotitanit, Neues Mineral. LXIII. 459.

Z.

Zeolithe, über ihre Zusammensetzung, LXVIII. 369. - Zerle-gung mehrerer dem Laumontit ähnlicher Zeolithe, LXXVIII. 416. S. Vulkane.

Zersetznug s. elektrochem. Zersetzung.

Zink, Specif. Wärme, LXII. 74. Specif. Wärme des flüssigen Zinks, LXXVI. 432. — Latente Wärme, LXX. 301. — Ausdehnungscoefficient, LXXXVI. 156. Elasticitätscoefficient u. Schallgeschwindigkeit, E.H. 59. 60. -Atomgewicht, LXII 611. — Zink krystallisirt regulär, LXXIV. 442. Zink zu den rhomboedrischen Metallen gehörig, LXXXIII. 129. - die regelmäßige Krystallform am Zink unwahrscheinl., LXXXV. 293. - Producte aus d. Wirkung des Zinks auf schweflige Säure, LXIII. 257. - Zink zersetzt Wasser bei Gegenwart von Säuren u. Salzen leichter, LXVI. 450. -

Verhalten d. Zinks gegen Quecksilberauflösung, LXX. 311. - gegen wasserfreie Schwefelsäure, LXXV. 260. — zu den schwefelsauren Alkalien, 261. - zu den schwefelsauren Erden, 271.

Schwefelziuk, Zerlegung d. Schalenblende von Raibel, LXIII. 132. - Vorkommen d. Blende in Norwegen, LXV. 300. - Ausdehnungscoeffic. d. Blende, LXXXVI. 157. - Zusammensetzung d. Oxysulfurets, LXIV. 185, 494,

Jodzink - Ammoniak, Kry-

stallform, XC. 19. Cyanzink, Verhalten beim Erhitzen, LXXIII. 109. - Cyaneisenziuk, Verhalten in d. Hitze, 103. Zinkoxyd, Oxyschwefelsaur. Zinkoxyd. LXIII. 432. - Schwefligsaur. Zinkoxyd, LXIII. 435, LXVII. 252. - Schwefligsaur. Zinkoxyd-Ammoniak, LXVII. 254. - Dimetaphosphorsaur, Zinkox., LXXVIII. 258, 350. - Kohlensaur, Zinkox., LXXXV. 107. 125. 139. - Kohlenssures Zinkoxyd-Kali, 132. -Borsaures Zinkoxyd, LXXXVIII. 303. - Antimonsaures Zinkoxyd, LXXXVI. 450.

Zuckerspur. Zinkoxyd, LXI. 330. - Milchsaur, Zinkox., LXIII, 429. - Ameisensaur. Zinkoxyd, Krystallform, LXXXIII. 58. - Ameisensaure Zinkox.-Baryterde, Krystallform, 62. - Essigsaur. Ziukoxyd, Krystallform, XC. 27.

Zinn, Allotropische Zustände, LXI. Specif. Wärme, LXII. 74,
 LXX. 301. — Specif. Wärme d. flüssigen Zinns, LXXVI. 432. -Schmelzpunkt u. latente Wärme, LXX. 301. 302. — Wärmeausdehnung, LXXXVI. 156. - Wärmeleitung, LXXXIX. 514. 523. -Elasticitätscoefficient u. Schallgeschwindigkeit, Ell 59. - Wasser wird von Zinn in Gegenwart v. Säuren u. Salzen leichter zersetzt, LXVI. 452. - Trennung d. Zinns v. Antimon, LXXI. 301, LXXVII, 114. - Quantitative Be-

stimmung d. Ziuns, LXXIII. 582,

EIII. 291. - Vorkommen v. Zinn in Spanien, LXXXVI. 600.

Chlorzinn, Wassergehalt n. Krystallf. d. Chlorurs, LXXXVIII. 59. - Specif. Wärme des Chlo-rids, LXII. 70. 80. - Latente Wärme des Dampfs v. Chlorid. LXXV. 510. 515.

Zinnkies, Zusammensetz., LXVIII. 518, LXXXVIII. 603.

Zinnoxyd, Unterschied d. beiden Modificationen, LXXV. 1. - Umwandlung derselben in einander, 17. - Wahrscheinlich existiren noch mehr Modificationen, 22. -Verhalten d. krystallisirten Zinnsteins zom Magnet, LXXVIII. 429. - Ausdehnungscoefficient d. Zinnsteins, LXXXVI. 157.

Zinnstein s. Zinnoxyd.

Zirbeldrüse, Structur u. chemische Beschaffenheit d. Hirnsandes in der Zirbeldrüse des Menschen, LXXV. 326.

Zirkon, Vorkommen in Norwegen, LXV. 300. - Norerde im norwegischen Zirkon, 317. 319. - Zer-legung des Zirkons v. Litchfield, LXXI. 559.

Zuckmantel, Beschreibung des blauen Stollens bei Zockmantel, LXXXVIII, 597. - Bildung eines neuen Eisensinters daselbst,

LXXXIX 482. Zocker, Verwandlung des Rohr-zuckers in Milchsäure, LXIII. 425. Veränderung des Rohrzockers durch Salpeterschweselsäure, LXX 100. – Gesetz d. Einwirkung d. Säuren auf d. Rohrzucker dorch d. Polarisationsapparat ermittelt, LXXXI. 413. - nur der Zocker wird modificirt, die Säure nicht, 417. - Abhängigkeit d. Drehvermögens beim Schleimzncker von der Temperator, 420. - Einfluss d. Zeit, 425. - der Zuckermenge, 426. - der Menge d Säure n. d. Lösungsmittels, 499. - der Temperatur, LXXXI. 504. - Drehung d. Polarisationsebne der Wärmestrahlen durch eine Zuckerlösung,

LXXXII. 121. Zuckersäure, Darstellung, LXL 315. — Zusammensetzung, 352. —

Salze, 320. Zusammendrückbarkeit des Wassers n. anderer Flüssigkeiten. LXXVII. 569, E11, 228, Efil. 480. - Uebereinstimmung der Formel für d. Zusammendrückbarkeit der Flüssigkeiten mit der Erfahrung,

LXXVIII. 492. Zygadit, Beschreibung, LXIX. 441,

AYERISCH HENCHE



Der Nachweis zu den Kupfertafeln befindet sich in jedem Bande am Schluss des Inhaltsverzeichnisses.

## Berichtigungen.

Seite 14 unter Hallstrom, Zeile 3 ist statt 386 zu setzen 586.

- 25 Plateau, Zeile 5 ist statt 363 zu setzen 563.
- 49 rechts, im Satz: Schulz-Fleeth, Zeile 5 ist statt 83 zu setzen 93.







R. Euchtige Euchtige ber Groote 8301 Hill and











R. Euch er Euri's miles Coople 8301 Hellowt





R. Buchtor Burilland of Coole 8001 Hotelson





R. Puchinge Bur'd proof Guerle

